

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



| ٠ |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | ٠ |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | , |   |   |   |  |
| • |   |   | · |   | • |  |
| · |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |  |
| • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

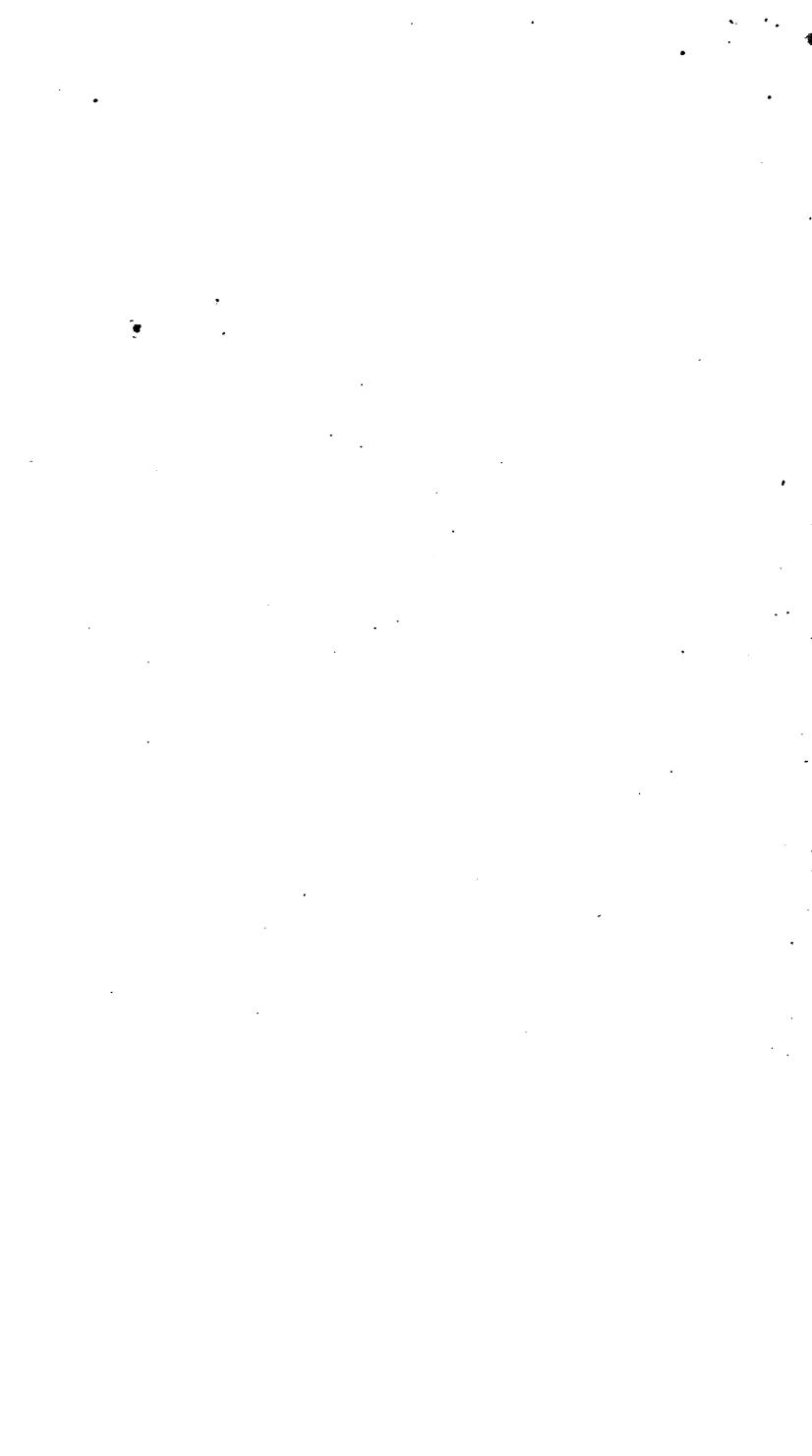

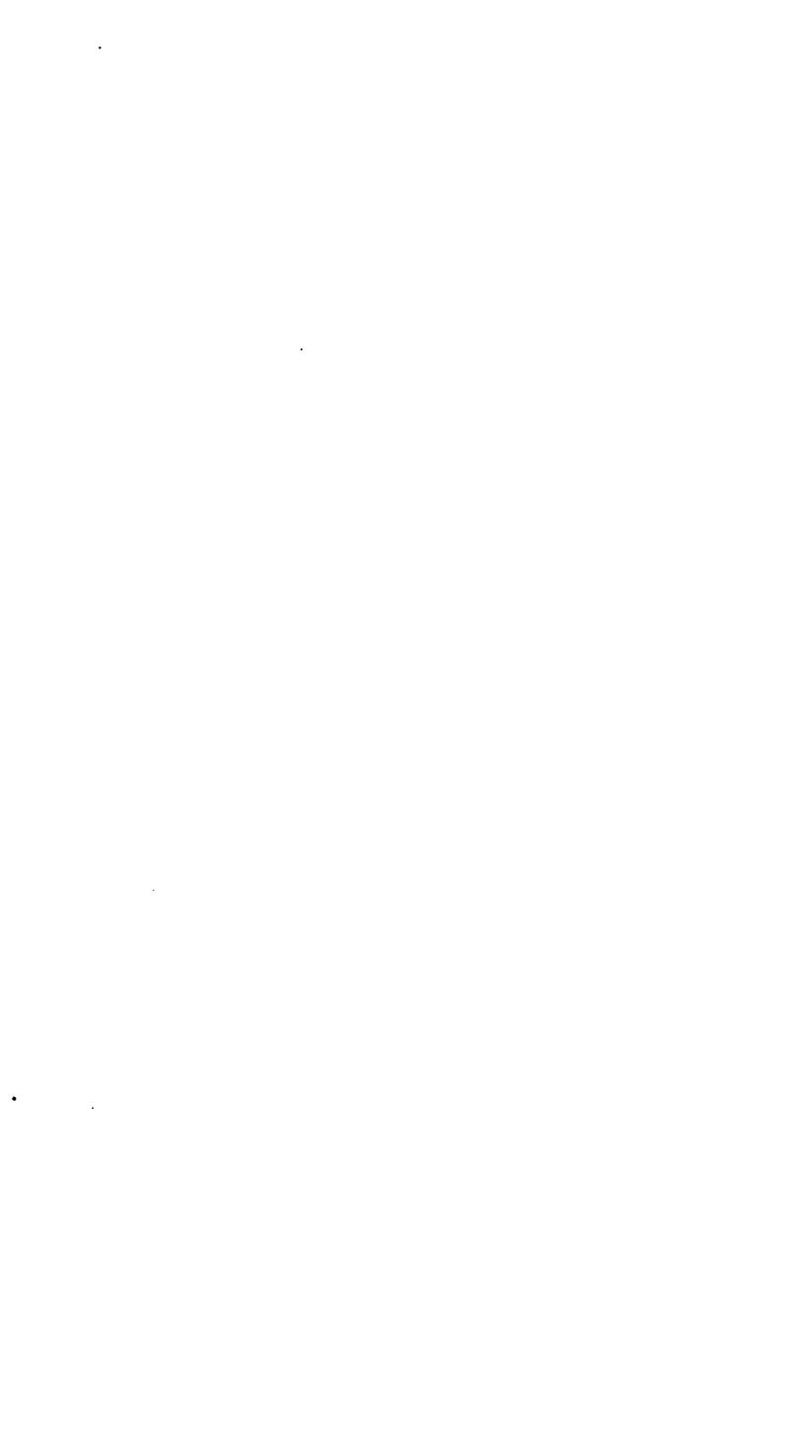

| • |       | •   |   |   |  |
|---|-------|-----|---|---|--|
|   |       |     |   |   |  |
|   | · · · | · • |   |   |  |
|   |       |     | • |   |  |
|   |       |     |   |   |  |
|   |       |     |   |   |  |
|   |       |     | ` |   |  |
| • |       |     |   |   |  |
|   |       |     |   |   |  |
|   |       |     |   |   |  |
|   |       |     |   | • |  |
|   |       |     |   |   |  |
|   |       |     |   |   |  |
|   |       |     |   | · |  |

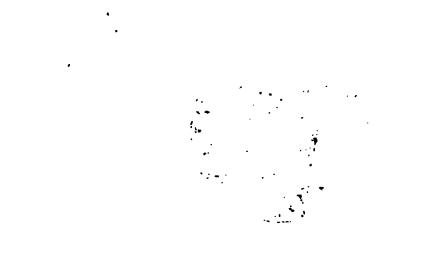

•

.

•

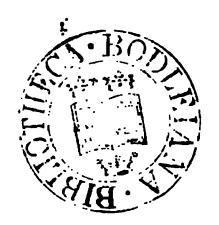

•

# Die Erdkunde

v o n

As is en,

v o n

Carl Ritter.

Band VIII. Zweite Abtheilung. Die Sinai-Halbinsel, Palästina und Sprien.

Zweiter Abschnitt.
Erste Abtheilung.
Palästina und Syrien.

Berlin, 1850. Gebrudt und verlegt bei G. Reimer.

# Die Erdkunde

im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

a I s

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

bon

### Carl Ritter,

Dr. u. Prof. p. Ord. a. b. Univ. u. allgem. Kriegesch. in Berlin, Mitgl. b. Kon. Acab. b. Wiffensch. bas., Ritter b. rothen Abl.-Orb. britt. Rl. m. b. Schl., wie b. Orb. p. le Mérite Friedenell.; Command. 2. Al. b. Rurheff. Sausord. v. gold. low., Ritt. b. Dannebrog-, Morbstern- u. Ron. Sachs. Civ.-Berb .- Drb.; Wirfl. Mitgl. b. Betterauisch. Gef. f. b. gef. Naturk.; corresp. Chr.-M. b. Ges. f. alt. beutsche Geschickel; Corresp. b. Ron. Soc. d. Wiff. in Gött., d. Senkenberg. Naturf. Ges. z. Frankf. a. M.; ausw. Mitgl, d. Soc. Asiat. u. Géogr. in Par., b. Roy. Asiat. Soc. of Gr. Br., b. Roy. Geogr. Soc. in Lond., b. R. Dan. Bef. b. 2B. in Ropenhag., wie b. R. Gef. f. nord. Alterthumst. baf.; Chr.-M. d. Raif. R. Acab. d. W. in St. Peteret., wie d. Raif. R. geogr. u. b. geogr. Gef. in Frankf. a. M., d. Soc. d. B. in Stodh.; Corresp. de l'Acad. Roy. des Inscr. et Bell. Lettr. de l'Inst. de Fr., Mitgl. b. Soc. Egypt. in Rairs, b. New-York Hist. Soc., b. Amer. Ethnolog. Soc., b. Soc. Ethnolog. in Par., b. Cornw. Polytechn. Soc., d. Soc. scientifiq. d. Pyrén. oriental. in Perpign., d. Baf. Naturf. Gef., Membre correspond. de la Comm. centr. de Statistiq. du Royaume de Belgiq.: ord. M. b. beutsch. morgl. Ges., Chr.-M. b. Rais. Acab. d. 29. in Blen, Foreign Member of the Royal Soc. of Lond. for the promot. of Natural Knowledge, and b. Archaolog. Societ. in Athen, b. Ron. baber. Acab. b. 2B. in Manchen, orb. ausw. 2D. u. ausw. Chr.-M. b. Amer. Acab. b. Runfte u. Wiff. zu Bofton, Maffachufetts.

Funfzehnter Theil.

Erfte Abtheilung.

Drittes Buch. West=Usie

Zweite fark vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1850. Gebruckt und verlegt bei G. Reimer.

201. 8

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

### Vergleichende Erdkunde

der

## Sinai-Halbinsel, von Palästina

unb

Syrien

von

Carl Ritter.

Zweiter Band. Erste Abtheilung.

Berlin, 1850. Berlag von G. Reimer.

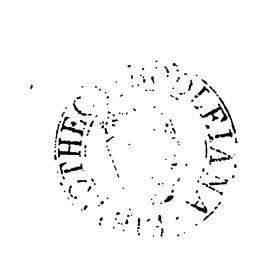

•

.

•

•

•

.

### Vorwort.

Bei Erscheinung dieses funfzehnten Bandes der allgemei= nen vergleichenden Erdfunde, ber eine unmittelbare Fortsetzung der Untersuchungen des früheren vierzehnten Bandes (die Sinai = Halbinsel), weiter nordwärts durch Palästina und Sprien, enthält, wird hier nur weniges zu erinnern sein, da dessen Inhalt überall sich selbst zu vertreten und zu Die bei dieser Ausarbeitung befolgten rechtfertigen hat. Grundsäte find bieselben, wie die aus den früheren Bearbeitungen asiatischer Landschaften schon bekannten, nur wurde hier, um der historischen Bedeutung des vorliegenden Ländergebietes willen, noch tiefer in die specielle Topographie und Geographie eingedrungen, als dies bisher bei Werken der allgemeinen Erdfunde herkömmlich war. Hiezu war ein großer Schatz neuer Thatsachen vorhanden, den wir hier zum ersten Male nicht nur, wie meist in geographischen Schriften herkömmlich gewordener äußerlicher, mechanischer Aneinanderreihung, sondern in wirklicher Durchdringung des summarischen Inhalts der Resultate und Ergebnisse in or= ganischen innern Zusammenhang zu bringen und zu neuer, lebendigerer, der Natur getreuerer Gestaltung zu erheben uns bemühten. Bieles bleibt auch hier noch zu wünschen übrig, aber Vieles war auch schon geschehen, was jedoch sehr oft gänzlich unbeachtet zur Seite liegen blieb. ganze fortgeschrittene Gebiet der Wissenschaften, so wie das neuerwachte historische Interesse für das gelobte Land, hat hier in der That reichliche Frucht getragen, und diese wird auch für die Fortsetzung dieser Bearbeitung nicht fehlen,

wozu uns die reichste Aussicht durch theilnehmende Freunde zu Gebote steht.

In der ersten Abtheilung dieses vorliegenden zwei=
ten Bandes (die Halbinsel des Sinai, Palästina und Sp=
rien) besindet sich nur die Einleitung zu Palästina und das
ganze System des Jordans, mit allen zu ihm gehörigen Um=
gebungen nebst dem Todten Meere, abgehandelt; die zweite
Abtheilung desselben Bandes, welche schon dis auf die
letten paar Bogen fertig gedruckt ist, wird unmittelbar nur
wenige Wochen später nachfolgen können; sie enthält die
Beschreibung des Ost-Jordanlandes und ist nur von mäßigem Umfang, wird aber zugleich mit einem vollständigen
alphabetischen Register, oder Namen= und Sachverzeichniß für
die beiden Bände 14 und 15 begleitet sein, was den Druck
und die Ausgabe noch etwas verzögert, weshalb es zweckmäßig schien, sede Abtheilung desselben Bandes für sich gesondert dem Publicum vorzulegen.

Der britte Band (ber sechszehnte ber Allgemeinen Erd= funde) wird die Westseite des Jordanspstems dis zum Meere, nämlich Judäa, Samaria, Galiläa mit dem nörd= lichen Sprien enthalten, und wiederum mit seinem besondern Register versehen sein, eine Einrichtung, die zweckmäßiger erschien, als einen einzigen Registerband für alle drei Bände, dem dritten Bande anzuhängen, der dadurch zu einer zu un= bequemen Stärfe angeschwollen sein würde. Beide Register werden sich durch einsach dabei angebrachte Einrichtung ge= genseitig ergänzen.

Bei diesem dritten Bande darf ich schon gegenwärtig auf die wichtige Bereicherung seines Inhaltes durch die wohlwollende Theilnahme meines gelehrten Freundes, des Herrn Consul Dr. E. G. Schult in Jerusalem hinweisen, der auf dem Gebicte des so wenig bekannten Galiläa und des Libanon während seines mehrjährigen Aufenthaltes da= selbst die wichtigsten Entdeckungen gemacht hat, welche sene Landschaften in einem ganz neuen Lichte hervortreten lassen, worüber zunächst dessen Memoiren und Karten Ausfunft ge= ben werden. Die zum Berständniß unserer Beschreibungen unentbehrlichen Palästinischen Karten von Berghaus (1835), Kiepert (1842) und Zimmermann (1850, Karte von Sprien und Palästina in 29 Blättern, Maaßstab 1:333,333, wozu als Supplement ein Special=Blatt von Galiläa nach den Forschungen des Consul Schulz, entworfen von C. Zimmermann im Maaßstab 1:200,000 nachfolgen wird), deren sede ihre Borzüge wie ihre Mängel haben mußte, brauchen wir hier nicht besonders zu empsehlen, da wir schon an den geeigneten Stellen, wo das specielle Bedürfniß es erheischte, auf das Characteristische ihrer Darstellungen hingewiesen haben.

Schließlich erinnern mir baran, um etwaigen Migverftandniffen vorzubeugen, daß wir bei der öftern fragmentarischen Anführung des Seeßen'schen Nachlasses, der langst in seiner einfachsten Gestaltung im ganzen Zusam= menhange ein Vermächtniß für bie europäische Literatur hätte sein sollen, aber durch Verzögerung der Umftande so sehr in Vergessenheit und selbst in unverdienten Mißcredit (s. z. B. E. Robinson, Pal. B. I. S. XXXIV.) bei Autori= täten gerathen war, daß fein Berleger sich während einer langern Reihe von Jahren zu dessen Beröffentlichung verstehen wollte, den Gesichtspunct festgehalten haben, bei jeder Gelegenheit seine wahren und großen Verdienste als Borganger so vieler nachfolgenden Entdeckungen hervorzuheben, um dadurch das schon fast erstorbene Interesse für Die Gesammtherausgabe seines Nachlasses neu zu beleben. Anch ist uns dies in der Hauptsache durch unsern ehren= werthen Herrn Verleger gelungen, der aller Schwierigkeiten und ungunstigen Zeitumftande ungeachtet, dem deutschen Forscher zu Ehren, dessen Nachlaß, wie ihm darin ein Fr. Per= thes mit Niebuhrs, und Col. Leake mit Burchardts Nachlaß vorangegangen, erscheinen zu lassen sich entschlossen hat. Als Zeugniß unserer lebendigen und thätigen Theilnahme an den mühsamen Bestrebungen des gelehrten Herausgebers dieses Nachlasses erinnern wir nur an unsere Aufforderung

zu einer Subscription schon im Jahre 1844 (in den Mo= natsberichten der Berl. Ges. f. Erdf. N. F. I. S. 294), und im gegenwärtigen Bande Palästina's an sehr vielen Stellen an den wiederholten Nachweis, wie Vieles aus diesem Nachlaß, dem Fortschritte der Zeit ungeachtet, noch zu lernen und wie dessen Publication zur Ehre deutscher Literatur und deutschen Forschungsgeistes, eine Nothwendigkeit sei. Mit Hinweisung auf viele Stellen, wie Seite 64, 178, 195, 564 und viele andere, führen wir nur noch S. 1122 als eine der letteren zur Beachtung an, wo wir bei der Beschreibung von Szalt auch Seegens erwähnen, und sa= gen: "Aus bieser Zeit giebt er in seinem hinterlassenen "Tagebuche Nachricht, aus dem wir Einiges hervorheben, "mit dem wiederholten Wunsche, daß seine ganze hinter= "lassenschaft zur Ehre der deutschen Wissenschaft, den Rei= "sen so mancher Ausländer gegenüber, aus ihrer unverdien= "ten Hintansetzung recht baldigst möge gedruckt hervorgehen "fönnen."

Es würde unverantwortlich gewesen sein, im Angesicht des wissenschaftlichen Publicums, in einem Werke, das dem Fortschritt der geographischen Wissenschaft so ganz gewidmet ist, wie das gegenwärtige, aus welchem das sorgkältigste Studium auch der längst im Druck erschienenen Relationen desselben Reisenden hervorgehen mag, nicht auch gelegentlich, um seiner selbst und der Wissenschaft willen, dessen zu geschenken, und es selbst hie und da näher zu begründen, was dieselbe noch von einer Veröffentlichung seines gesammten Nachlasses zu erwarten hat; es war sogar eine Psicht, die wir den so gänzlich verstummten Manen des unglücklich Verschwundenen schuldeten.

Berlin, am 30. Mai 1850.

C. Ritter.

### Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

Allgemeine Erdkunde Th. XV.

Erfte Abtheilung.

Drittes Buch.

West = Asien.

Fünfte Abtheilung.

Die westlichen Glieberungen von West = Asien.

Das Gestadeland West = Asiens.

Die Sinai-Halbinsel, Palästina und Syrien.

Zweiter Abschnitt. Palästina und Sprien.

Erfte Abtheilung.

Einleitung und das Stromgebiet des Jordans mit dem Todten Meere.

- §. 1. Einleitung. S. 1—152.
  - I. Bergleichende Uebersicht bes sprischen Landes im Allgemeinen. S. 1—23.
  - II. Uebersicht ber Onellen zur Lanbesfunde von Palästina. S. 23-91.
    - 1. Bordriftliche heibnische Onellen. S. 24 27.
    - 2. Einheimisch jüdische Quellen. S. 28—31.
    - 3. Christliche Literatur. S. 31 33.
    - 4. Bilgetreifen. G. 33-39.
    - 5. Die Periode ber Krenzzüge. S. 40 43.
    - 6. Die Reisen der ersten Jahrhunderte nach den Kreuzzügen. S. 44-47.
    - 7. Die Reisen im 16., 17. und 18. Jahrhundert. G. 47 55.

- 8. Schriften anderer orientalischer, zumal arabischer und jüdischer Autoren und compendiarische Bearbeitungen der Landcefunde von Palästina. S. 55 62.
- 9. Reiseube bes neunzehnten Jahrhunderts. S. 62 77.
- 10. Kritische und fragmentarische Beiträge zur theilweisen Berichtis gung ober Vervollständigung obiger Angaben seit bem letten Jahrzehend. S. 77—81.
- 11. Landfarten von Palästina und übrige Onellen. G. 81 91.
- §. 2. III. Das Land Ranaan mit seiner kanaanitischen Bevölkerung, als Vorhalle vor bem Einzuge bes Volkes Israel in Palästina.

  S. 91 118.
  - 1. Namen: Aram und Sprien; Sprer, Aramaer, Hebraer. S. 91-93.
  - 2. Das Land Ranaan und die Ranaaniter, im Berhältniß zu Pho= nicien und den Phoniciern. S. 93 104.
  - 3. Die ältere Bevölferung des Landes vor der Besitnahme des Bolfs Israel. S. 104 107.
  - 4. Die besondern Bölferstämme der Kanaaniter im weitern Sinne, nach ihren Hauptabtheilungen: die Pherestter, Hethiter, Hevi= . ter, Amoriter, Girgesiter und Jebustter. 107 108.
    - I. Die Pheresiter, Pherizzaer bei Ewald. S. 109-110.
    - II. Die hethiter, Chittaer bei Ewald. S. 110-111.
    - III. Die Heviter, Chivvaer bei Emald. S. 111-113.
    - IV. Die Amoriter ober Amoraer. G. 113-116.
    - V. Die Girgefiter (Girgafiter), Gergefiter ober Gergafäer. Seite 116-117.
    - VI. Die Jebusiter, Jebusaer. G. 117-118.
- §. 3. Anßerhalb Ranaan wohnende, baffelbe umgränzende nicht kanaanistische Bölfer und Bölkerstämme, mit denen das Bolk Israel durch seinen Einzug in meist feindliche, lange Zeit nachhaltige Berühruns gen gerieth, die auf seine Feststedelung im Lande Palästina viele Jahrhunderte hindurch von sehr verschiedenartigem Einflusse blies ben. E. 118—151.
  - 1. Die Rephaim, Rephäer, die Riesengeschlechter; die Sohne Enafs u. a. S. 120 — 122.
  - 2. Die Aviter, Apim ober Avväer. G. 122.
  - 3. Die Horiter, Cheraer b. Ewald, Sohlenbewohner. S. 122-124.
  - 4. Chom, Chomiter, 3bumaer. G. 124-131.
  - 5. Amalefiter, Amalegaer bei Ewald. G. 131-135.
  - 6. Die Reniter ober Rinder, Dudnaer b. Ewalb. G. 135 138.
  - 7. Die Renifiter, Renizziter ober Denizzäer bei Ewald. S. 138.
  - 8. Die Rabmoniter, Rabmonaer. G. 138.
  - 9. Die Moabiter; das Land Moab, die Gefilde Moab. S. 139—149.
  - 10. Die Ammentter. G. 140-151.

- S. 4. Erste Abtheilung. Die große Einsenkung des Jordanthales, das Stromspstem und Stromges biet des Jordans. S. 152-780.
  - Erstes Rapitel. Die obere Stufe des Jordanlaufs, von den Duellen im Gebirgslande des Libanon bis zu dem Wasser Merom oder See El Huleh. S. 152—265.
  - Erläuterung 1. Das Wiegenland des Icrdans mit seinen Onellen bis zum See El Haleh. S. 156—265.
  - 1. Das Gebirgsspstem des Hermon, Dschebel es Scheifh ober des süds lichen Anti-Libanon; mit dem Dschebel Safed und Oschebel Heisch.

    6. 156 161.
  - 2. Die Ossseite bes Hermon-Systems mit ben zwei Haupt-Rarawanens straßen, ber nördlichen und südlichen, von Banias nach Damaskus, nach Burckhardt und v. Schubert. S. 161—171.
  - 3. Die vermittelnbe britte Querstraße ber alten Via Romana, am Phiala vorüber, von Damaskus bis Banias, nach Irby und Mangles, Tipping und Thomson. S. 171—174.
    - Anmerkung. Phiala, die sogenannte wahre Quelle des Jorsbans bei Josephus; Birket el Ram bei Seepen. Reine Quelle des Jordans nach W. M. Thomsons Berbachtung. S. 174—177.
  - 4. Die West- und S.W. Seite bes Hermon-Systems mit dem Wabi et Teim und dem Nahr Hasbany bis zum Ard el Haleh, und dem El Haleh-Sec. S. 177—195.
  - 5. Die Jordanquellen bei Banias und deffen Umgebungen; die Stadt Baneas (Paneus), das Castell es Subeibeh und die Ruine Hazuri (Hazer). S. 195—207.
  - 6. Die Jordanquelle zu Tell el Rady, der kleine Jordan bei Josephus; die Lage von Dan (Daphne) und von Paneas. Der vereinte Jors dan in seinem heutigen Insammenstuß mit dem Nahr Hasbany ober als früher gesonderter Parallelstrom zu den Marschen des El Haleh. S. 207 218.
  - 7. Die Westseite des Nahr Hasbany mit dem Merdsch Anûn, den Duellflussen vom Oschebel Safad zu den Marschen und dem Sec El Haleh; Wasser Merom, oder Samochonites: See der Alten. S. 218 236.

Anmerfung. Ortsbestimmungen am El Salet; aus v. Wils benbruchs Tagebuch in Mfcr. S. 236—238.

- 8. Die Bergstädte auf der westlichen Gebirgsumgebung, dem Dschebel Sased; in Merdschanntn (Ijon), Ibl oder Hibl (Abel, Abil), Hûs nin, Redes (Redesch) und Sased. S. 238—265.
  - 1. Sibl bei Budingham, 3bl bei Eli Smith, 3bl ober Abil el

Hawa bei Thomson, Abil el Kamh bei Thomson. Die beiben versschiedenen Abil. Das Abel Beth Maacha und Ison der Schrift (Merdsch Anan). S. 239—242.

- 2. Das Castell Hann mit bem Dorf ber Mutuali. S. 242 246.
- 3. Redes, Redes in Naphthali, Tell el Khureibeh nach Eli Smith. S. 246—252.
- 4. Safed, Saphade bei Schultens, Szaffad ber Araber nach Burckscharbt, Castrum Saphet bei Marin Sanutus, Sephet bei Will. Tyr. S. 252—260.

Anmerkung. Lage von Hazor, der Residenz König Jabbins von Hazor, der Haupistadt des nördlichen Kanaan, an der Ostseite des Wassers Merom, identisch mit der Ruinenstadt Hazuri bei Scheifh Oman el Hazur, oder Ain el Hazuri (En Hazor der alten Zeit). S. 260 — 265.

- §. 5. Zweites Kapitel. Mittleres Stufenland des Jordansgebietes vom Wasser Merom (El Huleh) zum See Genezareth oder dem See von Tiberias (Bahr Tabarseh). S. 266—358.
  - Erläuterung 1. Der Lauf des Jordans vom El Haleh unter der Jakobsbrücke vorüber bis zur Einmundung in den Tiberias: See; die cultivirte Uferebene El Batiheh mit den Ghawarinch; Et Tell, das alte Bethsaida Julias; die beiden Bethsaidas in Galiläa und in Ganlonitis. S. 266—281.
  - Erläuterung 2. Das Galiläische Meer ober ber See Genezareth, Kinnereth; ber See von Tiberias; Namen, Lage, Umschiffung, landschaftliche Natur, geognostische Verhältnisse, Onellenreichthum, heiße Quellen, Salzbäche, Erdbeben, Winde, Elima, Vegetations: Character. S. 281—311.
  - 1. Namen. S. 281 283.
  - 2. Astronomische und hypsometrische Lage, Ansbehnung, Sundirung und Beschiffung. S. 283 286.

Anmerkung. Periplus des Galilaer-Meeres nach Comte J. de Berton (1839), und Größenangaben von E. Robinson. S. 286—290.

- 3. Lanbschaftliffe Ratur. S. 290 293.
- 4. Geognoftifce Berhaltnisse, plutonische Bildungen, Basaltgange. S. 293—300.
- 5. Quelleureichthum, heiße Quellen, Salzbäche. S. 300 305.
- 6. Erbbeben, 1837. S. 305-306.
- 7. Wasser, Winde, Elima, Begetations:Character. S. 306 311. Erlänterung 3. Das Uferland bes Galiläer:Meeres. S. 311—353.
  - 1. Galiläische ober West- u. Nordwest-Seite bes Sees. S. 11.—311.

- 1. Die Stadt Tiberias, Tabaria ber hentigen Bewohner. S. 315-322.
- 2. El Mebschbel (Migbol), Magbala; bas El Ghuweir (fleine Ghor) ober bie Ebene Gennesar, ber Wabi el Hamam, bas Kalaat Ibn Maan ober Kalaat Hamam, bas Tanbenschloß. S. 322 331.
- 3. Die Quellen und Bache ber Ebene Gennesar; ber Chan Minpeh am Nordende berselben; Bethsaida (Bat Szaida bei Seehen). S. 331—335.
- 4. Chan Minneh, die Onellen Ain Tin und Ain et Tabighah; der Weg nach Tell Ham; Ruinen von Capernaum. S. 335—344.
- Erlänterung 4. Das Uferland bes Galiläer: Meeres, Fortsehnng. S. 344 — 353.
- II. Die Sub= und Suboft=Seite bes Sees. S. 344 353.
- Erläuterung 5. Die große Rarawanenstraße von der Ofiseite des Tiberias: Sees über Feif (Apheca) und Nowa (Neve) durch Oschoslan (Gaulonitis) und Oschedur (Jeydur, Iturka) nach Damaskus; nach Burchardt (1812). S. 354—357.
- s. 6. Prittes Kapitel. Das untere Stufenland des Jordans vom Tiberias=See bis zum Todten Meere. S. 358—481.
  - Erläuterung 1. Erste Versuche ber Aufnahme und Beschiffung bes Jordanlaufes bis zum Todten Meere; Molyneux Jordauschiffahrt vom Tiberias-See bis Jericho, 1847. S. 358—371.
  - Erlänterung 2. Der Ausstuß des Jordans aus dem Tiberias: See und sein erster östlicher Zufluß, der Hieromar, Yarmuf oder Sches riat el Mandara (el Menadhere oder Mandur); Om Keis (Mfés), Gadara's Ruinen; die heißen Bäder, Hamath, Amatha. S. 371—384.
  - Erlänterung 3. Die 3 nordwestlichen Instüsse zum Jordan vom Tiberias-See bis Beisan (Schthopolis), und ihre Quellhöhen: Wadi el Febschaz mit Ard el Hamma; Wadi el Bireh mit dem Berge Thas bor; Wadi Desche mit dem Dschebel ed Dahi ober dem kleinen Hers mon. S. 384—409.
  - 1. Wabi el Febschaz (el Fejas bei Robinson, el Fejah bei Wilson) und seine Quellhöhe Ard el Hamma. S. 386—391.
- .2 Der Wabi el Bireh und der Berg Thabor an seiner Quellhöhe. S. 391—404.
- 3. Babi Desche und seine Quellhöhen, der Dscheil et Dahi, der Heine Hermon. S. 404 408.
- Erläuterung 4. Der Wabi Beisan, die Stadt Beisan und das Gesbirge Dschelbon. Zer'in, das alte Jesreel; die Quelle Jesreel (Ain Oschalab) im obern Wadi Oschalab. Das Gebirge Gilbon. Beih Sean, Schthopolis, Beisan. S. 409—435.
- 1. Zer'in (Ser'in), das alte Jesreel, und die Duelle Jesreel im Thalsgrunde, dem obern Wadi Beisan. S. 410 419.

- 2. Das Gebirge Gilboa, jest Dschelban (Jelbon) ober Dschebel Fusta's, Gelbue bei hieronymus; Gelbeë ber Kreuzfahrer. S. 419-426.
- 3. Beisan (Bysan bei Burckhardt), Beth Sean (Bethschean, Betschan) Scythopolis. S. 426 435.
- Erläuterung 5. Das Jordanthal füdwärts Beisan mit seinen westlichen Zustüffen bis Jericho, nach Burckhardt und C. de Bertou. S. 435 — 446.
- Erlänterung 6. Fragmentarische Berichtigung und Bervollständis gung der generellen Uebersicht des Jordangebietes zwischen Beisan und Jericho, auf dessen Westseite bis zum Wasserscheiderücken gegen Samaria und Judäa. Suktot, Wadi el Malih; Thebez; Wadi el Far'ia. S. 446 451.
- Erläuterung 7. E. G. Schult Excursionen von Silo nach Refr Istunah (Alexandrium), Karn el Sartabeh, Karijut (Koreae), Burdsch el Far'ia und el Bassalija (Archelais). S. 451—457.
- Erläuterung 8. Wadi Fassail, Chirbet Fassail, die alte Phasaelis und ihre Palmengärten. S. 458—461.
- Erläuterung 9. Dr. H. Barths zwei Ercursionen zwischen bem Jordan und Nablus (1847). S. 462-474.
- I. Aussing von Jericho über das Wasser Dosch (Ain Dat) den Wadi Neweimeh (Rawa'imeh), el Udscha (el Audje), über den Oschebel Guddus, die Felsgrotte Nedschemeh, über die Ruinenorte Ssamirch, Mreir, über die Dörser Oschalu, Kabelan nach Nablus (1847). S. 462—469.
- 2. Dr. H. Barths zweite Ercursion von Nablus gegen Ost, nordwärts der Gudusroute, über Bet (an Salem vorüber) nach Tana, Churs bet Sammer bis in den Wadi Ferra' (Fart'a); zu einer Via militaris und über die bedeutende antike Ortschaft Bet Dejan (Thirza oder Beth Dagon) und Tali nach Nablus zurück (1847). S. 470—474.
- Erlänterung 10. Resultate über die allgemeinen Höhenverhältnisse ber großen Wasserscheibelinie; absolute und relative Höhen an der Westseite des untern Jordangebietes. S. 474—480.
- 1. Absolute Soben über bem Ocean.
- 2. Relative Soben über ben Umgebungen.
- 5. 7. Viertes Kapitel. Das untere Stufenland des Jorbans. Fortsehung. Die Dase Jericho; Zugänge von der West- und N.W.-Seite; das Dorf Riha mit seinen Umgebungen; der Wadi Kelt, Ain es Sultan, der Karantal; die Süd- Ein- und Ausgänge zum Jordanbad und zur Einmündung in das Todte Meer. S. 481—557.
  - Erlänterung 1. Weg ber Pilgerkarawane in ber Osterwoche von Jernsalem nach Jericho, und andere Jugange von ber West- unb



Rorbseite dahin auf verschiedenen Ronten: über Azarivpe, Bethanien, Chan Shudhrar (Chetrul), Kalaat elebem (Abummim), den Wabi Kelt (Cherit ober Bach Chrit), das Fort Kakon zu ben Aquabucten und dem Akab Jabar in die Jordanebene. Die geognostischen Berhälts nisse des Bodens zwischen Hebrou, Bethlehem und Jerusalem bis Icricho und zum Rorbende des Todten Meeres, nach Ansseger. S. 485—500.

- Erläuterung 2. Die Dase Jericho. Das Dorf Riha und sein Castellthurm. Die Ruinenumgebung. Alte Culturgewächse, heutige Begetation und Anbau, Clima, Bewässerung, Wasserleitungen. Ain es Sultan (Elisa:Brunnen), Karantal (Quarantana). Die Einzwohner in Riha. Seepens Ausenthalt im Lager der Beni htem oder des Tribus der Chteim am Fuß des Karantal. S. 500—534.
- Erlänterung 3. Die füblichen Ein= und Ausgänge von Jericho zum Jordanbade, zu den Jordanfurthen und bis zur Einmündung des Jordans zum Todten Meere. S. 534—556.
- S. 8. Fünftes Kapitel. Fortsetzung. Die Einsenkung des Tobten Meeres oder des Asphalt=Sees; Birket Lût, Lots Meer, auch Bahheiret Lût oder Bahharet Lût nach Seetzen; Birket Zoar bei Edriss, Abulfeda u. A. und seine Umgesbung. S. 557—708.
  - Erläuterung 1. Flaches Norduser des Todien Meeres von der Einsmündung des Jordans in dasselbe südwestwärts dis zum ersten Vorsgedige Ras el Feschah und zur Einmündung des Kidron Baches, nach Seezen, Aussegger, v. Schubert, Nobinson, Gadow, Wilson. S. 557—563.
  - Erläuterung 2. Oftuser des Toden Meeres. Seepens zweimaslige Umwanderung der Oftseite seines Gestades an den Mündungen des Wadi Serka Maein (Kallirrhos), des Wadi Modscheb (Arnon), des Wadi Keraf vorüber zum Wadi el Ahsa (Zared, dem Weidensbach), in das Ghor es Sasieh, und wieder zurück zum Jordan (vom 15. bis 24. Januar 1807, und vom 26. bis 31. Januar zurück). S. 564—596.
    - A. Seetzens hinweg vom Jordan bis zum Sabende des Tobten Meeres bicht an beffen klippiger Oftseite vorüber (vom 15. bis 24. Januar 1807). S. 566—593.
    - B. Seepens Rudreise vom Subende bes Tobten Meeres zur Muns bung bes Arnonbachs. 1807. S. 593 596.
  - Erlänterung 3. Westuser des Todten Meeres von dem Ras el Feschah und der Mündung des Kidron-Baches über Ain Oschiddy, Sebbeh und den es Zuweirah-Paß zum Salzberg Usdum in das Shor zum Südende des Sees. S. 596—617.

Ritter Erbfunde XV.

- Der Kidron-Bach von seiner Quelle bei Jerusalem zum Kloster St. Saba (Deir Mar Saba) am Wadi er Rahib, d. i. dem Mönchsthale, bis zu seiner Ausmündung als Wadi en Nar, d. i. das Feuersthal, am Ras el Feschchah zum Todten Meere. S. 598—617.
- Erlänterung 4. Westuser des Todten Meeres; Fortsetzung. Die Wasserscheibehöhe in Judaa im West des Todten Meeres mit den sich gegen Ost zu dessen Westgestade senkenden Wadis Urtas, Taamisrah und andern. Wadi Urtas bei den Salomonischen Teichen, die Garten von Etham. Der Oschebel el Fureidis, das kleine Paradies, der Frankenderg der Legende, das herodion; das Labyrinth bei Khureistun, die Höhle Adullam. Tesu'as Ruinen, die Prophetenstadt Amos Tesoa. Die Wüste Tesoa, die Halbbeduinen Taamirah, Reschaftah, Ra'abireh und die Oschellahin. S. 617—633.
- Erläuterung 5. Westuser des Todten Meeres; Fortsetzung. Rosbinsons Wanderung von den Ta'amirah über Beni Naim (Kaphar Barucha), Tell Zif (Siph) nach Ma'ein (Maon) und Kurmuls Ruisnen (Karmel, Chermule); von da nach Ain Dschiddy (Engeddi) und Ain Terabeh. Wolcotts Besuch zu Sebbeh, Masaba. S. 633—661.
- 1. Von dem Ta'amirah-Lager und Beni Naim über Tell Zif nach Kurmul (Karmel), 9. Mai. S. 633—642.
- 2. Weg von Kurmul (Karmel) burch ben Wabi el Ghar nach Ain Oschibbn (Engabi). S. 642—651.
- 3. Nordweg an der Küste von Ain Dschiddy über Ain Terabeh, Ain Ghuweir an die Mündung des Kison, zum Ras el Feschkhah. S. 651—655.
- 4. S. Welcotts Weg von Kurmul nach Sebbeh (Masada); Beschreis bung des Felskegels Masada und seiner Ruinen. S. 655 660.
- 5. S. Wolcotts Weg von Sebbeh nach Ain Dschibby und zurück nach Teku'a. S. 660 661.
- Erläuterung 6. Das Sübende des Todten Meeres, seine Umgebung die Keraf, zum Ghor es Sasieh und dem Wadi el Ahsa (Sared, Weidenbach). S. 661 698.
- 1. Kerek (Kerak, Karrak) Crac, Petra Deserti, die heutige Hauptstadt in der alten Moabiter Lande, besnacht von Seegen, Burckhardt, Irby, Mangles, Bankes und Legh. S. 662—682.
- 2. Jugang zu dem Sübende des Tobten Meeres von der Westseite, auf der Hebronstraße, über das Lager der Dschehalln, den es Zusweirah-Paß, am Salzberg Usbum (Södöm) vorüber, durch das Ghor es Sasieh zu den Hütten der Ghawarineh am Wadi el Ahsa und zum Wadi Dera'ah, oder dem Fluß von Kerek. S. 682—698.
  - 1. Hebron: Weg von der Westseite durch das Land der Dschehalin, durch das Ghor es Sasieh nach Kerek. S. 683 693.

- 2. Ausstug von Kerck über die Ruinen von Joar am Dera'ah ober Kerek-Fluß, und zu der Halbinsel, dem Ghor el Mezra'ah, an dem S.D.-Ende des Todien Meeres (1818). S. 693—698.
- Erläuterung 7. Die Beschiffungs-Bersuche bes Tobten Mceres von ben früheren Zeiten bis auf die letten fünf nautischen Expeditionen auf bemselben, zu bessen wissenschaftlicher Exforschung. S. 698—708.
- 1. Erfter Berfuch bes Irlanbers Costigan (1835). S. 700.
- 2. Berfuch von Moore und Beef (1837). S. 701-702.
- 3. Lieutenant Symonds Beschiffung des Jordans und bes Tobten Meeres (1841). S. 702 704.
- 4. Bierte Expedition, des Lientenant Molyneux Beschiffung des Jorbans und des Tobten Meeres (1847). S. 704 — 707.
- 5. Fünfte Expedition, die des Gouvernements der Vereinsstaaten Nords Amerika's unter dem Oberbesehl des Lieutenant W. F. Lynch zur Beschiffung und Ersorschung des Jordanspstems, nebst Anfnahme und Sundirung des Todten Meeres (1848). S. 707 708.
- §. 9. Sechstes Kapitel. Die vollständige Beschiffung des Jorbans und des Todten Meeres, wie deren Aufnahme, Nivellirung und Sundirung, durch die Expedition der Nordamerikanischen Vereinsstaaten unter dem Commandeur W. F.
  Lynch. (1848). S. 709—780.
  - Erläuterung 1. Beschiffung bes Jordans vom See Tiberias zum Tobten Meere (1848). S. 709—723.
  - Erläuterung 2. Beschiffung des Todten Meeres (19. April bis 11. Mai 1848). S. 723—749.
  - Erläuterung 3. Allgemeine Resultate über die Ratur des Todien Meeres. Depression, Sundirung, Productionen: Asphalt, Schwesels dünste, heiße Quellen, Salzanellen, Zuflüsse, Treibholz, Gebirgsarten, Berdunstung, Dunstschicht, Farbenwechsel, Steinfalz, Salzzone, Salzgehalt. Sage und Hypothesen über die Entstehung. Der tiese Einssturz in der nördlichen großen Hälfte des Sees und die Seichtigseit in der kleinern Hälfte gegen das peträische Ghor hin, nach Sundirungen der Lynch'schen Expedition. S. 749—779.

Anmerkung. Die mifrostopische Belebung bes Tobten Meeres, nach Ehrenberg. S. 779—780.

#### Druckfehler und nothwendige Verbesserungen, nebst Nachträgen.

Seite 67 wo statt ber Zahlen 7 und 8, welche die Reihenfolge stören, 11 und 12 zu lesen, und banach die folgende Reihe bis 17 auf S. 72 zu verändern sein wird.

147 Zeile 9 v. oben lies Peor statt Jeor.

- = 14 v. oben. Daß die Schifffahrt und Fischerei auch im Mittelalter nicht ganz aufgehört hat, bezeugt eine Urkunde vom Jahre 1132, z. Zeit der Kreuxfahrer unter König Fulco, der den Stiftsherrn des Heiligen Grabes in Jerusalem unter an= bern Vergabungen auch die Fischerei auf diesem See gestat= tet: ..., praeterea ut navem unam in mari Galileae ad piscendum assidue habeant, iis similiter dono" f. in Rozière, Cartulaire du St. Sépulcre. Paris. 4. 1849. I. p. 227; und bestätigt von Walter, Fürst von Galilaa und Nach= folger des Wilh. de Buris, in Assises de Jerus. ed. Beugnot. II. p. 524. Nr. 40.
- Ju S. 478. Als Nachtrag zu obigen Messungen der absoluten Höhen folgt hier tas Resultat aus Capt. Lynchs später im Januar 1850 an bas Navy Department eingesandtem wiffenschaftlichem Report, der folgende Angaben enthält, die wir, in Pariser Fuß berechnet, hier beifügen:
  - 1. Spiegel des Tiberias=Sees unter dem Mittelländischen Meere = — 612 Fuß Par.
  - Spiegel des Tobten Meeres unter dem Mittelländischen Meere - 1235
  - 3. Also Gesammtgefälle bes Jordans awischen beiben Geen = 623 2
  - 4. Größte Tiefe bes Bobten Meeres nach Lynche Sandfrung. = 1227
  - 5. Jerufalem Sobe aber b. Mittl. M. = 2449
  - 6. Jerusalem Höhe über bem Todten Meere (2249 + 1235) **= 3684** *=*

5

Seite 503 Zeile 12 v. oben lies: 460, 468; fatt 197.

563 lies oben Seitenzahl 563 statt 554.

564 3. 7 v. ob. lies: 24. Januar 1807, und die folgende Zeile 8, 25. bis 31. Jan. 1807, statt 25. Jan. 1806 u. statt 15. Jan.

565 3. 16 v. ob. lies; bes nachsten statt besselben.

s lies: 15.—24. Jan. 1807 ft. 15.—25. Jan. 1806. 566 \* 19 \*

569 = 23 = lies: 1807 statt 1806. 8

- lies: 1807 statt 1806. 571 = 3 = 5
- 578 = 12 v. unt. lies: Alraunweigel fatt Alaunwurzel.
- 590 = 18 = = lies: Afaba Ala ftatt Afba Aiala. 725 = 1 v. ob. lies: flottirenben flatt flattirenben.

Die

# Sinai-Halbinsel, Palästina

und

Syrien.

Zweiter Band.

 $T_{ij}$ 

Ritter Erdfunde XV.

1 1 T

¥

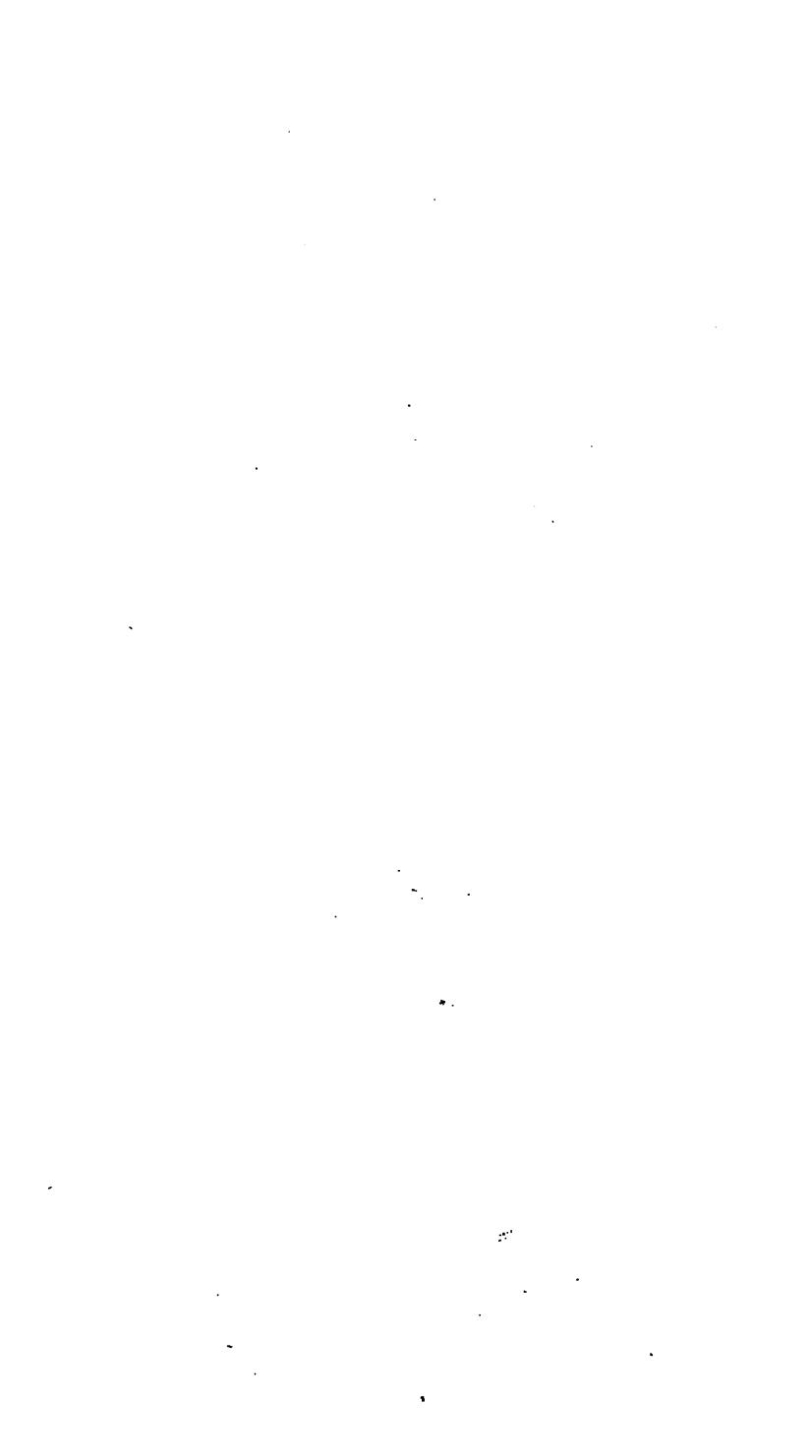

Drittes Buch.

 $\mathfrak{W}$  est =  $\mathfrak{A}$  si en.

Fünfte Abtheilung. Die westlichen Gliederungen von West-Asien.

Das Gestadeland West-Asiens.

Die Sinai-Halbinsel, Palästina und Sprien.

> Zweiter Abschnitt. Palästina und Syrien.

> > Erftes Rapitel.

Einleitung.

§. 1.

I. Vergleichenbe Uebersicht des sprischen Landes im Allgemeinen.

Aus der Vorhalle, der sinaitischen Halbinsel, vom Süden her sind wir schon auf dreierlei Wegen auf palästinischen Boden vorgerückt: längs dem Gestadelande über Gaza gen Ascalon; auf den Pilgerstraßen vom Sinai über den Rücken des Tyh-Plateaus, nordwärts mancherlei wenig oder mehr gebahnte Pfade ältester, mittelaltriger und neuester Zeiten verfolgend; aus den wüsteren Strecken zu den ersten grünenden und einst so reichlich besbauten und bewohnten Vorhöhen des Dschebel Chalil oder der Berge Hebrons, an den Südgränzen Judäas; und zulest noch auf den erst seit wenig Intrespenden wieder gangbar gewordenen östelichsten Routen, Westernden, durch die Einsenfung des el

#### 4 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

Araba und el Ghor, zum Südende des Todten Meeres, in welschem die größte Tiefe ganz Palästinas, das Jordanthal, den Schluß seiner so eigenthümlichen Sestaltung sindet, welche einen Hauptscharacter in der Physiognomie der ganzen Landschaft abzieht. Zu deren besondern Verhältnissen, die wir auch von der ndrdlichen, der mesopotamischen Seite her früher berührt, wie von der östlichen sprisch arabischen näher kennen gelernt haben, können wir nun um so vorbereiteter übergehen.

Den einmal von uns angebahnten Gang der Untersuchung für allgemeinere Zwecke verfolgend, bleiben wir bei der uns vorliegens den Hauptaufgabe, die keineswegs eine alles befriedigende spescielle Monographie Palästinas für forschende Bibelleser sein kann, für die wir schon die classischen Werke von H. Reland und K. v. Naumer in jüngster Zeit besitzen, um so weniger blos bei der im engen Naume sichtbar abgegränzten Vereinzelung der zugehörigen Landschaft stehen, da wir es mit einem der Planetenstume von der höchsten Bedeutung für das ganze System der Erde zu thun haben, der immer auch in Veziehung auf die umgebens den Landschaften überhaupt wie auf den ganzen belebten Erdschen sind Naturs, Völkers und Menschengeschick so innig durchwüchsig und gegenseitig gestaltend geworden, daß die ganze Welt Antheil an bessen Entfaltungen und Entwicklungen zu nehmen hatte.

Wie nirgend die rohe Gewalt oder die äußere Größe dauernsten Sieg hat in den höhern Anordnungen der Dinge, sondern die innere Größe, der Kern und Gehalt, so ist es auch mit den Plasnetenräumen des Erdenrundes. Palästina gehört, seinem Umsfange nach, zu den weniger ausgedehnten, ja zu den dem Umsange nach geringfügigen Ländern der Erde; aber sein Name ist unter allen Erdgebieten der am weitesten ausgebreitete auf dem Planesten. So weit dristliche Gemeinden wohnen, ist er ein geseierter Name, an den immer Erinnerungen, Gefühle, Gedanken, Ueberzgeugungen von der größten und höchsten Wichtigkeit für das menschzliche Gerz geknüpst sind. Ja so weit heidnische Wölker über den Erdball verbreitet sind, so weit dringt er auch heute schon vor, wird dort immer einheimischer werden und die Augen aller Menschen bereinst auf jenes wunderbare Land der höchsten Offenbarunsgen hinweisen.

Auch die zerstreuten und verstoßenen Rinder Palastinas, benen nur die Offenbarung des Gesetzes auf jenem Boten zu Theil ward,

benen bie Erfüllung berfelben auf jenem Schauplat ber Worte und Berke bes Erlösers und Weltheilandes noch verschleiert ober ganglich verborgen blieb, sind an benselben boch auch noch in ihrem gangen altgläubigen Ibeenkreise gefesselt. Eben burch ihre Patriardenzeit, durch Jehovah ihren Landesgott, durch den einen Tempel auf Moriah, durch die Glanzperiode ihrer Richter, Propheten, Gefetgeber, Sänger, Könige, ja felbst burch bas ganze Geschick ihres Volkes, durch seinen furchtbaren Sturz, wie bie baraus hervorgehende Zerstreuung. Darum wandern noch heute alljährlich viele hunderte bes judischen Bolkes nach diesem Lande ihrer Bater gurud, um nach fo manchen unruhigen Lebensschidesalen bort menigstens eine ruhige Grabesstelle zu suchen. bem Drient wie aus bem fernsten Occident treibt sie selbst im bo= hen Greisenalter die Sehnsucht nach dem Frieden, der ihnen un= bekannt geblieben, noch dahin, um, wenn auch nur vom fäuflich ihnen überlaffenen Plate, ben Blick auf Moriah zu richten, in beffen Angesicht ihr Leben zu beschließen, das höchste Ziel ihrer Bunsche ift.

Auch ihre Dränger, die abtrünnigen Völker der Araber und Türken, die heutigen arabisch=türkischen Gebieter des Landes, thei=
len mit ihnen gleichen Wahn, der, wenn schon eine Thorheit, doch an sich menschlich rührend bleibt. Auch den Mohammedanern ist, nächst ihres Propheten Heimath, Palästina das heiligste Land der Erde; Jerusalem vorzugsweise nennen sie "el Kods," richtiger "el Guds," die heilige Stadt. Die Wallsahrt zum Haram, d. i. zur Moschee, welche der Khalif Omar an der Stelle des Sa=lomonischen Tempels erbaute, ist nächst der Pilgersahrt nach Mekka die verdienstlichste Wallsahrt für jeden Diener des Koran.

Das Reich der Wahrheit wie des Irrthums der Völker nahm auf jener eng umschriebenen Stelle unsers Planeten in seinen his florischen Erscheinungen und Entfaltungen eine gewisse irdische Gestaltung an; diese murde durch den Himmel und den Boden bes dingt, die ihnen zum Gezelte und zur Fußbank dienten.

Gewinnt nicht jede Gartenstelle ihren gewichtigen Einfluß auf die Blume, auf den Fruchtbaum, in Wuchs, Entwicklung, Gedeisten, unter der pflegenden Sand ihres Gärtners; und jedes Land in Sottes weiter Schöpfung, unter seiner höhern Leitung, sollte ohne Rückwirkung bleiben auf seinen Bewohner, den Menschen und auf die Völker der Erde? Noch bleibt dem Sistoriker Vieles zu ersorschen übrig, noch ist er in vielen einseitigen Vorurtheilen be=

fangen; aber so viel ist entschieden: die Geschichte steht nicht nesben, sondern innerhalb der Natur, sie steht unter dem Sterenenhimmel in ihrem Gottesgarten. Die Naturwirkungen lassen sich nicht ausschließen aus der Reihe göttlicher Wirkungen auf das Seelenheil des Menschen, und wir sind noch weit davon entfernt, sie begreifen zu können, des zuversichtlichen Tones ungeachtet, den die sogenannte Wissenschaft sich nicht selten deshalb anmaßt, wenn sie schon nur in ihrem eignen sich selbst beschränkenden Wahne verharrt.

Bu einer solchen historischen localen und doch geistigen Entfaltung im räumlich Sichtbaren gehört das eigenthümliche burch die Natur bedingte Leben der hebräischen Alltvordern auf der Stufe eines patriarchalischen Hirtenstandes, ber nur wenigen Völ= fern der Erde so, wie diesen, zugetheilt mard; zumal in einem Weibelande Mesopotamiens, unter affprischem Sternenhimmel, am Ufer eines Euphrat und Jordan, am Fuße eines Ararat und Her= Dahin die Wanderung der Erzväter im weidereichen Berg= lande Ranaan, die Verzweigung nach Arabien, eine temporäre Ansiedlung im ägpptischen Frucht = und Culturlande. Gine Gefet = gebung unter ben Gewittern bes Sinai und ein Zug durch bie peträische Bufte. Dazu ber Anwachs ber zwölf Stämme in einem Lande, darin Milch, Honig und Delbäche fließen, bicht neben den nackten Steinklippen von Peträa, Judaa, Ephraim. Das Eigenthümliche eines Jordanthales, eines Redronbaches, eines Schlundes, in bem Sodoma unterfank. Dahin gehört die isolirte Jerusalem, das Thronen der Bergzinnen von Sion und Moriah, weit hervor= ragend für fernziehende Völkerschaaren. Und zu alle dem noch die Anfurthen, die Meere, die Cedern auf Libanon, der Thau auf Hermon, die fetten Triften Saron, die Blumengefilde Jedreel, die Berglandschaften Galiläas mit Seen, den Augen der Landschaft, die Einöben Jerichos mit seinen Palmen = und Balfamhainen.

Wer mag es verkennen, daß die Landesnaturen in Indivi = dualitäten hervortreten, die nur hier sich beisammen fanden, die überall auf das Geschehene gestaltend einwirkten, dessen Rester in Ueberlieserung, Geschichte, Staaten = und Volksleben, in Volks glauben, Volkslehre hervortreten mußte. Und wenn unser Planet nicht als eine blos todtabgerundete, oder als bloßes Aggregat gesballte Wasse das Sonnensystem umkreist, sondern als ein in sich bestehender Erds Organismus, als ein lebendiges Werk der göttlichen Schöpfung, deren Meister seine fördernde Hand noch

nicht von ihr abzog, so mußte auch vom Anfang an ein tieferer Zusammenhang stattsinden, wie zwischen Leib und Seele, so auch in beiden zwischen Natur und Geschichte, Heimath und Volk, Physik und Ethik. Ja es dürfte unmöglich erscheinen, uns den Entwicklungsgang des Volkes Israel in eine andere Heimathstelle des Planeten hineinzudenken, als eben nur in die von Palästina. Auf keiner andern konnte und sollte sich wol die heilige Geschichte so gestaltend entfalten, wie wir sie auf und in dieser klar vor uns sern Augen und für alle nachsolgende Zeiten dargelegt erblicken.

Bon ber einen, ber raumlichen Seite, bies ins Auge zu fafsen, die Individualität der Planetenstelle zum großen Weltganzen in das gehörige Licht zu setzen, möchte wol bie höhere Aufgabe unserer Wiffenschaft sein; sie hatte die Berhaltniffe und Gesetze barzulegen, nach benen bie Wohnstätte zur Aufnahme ber Erzväter und bes Volfes Israel vom Anfang an bereitet mar, zu zeigen, wie bas Rind ber Vorsehung die dargebotene Gabe in sich an= und aufnahm, zu feiner eignen Entwicklung und Ausbildung; ben Wucher nachzuweisen, ben bas Bolk Israel trieb mit bem ihm verliebenen Erbtheil an Ranaan; wie das ganze Menschengeschlecht für alle folgende Zeiten baran mitbetheiligt wurde, und welchen Antheil seitdem, die nachfolgenden Jahrtausende hindurch, dieselbe Landschaft mit ihren Eigenthümlichkeiten am Schickfal ber Erb= bewohner genommen habe. Einer Landestunde Balaftinas sind damit offenbar ihre höchsten Aufgaben gestellt, und wenn wir auch gestehen muffen, daß kaum ein Bersuch hierzu begonnen, und ungeachtet ber Berichterstattungen so vieler Tausenbe, durch eine lange Reihe von Jahrhunderten hindurch, felbft in den letten Jahrzehenden durch außerordentliche Anstrebungen ihr noch keineswegs genügt worden ift, so bleibt boch die zu erfüllende Aufgabe die= selbe, zu ber wir auch hier nur geringe Beiträge zu liefern im Stande sind.

ŀ

Wenn sie zum Schauplat einer Canbschickte geworden, doch in dem Studium dieser Geschichte ihre welthistorische Natur wie in einem treuen Spiegelbilde erblicken können. Zu nahe dem Gegenstande rücken, fördert nicht immer den Ueberblick des Wesens desselben; der unmittelbaren Forschung in der Natur treten in ihren unendelichen Nannichfaltigkeiten und Einzelnheiten zu viele den Blick abelenkenden Berstreuungen und hemmungen entgegen; daher enthale ten directe Berichte nicht immer lauteres Gold, weil große Schärfe

der Beobachtung nur Seltnen zu Theil wird. In der Reproduction durch den menschlichen Geist, und zumal durch den Standpunkt, den die Geschichte darbietet, tritt der Gedankenreichthum, der auch in den Natur= und Länderformen verborgen liegt, an dem man oft Jahrhunderte lang gedankenlos vorübergegangen ist, in das klarste Licht.

Daß dieses Schicksal auch Palästina traf, ist keine Frage. Von ben Hunderttausenden, die dahin zogen, waren wol auch Tausende durch den Trieb der Erkenntniß und Forschung geleitet, wie wenige sind es aber, die, wenn auch Manches für sich, doch wenige Frucht mitgebracht haben für Andere von ihrer Pilgersahrt. Ein zu ho= her Gegenstand, an dessen Fuß man zu nahe tritt, kann in seiner Spize nicht mehr gesehen werden; das heilige Land, zu erhaben in seiner Gesammterscheinung für ein gläubiges Gemüth, mußte die mehrsten überwältigen, die sich ihm naheten, wie die tiefste und höchste Wildniß des Alpengebirgs den Blick am meisten verwirrt und zu einer Uebersicht des ganzen Gebirgszuges unfähig macht, der nur auf einer gewissen Höhe aus einer gewissen Ferne gewon= nen werden kann.

Nicht anders ift es mit bem Standpunkte, ben bie Wiffen= schaft einzunehmen hat. Jedoch nicht zu allen Zeiten konnte bie geographische Wiffenschaft biefen einnehmen; ihr mußten erft fehr viele Vorbereitungen vorhergehen. Nur nach und nach konnte die Landeskunde Palästinas mehr und mehr aus bem Dunkel und aus ber Verkennung, ja ber Verzerrung, hervorgehen, in die sie lange Jahrhunderte hindurch versenkt lag; ben älteften Ausländern blieb sie immer fremd, selbst die nächsten Nachbarn, wie die gebildetsten Wölfer des Alterthums wie ber neuern Zeit, blieben unwissend in Palästina war vom Anfang an ein abgesondertes Land, wie Israel ein abgesondertes Volk, und darum beide Jahrtausende hindurch so unverständlich für Andere geblie-Reine große Landstraße führte hindurch von Volk zu Volk; alle gingen an seinen Landesgränzen zur Seite vorüber, gleich ben Seewegen vor feinem an Anfurthen armen Gestadesaume bin. Rei= ner der heidnischen Staaten des Alterthums konnte durch die Theofratie Jehovas mit einem andern geographisch, mercantilisch, poli= litisch, religiös verknüpft werden; alle wurden sie ringsum von Ranaan geschieden burch ben theofratischen Ideenfreis, der in biesem Länderfreise ber vorherrschende wurde.

Um weiten fprischen ganberfreise (f. Erdfunde Th. XII.

S. 132 u. f.) hatte Palästina seinen besondern räumlichen Anstheil, zwischen der Landenge Suez und der peträischen Halbinsel im Süden, langgestreckt gegen Norden bis zum mittlern Stufenslande des Euphrat, wo dessen wilde Wasser die Engpässe der südelichen schon sprischen Tauruskette durchbrechen.

Syrien wird im Weften vom mittellandischen Waffermeere, wie im Often vom arabischen Sandmeere begränzt; also abgeschieben vom Drient wie vom Occident und für sich isolirt. Länger gestreckt vom Nord gegen Gub, beengter nach Oft und Weft, wurde es zwischen jenen beiden Landschaften, dem armenisch = sprischen hochlande bes Taurus und bem Tieflande Aegyptens, ein naturliches Verbindungsglied, dem auch ber Entwicklungsgang seiner Bevölkerung entsprechen mußte; von Goch-Usien einwandernd, von bem Culturlande Alegyptens zuruchbiegend in seine historische Mitte. Dies sollte die räumliche Weltstellung von Palästina schon vom Anbeginn der Menschengeschichte bedingen, als hohe Brucke, zwischen einem Meere und einer Bufte zusammengehalten, um vom Cuphrat, ohne abzuirren, zum Mil hin und wieder zurud zu manbern, zum Urfit vorbestimmter Beimath in ber Mitte vorberasiatiicher Culturgebiete, und boch isolirt und ungefährdet von außen Weiben zu fonnen. Rein anderes Land der Erde lag Balaftina, bem füdlichen Theile Spriens, in dieser Hinsicht gleich; schon die ndrdiche Galfte, Soriftan, nicht mehr, die auf der großen babylonisch = euphratensisch = sprischen Bölkerstraße dem Andrang orientalen Bölkerbewegungen frühzeitig unterliegen mußte. Balaftina lag in gleichem Conflict und boch gesondert zugleich. Reins fo in ber unmittelbaren Nähe ber feche glänzenbsten Culturvölker der Alten Welt, der Babylonier, Affprier, Meder, Perser, Phonicier, Aegypter, und doch in ihrer Mitte durch die Natur selbst von ihnen gesondert und geschieden, um seinen vollständigen Gegenfat, feine nur ihm eigenthümliche Ausbildung, feinen Donotheismus behaupten, seine große geistige ftandigfeit erlangen zu können. Reins so im Maximum ber Unnaherung ber brei Erbtheile ber alten Welt und ber fünf einschneibenden Meeresbuchten; so daß auch für die Zeit der Erfüllung die Bahnen von der ge= meinsamen Mitte zu ben Bölfern ber Beiben ichon für bie Gend= boten bes Evangeliums nach allen Weltgegenden vorbereitet er= Läßt sich in solchen Sauptmomenten, bie auf ben Entwickelungsgang ber Bölkerschicksale von vielen Millionen burch Jahrtausende hindurch von entscheidendem Ginflusse maren, eine höhere Anordnung wol verkennen, und einem bloßen Bufall, einer bloßen Naturfraft, einer rein plutonischen ober neptunischen Will= führ das Aufspringen einer Erdscholle zur Gebung einer Gebirgs= brude nach ber ober jener Richtung zuschreiben, ober bie Ausfül= lung dieser oder jener Ginfenkung mit Meeresarmen? Ift nicht, wenn wir, wie überall in der großen Weltanordnung, folche Hauptmomente nachzuweisen im Stande sind, welche die Bölker= schicksale in ihrem Entwickelungsgange extensiv wie intensiv be= bingten, ein geistiges Element auch in ber materiellen Erscheinung der Welt mitwirksam gewesen und ift es noch bis heute; und kann es bann eine Wiffenschaft noch verantworten, wenn sie ben Erdorganismus übersehend den Planeten noch zu ben anorga= nischen Rörpern rechnet, beffen außer ber planetarischen Spannung abgelöften, leblosen Theilen, und ihn, bas Ganze, diesen feinen Ber= setzungen gleichstellt? Un hundert Stellen, die schon ihren histori= schen Ginfluß ausgeübt, fann die tiefere Betrachtung das Leben Dieses Erdorganismus in seinen Functionen zum Menschengeschlecht nachweisen, und die Localitäten des Planeten, die noch zu feinem Schauplage der Menschengeschichte geworden, werden zu ihrer Beit ihre Bestimmung nicht weniger erfüllen als diejenigen, welche auf bem classischen Boben ber alten Weltgeschichte schon früher bazu heranreifen follten.

Palästinas Weltstellung trat frühzeitig in seiner biftorischen Individualität hervor; ringsumgeben im Rreise von ben Residenzen der glänzendsten, antifen Culturvölfer blieb sein Land und die Hauptstadt in seiner Mitte (wie bei Ezechiel 38, 12, in umbilico terrae, nach LXX, bei Hieronymus) minder berührt von ihrem Völkertreiben, abgesondert, schwer zugänglich durch Buften und Meere, gesichert zwischen Klippen, Schluchten und Ber= gen, ohne Reiz, ohne Reichthümer, ohne Anziehungsfraft für bas Ausland. Go konnte es felbständig, in unverdroffener Bearbeitung seines fargen und boch reichlich lohnenden Bobens, ohne durch schiffbare Stromgebiete ober andere Naturbegunftigungen nach au= Ben verlockt zu merden, und immer wieder in feine eigene patriar= chalische Mitte zurückfehrend, zur heimathlichen Entwicklung als Wolf Israel gelangen. Das konnte es vermöge feiner räum= lich abgesonderten Weltstellung, bas sollte es vermöge feiner ba= durch bewahrten urväterlichen Reinheit von dem Seiden= und Sötzenthum der Umgebung, der umber hausenden zahlreichen, aber minder mächtigen und noch nicht ben Weltmonarchien einverleibten Völkerstämme, wenigstens eine längere Reihe von Jahrhunderten, bis es als heimathland Eines Volkes seine Rolle ausgespielt, das vorgesteckte Ziel an dieser Stelle erreicht hatte, die nun zur Seistesheimath aller Völker der Erde erhoben ward. Als die Zelt der Ersüllung des Gesetzes gekommen und die Isolizung überwunden war, öffneten sich den Evangelien zugleich alle Bahnen zur schnellen und allseitigen Verbreitung unter die Völker der Heiden gegen den Auf- wie den Untergang; selbst die gleichzeitige Zerstreuung des Volkes Israel nach der Zerstörung Ierussalems mußte, wie die früheren Jahrhunderte davon ein lebendiges Zeugniß geben, diese Wege mit anbahnen.

Dieser Verein der größten Contraste in der Weltstels lung, eine möglichst isolirte Zuruckgezogenheit nebst Begünstigung allseitiger Weltverbindung mit der zu seiner Zeit vorherrschenden Cultursphäre der alten Welt, durch Handels und Sprachen-Verstehr, zu Wasser wie zu Lande, mit der arabischen, indischen, ägyptischen, wie mit der sprischen, armenischen, griechischen wie römischen Culturwelt, in deren gemeinsamen räumlichen und historischen Witte ist eine characteristische Eigenthümlichseit dieses gelobten Landes, das zur Heimath des auserwählten Volkes vom Ansange an bestimmt war.

Sie schließt sich an die nicht minder beachtenswerthe, wenn auch nicht eben blos räumlich bedingte, aber doch gleichfalls räum= lich hervortretende Thatsache an, daß die Religionsideen, welche alle brei von die fer Erdgegend ausgingen, Judenthum, Christen= thum, Jolanism, am befähigteften erscheinen, nach Inhalt wie nach ihrer irdischen Form und Ausdruck die größte Empfänglichkeit un= ter ben Wölfern ber Erbe auf die Dauer zu erwecken. einer gemeinsamen burch Natur und Historie planetarisch bebingten Mitte konnten folche geistige Bewegungen nach innen und außen sich verbreiten, nicht aber etwa von den Enden der Erde ausgeben, um sich der genteinsamen Mitte zu bemächtigen. Selbst bie geistigsten Erscheinungen sind ben irbisch planetarischen Bedin= gungen unterworfen, und darum nicht minder frei; benn bas Ge= set bes Geiftes, b. i. Gottes, bas auch in allen Erscheinungen ber Planeten waltet, ift ja nach dem Ausspruch des Apostels die Frei= heit selbst.

Rehren wir zum Lande Palästinas zurück, das wir zu= nächst speciell im Auge behalten, so zeigt sich doch sogleich, daß es, wenn schon in West und Sud bestimmter abgegränzt, dies nicht weniger gegen Oft, wenn auch minder graphisch bezeichnet, sich zeigt, dagegen aber seine nördliche Ausdehnung weit in das sprische Ländergebiet eingreift. Jedoch mathematische Linien als Besgränzungen sinden sich nirgends in der Physik, nirgends in der Natur und Geschichte, wo statt der Scheidungen überall eben so Zusammenhang hervortritt, und mit diesem allseitige Wechselswirkung.

So wenig im thierischen Organismus ein einzelnes Glieb, ein einzelnes Organ herausgerissen aus bem physiologischen Zusammenhange des Ganzen begriffen werden kann in der Wesenheit seiner Natur, so wenig kann ein einzelner Ländertheil seinen wesentlichen Verhältnissen nach für sich erschöpfend ausgesaßt werden, wie der herkömmlich zerhackte Zuschnitt der Compendiengeographie zeigt, da diese es nur mit absolut todten Wassen zu thun zu has ben glaubt. Wir sehen dagegen in jedem Länderraume nur ein Glied, dessen Erscheinungen und Verhältnisse sich nur aus dem Zusammenhange mit seinen Umgebungen nachweisen lassen, dessen Function im Besondern nur aus dem System des Ganzen hervorsgehen kann, weil der Erdorganismus eben dieses Ganzen auch gestaltend jedesmal einwirft auf das Besondere.

Der Landschaft Spriens im weitesten Sinne, von welcher Balästina nur den südwestlichsten Theil einnimmt, giebt der sprissche Gebirgszug wesentlich seine plastische Gestaltung; Bergzüge, Hochrücken, Sipselreihen, Thalspalten folgen vorzugsweise dessen Längenare von N. nach S.; Jordan und Orontes sließen in den Hauptlängenthälern als Gegenströme, der eine nach der größten Süds, der andere nach der größten Nordsenkung hin. Beider Normalrichtungen bezeichnen den Parallelismus der Hauptthäler Spriens mit dem seiner unter sich parallelen Gestirgsfetten und Meeresküsten. Dreierlei Regionen wers den hierdurch natürlich bestimmt, gleichsam Längenzonen vom Meere nach dem Binnenlande zu.

Im Often beider Hauptströme das Binnenland, eine hohe Plateaufläche (1200 bis 2000 Fuß mittler Höhe üb. d. M.) von weit gegen Ost hin gleichförmiger Ausdehnung. Im Westen der niedrige, mehr oder weniger breite Küstensaum, und zwischen beiden das Mittelglied, der breite, an mannichfaltiger Gestaltung und in Erhabenheit von mittler bis zur alpinen Höhe (Liebanon = Gipfel 9000 Fuß üb. d. M.) wechselnde Gebirgszug.

Die öftliche Längenzone, welche burch ganz Syrien, vom

äußersten taurischen Norden bis zum sinaitischen Guben, gleichmäßige Berhältniffe, nur mit verschiedenen untergeordneten Modificationen ber Oberflächen, barbietet, ift bem Wesen nach Plateauftufe, mit Steppenboden überzogen, von Fels, Sand und Grus, in unabsehbaren Hochflächen ausgebreitet, beren Wirksamkeit sich oftwärts weithin schon durch die südöstliche Ablenkung des Euphratthales fund giebt, beffen Stromlauf sich durch ihre Bebung immer mehr vom Mittelmeere zu entfernen genothigt wird. nach mit sparsamen Fruchtstellen, oasengleich, ist sie nur theilweis zur Festsiedlung befähigt, ein Land bes beweglichsten Bölkerlebens, ber Nomabenwirthschaft, ber Bebuinenzustände, also auch ber Girtenstämme Israels. Größtentheils in mehr als taufend bis zweitausend Fuß absoluter Sohe über dem Meere gelegen, herrschen hier außer dem trocknen Continental = Clima im benachbarten Bebichas heiterer himmel, beiße Commer, ftrenge Binter, scharfe Winde, zumal Oft und Nordoft, vor; Durre, Waldlosigkeit und Quellensparsamkeit find natürliche Volgen dieser Verhältniffe, wie wir fie längs bem ganzen sprisch=arabischen Gränzsaume schon fruher vorfanden. Doch machen gewisse durch Bewässerung begunfligtere Theile hiervon vortheilhafte Ausnahme. Denn hier ift eben bas Land ber großen Karawanenstraße, von dem Marimum der Euphratnähe zum fprischen Meereswinkel (28 Meilen, s. Erdf. X. S. 1032), d. i. vom Zeugma bei El Bir und Rumtala subwärts über Aleppo, Damastus, el Belfa an ber Offeite bes Jordan und des Todten Meeres, bis nach Medina und Mekka, die wir in ihrer südlichen Hälfte schon früher auf das genaucste kennen gelernt (f. Arabien Erdf. XIII. S. 416 bis 448), deren nördliche Hälfte dem wesentlichen ihrer Naturver= hältnisse nach wenig von jener abweicht. Nur sind es nördlichere Stationen, aber gleiche Bobenbeschaffenheit, von der Natur selbst geebnete Pfade, nur sporadisch vertheilte Quellen und weidereichere Raftftellen inmitten vorherrschender Büste, seltnere Culturoasen, nach benen die Normalrichtung der Züge sich mehr oder weniger abzulenken genöthigt sieht. Diese Pilgerstraße von Aleppo nach Mebina hat von den 48 nothwendigen Tagemärschen bis dahin die Gälfte, 23 bis 24, auf dieser Längenzone des so einfor= migen fprischen Granzplateaus zurückzulegen, woraus sich bie Un= schauung dieser Distanz ber Totallänge von ganz Syrien (zwi= schen 31 bis 36½ Grad N.Br., gegen 80 deutsche Meilen) von selbst ergiebt, in Beziehung auf Bölferverfehr. Verfolgen wir auf der Karte die Hauptrastorte, so gewinnen wir dadurch zugleich die Orientirung in der ganzen Längenzone auf die einfachste Weise.

Vom Euphrat braucht die Karawane 2 Tagemärsche bis Aleppo, 1200 Fuß üb. d. M. gelegen 1) (unter 36° 12' N.Br.); von da nach Home (Emesa), am el Aasi (Orontes), 6 Tage= reisen. Bon ba nach Damaskus (33° 32' 28" N.Br.), am Oft= abhange bes Libanon 2268 par. Fuß Sohe üb. d. Meere gelegen (nach v. Wildenbruch, 2304' nach Ruffegger, 2186' nach v. Schubert), 4 Tagereisen. Von ba 9 Tagereisen nach Belka am Nordostende des Tobten Meeres; endlich von da nach bem Ralaat el Hassa ober el Hössa bei Shehaf (unter 31° S. Br., f. Erdf. XIII. 429, XIV. 1030), an dem Südostende des Tobten Von da sind noch die übrigen 24 Tagemärsche durch arabischen Boden zurudzulegen, bis auf die 3 bis 4 ersten, welche über Ralaat Aeneze, Maan (Erdf. XIV. 1005-1007) öft= lich vor Petra zur sprischen Akaba im D. von Dschebal und Dschebel Shera (Seir, Erdf. XIV. 1030—142) durch das Zwischen= gebiet ber alten Syria Sobal führen, ehe man mit der Afaba esch Schamie nun el Scham, b. i. Sprien, wirklich verläßt, und die gebirgige Naturgrenze Spriens und Arabiens überschrei= tend in das eigentliche Sedschas eintritt (Erdf. XIII. 431 - 435).

Die zweite Längenzone, die maritime, im Westen, der tiefliegende Küstensaum Syriens, ist nur von geringer Breite, stets nur auf wenige Stunden von W. nach D. beschränkt, oft von Vorbergen und Vorgebirgsflippen auf engere Userränder oder schmale Strandlinien zurückgewiesen, jedoch darin mannigsach wechselnd; vom Süden bei Gaza längs Palästina (Sephela und die berühmte Saron) bis zum Gebirge Rarmel in länger gedehn= ten Ebenen; doch immer an Breite abnehmend, von da an, längs dem phönicischen Gestade meist auf vielsach unterbrochene Bucht= ebenen beschränkt, und im nördlichen Soristan oft ganz ver= brängt durch dicht am Meeresuser sortlausende Klippenwände.

So hat diese maritime Küstenzone eine gewisse Analogie in der Bildung mit dem arabischen, noch unter libyschem Einflusse ge= legenen Tehama gemein, längs dem Userrande des Rothen Mee= res, aber als westliches Gehänge des sprischen Gebirgszuges eine reichere Bewässerung, größere natürliche Fruchtbarkeit; durch die nördlichere Lage minderen Sonnenbrand; durch die Stellung zum

<sup>1)</sup> Erbf. X. S. 955.

**\*\***\*\*

westlichen Mittelmeere milbere, seuchtere Seewinde und grüne Bewaldung; durch sein Hochgebirge im Rücken kühlere Lüste und
größern Wechsel der Jahredzeiten. Also ungemeine Bevorzugung
bei größerem Mangel von Meeredanfurthen, wie bei blod vorüberziehender, also wegleitender Küstenströmung, im südlichsten Drittheil, dem palästinischen, wodurch dieses eben vom
maritimen Verkehr gesondert blieb; im mittlern Drittheil dagegen ein übergroßer Reichthum an zu- und absührenden Meeredströmungen, wie an hasenreichen Buchten, dem phönicischen
Küstenlande, durch welches dessen Bevölkerung, obwol die benachbarteste, den großen Naturimpuls erhielt, den Gegensat in der
Rolle der alten Weltgeschichte zu bilden, den maritimen gegen
den continentalen, gegen Idrael, durch frühzeitigste weiteste
Ausbreitung nach außen.

Die britte Längenzone, bie mittlere gutichen jenen beiben, ber lange fyrische Gebirgszug, gehört ebenfalls ganz Syrien an, aber mit mannigfachen Modificationen, welche von bem entschiedensten Einfluß auf alle Natur = und Bölkererscheinungen sein mußten. Schon gegen Dft und West, welche characteristische Berschiebenheit; bas allmählige, terraffenförmige Ansteigen von ber bewaldeten, reichbegrünten Meeresseite her, von Stufe zu Stufe bis ju ben höhern gerundeten weidereichen, heerdenreichen Triften und Bergrucken im Suben, ober ben steilern, felsigen, alpinen Gipfelrihen in ber Mitte (bem Libanon), wie im Norden; bagegen nach ber arabischen Binnenseite gegen Oft ber prallige, überall nacte Absturz in die Längenthäler des Drontes und der noch tiefere mauerähnliche bes Jordan, von dem auf der Westseite auch nicht einmal eine Spur von Analogie hervortritt. Der Nordund Süblauf dieser Längenthäler, schon an sich ben Reigun= gen nach entgegengeset, aber auch sonft im Contrast hinsichtlich aller Naturtypen, zeigt fehr verschiedene Formen, wenn schon beide fast gleicher Wiege entquellen. Der Orontes ist so mehr gleich= gultig geblieben für die Geschichte; bas Jordanthal, begunftig= ter von der Natur durch Seebecken, reichere und feltsame Formen, ift zur Entwickelung ber höchften Bluthe für Menschengeschichte gelangt. Der Jordan ift ber Hauptstrom des Landes. Wie die Quelle in der Sprache des Drientes das Auge der Landschaft heißt, so ist auch der Strom, der vielen solcher Quellen entspringt, die am meiften belebenbe und gestaltende Aber bes Landes, bas anregenofte Princip seiner Anwohner, die Hauptlinie der Ansiedlung,

## 16 West=Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

bes Verkehrs, ber Civilisation. Seine verschiedenen Quellen im Libanon und hermon, durch schneereiche, regenreiche, hohe Gipfel und Waffergrottenbau genährt, laffen durch die eisigen Vorrathe= kammern, Söhlenteiche und Seebecken seinen Lauf dauernd das ganze Jahr hindurch bestehen, indeß fast alle andern Gemässer Sp= riens umber, die nicht mit ihm gleiche Berhältniffe theilen, in der Mit Recht blickt baher trocknen Jahreszeit fast ganz versiegen. gang Balaftina hinauf zu den reigenden, schneeigen Soben bes Germon und Libanon, weil von baber bem Lande seine Befruchtung, sein Segen kommt; ber Landmann wie ber Birt, ber Sanger wie der Prophet, die Lehre und Poesse nimmt von da ihre schönsten Gleichniffe und Symbole. Die Einsenkung des Jordanthales giebt ber Physiognomie bes ganzen Landes ihren Hauptzug, der palä= ftinischen Landschaft ihren eigenthümlichen Character. Denn Die= ser Jordan ift eine mieten, wie kein anderer ber Erde; er ift der einzige seiner Art. Gin Binnenftrom ohne Erguß zum Meere, mit dem Verschwinden in der tiefsten Einsenkung der Oberfläche ber alten Welt tief unter bem Spiegel bes Oceans; im Paralle= lismus mit dem so benachbarten Längenzuge der sprischen Rufte, ohne sich ihr auch nur zu nähern. Ohne diesen nächsten Deere, wie doch der Drontes, wenn auch im fürzesten Querthale, bei Antiochien sich zuzulenken, verschwindet er plötzlich, läßt aber sein bis zum Rothen Meere fortlaufendes Thal trocken liegen. Aus Sipfeln und Söhlen hervorgetreten, sammelt er seine Wasser auf terrassirten Thalftufen, die nur zum Theil trocken gelegt sind, wieder in abgeschlossen großen, felsigen Seebetten; ift als gemischtes Wasserspftem noch auf unentwickelter Stufe eines eigentlichen Strom= laufes zurückgeblieben, ohne ausgewirkte Thalbildung, nur ein eigenthümlicher, mit rollenden und stehenden Waffern theilweis erfüllter Erdspalt zwischen Velsklüften und Thalweitungen.

Der lange Gebirgszug selbst von Nord nach Süb, dese sen Ostsuß von den beiden genannten Stromspstemen bespült wird, besteht aus vielen unter sich parallelen Ketten und Verzweigungen, mit hohen Gipfeln, Feldrücken, immer nur hochliegenden, mehr oder weniger gedehnten Längenthälern, deren keins (denn das Val Bekaa, wo Baalbek zwischen Libanon und Anti-Libanon, das größte hohe Längenthal, bleibt immer noch 3000 Fuß üb. d. Meere erhoben) in die Tiefe der beiden genannten Längenthäler zur Seite hinabreicht. Kein größeres, tiefes Querthal durchsetzt dieses Spestem der sprischen Gebirgsparallele von D. nach W.; denn sonst

wurde ber Jordan fich nicht in Landseen verlieren, sondern einen Ausbruch zum Mittellandischen Meere gewonnen haben, wie dies erft im äußerften Morden am Mons Casius ber Alten mit dem Drontes ber Fall mar, bem nach plötzlicher Westwendung, im rechten Winkel gegen Weft, doch wahrscheinlich auch nur in Folge einer Erschütterung burch eine Erdspalte ber Erguß zum Mittelmeere gestattet warb. Dort sentte sich aber auch die Plateaubilbung an seinem Oftufer, wie die Gebirgsbildung am Westufer bes Drontes, ehe sie weiter nordwärts wieder zu ben amanischen und taurischen Retten emporfteigen, vorläufig schon zu geringern Soben hinab, und hob badurch die Isolirung des nördlichen Soristan von ber Euphratstufe Mesopotamiens und vom Mittelmeer völlig auf, wodurch eben hier die ewige Durchfurth der Bolfer Vorder-Asiens im Passagelande Soristans vom Euphrat zum sprischen Gefade bedingt ward. Der Mangel bes Durchbruche am un= tern Jordan gegen West war es eben, ber die große Isolirung Balaftinas verftartte und baburch seiner Bölfergeschichte eine ganz andere Wendung gab.

Nicht nur tiefliegende Querthäler fehlen; auch hochliegende, welche als Sochstrafien, Querpäffe, Sättel, Uebergange, von Natur bequeme Communicationen von Oft nach West, vom Bin= nenlande zum Meere ober umgekehrt, darbieten könnten, fehlen im südlichen palästinischen Drittheile; wenn auch nicht ganz, so sind fie doch seltner und immer beschwerlich zu übersteigen, sie trugen sehr vieles zur Isolirung von der maritimen Welt bei; sie gaben bagegen ben wenigen Stellen, wo sie etwa noch vorkommen, eine um so merkwürdigere locale Bedeutung. In bem mittlern Drittheile war die alpine Gebirgshöhe des Libanon als Bölkerhem= mung, fast nur mit einem einzigen Querpaß zwischen Damastus und dem phonicischen Gestade, von nicht geringerer Bedeutung für die Zustande ihrer Bevölkerungen, die bis heute fehr stationar bleiben konnten. Wenn bort eben daburch die Civilisations= puntte ganz außerhalb ber gemeinsamen, schwerzugänglichen, wildern, mehr zugespitten Gebirgemitte zu liegen famen, und auf Damastus im Often, auf die phonicischen Safenftadte im Weften beschränkt blieben, so trat dagegen auf dem mehr plateauartig geformten und breiter gewölbten Ruden des füdlichen Theiles des paläftinischen Gebirgszuges das Gegentheil in der Situation ber Sauptorte eben auf diesem mehr innerhalb liegen= ben, alles übrige beherrschenden breiteren Ruden der Bafferscheiben hervor, wie die Städte Hebron, Jerusalem, Sichem, Sa= maria, Nazareth, Safed und andere darthun, denen man keine entsprechende Städtebildung im Innern des mittlern Drit= theiles nachweisen kann, so wenig wie im nördlichen Drittheil Spriens, wo sich das Uebergewicht der Civilisation vielmehr auf die Ostseite concentriren mußte, in die Städte Damaskus, Hamat, Aleppo, wegen ihrer Stellung zum Euphratspsteme.

Wenn schon in dieser Grundlage Spriens, seiner Plasstif, eine große Mannichfaltigkeit seiner Oberstächen und ihrer Functionen verborgen liegt, so steigert sich diese noch durch eine zweite große Natureintheilung, die aus rein hypsomestrischen Verhältnissen hervorgeht, und jene Längenzonen gleichsam quer durchschneibend, von D. nach W., ihre hydrographischen Verhältnisse bedingt und gleichsam regelt.

Es ist die colossale Gesammterhebung bes mittlern Drittheiles von Syrien in seinem Gebirgsknoten bes alvinen Libanon. Sie bewirft zunächst bas entgegengesette Befenke ber beiden Sauptlängenthäler, des Jordanthales gegen Süd, des Drontesthales gegen Nord, beren jedes eine Strede von 60 bis 70 Stunden Weges zurücklegt, aber zugleich auch das Syftem zahlreicher Querthäler, nämlich phonici= fcher Ruftenströme und bes Plateaustroms von Damasfus. Denn zwischen beider genannten Sauptfluffe Quellgebiet, 33 bis 341/2° M.Br., erhebt sich ber fprische Gebirgezug zu seinen mehrfach parallelen Sochketten und alles dominirenden, nach allen Richtungen hin vielgliedrigen Soben in seinen Regeln bis über 9000 Fuß Meereshöhe. Hier sind es nun nicht mehr blos sudund nordlaufende Längenthäler, denen die Hauptflüsse nord = und füdwärts folgen, sondern auch gegen Oft und West haben sich in biefem Bergrevier, bei seiner gewaltigen Gebung, vielfache Quer= thäler von den höchsten Gipfeln bis zu dem Oft = und Weftfuße hindurchgebrochen, benen nun bes Libanon Bergftrome nach allen Seiten folgen.

So der Strom Barrada, der mit seinen Zuflüssen gesen Often unmittelbar vom Hochgebirge des Anti-Libanon zum Plateau abströmt, die paradiesische Dase von Damaskus verherrslicht, und auf der 2000 Fuß hohen Steppe keinen Aussluß zum Meere sindet, sondern, in Irrigationen weiter Felder und Fruchtshaine aufgebraucht, in dem Bahr el Merdsch verdunstet, wie der Jordan im Todten Meere.

Nach ben Weftgehängen zu sind es aber viele aufgebrochene, tiefe Querthäler, vom füdlichsten Rahr Rasmteh (vem Leontes) bei Sur (ober Tyrus) anfangend, zwischen ben gliederreichen Gebirgsknoten bes höhern Libanon, welche bie (ven größten Theil bes Jahres) an Schneewasser reichen Bergströme im fürzern, steislem Laufe direct hinabstürzen lassen, zu dem einst an Hafen und Buchten so ausgezeichnet reichen phönicischen Gestade, wo jede Bucht ihren Bergstrom mit seiner fruchtbaren Mündungsebene, jede Mündung ihren Hafen und ihre Hasenstadt besaß, im Rücken geschützt durch steile Hochgebirge und nach vorn begünstigt durch die vortheilhastesten Bewegungsverhältnisse von Winden, Lüsten und Meeresströmungen, um zur Weltschissahrt aus ihren gesichersten, beschränkten Staatennestern gewissermaßen von der Natur selbst in die Weite hinaus getrieben zu werden auf die hohe See zur Entbedung neuer Welten.

Welche Verschiedenheit ber Vorherbestimmungen durch die Na= turplaftif, ba an der ganzen südlichern, palästinischen Rufte kaum ein einziger Bergftrom, faum ein Ruftenflufichen jenen vermandt ju finden ift, kein hafenort; etwa am Nordhorn des Rarmelbergs ber Rischon-Bach, Reisun, ausgenommen, mit der Dundung in die Bai von Afre. Nicht in der Größe der Fluffe, denn fie haben alle als kurze Ruftenströme höchstens nur eine Länge von ein paar Tagereisen, auch nicht in ihrer Schiffbarkeit, da sie insge= sammt nur fturgende Bergmaffer find, liegt ihre Bedeutung, fonbern in ihren terraffirten Thalbildungen und den dadurch bedingten Bewässerungen fammt ben ihnen zugehörigen fleinern Deltas und Ruftenebenen. Da es an diesen lettern auch längs bem palaftinischen Gebirgszuge feineswegs fehlt, so gewann auch Palästina bei bem Bleiß seiner reichen Bevölkerung ben Ruhm, ein Land zu fein voll Früchte, barin Milch, Honig und Delbäche fliesen, und die cananitische Terrassencultur konnte die Muftercultur für die ganze Levante und ben Guben Europas werben. Der große Unterschied ber phonicischen Landschaft von ber palafti= nischen bestand nur barin, daß in dieser alle Thalgebiete wieder in ihre eigene Mitte zurudfehrten, in jener aber nach außen gum Meere gewandt blieben, wohin daher auch der ganze Verkehr und die Richtung bes Bolkslebens geben mußte.

Durch dieses centrale alpenhohe Gebirgsland, das mit seinen höchsten Gipfeln und Felsenflüsten zwar nur an der ewigen Schneegränze hinstreift, ohne sie eigentlich zu erreichen, aber doch alljährlich mit mächtigen Schneelasten sich zudeckt, welche, mit ansbern atmosphärischen Niederschlägen, reiche, condensirte Wasserschäße für das ganze Jahr aufzuspeichern hoch genug sich in die obere Luftregion erheben, ist Sprien, und zwar zumal das mittelere und südlichere, zu dem seine größten Söhen und Gesenke vorzugsweise sich hinneigen, ungemein bevorzugt vor allen seinen flachen umherliegenden Nachbarländern; denn es wurde dadurch befähigt, nicht nur seine unmittelbare Nähe, sondern auch auf weite Verne hin dieselben mit der nothwendigen Wassersülle, die in ganz Vorderassen nur sporadisch vertheilt ist, reichlich zu begasben. Ein Vorzug, der den zehnmal größern Nachbarländern Arasbien, Wabylonien, Alegypten gänzlich abgeht.

Es zerlegt sich bemnach ganz Sprien, nicht nur von Oft nach West gerechnet, in seine drei natürlichen Längenzonen, den continentalen, den maritimen Theil und den zwischen beiden sich erhebenden Gebirgszug, sondern auch von Süden nach Norden hat es seine Natureintheilung in seine drei Hauptquartiere, das südliche, mittlere und nördliche Sprien, durch seine plastischen Verhältnisse erhalten. Das centrale ist eben das Vergerevier des Libanon, welches die beiden andern weit überragt und scheidet, deren Bergzüge, bei weitem niedriger, nicht wie jenes, das Mittelglied, denselben Character der Erhabenheit in Anspruch nehmen können, sondern nur, in sosern sie sich ihm nähern, daran einen entserntern Antheil haben.

Ohne diese centrale Erhebung würde ganz Sprien dieselbe Wasserarnuth, berselbe Mangel laufender Ströme und bieselbe Begetationsleere wie seine niedern persischen, arabischen, peträischen Umgebungen getroffen haben; es hatte nicht die Rolle übernehmen können, die es in der Weltgeschichte zu spielen berufen war. Run konnte Damaskus mit seinem Paradiese einer der altesten Culturgarten der Erde an der Oftseite aufblühen; das vielgegliederte gegen West vorspringende phonicische hafen =, thaler = und flugreiche Ruftenland konnte ben Weltschiffern ber alten Welt zur fichern Berberge ber bamals vielbewegten affatischen Welt bienen; bas nördliche Drittheil, Soristan, das sprische Passageland vorderaffatischer Bölfer = und heereszüge von ber Dft = zur Weftwelt, hatte auf der kurzen Strecke vom Westbuge bes Euphrat zur Mundung des Orontes bei Antiochia wenigstens noch den färglichen Bewinn ber Libanongewässer zu genießen; bas südliche Drittheil bes Landes aber, bas alte Canaan, bas fpatere Balafting.

von den Vorhöhen des Libanon, dem Hermon, an, reich bewässert durch die Wiege seines großen Stromspstems, lag, des innern Reichsthums und der Selbstgenügsamkeit sich bewußt, in sich gekehrt, abgewendet von Oft und West, in beglückender Völkerruhe, bis auch hier die Zeit der Ebben und Fluthen des Völkergedränges hereinbrechen sollten. Aber daß dieses eben erst später geschehen konnte, dies war schon in der früher angeordneten Plastis des Landes vorgezeichnet, denn dieses südliche Drittheil, Palästina, weicht, aller Analogie in der Gesammtbildung ungeachtet, doch wieder von dem nördlichen Drittheil, dem Sprien im engern Sinne, Soristan, in wesentlichen Punkten ab, so daß eben dadurch seine Individua-lität als eigenthümlicher Länderthpus einer gesonderten Volkszität als eigenthümlicher Länderthpus einer gesonderten Volkszität.

Von der Centralgruppe des Libanon sind die beiden nördlichen und füdlichen Drittheile Spriens gleich verschieden; das Jorban= land, Palästina, unterscheidet sich aber wieder wesentlich von dem Dronteslande, Soristan. Der Drontes entströmt zwar auch dem hohen Libanon, tritt aber fehr balb wieder heraus und ift nur öftlicher Begleiter von beffen fortgefettem Rettenzuge, an feinem Oftufer aber von flachen unabsehbaren Blateauebenen be-Der Jordan bagegen fturzt zu einem Tiefthale hinab, gleitet. das eingemauert bleibt vom Anfang bis zum Ende, da auch an seinem Oftufer die Steilwände mauerartig zu mehrern tausend Fuß hohem Rlippenlande wieder emporsteigen, und auf ihrem ebenen Hierdurch ift Ruden fühlere, weidereichere Hochflächen tragen. Balaftina weit characteriftischer von der arabischen Nachbarlandschaft geschieden und gesichert, ale bies von berfelben Dftseite, ber affyrisch=euphratensischen, bei dem Oronteslande der Fall sein konnte; bas Antiochische Soristan war baher weit zugäng= licher von Dft, von der mesopotamischen Bölkerfurth ber, von allen überfluthenden Völferftrömungen fortwährend bewegt und be= broht; Palästina aber nicht, bem bas schwerzugängliche Gedschas und das breite wüfte Sprien zur natürlichen Schutzmauer diente gegen Völkergedränge. Soristans Völkerschicksale fließen daher mit ben affprisch = mesopotamischen zusammen; im Morden am untern Orontes war daher von jeher ein Land der Bölkerstraßen, des handelsverkehrs (wie Tadmors, Palmyras, Antiochias, Aleppos und anderer Geschichte beweisen), kurz (f. das Land der Beugmas, Erbf. Th. X. S. 959-1003) ein Passageland zwi= ichen bem Often-und Weften, vom Euphratspftem nach Rleinafien und zum Mittelmeer, eine ber Bahnen ber großen Weltver= bindungen vom Drient und Occident. Dort brängten fich affprische, persische, parthische, romische, griechische, seleucidische, faffanidische, mongolische, türkische Bölker = und Herrscherwechsel hindurch, bis heute noch die Turkomanen dort die Oberhand behielten; Welle auf Welle schob fie fort, und für einheimische Geschichte hatte keine Bölkerschaft bort Zeit sich dauernder zu ent= Im Guben, am untern Jordan, herrschte bagegen immerfort der Einfluß ber Scheibewand vor; hier lag der Knotenpunkt natürlicher hemmung ber Bolker, nie fand hier eine Berbindung zwischen Oft und West statt, bis zur mohammedanischen Bölkerüberschmemmung; benn der temporäre Verkehr der Patriar= chenzeit der Hebräer mit Alegypten, der der Salomonischen wie der Nabatäerperiode, hatte andere Richtungen und andere vorüberge= hende Bedingungen, die mehr die Sinaihalbinsel trafen. vorübergehender waren die Durchzüge eines der Pharaonen, Alexan= ders und ber Seleuciden, die romisch=bnzantinische Herrschaft selbst fand deshalb hier ihren Gränzstein (f. Erdf. XIV. S. 104).

Die größere Külle von Quellen, Bächen, Flüssen und Seesspiegeln größerer und kleinerer Art ist eine zweite wesentliche Absweichung der südlichen von der nördlichen Gruppe, mit welcher natürlich große Vorzüge für einheimisches palästinisches Volksleben, Andau und Landescultur in Verbindung traten; denn selbst der größere auf modernen Karten zwischen Hama und Antiochia, bei dem alten Apamea eingetragene große See von Famieh oder Bohaire nuß weggestrichen werden, da er nur als Hypothese nach Analogie der palästinischen Flußsormen dahingezeichnet war.

Eine britte Differenz liegt in der größern Ansiedlungsund Eulturfähigkeit des füdlichen palästinischen Gebirgslandes,
die wir schon durch die daselbst allgemeiner volksthumlich gewors
dene cananäische Terrassencultur characterisirt haben, eine Art des Anbaues, die auch im mittlern Gebirgslande, dem phönis
cischen, bis heute vorherrschend geblieben ist. Was allen dreien
landschaftlichen Gebieten abging, sind die weitläuftigern, einen Kornsegen tragenden Ebenen, der für größere gedrängtere Bevölkerungen
so unentbehrlich ist. Diesen Mangel, die Kornarmuth, konnte das
mittlere phönicische Gebirgsland durch seinen Schiffahrtstransport
ersezen; das nördliche Soristan wie das südliche Palästina aber
nicht. Sie waren dagegen gleichartig auf die ihnen benachbart
vors und zur Seite liegenden Kornkammern angewiesen, die ihnen in der Noth ihre Dienste zu leisten im Stande waren, da sie nur durch wenige Tagereisen breite Wüsten von ihnen geschies den sind; so im Nordosten die mesopotamisch babylonische, im Südwesten die ägyptische Kornkammer. Welchen Einsluß auch dieses Raumverhältniß der Weltstellung auf den ganzen Sang der Geschichte, der Cultur, des Handels der respectiven Bevölkerungen ausüben mußte, ist bekannt, und knüpft sich schon ohne weiteres an die bedeutenden Städtenamen des Alterthums Memsphis und Babylon an.

### II. Uebersicht der Quellen zur Landeskunde von Palästina.

Eine vollständige literarische Kenntniß der Quellen, aus des
nen die Kunde Palästinas zu schöpfen märe, ist nicht Gegenstand
unserer Aufgabe, die wir hier zu verfolgen haben. Obwol wir
noch kein Werk kennen, das den außerordentlichen Schatz hierhers
gehöriger Arbeiten und Denkmale, wie es doch wol wunschenss
werth wäre, erschöpfend darlegte, so besitzen wir doch vortressliche
Borarbeiten dazu, und wir sühren nur die Quellenverzeichnisse bei
Heland, Pococke, Meusel, Bellermann, R. Nosens
müller 2), H. Berghaus 3), I. v. Haumer Purgstall 4),
zumal auch die neueren bei K. v. Raumer 5) und E. Robins
son 6) an, welches letztere bis gegen Ende des 15ten Jahrhunderts
zu den vollständigsten und kritisch gesichtetsten gehört, die wir bessischen. Auch solche Quellenverzeichnisse der Engländer und Franzosen 7) sind hier der Beachtung werth.

Uns liegt hier nur mit hindeutung auf jene genauesten Nach= weisungen daran, die Art übersichtlich anzugeben, auf welche Weise wir nach und nach zu immer bestimmterer Runde des Landes ge= langen konnten, um die Stufe unserer Erkenntniß von demselben

<sup>7)</sup> Rosenmüller, Handbuch ber biblischen Alterthumskunde. Bb. I. 1823. 6. 6 — 130: Erkenntnißquellen der biblischen Alterthumskunde.

<sup>3)</sup> H. Berghans, Memoir zur Karte von Sprien. Gotha 4. 1835. S. 1 bis 21.

4) Rec. in den Wiener Jahrbüchern 1836, 1839, 1843.

B. 74 87. n. 103.

5) K. v. Raumer, Palästina. 2. Aust. 1838.

S. 2—19.

6) E. Robinson, Palästina. He Bible Hist.

6. xvi—xxxix.

7) John Kitto, Palestine, the Bible Hist.

of the Holy Land. Lond. 1848. 8. p. iv—xxiii; Munk, Palestine. Paris 1845. 8. p. 654—658: sur les Voyages de la Palestine.

zu beurtheilen, überlieferten Irrthümern auszuweichen und die noch vorhandenen von der Zukunft auszufüllenden Lücken aufzudecken. Ein gedrängter historischer Ueberblick der Schicksale des Landes und der Berichterstattung über dasselbe wird hier für unsere Zwecke hinreichend sein.

#### 1. Vorchriftliche heibnische Quellen.

In einer vorchristlichen Zeit zog bas Land noch nicht so bie allgemeinere Aufmerksamkeit auf sich, wie in ber nachfolgenden Beriode unserer Zeitrechnung; Palästina blieb sogar im höhern Alterthume längere Zeit hindurch den glänzenosten Bölkern und Staaten bes Alterthums verborgener als andere Bölfergebiete, und auch dies gewiß nicht ohne den Rathschluß Gottes. Berkehr babin führte und jede Religionsverbindung abgeschnitten mar, so durchstreiften es nur in den Unglücksperioden die Beeres-Als Land Canaan war es gänzlich unbekannt züge der Feinde. geblieben; als Land des Wolfes Israel trat die erfte Bekanntschaft mit ihm im Buche Josua hervor, bei ber Kriegführung, ber Besignahme und Vertheilung an die Stämme Israel. Die Pharao= nen lernten das Volk aus Canaan zwar kennen, aber das Land erreichten sie nicht. Nur Pharao Nefo, auf seinem Geereszuge zum Euphrat, berührte das Jordanthal und schlug den König Josias bei Megiddo (2. B. d. Chron. 35, 22), eine der wenigen Stellen, wo auch Herodot des Landes einmal, aber unter dem Namen ber Syrer, erwähnt hat (Herod. II. 159).

Uffyrer und Babylonier verheerten Canaan, aber sie nahmen es nicht in Pflege und Schutz, sie fügten es nicht als Prowinz zu ihren Herrschaften; sie schlugen es nur oder ließen Tribut eintreiben. Nach Babylon, an den Euphrat und Tigris wurde das Bolf in die Gefangenschaft geführt, aber das Land blieb verödet liegen, oder man überließ es fremden Ansiedlern, die da wollten, sich anzubauen. Chrus gab dem Volke freie Rückfehr in seine Heimath, aber im goldnen Susa kümmerte man sich wenig um das Iordanländchen; Darius Hystaspis ließ dem Iehovah Opfer bringen, Darius Codomannus sich eidlich versichern, daß die Beswohner Ierusalems keine Waffen gegen ihn ergreisen wollten.

Was daher der wißbegierige Herodot in Babylon, Thrus, Sidon oder sonst wo über jenes verborgene Land erfuhr, betrifft nur die vom Meere bespülte Westfüste von Gaza und Ascalon in ägyptischer Nähe und ist unbedeutend zu nennen; da doch inhalt-

schwer, was er über die Nachbarländer und Völker mittheilt. Nur enst unter David und Salomo ersahren wir, daß Araber aus dem Sabäerlande, Phönicier aus Thrus in Judäa einkehreten, weil sie von Salomos Weisheit gehört, und wegen des Temepelbaues; es ist die kurze Periode einer Schifferverbindung nach außen in die Ferne, um das Gold aus Ophir (Indien, s. Erdk. XIV. S. 348—431), die Floose der Cedern vom Libanon zu erspalten.

Mit Alexander des Großen Eroberungszug wird zuerst für das Abendland ber Schleier gelüftet, ber bis dabin Palästina Daß nach der Besiegung von Thrus der Eroberer seinen Bug durch Samaria und Judäa nach Gaza nahm, ist entschie= ben; ob er in Jerusalem, wie Flav. Josephus 8) erzählt, dem wahren Gott feierliche Opfer gebracht, was alle Rirchenväter annahmen, die späteren Geschichtschreiber durch wichtige Einwürfe 9) bezweifelten, die schon die Rritik von St. Croix zu heben vergeblich versuchte 10), bleibe dahin gestellt; seitdem aber ift bei den grie= hischen Geschichtschreibern die Aufmerksamkeit auch auf Palästina gerichtet. Denn viele Macedonier und Griechen hatten bas Rriege= beer begleitet, auch Becataeus von Abdera, wol ber erfte Grieche, ber richtigere Nachrichten durch seine Schriften über dieses Land verbreitete, die leider, wie alle Quellenschriften von Alexanders Buge, verloren gingen. Nur aus Josephus allerdings wol getrübten Citaten und aus ber spätern Compilation von Arrians Geschichte Alexanders 11) sind uns wenige Nachrichten hinterlassen. falem war damals, nach Agatharchides von Enidus Aus= brud 12), eine fehr große burch Natur und Runft gut vertheidigte Stadt, die ihre Thore und ihren Tempel unter dem Hohenpriester Jaddus freiwillig dem Sieger geöffnet haben soll, wodurch sie, wie Josephus sagt, durch Jehovah vom Verderben errettet murde. Es blieb allerdings diese Hauptstadt des Landes damals verschont won der Zertrummerung, welche ihre stolzen Nachbarinnen Tyrus,

Flav. Josephi, Antiq. Jud. ed. Haverc. XI. 8. p. 578 — 582.

Tropfen, Gesch. Alexanders d. Gr. Berlin 1833. S. 197; Gesenius, in Erschs Encyclop. Th. III. S. 25; Fr. Chr. Schlosser, Universals histor. Uebers. der Geschichte der alten Welt. Th. III. Abth. 2. 1831.

S. 178.

10) St. Croix, Examen critique des anciens historiens d'Alexandre le Grand. Sec. éd. Paris 1804. 4. p. 547 — 562.

11) Arriani Exp. Alex. II. 1.

12) Fl. Joseph. Antiq. XII. 1.

Baza und so viele andere Capitalen getroffen hatte. schien bem macebonischen Könige nicht unwichtig, ba er es später in einer Rebe vor bem versammelten Seere (bie Arrian. de Exped. Al. VII. 9 mittheilt) als eine ber neuen Provinzen seines Reiches aufzählte, und bem Jordanlande wie ben Samaritanern einen eig= nen Statthalter, Asklepiodor, eingeset hatte. Nach der Zerthei= lung seiner Monarchie verschwindet die begonnene Landeskunde Pa= lästinas fast gänzlich wieder für die Griechen; felbst die Seleuciden haben wenig damit zu schaffen, und die Lagiden üben nur da= durch ihren Einfluß auf daffelbe aus, daß sie ihrem Nachbarlande Hunderttausende seiner Bevölkerungen gewaltsam entziehen, um diese am Nil anzusiedeln (Fl. Joseph. l. c.). Den Römern wird die genauere Runde biefer Landschaft erft durch En. Pompejus zugeführt; er vernichtete bie Berrschaft bes letten felbständigen Ronigs der Alten Welt in Vorderasien, Mithridates des Gro-Ben 13), am Pontus, und zog von Gilicien auch siegreich burch Judaea bis zum peträischen Arabien, auf seinem Durchgange ben Tempel Jehovahs durch Plünderung entweihend. Judaa mar durch einen Bruderfrieg zwischen Hyrcanus und Aristobulus zerrüttet; bem Römer lag nur baran, ersteren als tributären Ethnarch und Sobenpriefter einzuseten, Paläftina aber zur römischen Provinz Syria zu schlagen. Umständlich erzählt dies Flav. Josephus (Antiquit. Jud. XIV. 3 u. 4), weniger genau haben bie romischen Geschichtschreiber barüber berichtet. Nun erft finden wir auch geographische Rachrichten bei ben bekannteren römischen Autoren über das Jordanland; zumal im Augusteischen Zeitalter, als Ti= berius und zumal Vespasians und Titus Siege über Jerufalem, obwol mit beffen Vernichtung (70 3. n. Chr. Geb.), bem Rriegervolke noch größeres Interesse als zuvor für jene Landschaft und feine Bevölkerungen beibrachten.

Aber den Römern sind die Länder nur als Schlachtfelder wich= tig geworden, die Bölfer als Feinde oder tributpflichtige Provin= zialen. So weit ihre Castra und Viae militares vorrückten, so weit zeichneten sie auch die Stationen und Entfernungen der Erde auf, weiter aber nicht; daher so häusig bei ihnen neben positiven Daten und klarer Einsicht auch Entstellung, Schatten und völliges Dunkel hervortritt. Die Erdkunde hat nur zufällig durch ihre Er= oberungen gewonnen; nur bei wenigen der großen Römer hatte sie,

<sup>13)</sup> Joh. v. Müller, Allg. Gesch. I. S. 290.

wie etwa bei einem Cicero, wiffenschaftlichen Werth (Cic. de lege agraria contr. Rull. 25); weber Polybius, Strabo, noch Cl. Ptolemaus, die Fürsten diefer Wiffenschaft in den Raiferzeiten, waren Römer. Diese Herrschsüchtigen gingen nur barauf aus, ben Orbis terrarum in das Imperium Romanum zu verwandeln; was jenseit seines Limes lag, fümmerte sie so wenig, wie die Mohammedaner ober Chinesen, was jenseit im Lande der Ungläubigen oder ber nach ihrer Meinung barbarischen Bölfer liegt. Nehmen wir hierzu, welche verkehrten Vorstellungen und Irrthumer, z. B. über das judische Bolf, selbst bei den gebildetsten und weisesten unter ben Römern herrschend waren, ja felbst bei ihren größten Geschichtschreibern, so ergiebt sich daraus schon wol hinreichend, wie wenig bedeutendes wir durch ihre Berichte auch über das Land Palästina erlernen können. Sie leiten die Juden von Creta her, wegen der Aehnlichkeit des Iba und Juda und des höchsten Gottes Zeus; sie nennen Moses Bacchus, weil man beffen Rebe im Beiligthum ihres Tempels gefunden hatte. Gelbst ein Tacitus, ber Histor. Lib. V. ein fleines Compendium einer judischen Geschichte giebt, bemerkt: alles was ben Römern heilig, sei den Juden ver= haßt, und umgefehrt. Als En. Pompejus in bas innerfte Bei= ligthum ihres Tempels eindrang, fand er nicht einmal ein Götter= bild; eine Art Abscheu erfüllte ihn deshalb über die Gottlosigkeit der Juden. Darin stimmt ihm selbst Tacitus bei, obwol er ihren Grundsat anerkennt, daß sie nur einen Gott im innern Berzen verehren, ber ewig unwandelbar bleibe.

Das sogenannte classische Alterthum giebt uns wenig Aufschluß über den Gegenstand unserer Betrachtung; diese Hauptquelle, so reichhaltig und wichtig für die Kenntniß des großen Schausplazes der alten Geschichte, läßt uns hier fast rathlos. Doch darf man auch die kärglichen Angaben bei Strabo, Diodor, Tascitus, Cl. Ptolemäus nicht unbeachtet lassen; das beste Compendium der palästinischen Geographie gab Plinius H. N. V. 14 u. 15; zumal sind die Angaben ihrer Itinerarien und Maße über die Distanzen der Orte wichtig, wie wir aus den frühern Untersuchungen über die Sinaishalbinsel wissen, wenn schon des ren Reduction auf die unsrigen seine Schwierigkeiten hat, und manche Abweichung unter ihnen selbst stattsindet.

# 28 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

#### 2. Einheimisch jubische Quellen.

Dagegen öffnet sich uns eine zweite Hauptquelle in ber ein= heimischen Geschichte bes Bolkes und Landes, wie sie keine andere Landschaft der Erde aufzuweisen hat; sie fließt weit reich= licher, aber ihr inhaltreicher Strom zieht durch die heiligen Haine der Vorwelt, in denen bei ter schönsten himmelsklarheit doch ne= ben dem hellen Glanz der Lichtblide auch oft tiefe, undurchbring= bare Schattenstellen im Dunkel zurückleiben. Es sind die Schrifzten Alten und Neuen Bundes, nebst so manchen apocryphischen Büchern; auch die Werke des Flav. Iosephus sind hierher zu rechnen, doch in anderer Art.

Der Hauptinhalt von jenen führt nur theilweise, ober nur gelegentlich zu geographischen Rachrichten, und nur gemiffe Bucher berfelben, wie bas erfte und bie beiben letten Bucher Mosis, bas Buch Josua, enthalten hierin geordnete Anga= ben; manche andere ber Schriften nur bem mefentlichen Inhalte zugehörige geographische Bestimmungen. Wir muffen biefe, die ganz absichtslos und um so zuversichtlicher für spätere Belehrung, und selbst erft zu einem Ganzen zusammenstellen, um und bas Land zu vergegenwärtigen, in beffen täglicher leben biger Anschauung die Berfaffer jener Werke lebten. Dies giebt ihnen eben jenen unschätbaren Werth unmittelbar erlebter Wahrheiten, die überall nicht erft wie anderwärts burch schildernbe Darftellung, sondern in das Ergebniß selbst verflochten der Nachwelt überliefert Wir haben schon in ber Sinai-Halbinfel die durchdringenbe Rraft solcher Angaben aus früheften Jahrtausenden bemährt gefun= ben, bis auf ben heutigen Tag; es ift nur eine Stimme bei al-Ien Beobachtern im palaftinischen Lande, wie auch ba noch heute die geographische Natur das herrlichste Zeugniß für die mahrhaftefte und treuefte Darlegung oft der unscheinbarften, fleinften raum= lichen Verhältniffe in den biblischen Geschichten abgiebt 14). Jedes Wort gewinnt bann oft erft im ftrengften Sinne genommen feine mahre Bedeutung; unberührt ift feiner geblieben von dem freudi= gen Erstaunen, das folche einfältige Treue und Bahrhaftigkeit im Innersten ber Geele erregt, und es möchte ber gemanbteften Dialectik der modernen Zweifler schwer werden gegen diese innere Critik anzustreben, die sie, meift in den Spinnegeweben ihrer Berftorungsversuche verftrict, zu übersehen pflegten.

<sup>14)</sup> f. R. v. Raumer's Palastina 2. Ausg. S. 2.

Wenn auch nicht vollständige Beschreibungen, so find boch alle Elemente in diesen Schriften niedergelegt, um uns burch ein tieferes, genauestes Studium berfelben zu einer lebendigen Bergegenwärtigung bes Sanzen zu erheben, die an wieder erwedender Frische und Bollgültigkeit jede blos von außen her angelegte Beschreibung weit zurud laffen muß. Entwirft fich nicht ein Jeber, selbst schon der phantasiereiche Knabe, bei Lefung der schönen Beschichten Abrahams ein lebendes Bild vom Lande Canaan und bem ritterlichen hirtenleben ber Patriarchen; bei ber Lesung von 36raels Wanderung durch die Wüsten muß bas ganze Bild vom Lande Edom und vom erhabenen Goreb und Sinai schon fertig Das Buch Josua führt durch den Jordan bei Jericho und aus dem Heereslager von Gilgal auf das hohe Gebirgsland ber Amoriterfürsten und ihrer vielen Mitfonige; bann eben fo frisch, nach den Siegen, zur Theilung des Landes unter die Stämme Israels. Wie könnte man lehrreicher eingeführt werben in alle Beimlichkeiten Canaans als durch diefen trefflichen Führer? Bon ber petraischen Bufte, von Rabes Barnea und Berfaba an, im Sub, bis zur Jordan = Duelle bei Dan und gegen die Höhen bes hermon und Libanon tritt schon im Buche Josua bas verhei= Bene Land in seinem ganzen Umfange mit seinen characteristischen Eigenthumlichkeiten hervor, auch für unsere geographische Betrachtung.

Aus den historischen Büchern, die dann folgen, werden die geographisch = politischen Verbindungen mit den Umgebungen in Vorderassen unter den Richtern und Königen befannter; die Dich= ter und Propheten lehren die Volksansicht der Heimath und der Nachbarschaft kennen. Sie zeigen den Zusammenhang von Land und Volk mit der Weltgeschichte und dem Willen Jehovahs.

Wenn der Pentateuch und das Buch Josua die wichtigsten geographischen Daten überlieferten, so haben die folgenden Bücher der Richter, der Könige, der Chronica, der Maccabäer, die Propheten Jesaias, Jeremias, Ezechiel, Daniel und andere die fruchtsorften Erläuterungen dazu gegeben.

Die Bücher des Neuen Bundes geben zwar weniger Einzelnsteiten, aber manche neue Localitäten, die in denen des Alten nicht vorkommen; diese haben aber durch die Vorsorge ihrer Angaben von Bergen und Gewässern, von Segenden und Volkssitte, von Elima und Witterung, von Anbau und Sewächsen, von Wildsniß, Schönheit und Erhabenheit der Landschaften Palästinas schon

ein so vollständiges Berftandniß vorbereitet, ja man fann sagen, eine Naturumgebung so vollständig hingezaubert, daß der Wandel Jesu im Lande, sein Leben, seine Lehre badurch in feiner ganzen durchsichtigen Rlarheit und wunderbaren Fulle hervorzutreten und zum Berständniß ber ganzen Welt zu gelangen im Stande mar. Was in allerdings verhältnismäßig weit sparsamern localen Undeutungen im Neuen Testamente vorkommt, ift jedoch nie ohne Bedeutung und muß uns von unschätzbarem Werthe sein. einzige Name bes Landes Galilaa und bes Sees von Tiberias schließt allein schon eine Welt beseligender Unschauungen in sich.

Außer der heiligen Schrift nimmt unter ben Einheimischen Flavius Josephus die erfte und einzige Stelle ein; benn Philo von Alexandria, der spätere Talmud und einige Andere find für Geographie bes Landes weniger brauchbar; boch ift bei feiner Benutung große Vorsicht nothwendig. Alls jüdischer Gelehrter, Statthalter Galilaas, Feldherr und Mann von langer einheimischer Erfahrung, leuchtet überall bie genaueste Renntniß feines Baterlandes hervor, die er auch in vielen Stellen seiner antiquarischen und biftorischen Schriften einzuflechten mußte 15). Aber bei ihm ift aus Politif, da er bas verachtete judische Bolf ben heidnischen Römern und Griechen näher bringen wollte, nichts absichtslos, manches entstellt und übertrieben. In seinen judischen Alterthumern fanben ihm feine andern historischen Nachrichten aus früherer Zeit zu Gebot als eben die heiligen Bücher ber Juden, aus denen auch wir als aus bem Urquell schöpfen können; in feinen Rriegsgeschichten tritt dagegen die specielle topographische Landeskenntnig hervor, die vieles ergänzt, mas zuvor unbekannt blieb. Leider schrieb er seine Werke erft in spätern Jahren und im fremben Lande, mo ihm nicht alle Specialitäten mehr so frisch im Gedächtniß fein fonnten, daß bieses ihm wol in Bahlenangaben ober Deffungen, die er doch in ihren Einzelheiten aufführte, untreu werden konnte, wie dies durch neuere Nachmeffungen seiner Diftanzangaben sich wol herausgestellt hat; ober daß er selbst durch die Reigung, fein Wolf in ben Augen Roms zu heben, sich zu Uebertreibungen und absichtlichen Verfälschungen verleiten läßt, ba Schlaubeit feines

<sup>15)</sup> Flav. Josephi Opera omnia ed. S. Havercamp. Amstelod. fol. 1726. T. I. u. II.; R. Traill, New translation the Works of Jos.; Phil. Chasles, Etudes historiq.; Schloffer a. a. D. S. 77—79; Rosenmüller a. a. D. I. 1. S. 7—11; De Wette, Lehrbuch ber hebr. jüdisch. Archäologie 3. Aust. 1842. S. 7 n. a. D.

Characters, wie aus seiner eignen Biographie hervorgeht, doch wol seine Treue noch überwiegt. Immerhin bleibt dieser Autor in den unverfänglichen geographischen Angaben über sein Heimathland eine reichhaltige durch andere Zeitschriftsteller unersetzbare Quelle von dankenswerthen Nachrichten.

### 3. Christliche Literatur.

Eine dritte Hauptquelle ift die christliche Literatur bes Mittelaltere über Paläftina, nebft einigen Berfen mohammedanischer Geographen aus berfelben Periode. Die vollftanbigfte Aufzählung berselben bei Meufel 16) und Anderen überhebt uns der Nothwendigfeit, hier das längst Bekannte zu wiederholen. Bir heben nur einzelnes, das uns von besonderer Wichtigfeit erscheint, hervor, wozu unstreitig vor allem des Blasius Ugolinus Thesaurus Antiquitatum Sacrarum. Venetiis 1744—1769. 34 Voll. gehört, in benen, außer bem V., VI. und VII. Banbe, bie besonders der Geographie Palästinas gewidmet find, ein ungemein reicher Schatz von Forschungen über verwandte ober babin ein= ichlagende Gegenstände von den ausgezeichnetesten Gelehrten und Denkern verschiedener Jahrhunderte zusammengestellt wurden. Da= hin gehört das berühmte von Bonfrere und Joh. Clericus u. A. zuvor schon öftermals ebirte Ortsverzeichniß ber heiligen Schrift des Eusebius und hieronymus 17). Eusebius Pamphili (diesen Zunamen nahm er von einem Martyrer an) ftarb um das Jahr 340 n. Chr. Geb., nachdem er lange in Pa= lästina als Episcopus zu Caesarea gelebt hatte. Er erlangte jeboch nicht die genauere geographische Landeskenntniß wie Siero= nymus, ter gelehrtefte unter den abendländischen Theologen; in Dalmatien geboren, in Rom unterrichtet, durch viele Reisen gebilbet, und durch langen Aufenthalt und locale Studien in Pa= läftina ganz einheimisch geworben. Des Eusebius griechisches Ortsverzeichniß ber heiligen Schrift, bas er, zum Verständniß berfelben, in lateinischer Interpretation mit vielen Bufagen, Berichti=

Joh. G. Meusel, Bibliotheca historica. Vol. I. P. 2. Lips. 1784. p. 1—118; Refermüller, Robinson u. A. 17) Onomasticon Urbium et Locorum Sacrae Scripturae, s. Liber de Locis hebraicis etc. ed. Bonsrère. Paris. ed. 1631; ed. 1659; recensuit et auxit Joh. Clericus. Amstelodami, 1707. fol. — Auch in Bl. Ugolini Thes. Vol. V. fol. 1—379; und Jacob. Rhenfredi Pericula critica in loca Eusebii etc. in Opp. etc.

gungen und critischen Noten bereicherte, ift ein feltner geographis fcher Schat von großem Werth, aus dem Unfange bes 5ten Jahrhunderts, ba diefer Kirchenvater Sieronymus, nach zulest mehr= jährigem Aufenthalte zu Bethlehem im Jahre 420 starb. fehlerhaften Angaben, die aus der Uebertragung aus der Septuaginta, ober von den Abschreibern herstammen, verschiedene Schrei= bungen mancher Namen und Angaben, und felbst fpatere Bufate der spätern Gerausgeber, die dem Ganzen wol erft die alphabetische Form gegeben haben, machen auch hier eine besonnene Benugung Dieser Quelle nothwendig, so wie entschieden auch schon zu Sie= ronymus und Eusebius Periode febr viele Localitäten aus alttestamentalischer Zeit längst vergeffen maren, aber burch Zeit= ansichten und kirchliche Traditionen ersetzt wurden, in benen auch biese Männer in Beziehung auf vergangene, ihnen längst schon antiquirte Zeiten der Periode bes alten und neuen Teftaments befangen blieben; baber auch ihre Ungaben, ohne bie Beftätigung ber heiligen Urfunden selbst oder anderer gleichzeitiger Zeugen — stets einer nähern Prüfung zu unterwerfen sind 18). Gine neue Au6= gabe dieses Werkes mit allem gelehrten und critischen Apparat, ben bie fortgeschrittene Beobachtung im Lande bargeboten hat, möchte daher wol munschenswerth sein, bei ber die Berbefferungen und Berichtigungen aus den übrigen Schriften des hieronymus nicht fehlen dürften, in denen er nicht felten mit berichtigter Einsicht von ben eigenen Angaben in der Uebertragung des Onomasticon abweicht. Eine folche critische Ausgabe ift bem noch um weniges frühern Werfe, dem Itinerarium Hierosolymitanum 19) ganz fürzlich zu Theil geworden, das vom Jahre 333 n. Chr. G. von einem unbefannten Pilger aus Aquitanien (Burdigala, Bourdeaux) geschrieben ward, ber die damals von Conftantinus M. im Bau begonnene Basilica zu Jerusalem bewallfahrtete, und mit Angabe ber Stationen und Diftangen, nach Leuga's, Die altefte Beschrei= bung der heiligen Orte Paläftinas der Nachwelt überliefert hat. Das Itinerarium Antonini und die Tabula Peutingeriana geben nur die Namen und die Distanzen nach romischen Meilen, wie wir sie schon in ber Sinai-Halbinsel anführten, von wo die Viae militares durch ganz Palästina, Phonicien und Sy-

<sup>18)</sup> E. Robinson, Palästina II. S. 5 u. 6. 19) G. Parthey et M. Pinder, Itinerarium Antonini Augusti et Hierosolymitanum. Berol. 1848. 8. praefat. xxxiv. u. p. 261—290; nebst einer sehr dankenswerthen Reisetafel von dem Herausgeber.

rien weiter geführt sind. Auch Stephanus von Byzanz, negi nóhew, vom Anfang des sechsten Jahrhunderts, und ber anonyme Geograph von Navenna, der im 15ten Kapitel des 2ten Buchs einige 50 Namen von Ortschaften in Palästina aufführt, die er wol nur Itinerarien abgelesen und in consuser Ordnung zusam=
mengestellt hat, haben einen untergeordneten Werth für die trockne Nomenclatur dieser Landschaften. Anders verhält es sich mit den Reiseberichten der Wallsahrer dahin.

#### 4. Pilgerreisen.

Mit diesem Namen kann man fast alle altern Reisen nach bem gelobten Lande belegen, weil sie in mehr ober weniger from= mer Absicht unternommen murben, die Denkmale ber erften driftlichen, auch wol ber alttestamentalischen Zeiten aufzusuchen, und an den für heilig gehaltenen Stellen der zerftörten Tempelftadt Jehovahs, wie den durch die Begebenheiten des Heilandes, der Apo= ftel und Märthrer geweihten Dertlichkeiten ber ganzen Landschaft die Andacht zum Beil der Seele zu halten. Daß diese Stellen zum Theil burch Sabrians Tempel, die er ben Göttern ber Beiben, wie Benus, Zeus, oder seinem Abonis erbaut hatte, entweiht werden sollten, vermehrte nur noch den Drang der Christen bes zweiten und dritten Jahrhunderts, dahin zu ziehen. Pater Cyrillus ift einer ber wenigen Autoren 20), welcher jenen Buftand ber heiligge= haltenen Orte noch vor den Reinigungen und Neubauten der byzantinischen Christen gesehen und beschrieben bat; benn er war 315 p. X. n. wahrscheinlich geboren und 347 Presbyter, bann Episcopus Hierosolymorum. Catechis. XII. c. 20 fagt er: Bethlehem locum ante paucos annos fuisse sylvestrem; Catech. XV. 5: in loco, in quo crucifixus est, prius hortum fuisse, cujus adhuc vestigia et reliquiae manent. Catechis. ib. 9: ante sepulcri exornationem a Constantino factam, speluncam fuisse Sancto sepulcro pro vestibulo, quae Constantini jussu erasa fuit. Porro sancta loca post annum 326 purgari et exornari Als nun Selena, die Mutter Conftantinus M., seit den Siegen über Maxentius (312 n. Chr. Geb.), nachdem er bas Rreuz zum Zeichen seiner Siegesfahnen, bem Labarum, erhoben, an denselben Stellen die christlichen Kirchen zu bauen begann,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) G. C. Reischl, Theol. Dr., Patr. Cyrilli Hierosol. Episc. Opera quae supersunt omnia. Yol. I. Monachi 1848. Vita p. xvi u. f. Ritter Erbfunde XV.

nahm der Zulauf driftlicher Wallfahrer von Jahrzehend zu Jahr= zehend und Jahrhundert zu. Sie selbst war im Jahre 326 nach Palästina gereist, und hatte, nach Nicephori Histor. VIII. c. 30, über dreißig driftliche Rirchen und Capellen in Arbeit neh= Viele Tausende folgten ihr seitdem in das gelobte Land nach; zum Theil um es nie wieder zu verlaffen. Unzählige ber unglücklichen, in ihrer Beimath geängstigten Chriften, die so oft und immer wiederholt in den Provinzen des abendländischen römischen Reichs verfolgt und durch Barbaren mit Feuer und Schwert verjagt wurden, flohen nach dem Drient, Aegypten und Palästina unter den Schutz der morgenländischen Kaiser. So zu= mal auch, als Alarich der Westgothe in den Jahren 409 und 410 Rom beftürmte und Italien verheerte. Damals kamen die Flücht= linge zu vielen Taufenden in bas Jordanland, wo hieronymus ber Kirchenvater lebte, ber Beschützer von vielen ward, und manche rührende Geschichte in seinen Briefen aus jener Zeit aufbewahrt hat. Eben so bei jedem ber folgenden, so oft wiederkehrenden ähn= lichen Barbarenüberfälle in den verschiedenen Provinzen wiederhol= ten sich diese Schreckensscenen. Als die Banbalen feit bem Jahre 429 das driftliche Mord = Afrika verheerten, mard auch dieses von feinen fo zahlreichen Gläubigen entvölfert, deren größter Theil zu Wasser und zu Lande sein Seil in der Terra Sancta suchte.

Die Ueberfälle der nordischen Barbaren setzten aber das ganze zwar noch heidnische, aber zum Christenthum schon hinneigende südliche Europa in Schrecken. Fromme Männer sahen von ihrem höhern religiösen Standpunkte diese furchtbaren Begebenheiten ih= rer Zeit als die Veranstaltungen des wahren Gottes an, die falsschen Götter zu vertreiben, den Götzendienst aus den Ländern der heiden gänzlich auszurotten. Durch den Kirchenvater Augusti= nus dazu ausgefordert, schrieb der spanische Preschter Paul Orossius, um das Jahr 420, seine Historian (Historianum Libri VII)<sup>21</sup>) mit Begeisterung in diesem Sinne zur Lehre der Völker.

Große Schaaren der geängstigten und zerstreuten Bölker such= ten Frieden und Ruhe im gelobten Lande, aus mehrfachem Grunde; denn es war das Land der heiligsten Erinnerungen, und diese Provinz des byzantinischen Neiches genoß unter dem Schuze

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Pauli Orosii Presbyteri Hispani adversus Paganos Historiarum Libri VII. ed. S. Havercampus. Lugd. Batavor. 1767. 4. Lib. I. ad Aurelium Augustinum p. 1 sq.

den, wie vielleicht nie zuvor oder nachher. Erst einige Jahrhuns derte später wurde das Schwert des Korans aus der Scheide gezogen und röthete auch hier den Boden mit dem Blute seiner Bewohner. Palästina übervölkerte sich damals im 5ten und 6ten Jahrhundert, füllte sich mit christlichen Gemeinden in allen Theislen seiner Landschaften, selbst in den wildesten Gebirgen und Wüssteneien, und wurde zu einer der blühendsten Provinzen des oftstömischen Reichs.

Außer dem Buftrömen ber Ansiedler und Colonisationen aller Art, nahm auch die Bahl ber Geistlichen, der Conventualen, ber Monche, ber Eremiten überhand, überhaupt Aller, Die in Diejen Beiten bes entstehenden Mönchswesens unter vielfachen Formen und Lebensweisen ein beschauliches Leben zu führen suchten, um sich dadurch eine Stelle im himmel zu erwerben. Die fromme Freigebigfeit bes faiserlichen Gofes in Byzanz, zur Ausstattung von Rirchen, Rlöftern, Bischofssigen, zumal auch die Bauluft ber Rai= ser, vorzüglich Justinians, vermehrte die Bahl der bequemen Niederlassungen, Stiften, Pfrunden ine ungahlbare (f. in Procopius de Aedificiis Imperatoris Justiniani Lib. V. c. 6 — 9 u. v. a. D.; s. die Stiftung des Sinai=Rlosters Erdf. XIV. S. 22 u. f.). Ueberall bedeckten nun Capellen, Rirchen, Rlöfter und Xenodochien noch neben ihnen zur gastlichen Aufnahme der Reisen= den das Land, mit reichen Stiftungen der Regenten und ihrer Burftenhäuser begabt. Nicht blos die fruchtreichen Thaler ober die Bebirgehöhen von Jerusalem, Bebron, Sichem, Mazaret, Galilaa wurden bamit bebeckt, auch Cifternen, Baber, Berbergen, Felskam= mern wurden in den Einöden angelegt, wie die unzähligen Mauertrummer fast überall bavon auch heute noch Zeugniß geben. Denn selbst die Wüsteneien wurden damals stark bewohnt und bevölkert. Man legte dem Babe am Jordan an der Stelle, wo Johannes der Täufer im Jordan getauft hatte, eine höhere Weihe bei; das Uferland wurde mit Marmor getäfelt, Sunderttausende besuchten diese Einobe um des Bades willen; in den Vigilien Theophanias, sagt ein Itinerar, war hier ein Sammelplat ganzer Bölkervereine.

Das Jordanthal wandelte sich in ein von zahlreichen Schaaren bewohntes Eremitenland um; die Schrecknisse und Wunder des Todten Meeres zogen so riele Mönche in seine wildesten Felsklip= pen, daß damals gegen das Jahr 600 n. Chr. G. an dessen schaus dervollen Felsusern nicht weniger als 20 Monasterien standen.

Beatus Antoninus Marthr in seinem Itinerar (um das 3. 600, s. Erdf. XIV. S. 29) nennt sie; bei einem derselben zu Ensaddi sollten allein zehntausend Mönche wohnen, deren unzählige Grotten und höhlen noch heute in den Umgebungen des St. Saba Klosters, an den steilen oft unzugänglich gewordenen Felswänden, den heutigen Reisenden in Verwunderung setzen.

Balb barauf siel alles dies der Vertilgung anheim, als in der Mitte des 7ten Jahrhunderts das Schwert der Araber dieses Land wieder in Wüste und Einöde verwandelte. Eine merkwürs dige Zeit der Angst und Noth, des Aberglaubens wie der froms men Sehnsucht hatte die Völker des Abendlandes nach dem Morstenlande hingedrängt und diesem eine neue Bevölkerung zugeführt. Aber Viele, die dort keine bleibende Stätte fanden oder suchten, sondern nur das Seil ihrer Seele durch ihre Pilgersahrt 22) zu erstangen wähnten, waren beeisert, einen handgreislichen Segen auch mit in ihre Heimath zurückzubringen.

Bu diesem vermeintlichen Segen gehörten, außer ber Bergebung von Günden selbst, und bem Ablaß, ben die Rirche für solche Pilgerfahrten auf viele Jahre hinaus verlieh, auch die Reliquien, an beren Besitz die Fortbauer diefer Bergebung haften follte. verjüngte sich der alte heidnische Wahn der Amulete, die, in die Beimath gebracht, bem Pilger felbst zum Schut bienen, ober auf Andere, auf die Familie, die Kirche, die Gemeinde, die Nachkom= men übertragen werden konnten. Ihr Werth stieg nur noch mit ber Zeit, und ihr Einfluß, unter Anrufung im Gebet, erbte von Geschlecht auf Geschlecht fort. Es waren Reliquien, die auf die Lebensgeschichte des Seilands Bezug haben follten, oder auf bas Leben der Apostel und Marthrer. So Erde, Holz, Wasser von geweihtem Boden, vom Kreuze Chrifti, vom Jordan, ober bas Ge= wand, das beim Bade in den Jordan getaucht mar, das Pilger= hemb genannt, das zugleich als schützendes Kleid bei ber Todten= bestattung gegen die Anfechtung bofer Damone diente. Eben so ber Pilgerstab, die Pilgermuschel, mit ber man aus heiligen Quel= Ien geschöpft, die Palmzweige, die Dornen, die Rosenkränze, Blu= men, wie die Rose von Jericho aus ber Bufte, die Maria auf ber Flucht nach Aegypten betreten, Früchte, wie die Staubäpfel So= So ber Balsam aus Jericho, ber Asphalt aus bem Tobten

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Ueber die Wallfahrten s. Fr. Wilken, Geschichte der Krenzzüge. Leipzig, 1807. Th. I. S. 3—19, 32 u. s.

Meere bei Sodom und Gomortha als Erinnerung an das Gottesgericht, vor allem aber die Gebeine der Heiligen und Marthrer
felbst, aus ihren vermeintlichen Grabstätten hervorgeholt und wenn
auch nur in den kleinsten Splittern weiter vergabt.

Weit gefahrvoller und also auch verdienstlicher, wie man wähnte, wurden dieselben Pilgerreisen und koftbarer die Reliquien, als die Anhänger Mohammeds, bes Erzfeindes, die Sieger in Balaftina und bem gangen byzantinischen Orient geworben maren. Jest galt zur Demuth auch der Muth, sich durchzuschlagen, seitdem 634 die Chalifen ihre Moscheen in Jerufalem und in ber ganzen Levante erbauten, und herren von Usien und Afrika geworben ma-Die Pilgerreifen in die Länder der Ungläubigen murden ein Marthrthum, burch bas man sich ben himmel verbiente. Ansehn glücklich zurückgekehrter Bilger flieg nach so muhseliger Irrfahrt, und Handelsvortheile, wie mancher andere irdische Gewinn, knupften sich bald an folche Wanderzüge. Erzählungen, Berichterftattungen an die Buruckgebliebenen, von den erlebten Gefahren und Errettungen, von ben heiligen Orten, von ber neuen Welt im Morgenlande und ihren Begebenheiten, waren die natürlichen Folgen folder Unternehmungen, die nicht nur Unterhaltung brachten, sondern auch niedergeschrieben zur Erbauung in den Familien, in Versammlungen, in Schulen, in Klöstern und Kirchen zu ofsentlichen Vorlesungen dienten. So kamen die vielen Hunderte von Pilgerfahrten und Itinerarien nach bem gelobten Lande zu Stanbe, die vor und nach den Kreuzzügen eine fast unübersehbare Menge von Schriften der verschiedensten Art erzeugt haben, die uns durch viele Jahrhunderte von Jahrzehend zu Jahrzehend wenigstens Blicke in jene Gegenden bes Drients gestatten. Bu ihrer Zeit machten sie eine Lieblingslecture der abendlandischen Chriftenheit aus, er= baulich und romantisch zugleich, die in Abschriften vielfach verän= bert und mit Bufagen aller Art von Gleichzeitigen und Nachfol= genben, von Sand zu Sand, von Rlofter zu Rlofter gingen, von Schule zu Schule und von Land zu Land. Die Klostergeistlichen bewahrten sie als kostbaren Nachlaß oft ihrer Stifter und Ordens= glieder, oder der Ritter, Fürsten und Gerren, die sich dabei bethei= ligt hatten, benn alle Stände, durch bas Band ber Kirche zusammengehalten, waren dabei betheiligt. Viele Hunderte solcher Handschriften haben sich erhalten; die zahlreichen Copien berselben Berichte zeigen noch heute ihre damalige weite Verbreitung, und eine nicht geringe Zahl solcher Werke ift auch durch den Druck

veröffentlicht worden. Meist unter bem Titel einer Peregrinatio in Terram Sanctam, eines Hodoeporicum ober Itinerarium, mit einem Anhange, die Mirabilia Mundi enthaltend, de Locis sanctis, ober unter andern Ueberschriften. Ihr Werth ift fehr verschieden; in ben einen herrscht die ganze Gelehrsamkeit ihrer Berfaffer in Beziehung auf die heilige Geschichte vor, in andern werben beiläufig alle Merkwürdigkeiten bes Morgenlandes in einer Art Welt= beschreibung angezeigt; die einen sind nur ber Erguß ber Seele eines sehnsüchtigen Pilgers, die andern sollen zugleich Wegweiser für Zeitgenoffen und Nachfahrer fein; die einen find lehrreiche, treue, einsichtige Berichterstattungen des felbst Geschauten, die an= bern sind Aneinanderreihungen von Fabeln und Mährchen, voll Aberglauben und lebertreibungen, nur bem Seltsamen und Wun= berbaren nachgehend, oft nur Wiederholungen oder Copien der Vorganger, und ohne alles Verständniß bes Drients niedergeschrieben. Auch in Sinsicht bes Zeitmomentes, in welchen ihre Berichterftat= tungen fallen, ift ihr Werth von großer Verschiedenheit; die cri= tische Benutung ihrer auf einander folgenden dronologischen Reihe für das Land und seine Zustände ift keineswegs unfrucht= bar, und giebt oft die überraschendsten Aufschlusse auch für bie Begenwart. Die wichtigsten vor ber Periode ber Kreuzzüge find die Berichte bes unbekannten Autors von Burdigala (Bourdeaux), bes Antoninus Martyr, Arculfus, Willibaldus Ber= nardus und Altmann.

Wir haben schon das älteste dieser Werke, 1) (333) das Itinerarium Burdigalense ober Hierosolymitanum 23), in Bezies
hung auf die Zustände des Landes zur Zeit des Aufblühens unter
der Byzantiner=Herrschaft aufgeführt, dessen erste christliche
Bauten und Einrichtungen es beschreibt; so wie

- 2) das Itinerarium Beati Antonini Martyris <sup>24</sup>) (s. Erdf. XIV. 29—35), gegen das Ende berselben (circ. 600 p. X. n.), kurz vor dem Einbruch der Mohammedaner und dem schmählichen Sturze des christlichen Reiches.
- 3) (Gegen 700) Adamnanus (ex Arculfo), de Locis Sanctis Libri III. 25). Arculfus, ein französischer Bischof,

et Hierosol. 1848. 8. 24) Itinerarium B. Antonini Augusti et Hierosol. 1848. 8. 24) Itinerarium B. Antonini ex Museo Menardi Julimagi Andium (Angers). 4. ap. Petr. Auri Typogr. 1640. 4.; aud) in Ugolini Thes. VII unter ben Titel Itinerarium Antonini Placentini. fol. McCVIII—MCCXXIX. 25) Ed. Gret-

wurde nach seiner Rücksehr aus Palästina durch Sturm an die Westüste Schottlands nach der Insel Jona verschlagen, wo Abamnanus damals Abt des berühmten Klosters dieser Insel und der ältesten geistlichen Schule des europäischen Nordens war, und die Erzählung des irrenden Wallsahrers niederschrieb, die er im Jahre 698 dem König Alfred von Nordhumberland vorlegte. Nur einen Auszug davon hat Beda Venerabilis bald darauf, im J. 720, in seiner Historia ecclesiastica gegeben. Der Bericht zeigt Palästina am Schlusse des 7ten Jahrhunderts, in der ersten Zeit mohammedanischer Herrschaft, und erregt dadurch ein besons beres Interesse.

- 4) (722) Sct. Willibaldi Vita, seu Hodoeporicon 26), mit der Nachricht seiner Peregrination ist, da er, ein Gehülfe Bonisacius, als Apostel an der Donau, 742 erster Bischof von Aichstädt wurde, und in der Mitte Deutschlands große Wirkssamkeit erlangte, von eigenthümlichem Werthe für Verbreitung der von ihm erlangten Kenntniß vom Morgenlande.
- 5) (870) Bernardi Monachi Sapientis Itinerarium ad loca Sancta <sup>27</sup>). Im 10ten Jahrhundert ist uns keine Pilgerfahrt von Bedeutung bekannt. Bernard sindet zu seiner Zeit am Jordan bei Jericho noch das Kloster Johannes des Täufers und viele andere Monasteria vor, also keine Einöde.
- 6) (1065) Altmann, Episcop. von Passau, später Gründer der Abtei Göttweih an der Donau im W. von Wien, pilgerte 28) unter Anführung Günthers, Bischoss von Bamberg, mit mehreren Tausend Laien und vom Clerus unter großen Gesahren, wobei Viele umkamen, nach Palästina, kurz vor dem Ausbruch der Kreuzzüge (1096), wodurch auch die wenigen Angaben über diese bezrühmte Pilgerschaft bei vielen Autoren, auch in den Actis Sanctorum, für die damaligen durch die Seldschukidischen Gewalthaber schon sehr verwirrten sprischen Landeszuskände lehrreich werden 29). Altmann starb erst im Jahre 1090.

sero. Ingolstadii 1619, u. in Mabillen, Acta Sanctor. Ord. Benedicti Saec. III. P. II. p. 499 etc. <sup>26</sup>) Mabillon, Acta Sctor. P. II. p. 365 u. Acta Sanctor. ed. Bollandi. Juli T. II. fol. 485. <sup>27</sup>) Mabill. ib. II. p. 523, und vollständiger in Recueil de Voy. et Mémoires de la Soc. de géogr. Paris. 4. Tom. IV. p. 785—815. <sup>28</sup>) De B. Altmanno Ep. Pataviensi apud Gottwicenses in Austria, in Act. Sctor. ed. Bollandist. Augusti 8. T. II. p. 356—376; Buchinger, Gesch. des Fürstenthums Passau. 1816. 8. S. 129—137. <sup>29</sup>) s. Fr. Wilsen, Gesch. der Kreuzzüge. Th. I. S. 39—41.

## 40 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

- 5. Die Periode der Kreuzzüge führte nach jenen meift nur topographischen Angaben von Wegen, Stationen und Diftangen zu einer genauern Renntnig ber fprischen Landschaften, die an zweihundert Jahre hindurch (vom 3. 1099, von der Ein= nahme Jerusalems an, bis zum Falle von Ptolemais, 1291) größ= tentheils im Besit ber driftlichen Berrscher geblieben waren, fo wie durch die noch über ein Jahrhundert längere Behauptung ber benachbarten Inseln Cypern und Creta durch christliche Könige (Chpern bis 1486), burch Genuesen und Benezianer, wie ber Insel Rhodos (1310 bis 1522) und später Maltha's durch die Johanniter=Ritter, die Erbfeinde der Türken, doch auch ein gewisser Einfluß auf die größere Buganglichkeit Palaftinas, welche beffen Renntniß fördern mußte, vorherrschend blieb. Daher schon die historischen Quellen dieser Periode, wie sie in den Gesta Dei per Francos gesammelt sind, auch reichhaltigere Beiträge für bie Landeskenntniß enthalten. Dahin gehören Wilhelm von In= rus, Jacob von Bitri, Fulcher von Chartres, Marin Sanudo von Venedig, Saewulf der Angelfare u. A.
- 1) (1096—1124) Fulcheri<sup>30</sup>) Carnotensis Gesta peregrinantium Francorum cum armis Hierusalem pergentium. Fulscher, ein Mönch von Chartres, begleitete den Herzog Robert von der Normandie im ersten Kreuzzuge nach Palästina. Seine histosrischen Berichte gehen bis zum Jahre 1124; sie enthalten viel geosgraphische Angaben, wie wir schon aus seinem Reiseberichte vom Jahre 1100 mit König Balduin I. von Hebron am Todten Meere durch Zoar hin bis zur Vallis Moysi und zum Monasterium Sancti Aaron gesehen haben (Erdf. XIV. Sinaihalbinsel S. 987—988).
- 2) (1102—1103) Saewulfi Relatio de peregrinatione ad Hierosolymam et terram Sanctam<sup>31</sup>). Ein sonst unbekannter Autor, der sich selbst Saewulfus, wahrscheinlich Wolf der Seefahrer nennt, und ein Angelsare zu sein scheint, nach d'Avezack Forschungen; er sindet im Sct. Saba-Rloster am Todten Meere noch dreihundert griechische Mönche, auf dem Thabor-Berge drei Klöster u. a. m.
  - 3) (1175) Gerardi Friderici I. in Aegyptum et Sy-

<sup>30)</sup> In Gesta Dei per Francos ed. Bongars. Hanov. fol. 1611. p. 381 — 440. 31) In Recueil de Voy. et de Mémoires publ. p. la Société de géographie. Paris 1839. 4. T. IV. Relation des Voy. de Saewulf. p. Fr. Michel, Th. Wright et D'Avezac. p. 817 — 854.

riam ad Saladinum Legati Itinerarium <sup>32</sup>). Der kurze, aber durch die eigenthümliche dabei genommene Route, die, verschiesen von allen Pilgerrouten, aus Aeghpten über den Sinai nach Bostra, Damascus und Sidon, von da über Ierusalem und Asscalon nach NeusBabylon am Nil zurücksührt, merkwürdige Bericht eines guten Beobachters, Gerhard, Vicedominus Argentinensis, st dem 10ten Kapitel des 7ten Buchs der Chronica Slavorum einsverleibt.

- 4) (1182—1185) Willermi Tyrensis Historia Rerum in partibus transmarinis gestarum. Libri XXIII<sup>33</sup>). Wilhelm, der gelehrteste und ausgezeichneteste Geschichtschreiber der Kreuzzüge, wurde im J. 1174 zum Erzbischof von Tyrus erhoben, und gab aus lebendiger Anschauung viele geographische Nachrichten voll Wahrheit und von Werth für die Kenntniß der Länder und Bölfer zu seiner Zeit; er soll selbst ein Sprier gewesen sein. Gleichzeitig mit ihm ist das Werf eines cretischen Bilgers Phocas, der als Mönch auf der Insel Patmos lebte (1185), merkwürdig, welcher sich unter dem Titel Joannes Phocas de Locis Sanctis (Acta Sanctor. Maji Tom. II. 1.) erhalten hat, und unabhängig von den Berichten der Kreuzsahrer sehr gute Nachrichten von den heiligen Orten enthält.
- 5) (1220) Jacobi de Vitriaco, Acconiensis Episcopi, Historia Hierosolimitana. Capitula centum <sup>34</sup>). Jacob von Vitri, aus der Nähe von Paris gebürtig, nahm Theil an den Kreuzzügen, wurde Episcopus von Affa (Acre), und nach Wilhelm von Thrus einer der vorzüglichsten Autoren seiner Zeit, beschreibt er als Augenzeuge mit viel Freimuthigkeit den Schauplatz sener Begebenheiten, zumal im ersten der drei Büscher seiner Geschichte in hundert Kapiteln. Er giebt die erste auf Anschauung beruhende physische, geographische, selbst naturhistorische, wenn schon ungenügende Beschreibung des gelobten Landes (s. Capit. 82—91).
- 6) (1306—1321) Marin Sanudo, genannt Torsellus, Liber Secretorum Fidelium Crucis de Terrae Sanctae recuperatione et conservatione. Libri III. 35) Der

Chronica Helmoldi Presbyteri et Arnoldi Abbatis Lubecenses ed. H. Bangertus. 4. Lubecae 1659. Lib. VII. c. 10. p. 516—525.

33) Gesta Dei per Francos l. c. I. fol. 629 bis 1046.

34) Chronica Helmoldi Presbyteri et Arnoldi Abbatis Lubecenses Lubecenses

edle Benetianer Marin Sanudo brachte, nach bem Berlufte bes Königreichs Jerusalem, ben größern Theil feines Lebens bamit zu, bie Wiedereroberung des heiligen Landes durch christliche Geere her= beizuführen. Von Jugend auf, sagt er, mar sein Blick auf die Terra Sancta gerichtet und er selbst mit Ultramarinis beschäftigt. Er bereisete zu diesem Zwecke fünfmal die Levante und sammelte die für feine Beit vollständigsten Renntniffe über bie ganber ber Saracenen, und beschiffte mit Benezianer = Schiffen die Bestade Balastinas, um die beste Art kennen zu lernen, eine Flotte ober ein Landheer siegreich bort einführen zu können. Seit 1306 fing er an feine Beobachtungen niederzuschreiben, arbeitete zwei Decennien baran, und überreichte sein merkwürdiges Werk im 3. 1321, mit 4 dazu von ihm entworfenen Karten (einen Orbis terrarum, eine Terra Sancta, ein Mare Syrium, einen Plan von Acca) bem Pabst Johann XXII., so wie den bedeutenoften Königen Guropas mit ber Aufforderung zu einer Erneuerung ber Kreuzzüge. ohne Erfolg; aber fein Werk ift ein intereffantes Denkmal ber bamaligen Landeskunde von Paläftina, die vollständigste Monographie, die wir über irgend eine Gegend aus bem Mittelalter erhalten haben, höchst unvollkommen und zumal im britten Theile nur Compilation, aber als erster Versuch dieser Art gewiß nicht ohne Verdienft.

7) (1307) Haithoni Armeni Historia orientalis 36). Auch andere Männer jener Beit, mit gleichen Projecten ber wieber zu erweckenden Rreuzzüge beschäftigt, brachten mancherlei Renntniß von Palästina in Umlauf. So z. B. der bekannte christlich armenische Fürst Saithon, der auf Chpern in ein Kloster gegan= gen war, auf Pabst Clemens V. Verlangen im 3. 1307 nach Frankreich fam, um bort sein Gutachten über einen Feldzug nach Palästina abzugeben. Auch andere Versuche dieser Art liegen vor; Sanudos Arbeit bleibt jedoch die belehrenoste. Alle Nachrichten dieser Art waren damals von großer Wichtigkeit für das Abendland; man sammelte sie begierig und schrieb sie als Anhang zu andern Werken oft gang verschiedenen Inhalts, felbft zu Befet= büchern. So enthält z. B. die Chronik des Abts zu Warum, von Gröningen, bei Angabe eines Zuges nach Palästina im Jahre

Francos, s. Orientalis Historiae. Tom. II. Hanov. 1611. fol. 1 - 281.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Ed. 1671. 4.

1217 37), eine umftändliche Nachricht und Beschreibung aller bazu gehörigen Landschaften.

8) (1283) Brocardi (Borcardi, Burchardi) Locorum Terrae Sanctae exactissima Descriptio; 38) unb beutsch 39): Eigentliche und mahrhaftige Beschreibung bes heiligen Landes u. f. w. sonders Fleiß vom Bruber Brocard, ber 1283 baffelbe burchzogen und lateinisch in einem Buch an Tag geben u. s. w. Dieses scheint nach E. Robinfon's Bemerkung, ber sich mit ber critischen Vergleichung ber ver= schiebenen vielerlei Ausgaben beschäftigt hat, ein Lieblingswerk ber Rlöfter gewesen zu fein, ba es so häufig von Monchen abgeschrieben und umgeschrieben wurde, daß es sich in vielen Sandschriften und Abdruden vorfindet, die sich jedoch dem Inhalte nach im AUgemeinen gleich bleiben. Auch verdiente dieses Werk, wie auch schon Busching erkannte, wol mit Recht solche Theilnahme, da seine Namen, topographischen und Diftang = Angaben, die Schilde= rungen von Land und Leuten, selbst von naturhistorischen Gegen= ftanben, z. B. von Pflanzen, wenn er sie auch nicht nennt, mit mehr Treue und Unbefangenheit abgefaßt sind als viele andere. Einen befondern Werth erhält es durch seine dronologische Stelle, da durch die Zeit der Abfassung seine Nachrichten, wie F. Dencks sehr richtig bemerkt, schon ben Buftand Palästinas im Augenblicke bes Aufhörens driftlicher Herrschaft klar erkennen lassen. Die chronologischen und biographischen Schwierigkeiten bei diesem Autor find zuerst von Beckmann 40) gründlich erforscht worden; sein Buch ift von späteren öfter excerpirt worden, zumal auch noch im 16ten Jahrhundert von Abrichomius 41).

In den Bearbeitungen der Geschichte der Kreuzzüge hat das berühmte Werk von Michaud für die geographischen Aufklärungen sehr wenig geleistet, reichhaltiger sind schon Reinaud's Supple=mentbände, aber vortreffliche Beiträge enthalten Wilken's 42) und v. Hammer's Meisterwerke, und verschiedene literarische Arbeiten.

Anthon. Matthaei Analecta veteris aevi. Tom. II. p. 25 etc.

Nov. Ordis. Basil. 1532. fol. 298—329.

Simon Grynaeus, Nov. Ordis. Basil. 1532. fol. 298—329.

Simon Grynaeus, Nov. Ordis. Basil. 1532. fol. 298—329.

Simon Grynaeus, Nov. Ordis. Basil. 1532.

Simon Grynaeus, Nov. Ordis.

#### West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1. 44

Die Reisen ber ersten Jahrhunderte nach ben Rreuzzügen.

Auch nach bem Verluft bes gelobten Landes an bie Sarace= nen lebte daffelbe Interesse an ihm in dem Abendlande bei allen Nationen fort, es erweiterte sich aber zugleich weit mehr als zuvor über den ganzen umherliegenden, nun schon aufgeschloffenern orientalischen Länderfreis, wie dies aus den in dem nächstfolgenden 14ten und 15ten Jahrhundert sich verbreitenden Schriften her= vorzugeben scheint, in benen die Wallfahrtsberichte nicht mehr blos auf Palästina und die religiose Seite beschränkt bleiben, sondern auch in weitere Vernen bis nach Indien fortschreiten, und überall in bas Gebiet bes Romantischen zugleich hinüberftreifen.

1) (1356) Johannes de Montevilla. Un ber Spite biefer Werke steht wol zunächst das schon früher erwähnte berühmte Reisebuch des englischen Ritters Sir John Maundeville (f. Erdf. XIV. S. 888, beim Sinai; Johannes de Montevilla ber lateinischen Ausgabe) 43), das in frangösischer ober englischer Sprache, nach ber Ruckfehr aus breißigjährigem Aufenthalte im Drient (1320 — 1355) im folgenden Jahre 1356 zu Buttich 44) geschrieben, bald in das Lateinische und bann in viele europäische Sprachen wiederholentlich überfett, umgeschrieben und burch manche mährchen = und fabelhafte Bufage zu einem ber beliebteften Boltsbücher erhoben wurde, in welchem ein ganzes Compendium ber Mirabilia mundi noch außer ben Beschreibungen bes heiligen Landes niedergelegt sich zeigt. Sein romantisch = poetischer Schwung, ben schon Görres in den teutschen Bolfsbuchern hervorhob, hat ber Tüchtigkeit ber treuen Berichterstattung, mo es auf positive Thatsachen ankommt, wie selbst E. Robinson in Beziehung feiner Route von Aegypten nach Jerusalem ermitteln fonnte, wenig Schon Halliwell und dann Schönborns Eintrag gethan. lehrreiche Critik haben den Inhalt des Originals hinsichtlich vieler späterer Abanderungen und Ginschiebsel gerechtfertigt. bleibt Maundeville, wenn schon mit viel Scharfblick beobachtenb,

beitet: Bibliographie des Croisades. 2 Voll.; Fr. Wilfen, Gefc. ber Kreuzzüge. 1807.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) J. O. Halliwell, The Voyage and Travaile of Sir John Maundeville. Lond. 1839. 8.; im Reißbuch bes heilig. Landes. 1609. I. 44) Dr. C. Schönborn, Bibliographische Unters fol. 759 — 812. suchungen über 3. Maundeville. Breslau 1840. 4. S. 22; E. Robinfon, Palaftina. I. p. xxIII; 3. Gorres, Teutsche Bolfsbucher. S. 62 u. a.

bem Geist seiner Zeit gemäß bem Wunderbaren und Seltsamen sehr zugeneigt, was seiner unterhaltenden Erzählung durch ganz Europa und auch in Deutschland bis in das sechszehnte Jahrhunsbert zahlreiche Leser sicherte. Auch für Palästina sind die Kapitel VI—XI (ed. Halliwell p. 63—131) lehrreich.

2) (1336-1341 und 1350) Ludolphi de Suchen Libellus de Itinere ad Terram Sanctam 45). Es wird von E. Robinfon mit Recht in feiner Ginfachheit und Treue, wenn schon mit einem Unftrich von Wunderbarem, als das beste Itinerar des 14ten Jahrhunderts erklärt. Wir haben schon früher die Berdienste des Autors zu seiner Zeit um Palästina hervorgehoben (Erdf. 1. Aufl. 2. Th. S. 376, 380, 386). Die vielen Handschriften und ältesten Drucke (von Lubolph, nicht Rudolph und nicht Beter) ohne Namen und Datum erschwerten die richtigere Rennt= nif dieses verdienstlichen beutschen Pilgers aus Westphalen, bes ausgezeichnetesten unter allen, wie ihn sein critischer Landsmann, ber sich fürzlich um ihn febr verdient gemacht, mit Recht nennt 46), nämlich der älteren Zeit, von benen allein in dem Reißbuch zum beiligen Lande die Berichte von 17 deutschen Bilgern aufgenommen sind. Er heißt nicht Rudolf, und war nicht von 1336 bis 1350 (wie im Reißbuch fteht und felbft Banger bafür hielt) auf ber Bilgerfahrt, sondern zu zweien verschiedenen Malen, 1336 und die folgenden 5 Jahre, bann noch einmal im J. 1350 dort, wie n selbst in ber Zueignung an Balduin von Steinfurt, Bischof ber Rirche von Paderborn, sagt, zu welcher seine Pfarrfirche Suchen gehörte. Er vergleicht daher manches in ber Fremde mit seiner beimath, wie er denn z. B. den Berg Thabor fast in allem bem Bbenberge (Ifenberge) in ber Diocefe Paderbrun gleichstellt, bei bem Libanon an den Osning (Teutoburger Wald) denkt 47); im Drient an den Rhein bei Colln und an beffen Dom erinnert, Die Turten mit ben Friesen vergleicht u. a. m. Er schrieb seinen Be= richt ursprünglich lateinisch, als parochialis ecclesiae in Suchen rector, nach seiner Ruckfehr, und erklärt offenherzig, bag er nicht

<sup>45)</sup> E. Robinson, Pal. I. p. xxIII; Lateinische Ausg. ed. Venet. 4. ohne Jahrzahl; älteste beutsche: Bon dem gesobten Lande und Weg gegen Iherusalem. 4. 1477; s. Panzer, Annal. 1788. Nr. 82. S. 100. 46) Dr. Ferdin. Dencks, Ueber ältere Pilgersahrten nach Jerusalem mit besonderer Rücksicht auf Ludolfs von Suchen Reisebuch des heiligen Landes. Münster 1848. 8. S. 9 u. s. 47) De Suchen in Libell. c. 118.

alles, was er beschreibe selbst gesehen, sondern zum Theil aus alten Geschichten geschöpft habe; das von ihm selbst Gesehene zeigt überall das Streben nach Wahrhaftigkeit. Die deutschen Bearbeitungen in verschiedenen Mundarten, einer cölnischen (1471 von Rinderling), einer mittelniederdeutschen (Mscr. der Wolsenbüttler Bibl. von Perz), einer zum Druck für Feyerabends Reißbuch des heiligen Landes 48), 1583, zu Frankfurt aus dem Lateinisschen gesertigte, und eine niederrheinische ohne Namen, welche die älteste von allen zu sein scheint 49) (in Mscr. zu Düsseldorf von Denck bekannt gemacht), haben die Ausmerksamkeit der Sprachforscher eben so sehr in Anspruch genommen, wie der Inhalt des
Werkes den genauern Studien der Geographen als eine treffliche Duelle der Geographie des Mittelalters (z. B. auch des Mittelsländischen Meeres in vielen seiner Hauptpunkte) empsohlen zu werben verdient.

3) (1336) Guilielmi de Baldensel Hodoeporicon ad Terram Sanctam. Ein beutscher, niedersächsischer Edelmann (richtiger Boldensleve oder Alvensleben, ein Dominicaners Mönch in Minden, nach Beckmann) 511), der gleichzeitig mit seinem vorigen Landsmann pilgerte und in seinen Berichten manches Bersbienstliche hat, doch weniger reichhaltig.

Es folgt eine längere Reihe minder lehrreicher Bilgerfahrten und Beschreibungen von den verschiedensten Autoren, Ständen und Wölferschaften, die theils im Reißbuch des heiligen Landes schon zusammengestellt sind, oder in andern Sammlungen, bei Ramusio, Hadlunt, Ugolinus, Bergeron, Paulus 2c., oder einzeln erschienen, wozu auch der in Robinsons Verzeichniß übergangene Frescosbald vom J. 1384 gehört, dessen wir schon früher gedacht has ben (Erdf. XIV. S. 902, wo die Zahl 118 in 1818 zu berichtisgen), deren Namen und Titel ziemlich vollständig in E. Robinssons Liste nachzusehen sind. Sie wiederholen häusig die Angaben ihrer Vorgänger und sind für unsere geographischen Zwecke von keinem besondern Werth, wenn sie schon in literarischer und antisquarischer Hinsicht nicht ohne Interesse bleiben. Vielleicht ist die bisher noch nirgends literarisch nachgewiesene, im J. 1458 beenstigte Pilgersahrt eines gewissen Roberto beachtenswerther, die sich,

<sup>48)</sup> Reißbuch des heiligen Landes. 1609. I. fol. 813 — 854, fälschlich Rudolph genannt. 49) Bei Deycks S. 28 u. f. bis 61.

En) Ueber ihn f. J. Beckmann, Literatur ber altern Reisebeschr. II. 2. S. 226—237.

wie uns Conte Giulio Porro handschriftlich berichtet, in Mailand befindet, aber bis babin unbefannt geblieben zu fein scheint. 3hr Titel: Itineratio facta per lo Magnifico Cavaliere Signor Dno Roberto de San Saverio, Capitano da Jerusalem a Sancta Katerina del A. 1458. Erft gegen bas Enbe bes 15ten Jahrhunderts treten wieder ausgezeichnetere Pilgerberichte hervor, wie die von Tucher (1479-80), Breybenbach (1483-84), Fabri (1483 -84), beren lehrreiche Fahrten aus Palästina nach dem Sinai wir schon in obigem kennen lernten (f. Erdf. XIV. S. 883 — 902). Sie haben benfelben Werth für Palästina überhaupt, wie für jene Route, und zu bem früher ichon über biese Quellen Angeführ= ten haben wir hier nur noch hinzuzufügen, daß ber Bericht bes Ulmer Bruder Felix Fabri, ben auch schon Robinson für ben durch seine Genauigkeit vorzüglichern, selbst vor dem allgemeiner berühmten des Mainzer Domherrn Bernhard de Brendenbach anerkannt hat, im 3. 1843 durch ben literarischen Verein in Stuttgardt nach vollständigem Mfcr. eine critische Ausgabe er= hielt, um welche sich Prof. Sasler 51) in Ulm die größten Berbienste erworben, so wie auch deffen Vortrag über diesen Pilger, bom 3. Octbr. 1844, zu Dresben vor der Versammlung deutscher Philologen gehalten, zu beachten sein wird. Dieser Original=Text ift weit richtiger und vollständiger als alle früher bekannten, und wir bedauern nur, ihn bei der Angabe der Sinai = Reise durch die Bufte noch nicht gekannt zu haben, so wie daß uns der Schluß deffelben im 3ten Bande noch nicht vorliegt.

### 7. Die Reisen im 16ten, 17ten und 18ten Jahrhundert.

Es nimmt in dieser Folgezeit die Quellenliteratur über Pa= lästina einen mehr und mehr sich verändernden Character an 52), indem nicht sowol die fromme Sehnsucht und der Glaube an die Berkheiligkeit vorherrschend die Triebseder der Pilgerreisen bleibt, wie meist in den frühern Jahrhunderten, sondern vielmehr die be= wegten Zeitverhältnisse, die politischen Wechsel der Herrschaften im

biae et Egypti Peregrinationem edidit Cunradus Dietericus Hassler, Gymnasii Regii Ulmani Professor. Vol. I. II., in Bib: liothef des literarischen Bereins in Stuttgart. 1843. Vol. II. p. 1 bis 480 u. III. p. 1—545.

52) E. Robinson, Pal. I. p. xxv; F. Deycks a. a. D. S. 25.

Drient, zumal die Besitznahme selbst von Constantinopel und bas Näherrücken ber Türken gegen so viele Punkte Europas, bie Noth= wendigfeit oder das Bunfchenswerthe herbeiführt, mit dem Site ihrer Religion und ihrer politischen Gemalten genauer bekannt zu werden. Die Bahl der Pilgerberichte von ganzen Gesellschaften von Rittern, Fürsten und herren, wie ber Pfalzgrafen am Rhein, ber Grafen von Naffau (1495), ber Bergöge von Pommern (1496), bes Fürsten Radzivil (1583), Freiherrn von Groeben (1675) u. A. vermehrt sich, ohne daß daraus bei der meift eignen Unkenntniß bessen, mas schon von ihren Vorgängern ermittelt mar, besondere neue Kenntnisse von Palästina hervorgingen. Das Jahrhundert der Reformation mag bei den Gliedern der orthodoxen katholischen Rirche auch seinen Untheil an ber Beeiferung ber Ballfahrer gehabt haben. Der Gipfel ber Seemacht ber Venezianer in biesen Beiten, ihr weitverzweigter Sandelsverkehr auch mit dem fernften Drient, führt die neu= und wißbegierigen Pilger, meift leichter und sicherer als zuvor, unter der Venezianer Schute (direct von Benedig) nun auch durch die übrigen Länder, Staaten und Sultanate des Orients bis Persien und Indien; ihre Wanderungen bleiben nicht mehr blos wie zuvor auf die Levante, auf Alegypten und bas gelobte Land beschränkt, bas ihren mehr miffenschaftlich werdenden Forschungen auch nicht mehr genügen will. Franzosen, Engländer sind es noch mehr als früherhin, vorzüglich auch Deutsche, welche nun im 16ten und 17ten Jahrhundert ihre umfaffenden größern Reisen in bas Morgenland machen, auf benen sie meift auch die fprisch = paläftinischen Landschaften berühren, ohne ihnen jedoch, wenn schon mit Ausnahmen, eine befonbers specielle Aufmerksamkeit zu widmen. Wir erinnern an die Reisenden Pierre Belon (1546-49), L. Rauwolf (1573-76), Della Balle (1614), Dlearius (1635), Thevenot (1652), Tavernier (1665), Chardin (1664), Tournefort (1700) und Andere, bis Pococe, Saffelquift, Niebuhr burch ihre Beobachtungen eine neue Aera für die Landeskunde Paläftinas berbeiführten. Besonders zu beachten sind hier, neben vielen andern zu magern Berichten, die nur literarisches Interesse erregen und schon in den oben bezeichneten Verzeichnissen aufgeführt find, folgende:

1) (1507 — 1508) Martini a Baumgarten Peregrinatio; nach E. Robinson, furze Angaben eines verständigen Beobachters.

### Palästina; Reisen bis Ende des 18ten Jahrhunderts. 49

- 2) (1546 49) Pierre Belon du Mans, Observations de plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée etc. en trois Livres. Paris. 1554. 4. Darin, Livr. II. ch. LXXIII CXII. fol. 135 151, zumal wichtige nas turbiftorische und gute topographische Nachrichten von Palästina. P. Belon, ein französischer Arzt, ist als gelehrter und genauer Beobachter seiner Zeit bekannt.
- 3) Bonifacii a Ragusio Liber de perenni cultu Terrae Sanctae. Venetiis 1573. 8. Das Werf diefes Franciscaners, ber bis jett nur aus Fr. Quaresmius 53) Citat bekannt ift, beffen Borte: "Vir insignis Apostolicus Praedicator, post Stagni (?) Episcopus, qui per novem annos Guardianus officio in sancta Civitate Jerusalem magna cum laude functus est etc." sinb, wird von &. Robinson genannt, aber babei bemerkt, baß er nur jenem Citate folge, die Schrift selbst nie gesehen habe. So wie auch Tit. Tobler für seine sehr eifrigen und gründlichen palästinischen Studien vergeblich sich nach diesem Werke umgesehen, sind auch unsere perfonlichen Nachforschungen in der Sct. Marcus = Biblio= thet in Benedig, in ber Raiserlichen zu Bien und in ber an Schriften jenes Literaturzweiges, und zumal bes italienischen, so reichen Wolfenbüttler vergeblich gewesen. Es scheint daber diefer Libellus, den Quaresmius höchft rühmenswerth hervorhebt, fehr selten geworden und für die Kenntniß Palästinas noch nicht weiter benutt worden zu sein; weshalb wir hier für fünftige literarische Rachforschung bie Aufmerksamkeit besonders barauf zu richten suchen.
- 4) (1573 76) Leonharti Rauwolfen, der Artney Doctorn und bestellten Medici zu Augspurg, Aigent=liche Beschreibung der Raiß, so er vor dieser Zeit ge=gen Aufsgang in die Morgenländer u. s. w. selbs vol=bracht. 3 Theile. Augsburg. 1582. 4.54) Zumal das Ende des zweiten Theils, Cap. 12. Fol. 273, und der ganze dritte theilen die Nachrichten dieses trefflichen Beobachters über den Libanon und das gelobte Land mit, den wir schon früher aus seiner Euphratsichsischen lernten (Erdf. X. S. 1018—1020). Einen besondern wissenschaftlichen, allgemein von den gelehrtesten Botanikern

<sup>53)</sup> Fr. Quaresmius, Terrae Sanctae elucidatio etc. Antwerpiae 1639. Tom. I. Praef. p. xxxv; f. E. Robinson, Bal. I. p. xxvi. 54) J. Beckmann, Literatur ber altern Reisebeschreibungen. Th. I. 1. S. 1 — 21.

(die ihn in ihren Schriften Dasylycus nennen) anerkannten Werth haben seine naturhistorischen, zumal botanischen, Beobachtungen über die Morgenländer, und er ift der erste, der darin den Tourneforts, hasselquists und andern voranging. Aus ihm haben viele spätere Reisende geschöpft und abgeschrieben, wie Breuning 55), oriental. Reise, u. a. die wir hier übergeben.

- 5) (1616-1625) Francisci Quaresmii Historica, theologica et moralis Terrae Sanctae elucidatio. 2 Tom. fol. Antwerp. 1639 56). Es ift dieses Werk von geringerm Werth für die Kenntniß des Landes als für die Geschichte der katholischen Kirche in Palästina, und, obwol sehr umständlich und weitschweifig, boch für kein hauptwerk in dieser Beziehung zu halten, mit welchem auch die Schriften verwandten, vorzüglich firchlichen Inhalts von Zuallart (1586), Dandini (1596), Cotovicus (1598) 57), Doubban (1651) und andern zu vergleichen sind, die wir hier übergeben können, ba sie schon anderwärts characterisirt wurden. Nur Doubban 58), Ranonifus in St. Denys, scheint wegen seiner Gelehrsamkeit hervorzuleuchten, obwol ibn Chateaubriand übertrieben lobt, und 3. Dandini als papstlicher Gefandter zu den Maroniten 59) auf dem Libanon besonders beachtenswerth, obwol er weder von Robinson, noch von Naumer mit aufgeführt erscheint. Zuallart hat interessante Driginalzeichnungen, Grundriffe und Landfarten, die nicht selten von den Nachfolgern und in derselben Reihenfolge, wie z. B. von Cotovic copirt sind; auch in dem einzigen spanischen Itinerar von einiger Bedeutung, von Castillo im J. 1656. Madrid 4. sind bie Zeichnungen aus Zuallart entlehnt.
- 6) (1614-26) Pietro della Valle, Viaggi etc., befannt genug als vielgepriesener orientalischer Reisender, der jedoch nur in einem einzigen kurzen Sendschreiben (bem 13ten von 1616) 60)

60) P. Della Valle, deutsche Ausg. Genf. 1674. Th. I. fol. 132-174. Driginalausgabe: Viaggi. Roma 1650 — 1653. 4 Voll. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) s. E. Robins 55) J. Beckmann a. a. D. II. 2. S. 269 — 285. fon, Pal. I. S. xxvIII; K. v. Raumer, Pal. S. 8; 3. Beckmann a. a. D. I. 2. S. 232. 57) Il devotissimo Viaggio da Gerusalemme fatto e descritto, in sei Libri dal Sign. Giovanni Zuallardo, Cavaliero del Santissimo Sepolcro, l'Anno 1586. Roma. 1587. 4.; Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum auctore Joanne Cotovico. Antwerpiae. 1619. 4.

<sup>58)</sup> J. Doubdan, Voyage de la Terre Sainte. Paris 1657. 4. 59) Jerome Dandini, Voyage du mont Liban, trad. de l'Italien. Paris 1675. 12.; f. Bedmann a. a. D. II. 2. S. 355 - 368.

seinen flüchtigen Durchzug durch Palästina vor seiner persischen und indianischen Reise verzeichnet hat, weshalb ihn Robinson, seines sonstigen, auch von Göthe im Divan gerühmten Werthes für seine ägyptischen, persischen, indischen Reisenachrichten ungeachtet, leicht und oberflächlich, v. Raumer aber katholisch orthodox und doch frivol nennen konnte. Von seinen lehrreichen Daten haben wir schon früher Gelegenheit gehabt Gebrauch zu machen (Erdf. X. Th. S. 1097, 1104 u. a. D.). Für Gelehrsamkeit, Literatur und Kunst sind seine Verdienste nicht gering; er brachte den ersten samaritanischen Text des Pentateuch nach Europa, der sich gegenwärtig in der Pariser Bibliothek besindet.

- 7) (1646—47) Balth. de Monconys, Journal des Voy. Paris 1695. Sec. Partie en Syrie etc., barin der als Mathemastiker und Physiker bekannte Gelehrte auch p. 1—131 seine Wansberung durch Palästina lehrreich beschreibt.
- 8) (1655—59) Jean Thevenot, Relation d'un Voyage fait au Levant. Paris 1665. 4. Deutsch 1693 61); sehr vorzügslich barin Th. I. Kapit. 35—72. S. 240—309 ber beutschen Uesbersetzung, die Berichterstattung seines Aufenthaltes in Palästina und Sprien enthaltend. Die Werke von D'Arvieux (1658) und La Roque (1688) beziehen sich, die guten Nachrichten über den Libanon abgerechnet, mehr auf Araber und die politischen Zustände der Levante, des erstern Reise in Palästina 62) ausgenommen, welche aber nur 27 Kapitel im 2ten Buche seiner sämmtlichen Werke einsnimmt. Aber sehr schähbar ist die Reise von Corn. le Brün (1672) wegen der Zeichnungen, die der Versasser, als slamändisser Künstler, im Orient zu machen Gelegenheit hatte; mehr desshalb als wegen ihres sonstigen Inhalts beachtenswerth; eben so die Reisen von Nau, Surius (1644) u. A.
- 9) (1697) Henry Maundrell, Journey from Aleppo to Jerusalem. Oxford 1703, und vollständige und sechste Edition mit Zusätzen, Oxford 1740. 8. Von ihm, einst Kaplan der englischen Factorei in Aleppo, sagt Robinson: sein Buch ist der

<sup>61)</sup> Des Herrn Thevenot (nämlich Jean, Neffe des Melchisedek Theves not) Reisebeschreibung in Europa, Asia und Ufrika 2c. Frankf. 1693. 4.; nach dessen Relation d'un Voyage et Suite. Paris 1674. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Laur. D'Arvieux, Voy. dans la Palestine etc. publié par La Roque. Paris. 1717; s. beutsche Uebers. Ropenh. u. Leipz. 1753. Th. II. 1—426; aus dessen Mémoires du Chevalier d'Arvieux. Paris. 1753. 6 Voll. ix 8.

furze Bericht eines flugen, scharffinnigen Beobachters, und vielleicht das beste Werk über diese Ländertheile, durch welche er reiste; sein Befuch in Jerusalem war nur ein eiliger. v. Raumer nennt es ein fehr lehrreiches, nüchtern treues Werf, und mit Recht. anspruchslose Verfasser hatte nur die Absicht, seinen Landsleuten einen treuen Wegweiser barzubieten, und ein Supplement zu den Reisen seines Vorgängers Sandys (1610-11)63) zu geben, ber wegen seiner Treue und Genauigkeit ebenfalls die größte Achtung feiner Zeitgenoffen besaß. Die Freunde Maundrelle ließen fein verbienftvolles Werk in Oxford brucken.

- 10) (1697 98) A. Morison, Relation historique d'un Voyage au Mont Sinai et à Jerusalem. Toul. 1704. 4: Gin Beitgenoffe bes vorigen, bem wir, wenn er ihm auch nicht gleichzustels len, doch schon früher manche gute Nachricht aus seiner Sinai= Reise verdanken (Erdf. XIV. S. 640, 667, 765 u. a. m.); eben so wie des Bischof von Cloghers Rob. Claytons 64) (Erdf. XIV. 6. 752) Berichten, die sich jedoch nur auf die Sinaihalbinfel beschränken. Auch ber gelehrte Paul Lucas hat um biese Zeit, im 3. 1714, eine flüchtige Wanderung durch Syrien und Palästina beschrieben 65).
- 11) (1722) Thom. Shaw, Reisen in ber Berberei und Levante. Deutsche Uebers. Leipz. 1764. 4. Darin die befondern in Abtheilungen gegebenen Abhandlungen von Sprien, Phonicien und bem heiligen Lande in physicalischer und antiquarischer Sinficht von besonderm Werthe für das Verständniß der Bibel find, und sich die Vervollständigung von Maundrells Beobachtungen zum Biel setzen (f. 2. Abth. S. 227—252; so wie S. 285—302).
- 12) (1700-23) Van Egmond en Heyman, Reizen, Leyden 1757; engl. Trav. Lond. 8. 1759. 2 Voll. Egmond van der Nyenburg, hollandischer Gesandter in Neapel, und John Heyman, Professor oriental. in Lenden, gaben ihre Reiseberichte vereint heraus, bie zu ben besten über Palästina geboren.
  - 13) (1737-40) Richard Pococe 66), Beschreibung bes

<sup>63)</sup> George Sandys, Travailes etc. Lond. 1615. 64) Robert, Lord Bishop of Clogher, Journal from Grand Cairo to Mount Sinai, translated from a Mscr. by the Prefetto of Egypt etc. 65) Paul Lucas, Voyage fait en 1714 dans Lond. 1753. 8. la Turquie, l'Asie, Syrie, Palestine etc. Amsterdam. 1720. 8. Tom. I. Livr. 3. p. 200 — 273. 66) Rich. Pococke. Travels of the East. Lond. 1743 — 1748. 3 Voll. fol.

Morgenlandes und einiger andern Lander. Deutsche Ausgabe mit Berichtigungen und Zusätzen von Fr. Breger und D. Schreber. 2te Aufl. Erlangen, 3 Theile 4. 1771. Davon aber nur der zweite Theil von S. 1 — 304 Palästina und Syrien ent-Schon ber Ritter Michaelis, und nach ihm Rofenmuller und Robinson 67), haben bem classisch gelehrten und in ben Antiquitaten fehr bewanderten Mann, neben bem Vorwurf, nicht genug in ber hebraischen Welt einheimisch gewesen zu fein, auch ben seiner schlechten Manier und mit Recht gemacht, ba er an Berobote Beispiel schon hatte miffen muffen, wie michtig es fei, bas selbst Beobachtete und Gesehene von dem wohl gesondert zu halten, was man nur von Görensagen Anderer erfahren, und mas man sogar nur andern ältern Autoren abborgt. Diese Vermischung hat bem fonft verdienstvollen Werke in seinen neuen Mittheilungen lei= ber vieles Mißtrauen zu Wege bringen muffen; es ift baburch häufig verwirrt und unwahr geworden, und selbst die graphischen Darstellungen leiben an diesem Fehler nicht weniger. Dennoch enthält es viele schätbare auf Autopsie begründete Daten.

14) (1749—53) Fridr. Hasselquist, Reisen nach Palästina, herausgegeben von Linné. Rostock 1762. Als Natur=
forscher und Schüler Linnés sind seine Nachrichten zumal für Kennt=
niß der Pflanzen und Thiere Palästinas wichtig; denen Linné aus
dessen Papieren einen Anhang über die Naturgeschichte von Palästina hinzufügte, die Robinson noch immer für die vollständigste
wissenschaftliche Abhandlung über diesen Gegenstand zu erklären geneigt ist. Mit Hülse dieses Autors, der vervollständigte, was früherhin Rauwolf 68), Tournefort u. A. begonnen hatten, und
aus Al. Russell's sorgfältiger Aufzählung der orientalischen
Ramen 69) für die dortige Flora, die wir auch durch Olivier
näher kennen lernten, läßt sich die Identität der volksthümlichen,
orientalischen Benennungen mit den systematischen, wenigstens in
den für die Geographie characteristischen Theilen derselben, ziemlich

<sup>6</sup>) J. D. Michaelis, Oriental. Bibl. Th. VIII. S. 111; Rosenmüller, Bibl. Alterth. B. I. S. 85; E. Robinson, Pal. I. S. xxxII.

<sup>168)</sup> Bergleichung der Rauwolfschen Pflanzennamen mit denen in Linné, Hist. gen. plant. b. Beckmann, Lit. der ältern Reisebeschr. Th. I. S. 13—15.

69) Al. Ruffell, Naturgeschichte von Aleppo, von Patr. Ruffell, und beutsch von Gmelin. Göttingen. 1797. Th. I. Abschn. 3. S. 83—117.

befriedigend ermitteln; womit die Flora Palaestina von Strand 70) zu vergleichen, so wie die neuern Angaben v. Schuberts.

- 15) (1754—55) Steph. Schulz, Leitungen des Höchsten durch Europa, Asia, Afrika. Halle 1771—75; davon die Reise in Palästina im 5ten Bande, aus dessen Weitschweisigkeiten ein versbesserter Auszug in Paulus' Samml. oriental. Reisen. Er gehört zu der geringern Zahl devoter Pilgersahrer unter den protestantisschen Reisenden der neuern Zeit im Gegensatz der katholischen der ältern Zeit, die wie er aus erbaulichen Gründen ihre Mittheilunsgen veröffentlichten, da die größere Zahl der neuern Reisenden seit der Resormation, wie schon seit L. Rauwolf, zu den historischen und wissenschaftlichen Pilgersahrern gezählt werden können, die die züngste Zeit auch die Form gefunden hat, wie bei Laborde, Rosbinson, v. Schubert, beide Zwecke zu vereinen.
- 16) (1760 68) Abbé Mariti, Voyages dans l'Isle de Chypre, la Syrie et la Palestine. Paris 1791. T. I. u. II. Eine Uebersetzung bes oben angeführten italienischen Originals enthält viele Wiederholungen früherer Angaben, mehr über die Insel Chepern als über das Festland, doch auch manches gute Datum über die Natur Palästinas.
- 17) (1761—67) Carften Niebuhrs uns aus den frühern arabischen Untersuchungen wohlbekannte orientalische Reisebeschreisbung, von der hierher nur der dritte ein halbes Jahrhundert spästere Theil (1837) <sup>71</sup>) gehört, der den ersten gemäß würdig von den Herausgebern Gloher und Olshausen ausgestattet erscheint. Von ihm gilt mit vollem Recht, was Robinson von ihm sagt: er ist der Fürst der orientalischen Reisenden, genau, sehr verstänsdig und beharrlich. Er giebt von S. 1 bis 98 seinen Reisebericht durch ganz Sprien und Palästina im J. 1766 nebst einer Reihe von Stadtplänen, und obwol jest vieles nicht mehr neu, manches durch die Zeitwechsel nicht mehr richtig ist, so enthält es doch mehr wichtige beachtenswerthe Thatsachen als die Werke vieler neumos

<sup>70)</sup> D. Benedicti Joh. Strand, Sudermanni, Flora Palaestinae, in Giov. Mariti, Viaggio da Gerusalemme par le coste della Syria. Ed. Livorno 1787. Tom. II. p. 191—240. 71) E. Niesbuhrs Reisen durch Syrien und Palästina nach Cypern u. s. w. Mit Niebuhrs astronomischen Beobachtungen und kleinern Abhandlungen heransgegeben von J. N. Gloper und J. Olshausen. Hamburg. 1837. 4.

Palästina; Reisen bis Ende des 18ten Jahrhunderts. 55

bischer flüchtiger Touristen (f. Wien. Jahrb. 1839. B. LXXXVIII. S. 145 u. f.).

- 18) (1783 86) Volney, Voyage en Syrie. Paris 1787. 2 Voll. 72), ist eben so allgemein bekannt burch die Treue, wie geistreiche und übersichtliche Darstellung der sittlichen, politissen, religiösen Zustände jener Länder und Bölker zu seiner Zeit, die er in einer Reihe von Abhandlungen, mehr als in Form eines Reisetagebuchs oder trockner topographischer Localbeschreibungen, wie die mehrsten seiner Borgänger, aus seiner reichen Anschauung, sie er im Morgenlande gewonnen hatte, höchst lebrreich dargelegt hat, da er auf einem höhern Standpunkt stehend schon den Zussammenhang in Natur und Geschichte mit großer Klarheit hervorzuheben vermochte. Die große Bescheidenheit veranlaßte ihn leider, seine Berson überall in den Hintergrund zu stellen, weshalb sein Wert auch keine Specialitäten seiner eigenen Reiseroute enthält, was doch bei Reisewerken zur Beurtheilung des critischen Lesers immer erwünscht bleibt (Erdf. XIV. S. 992 u. a. D.).
  - 19) (1792—98) W. G. Browne, Travels in Africa, Egypt and Syria. London 1799. Deutsche Ueberset. Berlin 1801. Darin 73) aber von diesem verdienstlichen Reisenden nur ein paar geringfügige Kapitel Nachricht von seinem Durchfluge durch Balästina geben, S. 352—392.
  - 20) Alex. Russel, Naturgeschichte von Aleppo, ein classisches Werk für Sprien, das auch für Palästina ungemein lehreich ist, von Patrick Aussell edirt und von I. Fr. Smeslin in Göttingen 1797. 8. in 2 Theilen übersetzt erschien, beschließt die literarischen Arbeiten des 18ten Jahrhunderts auf eine würdige Weise.
  - 8. Schriften anderer orientalischer, zumal arabischer und jüdischer Autoren und compendiarische Bear= beitungen der Landeskunde von Palästina.

Che wir zur letten Angabe ber driftlichen, europäischen Quellen bes gegenwärtigen Jahrhunderts übergehen, haben wir auch an andere von Orientalen wenigstens noch zu erinnern, so wie an

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) C. F. Wolney's Reise nach Syrien und Aegypten, in den Jahren 1783—1785. Deusch. Jena, 1788. 3 Th., davon das Ende des zweiten Theils und der ganze dritte hierher gehören. <sup>73</sup>) W. G. Browne's Reisen in Afrika, Aegypten und Syrien, 1792—98. Berslin, 1801. 8.

geistvollen Critik Selig-Cassel's noch schöne Früchte zu erwarten <sup>84</sup>); durch ihn ist zumal die ungleichartige Behandlung von Stoff und Form bei tiesem Autor erklärt.

Mit dem Werke eines jüdischen Autors, Esthori Parchi aus der Provence, der unter Philipp le Bel's Zudenversolgung sich um das Jahr 1313 in das Morgenland, insbesondere nach Palässtina begab, und nach langem Aufenthalt daselbst ein lehrreiches Werk: Caphtor wa pherach 85), im I. 1322, also zu Maunsbeville's Zeit, beendete, hat uns neuerlich der jüdische Gelehrte Dr. Zunz bekannt gemacht, und dasselbe rühmlich hervorgehoben. Der Ausenthalt jenes Versassers in Bisan (Scythopolis) und in Galislaea ist besonders interessant; eine Uebersetzung wäre wol wünsschenswerth.

Die Itinera Mundi sic dicta Cosmographia autore Abraham Peritsol, eines judischen Rabbi aus Avignon, ebirt von Thom. Sybe, Oxon. 1691. 4., enthalten in verschiebenen Capiteln dieses merkwürdigen Werkes nur Allgemeines über die Terra Israel (so im Cap. X., s. Erdf. XIV. S. 386). ganze Reihe von jüdischen Pilgerfahrern nach Palästina, aufer ben genannten (Samuel ben Simson de France 1210, Jakob de Paris 1258, Ishak Chelo de Laresa 1334, Eliah de Ferrare 1438, Gerson ben Moseh Ascher de Scarmela 1561, Urie de Biel 1564), findet man, nebst Berzeichniß ihrer Routen, auf einer intereffanten von 3. Lelewel berichtigten Rarte, in der neueften gelehrten Bearbeitung von Carmoly 86); für jüdische Buftande und Localitäten ihrer Beit lehrreich; für die der Gegenwart sind des bekannten chriftlichen Jubenmissionärs Joseph Wolff Reisen in den Jahren 1823 und 1824 nicht zu übersehen 87).

Mit Gulfe jenes seltenen Werkes, Caphtor wa pherach, hat Jacob Raplan aus Minsk seine allgemeine biblische Geographie, Erez Redumin, herausgegeben, 1839, von welcher in

<sup>Siftorische Bersuche von Selig Cassel. Berlin. 1847. 8. S. 1—24.
Dr. Zunz, Nota 62: Essay on geographical Literature of the Jews, in Asher Edit. Benjamin de Tudela. Vol. II. p. 260—262.
E. Carmoly, Itineraires de la Terre Sainte des XIII—XVII. Siècle. Traduits de l'Hébreu et accompagnés de Tables, de Cartes et d'éclaircissemens. Bruxelles. 1847. 8. 87) Rev. Jos. Wolff, Missionary to the Jews, Missionary Journal Vol. II. comprising his second Visit to Palestine and Syria 1823 and 24. Lond. 1828. 8.</sup> 

Lexiconform eine beutsche Bearbeitung durch Dr. M. Freystadt in Königsberg 1840 angekündigt wurde.

1845 ift von bem beutschen Schriftgelehrten Rabbi Joseph Schwarz in Jerusalem unter bem Titel Sefer Tebuot Haarez A. 5605, b. i. "eine Neue Beschreibung von Balaftina," in 8. erschienen, die, wie die vorige aus neuen hebraifch. rabbinischen Quellen, so wie aus eigner Landesbeobachtung bervorgegangen, gerühmt wird. Aus der Uebersetzung des Inhalis biefer Schrift, die wir uns von einem judischen Gelehrten haben \*verfertigen laffen, konnen wir zwar einiges benuten; in bem Theile, welcher die Beschreibung des Landes selbst und seiner natürlichen Erzeugnisse betrifft, haben wir jedoch nur wenig bemerimswerthes Neues gefunden, was nicht schon längst bekannt wäre. An gelehrten Nachweisen hat es ber Verfaffer nicht fehlen laffen. Unter ben fystematischen Bearbeitungen ber Geographie Balaftinas, in denen der forschende Fleiß fich bemuht hat zu sammeln, was in den unzähligen Quellen zerstreut liegt, stehen sehr berühmte Berfe oben an, in benen Bibelfenntuiß, orientalisches Sprachftudium und große Gelehrsamfeit vorherrschen, leider aber mangelnde Vorarbeiten und positive Thatsachen, die nur aus der unmittelbaren Unschauung des Landes und seiner Natur hervorgeben tonnten, die größten Sinderniffe entgegenstellten, und bes= halb nur zu oft zu unsichern Resultaten und zu vielen Hypothesen führen konnten, benen erft die directe Beobachtung im neunzehnten Jahrhundert das Widerspiel halten lernte. Sierher gehören:

- 1) Samuelis Bocharti Hierozoicon und bessen Geographia Sacra seu Phaleg et Canaan, in Opp. Lugdun. Batavor. Ed. 3. 1692. 3 Voll. sol., erste Edit. 1646. Die Editio des Hierozoicon sive de Animalibus sacrae Script. ed. Rosenmüller. Lips. 1793. 4. Fast gleichzeitig (1663) erschien: J. H. Ursini Arboretum Biblicum. Norimb. 1685; dann Matth. Hiller, Hierophyticon. Trajecti ad Rhenum 1725, und Olavi Celsii Hierobotanicon, sive de Plantis Sacrae Scripturae. Amstelod. 1748; Scheuchzers, des schweizerischen Natursorschers Prachtwers Physica Sacra h. e. Historia naturalis Bibliae. Aug. Vindel. 1731. 4 Voll. u. a. m. Diesen ist erst Hieropolicus Linné gesosgt.
- 2) Joannis Lightfooti Horae Hebraeicae et Talmudicae, Centuria chorographica face praesertim Talmudica. Loca quaedam terrae Israeliticae etc. perlustrans, in bess. Opp. Omnia. Roterodami. 1686. fol. im Vol. II. 169—940.

- 3) Christ. Cellarius in Notitiae Orbis antiqui etc. Lips. 1706. 4. im Libr. III. cap. 13. pag. 464—470, über Palästina, zumal in Beziehung auf die classischen Autoren, das gelehrteste Werk für seine Zeit.
- 4) Hadrian. Relandus, Palaestina ex monumentis veteribus illustrata. Trajecti Batavor. 1714. 4. und ed. Norimberg. 1716, die erste critische Grundlage aller neuern wissenschaftlichern Bearbeitungen der Geographie des gelobten Landes; hierzu desselben Gelehrten, der Prosessor der orientalischen Sprachen und Alsterthümer zu Utrecht war, Dissert. de Mari rubro, de Monte Garizim, de Samaritanis, de Ophir u. a. in seinen Dissertationum Miscellanearum Pars I. et II. Trajecti ad Rhenum 1706 u. 1707, von denen wir auch schon früher Gebrauch gemacht haben (f. Cros. XIV. S. 362, 371, 380 u. a. D.). Durch ihn wurde die Masse won Materialien, die in seines Landsmanns Olsert Dapper compilatorischer Monographie von Balästina (Amsterd. 1681. in fol.) und andern Werken ohne Sichtung zusammengebracht war, erst brauchbar gemacht.
- 5) Edw. Wells historical Geography of the Old and New Testament. Lond. 1712. Deutsch übers. v. G. W. Panzer. Nürnsberg 1765. 2 Th. 8.
- 6) J. Chr. Harenberg Supplementum in Hadr. Relandi recensionem Urbium et Vicorum Palaestinae, in Miscell. Lipsiensib. novis Vol. IV. V. und VI.; von demselben Verfasser et schien die erste verdienstliche Homannische Karte Palästinas. Nürnsberg 1744 und 1750.
- . 7) Joh. M. Hase, Prosessor ber Mathematik in Wittenberg, Regni Davidici et Salomonaei descriptio geographica et historica. Norimb. 1739. fol. mit Fleiß und Critik in Text und Karten.
- 8) Joh. Jac. Schmidts biblischer Geographus. Züllichau. 1740. 8.; ein compendiöseres Werk eines deutschen Gelehrten, als das kurz zuwor in Paris (1730) erschienene berühmte umfassende Werk des Benedictiner = Abtes Augustin Calmet, bat
  von Schmidt, der in der Literatur sehr bewandert war, doch noch
  nicht gekannt gewesen zu sein scheint. A. Calmet, Dictionnaire
  Historiq., Chronologiq., Geographique et Litteral de la Bible.
  Paris. 4. 1730. 4 Voll.; deutsch, Biblisches Wörterbuch von S.
  G. Glöckner, mit Vorrede von Chr. G. Jöcher. Liegnig. 1751. 4.
  4 Theile.
  - 9) B. A. Bachiene, Mathematiker und Aftronom in Mak-

richt, hiftorische und geographische Beschreibung von Palästina, mit 12 Karten, als Vervollständigung zu H. Reland, aber weitschweissig; deutsche Uebers. von A. Maas, Conrector in Cleve. Leipzig. 1766. 8 Bände.

- 10) Debrand van Hamelsveld, Aardrijkfunde des Bibelse u., deutsch Biblische Geographie übers. von R. Jänisch mit Answerkungen. Hamburg. 1793. 3 Th.
- 11) A. Fr. Buschings Erdbeschreibung. Theil 11. Abth. 1. 3te Aufl. 1792. mit Palästina von S. 373—510; unter erster Mitsbenutzung von Niebuhrs Beobachtungen im Orient; eine Arbeit die in Critik, Quellenkunde, Genauigkeit und Gedrängtheit alle stühern Arbeiten dieser Art weit hinter sich zurückläßt, und auch sir alle Folgezeit und ihre Fortschritte ein geographisches Meisterstück bleibt.
- 12) Conr. Mannert, Geographie der Griechen und Römer, im Th. VI. B. 1. Arabien, Palästina und Sprien enthaltenb. Nürnb. 1799. 8.
- 13) J. J. Bellerman, Biblische Geographie. 3 Th. 2te Aufl. Erfurt. 1804; ein Handbuch biblischer Literatur, gedrängt und mit gelehrter Kenntniß orientalischer Sprachen.
- 14) C. F. Klöden, Landeskunde von Palästina. Berlin. 1817. Das treffliche Schriftchen, in welchem zuerst ein höhene Standpunct für geographische Behandlung dieses Landes in
  Briehung auf gegenseitiges Verhältniß zwischen Natur und Geschichte gewonnen wurde, erschien unter dem ersten fruchtbaren Einsuß von Niebuhrs und Seetens Entdeckungen (Burckhardts Nachrichten kamen erst seit 1822 in Umlauf), und wurde von einer eitischen Kartenstizze, der ersten nach Reland, begleitet, welche der französischen Ch. Paultreschen Aufnahme vorzüglich viel verrankte (s. üb. d. Karte S. 124—141); ein Versuch darin von einer palästinischen Fauna und Flora, von Ruthe, ist beachtenswerth; er ist mit dem, was zuvor bei Hasselquists Reisen und sonst angeführt wurde, zu vergleichen.
- 15) E. Fr. K. Rosenmüller, Geographie von Paläskina, im 2ten Bande seines Handbuchs der biblischen Alterthumsstunde. Leipzig. 1826. 8. 4 Th., mehr durch sehr vollständige litezrarische und umsichtige Sammlung und Bereicherung als durch tiefere Forschungen auf diesem Gebiete ausgezeichnet.
- 16) F. G. Crome, Geographische historische Beschrei= bung des Landes Syrien (im Zusammenhange mit Palästina

behandelt). Göttingen. 1834. 8. 2 Theile. Ein gründlich gearbeistetes Werk, vorzüglich aus Burchardt und Buckingham geschöpft; die Topographie von Jerusalem ist vorzüglich vollständig von dem Verfasser bearbeitet.

17) Palästina von K. v. Raumer, Prof. in Erlangen 2c., 2te Aust. Leipzig. 1838. 8. (erste Aust. 1835) 88), in dieser Form als Handbuch für Bibelleser und biblische Studien eine classische Arbeit, welche durch die Gedrängtheit des Inhalts, dessen klare Anordnung und wissenschaftliche Behandlung, wie Genauigkeit und Wollständigkeit der detaillirten Stellennachweisung im Alten und Neuen Testamente wol alle andern Compendien dieser Art weit hinter sich zurückläßt; durch den positiven Vortschritt der Entdeckung wird es immer größerer Vollendung fähig bleiben, aber in Sinn, Geist und Treue, wie in universeller wissenschaftlicher Erkenntnis, möchte es in dieser Form nicht leicht übertroffen werden können. Wir werden sehr häusig nur auf diese Arbeit dankbar hinzuweisen haben, wie sie denn schon vieles berichtigt hat, was in unserm ersten allgemeinen Versuche über dasselbe Land nur flüchtig angedeustet war (Erdf. erste Auss. 1818 Th. II. S. 299—472).

#### 9. Reisende des neunzehnten Jahrhunderts.

Durch diese könnte schon gegenwärtig, am Schluß von beffen erster Gälfte, eine ungemein berichtigte und vervollständigte Kunde des gelobten Landes in derselben außerordentlichen Weise hervorgehen, wie wir dies auch durch die gleichzeitigen großen Fortsschritte in der Kunde der Sinai=Halbinsel nachzuweisen versucht haben. Ob wir im Stande sein werden, diese ihrem Wesen nach bier vollständig darzulegen, wie wir dies in unsern frühern Bestrebungen als die zu erfüllende Aufgabe zu thun für Pflicht hielsten, bleibe, wegen der dazu nothwendigen herkulischen Arbeit, bei diesem Versuche diesmal dahin gestellt. Wenn aus der zuvor ansgesührten ältern Literatur, die meist nur von Literatoren, weniger von Geographen beachtet ward, es auch uns früherhin hinreichend schien (Erdkunde erste Auslage), öfter unter vielem Schutt nur die einzelnen Goldkörner für unsere Wissenschaft hervorzusuchen, so tritt dagegen in den Werken der neuesten Zeit in der That ein so

<sup>88)</sup> Hierzu als Nachtrag: Beiträge zur biblischen Geographie von K. v. Raumer. Leipzig. 1843. 8.; so eben erscheint vom Hauptwerk die 3te Aufl. 1848.

reiches Material an wirklich neuen Thatsachen, obwol im Schwall von längst bekannten und schon hundertmal wiederholten hervor, daß es ganz besondern Zeitauswandes und nicht geringer Kraft besarf, um nicht unter der Masse zu erliegen. Wenn Büsching zu seiner Zeit (Berlin 1781. Vorrede zu Th. XI. 1) sagte, daß er zur Beschreibung von Palästina einige volle Monate gebrauchte, so sind und eben so viele Jahre kaum genügend gewesen, und doch muß eine vergleichende Geographie unserer Art alles. Strebens unsgeachtet nur unvollsommen bleiben. Nur die reiche Ersahrung, die und schon oft zu Theil geworden, daß auch solche unvollsommene Arbeit als Brücke zu vollsommenerer hinüberführt, giebt uns den Ruth, in diesem Anbau der Wissenschaft fortzusahren.

Wir führen hier vorzüglich nur noch die Titel der sehr zahl= wich gewordenen Werke ohne jedesmalige Characteristrung ihres Inhaltes an, weil dieser schon allgemeiner bekannt ist, oder dessen Characteristik schon in den Prüfungen der Vorgänger, wie bei Rosenmüller, v. Raumer, E. Robinson, v. Hammer= Purgstall 89), Berghaus 90) und Andern leicht nachzusehen ist, auf die wir zurückweisen dürsen; wir würden uns dieser Ansüh= rungen gänzlich überheben dürsen, wenn sie nicht eben dazu dien= ten, bei den folgenden Citaten im Texte uns in kürzester Form auf sie zu beziehen, ohne undeutlich zu werden.

- 1) (1800) E. D. Clarke, Travels in various Countries. Vol. IV. 4. Edit. Lond. 1817. 8. Holy Land. chap. III. bis IX. p. 80—449. Er war nur 17 Tage in Palästina, arbeitete sein Bert mit niehr Gelehrsamfeit als positiver Landeskenntniß aus, und ging zu Hypothesen und Extremen in seinen Urtheilen über, die von seinen Nachfolgern vielsach berichtigt wurden.
- 2) (1807) Ali Bey (ber verkappte Spanier Domingo Babia y Leblich, der zuweilen irrig für Scheik Ibrahim, d. i. Burckhardt, gehalten worden ist, welcher als Muhammedaner für Interessen der Neufranken umherzog) Travels, der auch im Jahre 1807 in Palästina reisete (s. Vol. II. p. 140, 259), London. 4.

<sup>\*\*)</sup> J. v. Hammer: Purgstall, zumal in: Rec. von 18 Werken über Syrien, in Wien. Jahrb. der Literat. B. XLV. u. XLIX. wie neuerlich 1836. B. LXXIV. S. 1—102; ders. Rec. von 19 Werken desgl. 1839. B. LXXXVII. S. 1—203; ders. Rec. von 22 Werken 1843. B. CIII. S. 1—68 u. s. 90) H. Berghaus, Geograph. Memoir Jur Erläuterung und Erklärung der Karte von Syrien. Gotha. 1835. 4. S. 1—21.

# 64 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

- 2 Voll. 1816. Seine genauen, wenn auch sparsamen Itinerare sind in Berghaus Karte <sup>91</sup>) von Sprien construirt eingetragen; er bahnte sich die Wege in die Moscheen.
- 3) (1805-1807) Ulr. Jacob Seegen, Reiseberichte. Im Mai 1805 erreichte Seetzen, der sich im Drient Scheich Musa nannte, Damaskus 92), im März 1806 bereisete er die Land. schaft Belfa an ber Oftseite bes Jordan 93), im Januar 1807 Die Oftseite des Todten Meeres, der erste dem dieses gelungen mar, bis Reraf, und legte bann in bemfelben Jahre, im Marg 94) und ben folgenden Monaten, von Jerufalem aus feine Banberung burch die Bufte el Tih zum Ginai, und von da nach Rairo zurud (f. Erdf. XIV. S. 105-107, 832-848). Bis zum 27sten Bande 1810 ber Monatlichen Correspondeng v. Bach's reichen seine Berichte (fein Berschwinden f. Erdf. XII. S. 746), die leider nebft feinen lange Beit hindurch und weithin zerftreuten Papieren, Tagebuchern u. s. w. bis heute noch immer nicht als bas murbigfte Denkmal zum Gedächtniß eines so eifrigen und ausgezeichneten wie fühnen deutschen Reisenden, als ein zusammengehöriges Reisewert95) haben veröffentlicht werben können. Weniger glücklich als fein beutscher Nachfolger Burdhardt, ber allein mit ihm als Entbeder benachbarter Gebiete verglichen werden fann, beffen Nachlaß burch die Fürsorge der Londner Society für die Nachwelt gerettet marb, geben wir die Hoffnung noch nicht auf, wenn schon nach ungebührlich langer Verzögerung, die nicht so unbedingt, wie wol geschehen ift, bem Bearbeiter seines fehr reichen Rachlaffes vorgeworfen werden darf, eben diesen doch einmal veröffentlicht zu seben. Wir verweisen auf die deshalb von uns schon seit dem Jahr 1844 aeschehenen Befanntmachungen 96), und auf die weiter unten folgenden Mittheilungen aus einzelnen seiner noch weniger gekannten Berichte, welche zeigen, daß bes Vortschrittes ber Zeit ungeachtet viel aus ihnen zu lernen ift.
  - 4) (1802) Lieutn. Col. Squire, Travels through Part of the ancient Coele-Syria. Aus seinem Nachlaß; die lehrreiche

<sup>91)</sup> Berghaus, Spria Mem. S. 16. 92) v. 3ach, Monatl. Corresp. 1806. May. S. 508. 93) Ebend. 1807. XVI. Juli S. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Ebend. 1808. B. XVII. Febr. S. 132.

<sup>95</sup>) Die kartographische Benutung s. bei Klöden und Berghaus, Spria Memoir. S. 7—9.

<sup>96</sup>) Ueber Seetzens Papiere und Tagebücher aus einem Briefe von Pr. Kruse, in Monatsberichte über die Verhandlungen der Gesellschaft s. Erdkunde in Berlin. Neue Folge Bd. I. S. 294—300.

Tour in das mittlere Sprien wurde im 3. 1802 in Begleitung von W. Samilton und M. Leake ausgeführt 97).

- 5) (1806-7) F. A. de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jerusalem. Paris. 3 Tom. 8. Im Sinn alter Bilgerschrieben mit Enthusiasmus geschrieben, mehr glänzend als inhalts voll und voll historischer Irrthümer (f. Munk, Palestine p. 657).
- 6) (1810-1816) Johann Ludwig Burdhardt aus Basel (Scheikh Ibrahim im Drient genannt), Travels in Syria and the Holy Land, Published by the Association for promoting the Discovery of the interior parts of Africa. Lond. 1822. 4. with Preface of Will. Martin Leake 98). Außer seinen Reisen in Rubien und Arabien, beren inhaltreichen Schat wir schon aus frühern Arbeiten fennen, find in biefem Werke feine zu verschiebenen Zeiten angestellten fprischen Reisen zusammengestellt, Die insgesammt wie jene nur gründliche Borbereitungen zu seinen Entbedungen im Innern Afrikas sein sollten, an welchen ihn aber sein frühzeitiger Tod, 1817, zu Rairo hinderte. Die Reise von Damast zum Libanon geschah im Berbst bes Jahres 1810, also furz nach Seeten; eben fo bie nach hauran; im Winter 1812 ging er von Aleppo nach Damaskus, im Frühjahr durch das Thal des Drontes zum Libanon, und wieder burch hauran nach Tiberias und Balaftina; bann von Damastus im Sommer beffelben 3ahres durch das peträische Arabien (f. Erdf. XIV. S. 171 — 187) nach Rairo, um von da im Jahre 1816 seine Wanderung zum Si= nai zu machen, auf ber wir ihn schon begleitet haben. Burdhardt ift anerkannt einer ber trefflichften Beobachter und lehrreichften Reisenden des Drients; seine Berichte haben das Gluck gehabt durch ihre beiben Gerausgeber, Leake und Gesenius, noch einen erbotten Werth burch beren Anmerkungen zu erhalten 99).
- 7) (1814) H. Light, Travels in Egypt, Holy Land etc. Lond. 1818. 4. ron p. 140—208, und (1815) Will. Turner, Journal of a Tour in the Levant. Lond. 1820. 3 Voll. 8. Die Reise in Palästina in Bb. II. p. 54—294.
- 8) (1815—16) Otto Friedrich von Richter, Wallfahr= ten im Morgenlande, herausgegeben von J. P. G. Ewers. Berlin.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) In Robert Walpole, Travels in Various Countries of the East. London. 1820. 4. p. 292 — 352. 

98) Deutsche Uebersetzung mit Anmerkungen herausgegeben von Dr. Wilh. Gesenius. Weimar. 1823 und 24. 2 Th. 8. 

99) Die fartographische Benutzung s. bei W. M. Leake, Presace, und in Berghaus, Spria Mem. S. 9—12.

- 1822. 8. Alle drei Werke enthalten gute und wichtige topographische Beiträge, die durch Vergleichung bei Berghaus lehrreich geworden sind; eben so das folgende:
- 9) (1818) Th. Legh, Excursion from Jerusalem to Wady Musa, in Will. Macmichael, Journey from Moscow to Constantinopel. Lond. 1819. 4. nimmt barin nur das 4te Kapitel ein von Jaffa bis Kerak (p. 188—210), vom 2ten April bis 17ten Mai 1818, worauf die Reise nach Petra und zurück folgt (s. Erdk. XIV. S. 1042—1051), geht von Kerak nordwärts an der Oftseite des Todten Meeres dis Damaskus und Aleppo (p. 235—271), und berichtet flüchtig, ist aber wegen der Neuheit der Wege beachtenswerth, die von seinen Reisegefährten genauer ermittelt sind, deren Berichte leider unser Kartograph in seiner meisterhaften Karte von Syrien und Palästina nicht hatte benutzen können 100). Nämlich:
- 10) (1817-18) Ch. Leonard Irby and James Mangles, Commanders in the Roy. Navy, Travels in Egypt, Nubia, Syria and Asia Minor. Printed for private Distribution. Lond. 1823. 8. Schon Robinson bedauert es, bag dieses inhaltreiche und auf neuen Wegen burch Palästina trefflich, wenn auch nur in Privatbriefen in die Seimath geschriebene Tagebuch einer ausgezeichneten Reisegesellschaft, zu der sich außer den beiben genannten Autoren auch noch, im Thale des Tiberias = Sees, Mr. Will. John Bankes und, in Rerak, Mr. Legh gefellten, gar nicht in den Buchhandel gekommen, und daher zu seiner Zeit fo wenig hat befannt werben fonnen, ba bie gewählten Routen, qumal auf der Oftseite des Todten Meeres, und die im obern Jorbangebiete meift über früher unbesuchte Landschaften lehrreichen Bericht geben. Deshalb konnte auch R. v. Raumer nur die flüchtigen Angaben von Legh benuten, die von Irby und Mangles nicht. Noch mehr ift es für ben Vortschritt der Wiffenschaft zu bedauern, daß auch der kenntniß = und erfahrungsreiche vieljährige Wanderer im Drient Mr. Bankes über seine viel weiter ausgedehnten Reis fen auf ber Oftseite bes Jordan und anderwärts 1), die fo erfolgreich für Situationsaufnahmen und antiquarische Entbeckungen maren, bisher mit feltsamer Hartnäckigkeit geschwiegen. Die Berichte von Rerak bis Petra, aus ber gegenwärtigen Schrift, haben wir

<sup>100)</sup> Berghaus, Spria Memoir. S. 18.

1) Irby and Mangles, Trav. p. 183, 232, 333 u. f.

schon früher mitgetheilt; hierher gehören noch: Letter II. p. 174 bis 236, von El Arisch und Gaza bis Aleppo; Lett. III. p. 237 bis 284, die Excursion im Februar 1818 nach Palmyra enthaltend; Lett. IV. p. 285—334, mit dem Wege von Damastus durch das Jordanthal und über Nablus nach Jerusalem, und Lett. V. p. 335—368, darin die hinreise auf der Westseite des Todten Weeres über Keraf nach Petra (s. Erdf. XIV. S. 1042 bis 1051), und dann die Rückreise nach Keraf, von da aber, vom 29. Mai bis 12. Juli, p. 444—486, die Nundreise um das Todte Weer an dessen Ostseite gegen Nord, über Hesbon, Rabbat Ammon, Oscherasch und Tiberias nach Acre zurück, wozu eine Karte, welche durch Beobachtungen von Lord Belmore, Capt. Corry und Lieutn. Colonel Leake Berichtigungen erhalten hat.

- 7) (1818) Rob. Richardson, Travels along the Mediterranean and parts adjacent, in company with the Earl of Belmore, 1816—1818. Lond. 1822. 2 Voll. Davon sind jedoch nur 102 Tage auf Sprien verwendet, welche in bekannteren Richetungen das palästinische Land durchziehen, bis auf eine Strecke an der Westseite des Bahr el Huleh, worüber schon Berghaus?) das Nähere erörtert hat. Briten haben den Arzt Richardson wesgen topographischer Genauigkeit wol den Maundrell des 19ten Jahrshunderts genannt.
- 8) (1816) J. S. Buckingham, Travels in Palestine through the Countries of Bashan and Gilead east of the river Jordan, including a visit to the cities of Geraza and Gamala. Lond. 1822. Sec. Edit. 2 Voll. 8.; nebst besselben Travels among the Arab Tribes inhabiting East of Syria and Palestine etc. Lond. 1825. 4. Dies lettere Wert enthält bie Fortsetzung bes erfteren, welches mit bem Aufenthalt im Februar 1816 in Nazareth endet, dieses aber mit demselben Orte in gleichem Jahre und Monat beginnt, und bas Tagebuch nur in weitschweifigerer Auseinander= setung im Ost=Jordanlande weiter führt bis Antiochia und Aleppo. So zweifelhaft auch der Character dieses Reisenden durch den Miß= brauch bes Vertrauens seiner ihm gleichzeitigen und befreundeten zeitweiligen Reisegefährten &. Burdhardt und Bankes, erschei= nen mag, ba er manche von beren Entbeckungen, gefammelten In= scriptionen, Aufnahmen u. f. w. in seinen eignen Schriften publi= cirte, und auch in hinsicht ber Anniagungen auf bem Gebiete ber

<sup>2)</sup> Berghaus, Spria Memoir. S. 19—20.

Sprachen und der Historie sehr schwach erscheint, daher alle seine historischen Compilationen gar keinen Werth haben, wie ihm dies beides mit Recht viele Vorwürfe zugezogen, so ist doch sein geozgraphisches Verdienst als kühner Erforscher neuer Wege und tozpographisch genauer Angaben mit Kompaspunkten, Distanzen und Terrainübersichten entschieden, wie dies durch Verghaus treffliche Entwickelung und Construction 3) von einer ganzen Reihe von dessen neuen Wegrouten schon bestimmt hervorgehoben wurde.

- 9) Weniger bedeutend sind die fast gleichzeitigen Reisen vom anspruchslosen, aber gut beobachtenden Schweizer I. G. Mahr (1812—13) 4), A. R. Joliffe für Bibelleser (1817), Comte de Forbin (1817—18) mit Kupfern, Siebers (1818) 5), F. Hen-nicker (1820—21), John Carne (1821), dem Schweden Bergegren mit weitläuftiger Topographie von Jerusalem (1821), ob-wol sie alle auch zu beachten und keineswegs ohne Verdienste sind, wie z. B. auch in Beziehung auf Missionen, jüdische Bewohner, Religionszustände die Schriften der Missionare W. Jowett, Plin. Fisk, Wolff; in Beziehung auf katholische Stiftungen in Palästina vorzüglich Dr. J. M. A. Scholz (1820—21), Reise nach Palästina und Sprien. Leipzig. 1822. 8. von S. 127 an bis 305. Die Schriften von Rüppell, Laborde und Ansbern, die sich nur auf das peträische Arabien beziehen, übergehen wir hier.
- 10) (1829) A. v. Prokesch, Reise ins heilige Land im J. 1829. Wien. 1831. 8., wie alle Schriften des Verfassers sehr interessant und lehrreich.
- 11) A. Daldini, Viaggio di Terra Santa. Milano. 1830. \_ 2. Ed. uns noch unbekannt geblieben.
- 12) (1830 u. 31) Michaud et Poujoulat, Correspondance d'Orient 1830—31. Paris. 1833. 7 Bände. Der bestühmte Name des Verfassers der Histoire des Croisades. Paris. 1822. 5 Voll., welcher erst nach der Erscheinung dieses Werkes den Schauplat der Kreuzzüge und also auch Palästina in Poujouslats Gesellschaft besuchte, entspricht dem Inhalt dieses Werkes keisneswegs, das nach v. Hammers wohlbegründeter Critik ohnur

Neise. St. Gallen. 1820. 8. Darin nur das 4te u. 5te Buch S. 301 bis 432.

5) F. W. Sieber, Reise von Cairo nach Jerusalem. Leipzig. 1823. 8., mit wenigen botanischen Bemerkungen.

9 s. in Wien. Jahrb. 1836. LXXIV. S. 5—102.

fehr weniges Förbernbe und fogar viel Irrthumliches, bie Bege ber Rreugfahrer felbst betreffend, enthält; das neueste und befte barin gehört Gerrn Poujoulat an, beffen Bruber, Baptiftin, späterhin (1836 - 39) die Lücken, welche in der Correspondance geblieben, durch eine wiederholte Reise 7) in dieselben Gegenden auszufüllen versuchte, bavon T. II. p. 1-508 Syrien und Palästina enthält.

13) (1832-33) Edw. Hogg, Visit to Alexandria, Damascus and Jerusalem. Lond. 1835. 2 Voll. 8. Unter bem Einfluß ber ägyptischen Gerrschaft zog bie burch Ibrahim Pascha in Syrien hergestellte Sicherheit sehr viele, zumal englische Touristen nach Palaftina und Syrien, die oft flüchtig genug nur bekannte Pfabe betraten, Bekanntes wiederholten, boch mitunter manche neue Unsicht gewähren. Alle zu nennen wurde unnöthig sein; nur einige ber vorzüglichern sind hier anzuführen, wie das Buch von Sogg, bem Arzt, der jedoch erst im zweiten Theile den palästinischen Bo= ben betritt; John Madox 8) mit einigen neuen topographischen Daten von Fluffen, Bergen, Orten; B. Monro 9), beffen inhaltreicheres Werk boch auch viele Vorurtheile enthält, und erft mit T. I. c. 3. für Palästina beginnt. Major Stinner (1833) 10) auf seinem Wege nach Indien beschreibt seinen Durchzug Palästi= nas von T. I. p. 74-324 bis Damaskus. Bald barauf folgen 3. L. Stephens (1836), ein Amerikaner, Paxton (1836 — 38), Am. C. B. Elliot (1836) 11), der, durch die Begleitung des kennt= nifreichen und im Lande vielfährig erfahrnen Missionar G. Ni= colapson unterftütt, wol im Stande war, Bedeutenderes als Andere zu leisten, obwol ihn eine falsch angebrachte Gelehrsamkeit und Eth= mologie oft zu groben Irrthümern verleitet. Palästina ist im zwei= ten Bande seines Werkes enthalten. Lord Lindsah's (1837)12)

<sup>7)</sup> Baptistin Poujoulat, Voyage de l'Asie Mineure en Mésopotamie, à Palmyre en Syrie, en Palestine et Egypte etc. Paris. 1841. 2 Voll. 8. 8) John Madox, Excursions in the Holy Land. Lond. 1834. 2 Voll., f. Rec. in Wien. Jahrb. B. LXXIV. 9) Rev. Vere Monro, a Summer Ramble in Syria. Lond. 1835. 2 Voll. 8. 10) Maj. Skinner, Adventures during a Journey overland to India etc. Lond. 1837. 8. Elliot, Travels in the three great Empires. 2 Voll. 8. London. 1838; f. Wien. Jahrb. 1839. Bo. LXXXVII. S. 41, 46 u. a. D. 12) Lord Lindsay, Letters on Egypt, Edom and the Holy Land. Lond. 1839. 8. 3. Ed., barin T. II. p. 50 — 232, nebft Letter fr. John W. Farren Esq. on the present state of Syria. p. 235 bis 337.

Reisebericht voll jugendlicher Frische ist uns schon aus den Mitztheilungen über den Sinai und Petra (Erdf. XIV. S. 575, 589, 663 u. a.) bekannt. Auch Ch. G. Addison und G. Robinson 13) sind in vielen Beziehungen lehrreich, zumal für politische Zustände und Hydrographie der Landschaften.

14) (1831-33) Bu gleicher Beit unternahmen zwei gefeierte Franzosen von ausgezeichneten Talenten Pilgerreisen nach Balaftina, nach Art ihres durch brillante wie phantaftische Darftellung bekannten Vorgängers Chateaubriand, im Sinne devoter driftli= cher Wallfahrer des Mittelalters, voll Sehnsucht eine höhere Weihe an ben heiligen Stationen bes gelobten Landes felbst zu empfangen, aber auch zugleich, wie sie sagen, baburch in ber Frömmigfeit zu ftarken, wie für Kunft und Wissenschaft zu erheben. Den einen, den vielerfahrnen, hochgebildeten Pater Marie Joseph be Geramb, Geiftlichen vom Orden ber Trappisten ber Abtei Mont des Olives im Elfag, ben die Julirevolution aus feinem ftillen Afple ausgestoßen, trieben die erlebte fturmische Bergangenheit und die geschlagenen Bunden seines Baterlandes mit frommen Gelübben eines einfältigen Bergens zu berselben heiligen Stadt, für beren Bufunft bei dem noch jugendlich glühenden Alphonse de Lamartine eine edle Leibenschaft entbrannte, die als Poefie und patriotischer Enthusiasmus in helle Flammen aufloderte. In de Gérambs Bilgerfahrt 14) beginnt die erbauliche, von der Seite eines einfachen Bilgers lehrreiche Beschreibung bes bort Erlebten mit Ih. I. S. 65, und fest durch diesen und den folgenden 2ten Theil fort, bis mit bem 3ten der Boden von Aegypten erreicht wird. Go anspruchslos und einfach treten aber Lamartine's Souvenirs 15) nicht auf; fie wollen, mas auch ber Titel andeutet, die Wiffenschaft zwar auf keinerlei Weise erweitern, und wirklich bemerkt auch ber genauefte Renner bes Drients mit Recht 16), Neues in geographischer Sinsicht ift daraus auch nicht zu lernen, eben so menig in bi= ftorischer, ba wie bei Chateaubriand, so auch bier, selbst viele biftorische Irrthumer vorkommen, welche man über den poetischen

<sup>113)</sup> Ch. G. Addison, Damascus and Palmyra. Lond. 1838. 2 Voll. 8.; G. Robinson, Voyage en Palestine et en Syrie. Par. 1838. 2 Voll. 14) Rev. Père Marie Joseph de Geramb, Religieux de la Trappe, Pélerinage à Jerusalem et au Mt. Sinai en 1831—1833. Tournay. 1836. 3 Voll. 8. 15) Souvenirs, Impressions, Pensées et Paysages pendant un Voyage en Orient, par Lamartine, de l'Académie Française. Oeuvres. Brux. 1838. Vol. I. 16) Wien. 3ahrb. 1836. B. LXXIV. S. 4, 15—21.

Erguffen und über ber funftreichen Malerei von Naturschönheiten ber Landschaften wol übersehen fonnte.

Wie bes Pater Geramb Wert, jo enthält auch bas unmittelbar barauf (1837) folgende des Joseph Salzbacher, Domcapis tular der St. Stephansfirche zu Wien 1839. 2 Bande, eine vorzügliche Auskunft über die jungsten Buftande der katholischen Stiftungen in Palaftina. Lamartine's Wert ift allbekannt.

15) (1834) Marmont, Duc de Raguse, Voyage en Hongrie etc., en Syrie, en Palestine etc. Bruxelles. 1837. 8. 4 Voll. Darin im T. III. p. 1-87 der gedrängte Bericht über Palaftina, wichtig burch treffliche Beobachtung, vorzüglich in militärischer und politischer Hinsicht; auch physicalische positive Beobachtungen find bem Werke beigegeben, die von guten Inftrumen= ten unterftütt worden.

Wir schließen biefe lange Reihe von allgemeinen, bae Ganze betreffenden Quellen mit den brei ausgezeichnetesten Werken ber letten Beit, beren Reisende fich schnell aufeinander in ihren Banderungen folgten, und wiederum in dem für Beobachtung unerschöpflich reichen Lande nach ganz verschiedenen Richtungen ganz neue Aussichten zum Berftandniß beffelben eröffneten. uns schon aus den frühern Untersuchungen über die Sinai-Halbinsel in ihren characteristischen Vorzügen und Eigenthümlichkeiten gegen alle Worgänger so betraut, daß wir sie hier nur anzudeuten brauchen: v. Schubert, Robinson, Russegger, aber an dieser Stelle es für Pflicht halten, diesen edeln, hochverehrten Männern, die uns das gluckliche Geschick als theure personliche Freunde zugeführt, noch einmal innigft zu banken für ihre großartigen, mubsamen Wanderungen und unermudeten Forschungen im gelob= ten Lande, wie für ihre lehrreichen Publicationen und privaten Mittheilungen, ohne welche es uns unmöglich gewesen sein wurde, ben erneuerten Versuch zu gegenwärtigem Werke auch nur zu magen, welches bas Wichtigfte und Befte unftreitig ihrem Vorgange zu verdanken hat. Von Russegger haben wir schon umftändlich bei der Sinai = Halbinfel berichtet.

16) (1836 und 37) Dr. G. H. v. Schubert, Reise in bas Morgenland. Erlangen. 1839, wovon Bd. II. S. 462—591 und Bb. III. S. 1 — 390 Palästina und Syrien enthält. Den mahren Beift bes Morgenlandes, fagt einer feiner kenntnifreichften Beurtheiler so mahr als schön, hat Schubert im Ganzen gewiß richti= ger und inniger als viele zuvor, und zwar aus bem religiösen Standpunkte aufgefaßt, aus welchem allein die Philosophie, Moral, die Sitte und die Lebensart des Morgenlandes gehörig begriffen werden können. Ohne nach jenen Paradoxen zu jagen, wie so
mancher Borgänger (ober über den gelehrten Kram das Wesen zu
übersehen), giebt der Versasser, welcher die beschwerliche Reise im
sechs und funfzigsten Jahre seines Alters mit hohem Muthe angestreten und glücklichem Erfolge vollendet hat, die Eindrücke derselben, wie er sie empfangen, rein und einsach wieder, belehrt den Leser
mit neuen Kunden über naturhistorische Gegenstände, und gewährt
demselben, auch wo er nichts Neues bringt, sondern nur das Bekannte nach verläßlichen Quellen mit steter Anführung derselben
wiederholt, reinen Genuß durch die gutgeschriebene Erzählung;
überall wo es sich um Beschreibung von Naturscenen handelt, giebt
sich das denselben offene Gefühl durch die Hand des Meisters solder Schilderungen kund.

17) (1838) Eb. Robinson, Dr. und Brof. ber Theo. logie in Neu= Dork: Palästina und die füdlich angren= zenden Länder; Tagebuch einer Reise im Jahre 1838 in Bezug auf biblische Geographie, unternommen von E. Robinson und Eli Smith. Halle. 1841. 3 Theile in 8., wovon der dritte Theil in 2 Abtheilungen mit vollständigem Register und vielen Anmerkungen, nebft Anhang und einem Kartenatlas. Das ursprünglich in Berlin englisch geschriebene Werk wurde von bem Verfaffer felbft und unter feinen Augen auch beutsch überfett, und beide gleichzeitige Drucke in Halle und London sind Original= ausgaben, so wie die dritte amerikanische in demfelben Jahr erschienene zu Boston in Nordamerika 17). Der einzige Unterschied betrifft die Dedication; die englische Edition an Lord Prubhoe, die amerifanische an Rev. Moses Stuart, Prof. of Sacred Literat. in the Andover Theol. Seminary, die deutsche an den Berfasser biefes. Die beigefügten burch Dr. H. Rieperts ausgezeichnetes Ialent nach den zahllosen vom Verfasser auf der Wanderung aufgenommenen Compagwinkeln, Distanzangaben und deffen Routiers

į

<sup>117)</sup> E. Robinson and E. Smith, Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea in 1838; drawn up from the original Diaries, with historical illustrations by Edw. Robinson, Professor of Biblical Literature in the Union Theolog. Seminary, New York. With new Maps and Plans in five Sheets. London by J. Murray. 1841. 3 Voll. Ganz berselbe Titel in Edit. Boston publ. by Crocker and Brewster. 1841.

mit scrupulösester Genauigkeit neuconstruirten, von Seinr. Mahlmann auf das gewissenhafteste und schön lithographirten Karten,
welche die Kartographie von Palästina, seit Berghaus, auf eine
neue Stufe größerer Naturwahrheit erhoben, sind vielleicht die ersten deutschen Arbeiten dieser Art im In- und Auslande, welche
ihres anerkannten Werthes wegen zugleich die Editionen in Deutschland, England und Amerika zieren.

Die Verbindung der schärfften Beobachtung topographischer und Ortsverhältniffe, wie bei Burdhardt, mit vielen Vorftudien, zumal dem gelehrten Bibelftudium, philologischer und historischer Critif, wie der Landessprache durch den Reisegefährten, den viele Jahre in Syrien practisch einheimisch gewordenen Eli Smith als Missionar, zeichnet biese auf bas gewissenhafteste, mit großer Rörper = und Geiftesfraft durchgeführte Alrbeit vor allen früheren aus, wodurch die miffenschaftliche Behandlung des Gegenstandes erft einen sichern Boben gewonnen hat, auf dem die folgende Beit mit mehr Glud als zuvor weiter fortzubauen im Stanbe fein Rein früheres Reisewerk hat einen größern Schat neuer wird. und wichtiger Beobachtungen und (historisch = fritischer) Untersu= hungen über Palästina an das Licht gefördert, sagt ber competente 3. Dishausen; die darin entwickelten und befolgten trefflichen Grundfäte ber Forschung werben ein Leitstern für alle künftigen Reisenden bleiben, die im heiligen Lande selbst die Runde des biblischen Alterthums zu vervollständigen unternehmen wollen, wes= halb dieses Werk Epoche macht in der biblischen Geo= graphie. Die auch fehr allgemein anerkannten 18) Berdienfte biefes wichtigften Werkes ber neueren Zeit haben ben Verfaffer, ber, mit ben Bestrebungen seiner Borganger gleich vertraut, dieselben über= all, wie es ben mahren Gelehrten ziemt, hervorhebt und anerkennt, aber ber von ihm erforschten und anerkannten Wahrheit mit Strenge auch gegen Kloster = Legenbe und bloße Tradition ober Dberflächlichkeit folgt, und baber auch vielen Irrthumern in den Beg treten mußte, nicht vor Gegnern, ja nicht einmal vor höchst

Jahrb. der Literatur. 1842. B. XCVIII. S. 126—159, und 1843. B. CII. S. 214—235 von J. Olshausen; Hallische Allg. Literaturs Zeitung 1842. Nr. 28—29. S. 218—240, Nr. 71—73. S. 561 bis 583; 1843. Nr. 110 und 111. S. 265—280 von E. Rödiger; Groß aus Würtemberg in dem 4ten Heft 1843 der Theologischen Studien und Kritisen; in K. v. Raumers Beiträgen zur biblischen Geographie. Leipzig, 1843. u. a. m.

oberflächlichen, zum Theil ungerechten, oft leidenschaftlichen Anfeinbungen gesichert 19). Da es ihm nicht um Meinungen, sondern um Wahrheit zu thun war, und jedes menschliche Werk feine Irrthumer in sich trägt, so ift jene Arbeit, wie dies unzählige Stellen derselben beweisen, von ihm selbst als eine durch den Fortschritt ber erft angebahnten Untersuchung ftets zu vervollkommnende betrachtet, wovon seine fortgesetten Beitrage und Berichtigungen 20) ben Beweis geben, so wie sein Plan, das gelobte Land felbst zum zweiten male zu besuchen. Gehr richtig vindicirt ber Berausgeber der letztgenannten Schrift E. Robinson das Verdienst, daß er die Erörterung der schwierigen Fragen über paläftinische Topographie wieder in Fluß gebracht habe, um darin einen Schritt vorwärts zu thun; daß dies vorzüglich auch in Beziehung auf die Topographie von Jerusalem der Fall sei, wobei auch sehr ehren= werthe Männer zu seiner Berichtigung auftraten, wie Schult, Rrafft, Tobler, Gadow und Andere, wird fich weiterhin zeis gen, wo wir auch die babin einschlagenden Quellenschriften anzeis gen werben, so wie noch viele andere die Runde Spriens speciell betreffende Werke nicht hier, sondern später nachzuweisen find.

Wie wir selbständig von den Ansichten unsers verehrten Freundes, hie und da, wenn uns ein Fortschritt der Beobachtung dazu
die Ermächtigung an die Hand zu geben scheint, auch wol abweischend zu andern Resultaten gelangen, davon können die frühern
Untersuchungen am Sinai (s. Erdf. XIV. S. 589 u. f.) und über
Rades Barnea (ebend. S. 1077—1089) Beispiel für das Folgende
geben. Ueber die oft oberflächlichen und nicht selten erbitterten

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup>) Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. 1840. T. XIII. p. 156 bis 161; in Léon de Laborde, Commentaire géographique sur l'Exode etc. Paris. 1841. im App. 1; Rev. George Williams, The Holy City or Historical and Topographical Notices of <sup>20</sup>) Bibliotheca Sacra, or Jerusalem etc. Lond. 1845. 8. Tracts and Essays etc. editor E. Robinson. New-York. 1843. Darin Researches in Palestine, compiled by the Editor from various communications from Rev. Eli Smith and R. S. Wolcott, with a Map. p. 9-88, und the reputed Site of the Holy Sepulchre p. 154-202; the Druzes of Mt. Lebanon p. 205 bis 253; Bibliotheca Sacra and Theolog. Review by Edwards and Park. New-York. 1844. Vol. I.; E. Bobinson, Notes on Biblic. Geography p. 217—221 und 598—602 und 794—800. Vol. II. p. 398, 400. Vol. V. 1846. p. 184—214, und Nr. XI. und XII. wovon auch eine beutsche Ausgabe: Neue Untersuchungen über die Topographie Jerufalems, eine Beigabe zu des Berf. Werte über Palästina, mit Vorwort von Rodiger. Salle. 1847.

Urtheile, welche vorzüglich im bischöflichen England und im katholischen Frankreich über diese Schrift des Amerikaners sich Eingang
auf unwürdige Weise zu verschaffen suchten, und welche so sehr
mit den gründlichen und unpartheilschen Recensionen deutscher Forscher contrastiren, geben die auch für uns beachtenswerthen Grundsäze Aufschluß, welche vorzüglich bei Bearbeitung dieses Werks
befolgt wurden, und welche bei denen im andern Sinne Wallsahrenden großen Anstoß sinden mußten, obwol sie zu solchen gehören, die allein zu wissenschaftlichen Resultaten führen, und die wir
hier in Beziehung auf alle zuvor angeführte Literatur
furz anzubeuten haben.

Bei der Grundlage geschichtlicher Ueberlieferung, welche auf paläftinischem Boden als eine hauptquelle für Ortskunde bes kandes galt, unterscheiden beide Verfasser (Robinson und Eli Smith) zweierlei: 1) die jungere Tradition, seit Constantins Beiten, welche aus der Kirche der Byzantiner Periode hervorging und durch alle folgenden Jahrhunderte von den Ausländern erwei= tert ward; 2) die uralt-einheimische, tief im Semitischen eingewurzelte, im Munde bes Volks lebende, die sich, zumal in ben Ortonamen felbft, bis heute fortgepflanzt hat und fortpflan= zen konnte, weil die jungere arabische der ältern hebräischen Volkssprache so nahe stehende dort auch die einheimische des Volks blieb (so haben fich z. B. die griechischen Ortsnamen Diospolis, Micopolis, Ptolemais, Untipatris längst verloren, mahrend die altesten einheimischen Namen Ludb (Lydda), 'Anwas (Emmaus), Affa und Refr Saba noch im Munde bes Volks im Gange sind). Diefe einheimische war aber weder für die byzantinische Rirchenstiftung maßgebend, noch wurde sie von allen folgenden Reisenden, aus Un= kenntniß, beachtet, die sich nur ber bequemern Leitung ber Rirche ober der Klöfter und Monche auf ihren Wanderungen und Statio= nen überließen. Diese uralte einheimische Tradition fand sich, nach beiber Reisenden Erprobung, fast untrüglich, mährend die fremde (ber byzantinischen Kirche und Folgezeit) stets erft einer Beglaubigung anderer Zeugnisse, vor allem der heiligen Schrift bedurfte, mit der sie aber öfter, wie auch früher schon vielfältig einzusehen war, im Widerspruch steht (z. B. E. Robinson, Pal. II. 6). Beweise solcher antiken semitischen einheimischen Ueberlieferung hatte jedoch auch schon Seeten geliefert, ber auf seiner Rarte vom Tobten Meere und untern Jordan schon so manche ein= beimische, seit hieronymus Beiten völlig verschollene und von Reinem wieder genannten Orte aufgefunden und eingetragen hatte. Robinson hat aber einen sehr großen Schat solcher Wiederentbek-Fungen für die ältefte Geographie Paläftinas gehoben.

Deshalb wurden auf der ganzen Reise fast alle Klöster von Robinson, welche sonft allgemein die Hauptrolle als Gerbergen ber Pilger und aller frühern Reisenden (etwa E. Rüppel und Burdhardt ausgenommen) spielen, nebst ihren Führern, ben Monchen, ben herkömmlichen Pilgerwegen und ben Klosternachrichten gemieben, obwol in der Bearbeitung der Reise auch ihre Ungaben verglichen wurden, aber dabei freilich durch die eigenen historischen Angaben in ihrer Blöße erscheinen mußten. Dreierlei Perioden sind aber in diesen Traditionen zu unterscheiden (Robinson, Paläft. I. Vorrede S. v1), die ber Natur der Sache nach in ihrer Glaubwürdigkeit mit dem Fortschritt der Zeit immer mehr und mehr abnehmen mußten. Nämlich: die erste Periode bes. 4ten Jahrhunderts, deren Repräsentanten im Itinerarium Hierosolymitanum und im Onomasticon des Eusebius und hieronymus wie bes lettern übrigen Schriften hervorstechen, barin neben vielen blos firchlichen Sypothesen boch auch noch viel ber Volksüberlieferung angehöriges Material sich vorfindet, viele Namen von Orten, die feitdem nie wieder aufgefunden worden, obwol fie noch beute vorhanden sind; die zweite Periode der Kreuzzüge, beren Tradition am vollständigsten bei Brocardus (1283) hervortritt, ber noch in seinen gedrängten topographischen Angaben weit grb-Bern Werth hat, als die beiden diden Folianten bes spätern Quaresmius, welcher aber als die Sauptquelle für die britte Beriode, seit dem Anfange des 17ten Jahrhunderts, gegolten bat.

Bang folgerecht mit diesen Grundansichten quartirten fich bie Reisenden nicht in Rlöftern, sondern im Freien unter bem ganbvolk ein, nahmen beren Individuen nur von Strecke zu Strecke zu Wegweisern, um nur von einheimischen Rennern ihrer unmittelbaren Beimath die richtigsten Thatsachen zu erforschen. Sie vermieden die allgemein betretenen Wege, und machten auf allen unzähligen Seitenstraßen, Rreuz = und Querwegen die reichften Entdedungen, ohne diese nach herkommlicher Manier burch bis recte Fragen, wo ein Ort liege und wie er heiße, zu ermitteln, weil auf diese auch der unwissendste Araber und Führer oder Maulthiertreiber nie die Antwort schuldig bleibt, sondern durch wiederholte Controlle von Kreuz = und Querwegen, von Kreuz = und Duerfragen an die verschiedensten Individuen, von allen Richtungen her, wobei freilich die Vertrautheit des vieljährig in Sprien einheimischen Missionars Eli Smith mit der Vulgairsprache und der Sitte jener Landesbewohner unentbehrlich war. Jeder der beiden Reisenden führte sein eigenes Tagebuch, das unterwegs nicht verglichen wurde, sondern erst bei der Ausarbeitung zur gegenseiztigen Vergleichung des gewonnenen Resultats dienen sollte.

Mit diesen Vorbemerkungen, die hier bei der von uns durchsgehenden Benutzung der Robinsonschen Materialien nothwendig schienen, schließen wir unsere Angabe der veröffentlichten Quellen, und behalten uns die der uns zu Theil gewordenen handschriftslichen Particularberichte für die betreffenden Localitäten vor, hier nur im allgemeinen ihren Verfassern und gütigen Gebern uns sem herzlichsten Dank aussprechend.

10. Rritische und fragmentarische Beiträge zur theilweisen Berichtigung ober Vervollständigung obiger Angaben seit dem letten Jahrzehend.

An diesen beginnt die jüngste Zeit, nachdem der rohe Stoff den hauptmassen nach sich angehäuft hatte, bei dem wiederbelebten Interesse für den Gegenstand auf eine erfreuliche und mannichsal= tigke Weise sich zu bereichern, so daß nun auch die Wissenschaft nach und nach mehr in die Tiese eingehen darf, ohne sich allein in die Breite zu verlieren. Dankbar erkennen wir die Beiträge, die und in dieser hinsicht theils durch einzelne Aufsäte, Monogra= phien, kurze Noten öffentlich oder auch schriftlich und mündlich zu Theil geworden sind, hiermit an, und sühren nur die wichtigsten derselben hier noch auf, weil sie sehr zerstreut zu geringerer allge= meiner Kenntniß gekommen oder auch noch gar nicht öffentlich be= kannt geworden, uns nur in Handschrift zugekommen sind.

Ueber die Nivellements und hppsometrischen Mes= sungen der Landenge Suez, des Jordanthales und der Ein= senkung des Todten Meeres:

1) Letronne, sur la Séparation primitive des Bassins de la Mer Morte et de la Mer Rouge, et sur la différence de niveau entre la Mer Rouge et la Méditerranée. Paris. 1839. 8.; besgl. in Journ. des Savans 1835. p. 466—474 Août. et Oct. p. 596—602; und Colonel Callier, Lettre im Journ. d. Savans, Jan. 1836, und Août 1838; besgl. Callier, Note im Bulletin de la Soc. Géogr. Paris. Août. 1838. T. X. p. 85—100.

# 78 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

- 2) Letronne, l'Isthme de Suez; le Canal de jonction des deux mers, sous les Grecs, les Romains et les Arabes. Revue des deux Mondes. 15. Juill. 1841.
- 3) Jam. Vetch, Inquiry into the Means of a Ship Navigation between the Mediterranean and Red Seas. London. 1843. 8.
- 4) und 5) v. Wildenbruch, Memoire über das Nivellement der Landenge Suez von Negrelli, und Dr. Abeken über die Landenge Suez in Beziehung auf ihren frühern Zustand, nach Locals untersuchungen. Beides in Mscr.
- 6) Comte Jules de Bertou, Itinéraire de la Mer Morte par le Ghor à Akaba et retour à Hebron. 1838. im Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris. T. XI. Paris. 1839. p. 274—331; bazu Capt. Callier, Note T. X. 1838. p. 85—100.
- 7) Comte Jules de Bertou, Mémoire sur la Dépression de la Vallée du Jourdain et du Lac Asphaltite; im Bulletin ebend. Tom. XII. 1839. I. p. 133—135 und P. II. Nivellement du Jourdain, p. 135—166 mit Karten.
- 8) J. Russegger, über die Depression des Todten Meeres und des ganzen Jordanthals vom See Tiberias bis zum Wadi el Ghor, in Poggend. Annal. Band 53. Nr. XVI. S. 179—194.
- 9) E. Robinson, Anmerkung XXXVII. Th. III. S. 767bis 788 über de Bertou's Angaben.
- 10) G. H. Moore and W. G. Beek (Beke), on the Dead Sea and some Positions in Syria, im Journ, of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. 1837. Vol. VII. p. 456, und in Bibliotheca Sacra. New-York. 1843. 8. p. 15—17.
- 11) Dr. G. Parthey, über die Einsenkungen unter das Miveau des Meeres. 1838. Mscr.
- 12) Dr. Daubeny, The Destruction of Sodom and Gomorrah occasioned by Volcanic Action, in Jameson, Edinb. Nov. Philos. Journ. 1826. p. 365.
- 13) Alex. v. Humboldt, über die Depressionen des Jorsbanthales, in dessen Central=Asien, übers. von W. Mahlmann. B. I. Th. 2. 1844. S. 544—545; in Th. III. S. 549—551 und im Rosmos Th. I. S. 314.
- 14) v. Wildenbruch, Routiers in Palästina und Sprien, in Monatsberichte der Gesellschaft für Erdkunde, Neue Folge Th. I. 1843. S. 229—234; dessen Prosile von Yassa über Jerusalem zum Todten Meere, und von Jerusalem zum Tiberias=See und den Jor-

banquellen, ebendas. Th. III. 1846. S. 251 und 270—272 nebst Tafel III.; ders. Prosil und Höhenmessungen von Beirut nach Das maskus, IV. S. 240 nebst Tafel IV.; ders. zur Elimatologie von Palästina, ebend. Th. I. 1843. S. 92 und 236—248.

- 15) Dr. De Forest, Contributions to the Climatology of Palestine, in Bibliotheca Sacra. New-York. 1844. Vol. II. 1. p. 221—224.
- 16) K. v. Raumer, Das öftliche Palästina und das Land Ebom, in Berghaus Annalen, Febr. 1830; dess. Abh. das ostjordanische Judäa, 1834, in Litterarischer Anzeiger für christliche Theologie und Wissensch. 1834. Nr. I. u. II.; dessen Beiträge zur biblischen Geographie. Leipzig. 1843; dess. Abhandlung: der tertiaire
  Kalkstein bei Paris und der Kalkstein des westlichen Palästina.

Hierzu kommen manche neue topographische Fortschritte und Entdeckungen auf neuen Routen oder an einzelnen Orten, wobei vorzüglich lehrreich:

- 17) Major Robe, Country about the Sources of the Jordan, in Bibliotheca Sacra. New-York. 1843. p. 10-15.
- 18) Sam. Wolcott, Excursion von Jerusalem über Nazareth nach Sidon und Beirut, im Brief an Eli Smith, in Bibliotheca Sacra. 1843. p. 70—83.
- 19) Eli Smith, Visit to Antipatris, 1843. in Bibl. Sacra p. 478-498.
- 20) Sam. Wolcott, Excursion to Masada, ebend. p. 41 bis 70.
- 21) Desselben: Excursion from Sidon to Baalbek and Lebanon, ebend. p. 84-87.
  - 22) Deffelben: Excursion to Mar Saba, ebend. p. 38-41.
- 23) W. M. Thompson, the Sources of the Jordan, the lake el Hûleh and the adjacent Country, in Biblioth. Sacra. New-York. 1846. Vol. III. p. 184—214.

1

6

: 5

- 24) W. M. Thompson, Journal of a visit to Safet and Tiberias, im Missionary Herald. Boston. Nov. 1837. XXXIII. Nr. 11. p. 133; unb Moore im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. VII. p. 101.
- 25) E. Robinsons Monographische Berichtigungen über: Eleutheropolis in Bibliotheca Sacra 1843. p. 204 und 565—566; besgl. über Eleutheropolis in Bibl. Sacra 1844. Vol. II. p. 217 bis 220; bers. über Arimathia in Bibl. Sacra 1843. p. 565—566; über Ramah of Samuel, Bibl. Sacra Vol. I. 1844. p. 602—604;

- 26) E. Robinson, Gibeah of Saul, Rachels Sepulcre, in Bibl. Sacra. 1844. Vol. I. p. 598—604; berselbe The City of Ephraim, ebend. Vol. II. p. 398—400.
- 27) C. Gaillardot, Carte approximative du Ledja et des contrées environnantes, dressée pendant la campagne d'Ibrahim Pacha contre les Druzes, 1838. Taf. II. in Berlin Monatsber. d. geogr. Geselsch. N. Folge 1846. B. III. 249.
- 28) E. G. Schulte, königl. preuß. Conful und Legationsrath, sechs Ausslüge in verschiedene weniger besuchte Localitäten Balästinas, in den Jahren 1845 bis 1847, und gemachte Entbeckungen; in einem Schreiben, datirt Beirut vom 29. Januar
  1848, in Mscr. Diesem darf ich, in Folge eines neuesten Schreisbens, hinzufügen, daß vorzüglich höchst wichtige Untersuchungen
  desselben über Galiläa zu erwarten sind, das derselbe, mit den
  Urfunden über Besithum des Johanniter= und deutschen
  Ritterordens zur Zeit der Kreuzzüge, in der Hand, glücklich
  nach vielen Richtungen hin in seinen unbekanntesten Theilen durchforscht hat.
- 29) Handschriftliche Notizen aus vielen Briefen von den Herren Baruch Auerbach 1828, Dr. Jost 1830, Shwebel Mieg
  1832, Andr. Bräm 1834, Will. G. Beef 1837, C. Groß 1844,
  aus den Tagebüchern der Herren Dr. W. Krafft 1845, des Dr.
  Barth 1847 und des Herrn Gadow 21), welche ich der wohlwolselenden Mittheilung dieser Reisenden verdanke.
- 30) J. v. Hammer=Purgstall, Syrien, nach dem Dschishannuma des Habschi Chalfa, in Wien. Jahrb. d. Literatur 1836. B. LXXIV. S. 1—102.
- 31) In dem so eben erschienenen Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. XVIII. P. 2. 1848. drei wichtige Palästisnas hydrographische Verhältnisse betressende Abhandlungen: Robinson, Depression of the Dead Sea and of the Jordan Valley p. 77—88; Augustus Petermann, On the Fall of the Jordan etc. p. 89—104; Lieutn. Molineux, Expedition to the Jordan and the Dead Sea. March. 1848, welche den Bericht der

<sup>121)</sup> H. Gadow, Ausslug von Jerusalem über Jericho an den Jordan, das Todie Meer und nach Mar Saba. März 1847; in Zeitschr. bet d. morgenl. Gesellschaft. B. II. 1848. 1. S. 52—65.

ersten Beschiffung und Sundirung des Tiberias-Sees und Todten Meeres enthält, p. 104-130.

32) Ein großer Schat von Specialbeobachtungen über bas obere Jordanland, zumal auch über dessen Bewohner im Libanon, Antilibanon und in Hasbeina, ist in dem ungemein schatsbaren und für Quellenstudium reichen Missionary Herald, Boston 8. niedergelegt, in den Bänden Voll. XXXIII. 1837. bis XLIII. 1847, für deren so wohlwollendes Geschenk seit jener Reihe von Jahren wir dem Board of the American Comissioners sor Foreign Missions und den Editoren des Miss. Herald hier öffentlich unsern innigsten Dank auszusprechen uns für verpslichtet halten. Röge dieser sich ihnen in dem Gebrauche bestätigen, den wir in unserm Buche gemacht haben, von vielen trefslichen in dem Miss. Herald enthaltnen Arbeiten der ehrenwerthen Männer: Eli Smith, B. Thomson, De Forest, Van Lennep, Calhoun, Whisting, Hurter, Lanneau, Van Dhoc, Beadle, Hinsdale u. a. m.

Andere Quellenschriften über Jerusalem und das nördliche Spe tien werden weiter unten folgen, hier nur noch Einiges über die brauchbarften Karten von Palästina.

#### 11. Landfarten von Palästina und übrige Quellen.

Abgesehen von der älteren saft unübersehbar gewordenen Reihe von kartographischen Darstellungen Palästinas, die für uns gegenswärtig nur noch ein antiquarisches Interesse darbieten können (meist sind sie den obengenannten Werken beigegeben) und höchstens einisgen Werth für das Verständniß ihrer gleichzeitigen Reiseberichte haben, beginnt mit Niebuhr und Seetzen die theilweise Verichstigung einer positiven Kartographie dieses Landes, die nur nach und nach sehr allmälig sich herauszuarbeiten vernrochte, aus dem Zustande der seit so vielen Jahrhunderten verzerrten und phanstasirten, meist willkührlichen Annahmen und Stizzirungen, um ein der Natur getreueres Abbild darzustellen, dem freilich bis heut noch immer sehr Vieles an einer vollkommenen Uebereinstimmung mit der Wahrheit sehlt und sehlen wird, so lange nicht wirkliche aftrosnomische, trigonometrische und hypsometrische Vermessungen durch das ganze Ländergebiet zu Stande gekommen sein werden.

Daß hierzu die Aussichten unter den jetzigen Umständen nur sehr gering sind, ergiebt sich von selbst; aber auch das ist in der That für die Wissenschaft zu beklagen, daß selbst das schon in dies

fer hinsicht wenn auch nur theilweise Bollbrachte, wie die trigonometrische Aufnahme bes Jortanthales und der paläftinischen Rufte, von Seiten der englischen Admiralität, die schon im J. 1841 zu Ende gebracht war, noch nicht hat veröffentlicht werden können. Wir find weit entfernt, diesem über alles Lob erhabnen Institute, bas durch seine großartigen Unternehmungen und die raftlose Thätigkeit, wie durch die Liberalität seiner Vorstände, sich die größten Verdienste um die Wissenschaft seit einer so langen Reihe von Jahrzehenden ermirbt, und auch uns persönlich zu dem innigften Danke für feine Busendungen verpflichtet, deshalb Borwurfe machen zu wollen, da wir die Schwierigkeiten genau fennen, die mit ber Publication der Resultate ihrer außerordentlich zahlreichen Aufnahmen fast aller Gestade des Erdballs verknüpft sind; aber zu bebauern haben wir es, daß uns bis jest jene wichtigen Bermeffungen Baläftinas noch nicht zur Grundlage unserer Arbeiten bienen Molineux Memoir ift ein neuer Beweis ber für bie geographische Wiffenschaft so willfährigen und zuvorkommenben Gesinnung 22), wie des um dieselbe selbst so hochverdienten Rear Admiral Sir Francis Beaufort, dem auch wir zu bem größten Danke verpflichtet find (Erdf. X. Borw. S. vii u. 1013), und ben wir mit Stolz unsern hochverehrten Gönner nennen burfen.

Mit Seegens handschriftlicher Karte von Damaskus subwärts bem Jordan-Lause bis zu dem Ghor am Südende des Tobten Meeres, die im Jahre 1810 als Beilage zur monatlichen Correspondenz in Gotha erschien, und durch v. Lindenau 23) ihm
Construction und historische Erläuterung erhielt, begann die Berichtigung des Binnenlandes innerhalb dieses Stromgebietes; erst später trat die Arbeit des französsischen Generalstades unter der Ingenieure Jacotin's und Paultre's Leitung<sup>24</sup>)
zur Dessentlichkeit hervor, welche während der Besignahme der Neufranken in Aegypten und im südwestlichen Palästina mit
dem neuen Jahrhundert durch die Vermessung zu dem großen topographischen Atlas von Aegypten, zur Description de l'Egypte,
begonnen hatte, dessen 5 letzte Blätter, in einem Maaßstade von
1/100000 der wahren Größe (Tabl. 43, 44, 45, 46 und 47), die sehr
schäsbare topographische Karte 25) des westlichen Palästina enthal-

<sup>122)</sup> W. J. Hamilton, Address to the Roy. Geogr. Soc. of London. 22. May 1848. p. 16. 23) v. 3ach, Monatl. Corresp. Bb. XXII. 1810. S. 542-552. 24) Paultre, Carte da la Syrie. Paris. 1803. 25) Carte topographique de l'Egypte et de plusieurs

ten, auf benen, mit vielem bankenswerthen Detail, bie Ruften= ftragen von Baza über ben Karmel bis nach Tyrus und Sibon niebergelegt find, die Recognoscirungen landeinwärts aber nur bis gegen Jerusalem, Nablus und zum Tiberias- See, nicht biruber hinaus reichen, und nordwärts in ber Umgegend bes EI buleh bei Banias und im untern Laufe bes Leontes ihr Enbe finden, weil die Gewalt der frankischen Waffen unter den damalis gen Generalen Bonaparte und Rleber nicht über die Jakobebrude zwischen bem Tiberias- und El Guleh- See hinausreichte. Die leider bei diesen Arbeiten an ber palästinischen Rufte mangelnden aftronomischen Ortsbestimmungen, zumal völlige Unkenntniß ber Längen, machten, daß die ganze Ruftenstrede zwischen Gaza und Affa um einen Drittelgrad zu weit nach Oft verlegt mard, und viel Unficherheit bleiben mußte, die erft im nördlichen Ruftenlande Spriens burch Capt. Gauthiers Ortsbestimmungen (1816-20) berichtigt werden konnten, aber in der füdlichen Galfte der Rarte bis heute geblieben find, und erft mit ber Veröffentlichung bes palästinischen Rüsten = Surveys 26) schwinden werden, ber von Rajor Scott- und Lieutnt. Symonds im Jahre 1840 und 41 im Dienst der englischen Aldmiralität ausgeführt worden ift.

Was mit jenen Hulfsmitteln durch Scharfsinn und kritische Combination zu leisten war, das ward von C. F. Klöden im Jahre 1817 in seiner Karte<sup>27</sup>) wirklich meisterhaft durchgeführt, die jedoch nur in zu kleinem Maaßstabe von ihm selbst ein bloßer Bersuch genannt wurde; dem sich zunächst bei den Franzosen die Karte von Dufour<sup>28</sup>) anreihen läßt, welche schon Gauthiers Orts-bestimmungen mit Jacotins Recognoscirungen, Paultres Ver-messungen, Burchardts Routiers und einigen neuern Observa-tionen in Einklang zu bringen versuchte.

Der rasche Fortschritt der Beobachtung im palästinischen Lande burch Burchhardt, Buckingham, Will. Turner, Otto v.

Roy. de l'Instruct. publ. Paris 1825, nebst Analyse géographi-

parties des pays limitrophes; levée pendant l'Expedit. de l'armée franç. etc. construite par Jacotin Colonel; publiée p. ordre du Gouvernement.

26) Rich. Hamilton, Address to the Geogr. Soc. of London. 22. May 1843. p. Lxxiv, und Murchison, Address 26. May 1845. p. cxxiii in Vol. XIV. und p. cvii Vol. XV.

27) E. F. Klöben, Landesfunde von Palästina. Berlin 1817. s. Vorerinnerung zur Karte S. 125—140.

Richter, Chrenberg, Legh, Hennicker u. A. machte es zehn Jahre später möglich, durch H. Berghaus bekanntes kartograsphisches Talent, in seinem meisterhaften Atlas von Asien, ein Blatt: Karte von Sprien, Gotha 1835, zu erhalten, welche zu den schönsten und vortrefflichsten Musterblättern der neuern Geographie gezählt werden muß, deren kunstgemäße Ausstatung durch den Hrn. Verleger auch der Würde ihres Inhalts entspricht. Wir haben den kritischen Werth dieser Arbeit nicht näher hervorzuheben, da das begleitende Memoir 29) auf das vollständigste über die Quellen und die Art der Bearbeitung den lehrreichsten Aufsschluß giebt, und einen wahren Schatz von positiven geordneten Daten enthält, womit die neue Aera der Kartographie von Palässtina und Sprien ihren Ansang nimmt.

Ganz besonders ausgezeichnet ift die Berghaussche Karte durch die flare und genaueste Entwickelung der vielen Routiers der Reisenden, eines Burckhardt, Buckingham, D. v. Richter und Anderer, so wie durch die künstlerisch schöne und doch naturges mäße Terrainzeichnung, was jedoch nicht vermeiden ließ, an manchen Localitäten, in denen genaue Forschungen sehlten, auch Phantassegebilde mit in die Wirklichkeit einzureihen, um den Zusammenshang nicht zu schroff zu unterbrechen, wie dies z. B. nach E. G. Schulze's Entdeckungsreise 1847 zwischen dem Dschebel Sased im N.W. des Tiberias Sees, und dem Belad Bscherre stödstelich von Sur (Thrus), und südlich dem Lithani (Leontes) sich mit den zwischenliegenden großen Räumen, dem dortigen Gebirgslande, herausstellt, das daselbst Djowallein el Metanly genannt ist, aber nach jenes Reisenden Ausdruck sammt den Orten reine Poesse ist.

Wenn hier der absolute Mangel von positiven Beobachtungen solche Ergänzungen fast unvermeidlich machen, so kann von der andern Seite ein zu großes Vertrauen auf isolirte, weit auseinander liegende Einzelbeobachtungen, durch mathematische Combination und zu scharse Verechnung bis zu Minuten und Secunden, zu großen Verschiebungen der Triangelpunkte führen, welche das ganze Netz der Construction, wo keine astronomischen Veobachtungen zum Grunde liegen, leicht gefährden. Daß dieses auch hie und da bei vorliegender Karte der Fall sein mußte, war bei der Sparsamkeit

<sup>129)</sup> H. Berghaus, Geographisches Memoir zur Erflärung und Erlänsterung der Karte von Sprien. Gotha 1835. 4. S. 1—48; s. die Recension dieser Karte von K. v. Raumer in den Jahrbüchern für wissensch. Kritif. Febr. 1836. Nr. 27. S. 211 2c.

ber Fix= und Durchschnittspunkte aus den vorhandenen Daten für viele Landesgegenden noch nicht zu vermeiden; aber die Gründlichskeit der Durchführung der ganzen Karte hat ihr den großen Werth verliehen, daß ihre Berichtigung eben dadurch mit der Zeit mögslich wurde, was bei der häusigst so oberstächlichen, unkritischen Behandlung des geographischen Materials so unzähliger Kartenssabrikanten gar nicht einmal möglich ist. Aber die schwächere Seite dieser Karte, welche auch schon von Andern 30) gerügt wurde, ist, daß sie in Beziehung auf biblische Geographie sehr Vieles zu wünschen übrig ließ.

Noch war R. v. Raumer's fritisch gesichtetes Material hierüber nicht erschienen, das sich in dieser Hinsicht ein großes Verdienst erworben hat, und nun in rein mechanisch constructiver, wie
in geistig historischer Weise den Weg von neuem anbahnen konnte
ju einer geographisch wie biblisch befriedigendern Kartendarstellung, welche auch im kleinen Maaßstabe später 31) für Bibelleser in einem sehr ansprechenden, saubergearbeiteten Kärtchen von
demselben versucht wurde; ein in der Construction nicht unverdienstliches, aber in der lithographischen Manier geschmachoses, mißglückes und hart ausgeführtes Blatt des trefflichen J. L. Grimm,
im Maaßstab von 1/900000, war schon früher (1830) belehrend vorausgegangen 32).

Bie die Geognosie, so ist auch die Geographie eine frisch und träsig vorwärts schreitende Wissenschaft, sie kennt keinen Stillskand, sie gewinnt mit jedem Jahre neuen Boden in die Weite und Liese; schon nach einem halben Decennium wurde eine neue Orisginalkarte für Palästina die gesetzgebende, durch den Reichthum neuer Materialien und die daraus nothwendig hervorgehende selbständige Construction, die sich in dem, was das Ostjordanland betrifft, zunächst der Berghausschen Karte anschließen, aber für den bei weitem wichtigern und umfassendern Theil des Bestjordanlandes, oder des eigentlichen Palästina, eine ganz neue Bahn brechen mußte. Diese wurde zu E. Robinsons Palästina

<sup>30)</sup> Des Pfarrers Heller sehr lehrreiche Recension von K. v. Raumers Palästina und Berghaus Karte von Syrien, im Gelehrten Anzeiger der Königl. Bayr. Akad. der Wissenschaften. München 1836. Nr. 236. S. 847—936 n. s. 31) 1844. Karte von Palästina nach zuverzlässigsten alten und neuen Quellen, von K. v. Raumer und F. v. Stülpznagel. Gutha, bei Perthes. 32) Palästina von J. E. Grimm. Berlin 1830.

von S. Riepert, mit Benutung von Berghaus und allen übri= gen Vorarbeiten, auf eine fo meisterhafte und in jeder Sinfict Fritisch=wissenschaftliche Weise ausgearbeitet, daß sie eine allgemeine Anerkennung ber Kenner gefunden hat, und die maßgebende für alle nachfolgenden geworden ift. Die nach den vielfachen Rreuz = und Querrouten E. Robinsons und Eli Smiths, ben vielen Tausenden dabei gemachter sich selbst controllirender Winkelaufnahmen und ben genauesten Terrainbeschreibungen, welche selbst die so gerühmten L. Burchardts an Bestimmtheit noch weit übertrafen, haben, selbst bei ben wenigen indeß stattgefundenen neuen aftronomischen Ortsbestimmungen, das Außerordentlichste für die wahre Gestaltung eines Landes im Kartenabbilde geleistet, beffen scharfsinnige und geistvolle Verwendung von Kiepert 33) selbst in feinem lehrreichen Memoir vollständig dargelegt ift, auf bas wir hier nur zu verweisen haben. Die beiden Blätter von Paläftina find in dem Maafitabe von 1/400000 der mahren Größe conftruirt, bas Blatt ber Sinaihalbinsel nur in ber halben Größe. Um aber bem allgemeinern Bedürfnig einer guten Rarte zum Sandgebrauche von Palästina entgegen zu kommen, die auf der Höhe des wiffenschaftlichen Fortschrittes gehalten bem Geere seichter und meift verballhornisirender Copien unwissender Rartenzeichner, welche ohne alle wissenschaftliche Einsicht in die hohe Bedeutung des Gegenstandes das Publikum mit ihrer schlechten Fabrikwaare zu überschwenimen pflegen, wie es hier im Unmaße geschehen, burch bas Bestmöglichste entgegen zu treten, gab S. Riepert schon im November 1842 eine reducirte Uebersichtsfarte von Balaftina 34), im Maafstab von 1/600000 der mahren Größe, heraus;

133) Atlas in fünf Blatt zu E. Robinsons Palästina, cons struirt von Heinr. Kiepert und lithographirt von 2B. Mahls mann. Berlin 1840 u. 41. 2 Blatt, fübliches und nördliches Palis stina; 1 Blatt Sinaihalbinsel; 1 Blatt Jerufalem mit feiner nahern

Umgebung und einige Cartons nebst Plan von Jerusalem.

<sup>34)</sup> Karte von Palastina nach Robinson und Smith bearbeitet von D. Riepert, herausgegeben von C. Ritter. Berlin, bei Schropp, 1843. Auch kleinere sehr lehrreiche Blatter von dem rastlos forschenden und fortschreitenden Verfaffer sind zu empfehlen: Dr. Riepert, Bibel: Atlas nach ben neuesten und besten Sulfsquellen, mit Erlanterne gen zu Lisco's Bibelwerf und biblisch = geographischem Register. Ber lin 1847. Der beste Bibelatlas, ber gegenwärtig existirt, in XI Tafeln in groß Octav; und beffen trefflicher historisch=geogras phischer Atlas ber Alten Welt, jum Schulgebrauch mit Anmerkungen. Weimar 1848, in Querquart. Die Laf. V. ansgezeichnet

welche 1843 eine zweite Auflage mit Berichtigungen vom Verf. In biefer murbe nicht nur bas auf ber größern Rarte enthaltene Terrain, sondern auch die auf berselben fehlenden Oft-Jordanlander neu construirt eingetragen, nicht etwa aus Berghaus Rarte entnommen, sondern aus altern auch von Berghaus benutten Materialien und aus eigenthümlichen neuen. diese murbe bei einer neuen Ausgabe, mit welcher gegenwärtig sich ber Berfaffer beschäftigt, einer vielfeitigen neuen Durcharbeitung bedürfen, von welcher bie Copisten von Copisten gar feine Uhnung haben, die nach Gutdunken und unwissender Willführ die verschiedensten Daten, Bahlen, Localitaten, Ramen, Schreibmeifen, Identificationen labyrintisch durcheinander werfen, und so meift, wenn noch fo schön gestochen und mit Farben becorirt, nur Producte erzeugen, die, zumal wenn sie mit recht dichtgedrängten Namen und Beichen gefüllt find, mehr zur Verwirrung als zur Belehrung bas Ihrige beitragen können. Bu den merkwürdigsten bieser Art Blatter, beren Ungahl wir hier aufzuführen absichtlich übergeben, gehört leider auch die zulett so anspruchsvolle und auch außerlich schöne von bem Ban ber Maelenschen Inftitut in Bruffel thpographisch ausgestattete Rarte, von bem achtungswerthen Jean van de Cotte 35), von der es jedoch hinreichend sein wird zu bemerten, daß sie selbst, wie das beigefügte weitläuftige Demoir zeigt, bei einem sonst mit fünfjährigem Fleiße durchgeführten Streben, obwol ganz fürzlich im Jahr 1847 erst edirt, dennoch das Borhandensein der Robinsonschen und Kiepertschen Fortschritte völlig ignorirt, dagegen die Karten von Jacotin und Berghaus benutend die Citate der alteften Beit, wie die bes Mittelalters, bei Brocardus, Adrichomius 2c., benen ber neuern Beit bei Malte Brun, Chateaubriand, Lamartine, Pater Geramb n. A. m. als Autorität zu ihren speciellen Beweisführungen gleichstellt, und ben gangen fabelhaften Legendenfram mit ber Lanbestopographie zusammenmengt. Weit besonnener sind in dieser binficht bie beiden neueften nordamerifanischen Rarten von Col=

wie alle bisherigen Arbeiten bieses gelehrtesten unter unsern fritischen Rartographen.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>) Carte topographique de la Palestine, dressée d'après la Carte topographique de Jacotin, beaucoup augmentée par Jean van de Cotte Curé. Bruxelles, Etabl. géogr. de Ph. Vandermaelen. 1847. Roy. und bessen Coup d'oeil historique géographique et critique sur des Cartes topographiques de la Palestine servant d'explication à notre Carte, ibid. 1847. 8. p. 1—185.

ton in New = Dork 1845 und von Jos. Trach in Boston zu Werke gegangen, welche bei ihren Arbeiten doch den besten Autoritäten gefolgt sind, wenn schon auch bei ihnen vieles zu wünschen übrig bleibt, wie dies insbesondere aus Sam Wolcotts interessan=
ter Recension dieser Karten zu sehn ist 36).

Bu den Original=Fortschritten seit dem Erscheinen obiger Rosbinsonscher Karten sind uns als neues Material nur bekannt geworden außer jenen neuen Routiers vom Sinai durch die Mitte der Wüste el Tih, von Nussegger, Callier und Abesken, die wir umständlich bis Hebron nachgewiesen haben (s. Sienaihalbinsel S. 848—883):

- 1) Eine an neuen Wegen und Beobachtungen durch das ganze west- und nordjordanische Palästina sehr inhaltreiche Karte von Colonel Camille Callier, die schon 1835 im Maaßstab von 1/200000 im französischen Generalstabe entworsen, bis jetzt aber noch nicht veröffentlicht worden ist. Wir besitzen sie durch die gütige Privatmittheilung des Verfassers, und bedauern nur, daß diesem ungemein lehrreichen Blatte 37), wie dem Routier durch die Sinaishalbinsel (s. Erdf. Th. XIV. S. 812, 1092 u. a. D.), kein Text zur Seite geht, wenn schon die slüchtige Stizze seiner Wanderungen durch Sprien 38) manchen Ausschluß über einzelne Punkte der Karte darbietet, die von Gaza und Hebron im Süden bis zu den Quels len des Jordan, des Orontes und bis Tripoli in Norden reicht. Auf ihr sind auch die Routen von Beaufort de Hautpouls und von A. de Caramans eingetragen.
- 2) Major Robe, Country around the Sources of the Jordan, aus der Bibl. Sacra 1843, zu obiger Nr. 17. gehörig; eine Reduction dieses Blattes auf den Maaßstab der Kiepertschen Karte von Palästina von W. Mahlmann 39); auch ist diese Berichtigung

<sup>136)</sup> Sam Wolcott, in Bibl. Sacra Vol. IV. 1845. p. 585—590.

37) Carte de la Syrie méridionale et de la Palestine, dressée en 1835, d'après les Ordres du Directeur du Depôt Général de la Guerre, Lieutn. Général Pelet, p. Cammille Callier, Chef d'Escadr. au Corps Roy. d'Etat Major, d'après ses observations et reconnaissances faites en 1832—1833 à l'Echelle de ½500000.

38) Camille Callier, Voyage en Asie Mineure, Syrie etc. Mémoire in Bulletin de la Soc. de Géogr. de Paris. Janv. 1835. 2. Sér. T. III. p. 7—22; vergl. dess. Note: C. Callier et Poulain de Bossay, Note sur quelques explorations à faire en Syrie, en Palestine et dans l'Arabie Pétrée, Bullet. l. c. T. IX. 1838. p. 40—49.

39) Berlin. Mos natéber. der geogr. Gesellsch. das. 4. Sahrg. 1843. Tab. 1. 34 S. 125.

ber Jordanquellen und vom Laufe des Lithani schon von S. Riepert in der 2ten Ausgabe seines Balästina 1843 eingetragen.

- 3) Die sehr sorgfältig entwickelten Reiserouten in Sprien und Palästina von L. v. Wilbenbruch 1843. Taf. V. zu dessen Text in obiger Nr. 14. gehörig, welche auf neue Wege führen.
- 4) C. Gaillardot's schon oben unter Mr. 27. angeführte Carte approximative de Ledja. 1838. in den Monatsber. 1846.
- 5) Eine kleine Stizze von S. Wolcott zur Berichtigung ber Westküste bes Tobten Meeres, die Lage von Masada betreffend, zu bessen Excursion unter Nr. 20. gehörig.
- 6) Den wichtigsten Fortschritt würde die Publication des Admiralitäts=Survey von Syrien darbieten, welche dem=nach zu einer neuen Kartenconstruction erst abzuwarten sein dürste. Hoffentlich wird diese nicht mehr lange ausbleiben, wenigstens ist dies von der großen Humanität und Liberalität der Admiralitäts=vorstände, wie vor allen des ehrwürdigen Admiral Beaufort zu erwarten, da nach des Präsidenten der geolog. und geogr. Gessellschaften in London Rob. Imp. Murchison 400) Anfündigung im Jahre 1845 schon eine treffliche Relieskarte von Syrien durch die Handlung Dobbs Bailen u. Comp. in London zu Stande gekommen war, zu welcher "the Board of Ordnance" die Besnutzung der Karten und Aufnahmen des Schiffs-Lieutn. Symonds auf eine sehr liberale Weise gestattet hatte.
- 7) Mit diesem Survey werden zugleich die trigonometrisschen Höhen Höhenmessungen und Nivellements zwischen dem Mittelländischen Meere, dem Jordanthale und dem Nisveau seiner Seen (eine Triangulation von Jaffa nach Jerussalem und von da zum Todten Meere gegen Süd, wie vom Cap Blanco dis Safed und zum Tiberiass See gegen N., welche als die beiden Hauptlinien unter sich durch Triangulation verbunsden wurden) 41) gegeben werden, zu welchen die bisherigen hypsometrischen Arbeiten von v. Schubert, de Bertou, Russeger, Moore und Beek, de Molineux und L. v. Wildenbruch sehr bankenswerthe, aber doch nur sich der Wahrheit annähernde barometrische Beobachtungen zu liesern im Stande waren, aus denen schon eine ganz neue geodätische Ansicht der Terrainverhältnisse Paslästinas hervorgehen mußte.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>) Murchison, Address etc. 1844 p. cxxIII unb 1845 p. cvIII. <sup>41</sup>) W. R. Hamilton, Address etc. 22. May. 1843 p. LxxIV.

# 90 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 1.

Mögen denn zulett auch noch einige künstlerische Productios nen nicht unbeachtet bleiben, die zur Veranschaulichung der lands schaftlichen Naturverhältnisse Palästinas von entschiedenem Werthe sind:

- 8) 80 malerisch reizend behandelte landschaftliche Bilder ber ausgezeichnetesten Localitäten Palästinas, von dem berühmten Künsteller Bartlett 42), in Stahlstich.
- 9) Desgl. von demselben Künstler, aber in Folio = Format: Comparative View of the Situation and Extent of ancient and modern Jerusalem from Sketches taken on the Spot by W. H. Bartlett and lithographed by J. C. Bourne. London, ibid.
- 10) Von höchstem Interesse sind die Meisterblätter von David Roberts <sup>43</sup>), die eben so getreu wie schön das Studium des landschaftlichen wie des Architecturcharakters in Palästina zu vermitteln im Stande sind; 58, zur hälfte in groß Folio, zur hälfte in geringerer Größe ausgeführte Hauptscenerien des classischen palästinischen Bodens, welche in der Brüsseler Ausgabe der originalen englischen nichts nachgeben.

Außer diesen angezeigten Quellen sind allerdings auch für Palästinas Geographie, wie es auch bei andern Ländern der alten Cultur-Welt der Fall ist, die Architecturen, die Inscripstionen 44) und die Münzen mit zu Rathe zu ziehen, wie dies sich bei dem hier jedoch noch sparsamern Vorkommen solcher Monumemte hie und da weiter unten ergeben wird; denn auch in Aufsuchung, Beurtheilung und Unterscheidung des Baustyls der ältesten hebräisch=phönicischen Zeiten von denen der Römer, Kreuzfahrer und Saracenen hat man Fortschritte gemacht, und ist in Einsammlung von Inscriptionen der verschiedensten Art und in ihren Entzisserungsversuchen thätiger als zuvor gewesen.

Noch fügen wir ben Titel einer uns so eben aus Paris zu-

<sup>142)</sup> The Christian in Palestine, or Scenes of sacred History, historical and descriptive by H. Stebbing; illustrated from Sketches taken on the Spot by W. H. Bartlett in London. 4. b. George Virtue.

43) La Terre Sainte, Vues et Monuments recueillis par David Roberts de l'Académie Roy. de Londres, avec une Descript. historique sur chaque Planche. Edit. Bruxelles, Société des Beaux Arts. Folio. 1843—1845. 10 Livraisons.

44) A. Boeckh, Corpus Inscript. Graecarum. Volum III. Fascic. 1. Berolini. fol. 1844; Pars XXVI, Sect. V. Palaestina, Trachonitis et Auranitis; fol. 244—274, von Nr. 4537—4666. ed. J. Franz.

gekommenen hiftorischen Karte zum Verständniß der Kreuzzüge in Paläftina bei, von Jacobs 45).

### **§**. 2.

- III. Das Land Ranaan mit seiner kanaanitischen Bevölkerung, als Vorhalle vor dem Einzuge des Volkes Israel in Palästina.
  - 1. Namen: Aram und Sprien; Sprer, Aramäer, Gebräer.

Ohne uns von neuem in die Untersuchung ber allgemeinern Benennungen ber Länderfreise von Syrien und Aramaa einzulaffen, beren schon früher gebacht worden (Erdf. XII. S. 132—135), und die in ihren unsichern Ethmologien wie ihren schwankenden Anwendungen auf engere und weitere, auch paläftinische Räume, ober frühere und spätere, alt= ober neu=testamentalische Perioden (s. Erdf. erste Aufl. 1818. Th. 2. S. 302 u. f.), in neuester Zeit in vollständigern und gründlichern Vorschungen, in so weit es nach ben vorhandenen Duellen möglich scheint, ermittelt sind 46), bleiben uns boch noch einige nothwendige Verständigungen in Sinsicht ber palästinischen Specialbenennungen des Landes und m Bewohner voranzuschicken übrig, ehe wir in die Specialbeschreis bung dieser Räume eingehen. Denn in diesen Namen sind wich= tige historische Documente für die Kunde des Landes und seiner Bewohner aufbewahrt, die weder gleichgültig für den Stand= bunkt unserer Betrachtung, noch für das richtige Verständniß ber folgenden Untersuchungen sein können. Wenn ber Name Gur, als Bezeichnung einer bestimmten Bufte in ber Sinaitischen Salbinsel, zwar schon bei bem ersten Durchgang bes Zuges Israel burch

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Theatrum bellorum a cruce Signatis gestorum, quo scriptores illorum temporum, praesertim Archiepisc. Will. Tyrensis facilius intelligerentur, mandatu Regiae Inscr. et humanior. Litter. Academ. disposuit et aeri incidit J. S. Jacobs. 1842.

<sup>46)</sup> Hadr. Relandi Palaestina I. c. 8, 43—48; G. Wahl, Vorbersund Mittel-Affen 1795. Abth. I. S. 299—327; Mannert, Geog. d. Gr. n. Röm. Th. VI. 1. 1799. Palästina und Sprien S. 203 und 432 u. s.; Rosenmüller, Sprien oder Aram, im Handbuch bibl. Alth. Bd. I. 1. S. 232—321; G. B. Winer, Biblisches Realwörterbuch, 3te Aust. 1847. Aram I. S. 79—81, Sprien II. S. 555—559, Affprien I. S. 102—108.

bas Rothe Meer (2. B. Mos. 15, 22), dann Sur (mit ben She rern, die von ben Söhnen Nahors, Abrahams Bruder, in Aram abgeleitet werden, 1. B. Mos. 22, 20 - 23), aber in einer allge= meinern Bedeutung des Landes zwischen dem Euphrat und Aegyptenland, zu Moses und König Davids Zeit (1. B. Mos. 15, 22, als Land wo die Jöraeliten wohnen; 1. Sam. 27, 8, als oft= liches Land, wohin David zu Felde zog) auch schon als bort einheimisch vorkommt, so tritt dieser Rame jedoch erft späterhin vorzüglich von den nördlichern Gebieten bei den Ausländern, zu= mal bei Seleuciden hervor, bei Griechen, Römern, Saracenen und Türken, nach den verschiedenen Abanderungen und Bufagen, wie Zvoia, Syria, Suristan, Coelesyria u. a., und kommt so erst in allgemeinern Gebrauch. Der Name Aramaea bagegen als genealogische, dem räumlichen Umfange nach ziemlich gleichbedeu= tende Benennung, nach Aram, bem Sohne Sems, für semitische ftammverwandte Bölfer (1. B. Mof. 10, 21-22) und ihr Ländergebiet, tritt immer mehr in Dunfel zurud, ift nicht in bie Fremde übergegangen, wenn ihn schon Strabo auch einmal ge= braucht, und felbst ältere arabische Autoren nur zuweilen noch einmal anführen (Erdf. XII. 133).

Der Name: Land ber Sebräer ober Ebräer, ift erft feit Flavius Josephus in allgemeinern Gebrauch gekommen (Antiq. Jud. VII. 9. 6 u. a. D.), wenn schon Eber ober Heber (1. B. Mos. 10, 23) einer der Nachkommen Sems heißt, der ein Vater aller Rinder von Cber genannt wird, zu denen die Joktaniben (Erdf. XII. S. 38 u. f.) wie die Abrahamiten gerechnet werden. Seine Person (1. B. Mos. 11, 16) ist von Neuern öfter als eine blos mythische mit andern heidnischen verglichen worden, wozu die etymologische Erklärung bes Namens aus bem Bebräischen, welcher fo viel als "bie von jenseit" oder "Durchwanderer" bebeuten 47) kann, das seinige beigetragen haben mag, sich alfo auf Eingewanderte, ein Name der ihnen nur von Kananitern bei= gelegt werden mochte, etwa von jenseit bes Guphrat, aus bem mesopotamischen Aram, von wo Abraham aus Haran kam (f. Erdk. XI. 294 — 296), beziehen ließe. Doch ist diese Ansicht, ob überhaupt der Name Ebräer oder Hebräer diesen Ursprung habe, noch ftreitig, und durch Ewald 48) eine sinnreiche Combination

<sup>147)</sup> Rosenmüller a. a. D. I. 1. S. 69. 48) Ewald, Geschichte bes Bolfes Israels. Th. I. 1843. S. 332 — 335.

bieses Ramens mit dem gleichbebeutenden der Iberer im Rausfasus vorgeschlagen, weil der Bater Ebers, Arparad (Name der nördlichsten Provinz Affpriens an der Südgrenze Armeniens, die Arapachitis bei Ptolem.), an die nördlichere Heimath des Urstammes zu erinnern scheine, dessen heimathlicher Name bei den Ausgewanderten darum auch sestgewurzelt geblieben aus der ursältesten Zeit, als der besondere Stamm Israel noch nicht das Uesbergewicht über die andern Zugehörigen gewonnen hatte. Hiersmit stimmt, daß auch in älterer Zeit der Ausdruck, Land der Ebräer" sehr selten ist, wie z. B. er von Ioseph 1. B. Mos. 40, 15, bei Erzählung seiner Herfunft nur einmal gebraucht wird, obswol häusig von hebräischen Männern, hebräischer Schrift und Sprache die Rede ist.

Bon größerer geographischer und ethnographischer Bebentung ift dagegen der Name: Land Rankan und Volk der Kankaniter, der uns in die schauerlichen Vorhallen des eigents lichen palästinischen Landes zurücksührt, ehe das Volk Israel dort ganz einheimisch werden konnte, und während der Aufführung seines Neubaues deshalb auch in fortwährendem Kampfe mit dieser Vorzeit blieb, fast bis zu seiner eignen Auslösung.

2. Das Land Randan und die Ranaaniter, im Verhaltniß zu Phönicien und den Phöniciern.

Benn Aram oder Aramäa, im engern Sinne der ältesten Zeit, nur auf die Länder im Norden und Osten des Libanon und gegen den Euphrat und Wesopotamien hin beschränkt bleibt, so tritt der Name Kanaan (Kanaan, Kenaan) nur als Benennung süb-licherer Länderstriche hervor.

Bon Kanaan, dem vierten Sohne Hams (1. B. Mof. 10,6 n. 15—19), von Kanaan, als Stammvater der zahlreichen Ka=naniter (oder Canaaniter bei Movers, Kanaanäer bei Ewald, Kenaaniten bei Lengerfe), erhielt auch das Land den Namen, das zum ersten male als solches bei Abrahams Aus=zug aus Ur in Chaldaa über Haran bis nach Sichem und Hestron genannt wird, wo ausdrücklich hinzugefügt ist: ,, und es wohneten zu der Zeit die Kananiter daselbst in dem Lande" (1. B. Mos. 11, 31; 12, 6; 23, 19). Die älteste An=gabe der Grenzen des Landes Kanaan wird zugleich mit der

<sup>49)</sup> H. Relandi Pal. I. 1—8.

ersten Aufzählung ihrer Geschlechter gegeben, 1. B. Mos. 10, 15 bis 19: "Ranaan zeugete Zidon, seinen Erstgebornen, "und heth (Cheth); Jebusi, Amori, Girgosi, hir, "Arfi, Sini, Arvadi, Zemari und hamathi. Darnach "(d. i. nachher, nicht daher) sind außgebreitet die Ges"schlechter der Kanaaniter. Und der Kanaaniter Grens"zen waren, von Zidon an, durch Gerar bis gen Gasa"(s. Erdf. XIV. S. 107, 137, 915, 919, 1079, 1084; 81, 145), "bis man kommt gen Sodom, Gomorra, Adama, Zes"boim und bis gen Lasa" (späterhin Kallirrhoë an der Nordsossie des Todten Meeres). Die hier bezeichnete Südgrenze ist uns auch als natürliche Landesgrenze des südlichen Palästina aus frühern Untersuchungen hinreichend bekannt (ebend. XIV. 865, 1084, 1095).

Als aber das Volk Israel dem Lande Kanaan selbst näher gerückt war, wurden die Grenzen Kanaans noch genauer bestimmt, über welche das Loos zur Vertheilung unter die Stämme geworfen werden sollte (4. B. Mos. 34, 2—13).

Die Ecke gegen Mittag foll anfangen an der Wüsten Zin ' (Erdf. XIV. 86, 270, 1064) bei Edom, daß sie gegen Mittag sei vom Ende des Salzmeers, das gegen Morgen liegt (Erdf. XIV. 109), und daß dieselbe Gränze sich lände vom Mittag hinauf gen Afrabbim und gehe durch Zinna (Erdf. XIV. 121, 141), und sein Ende vom Mittag bis gen Kades Barnea und gelänge an Dorf Adar (oder Arad, ebend. S. 121) und gehe durch Asmon und von da an den Bach Aeghpti (ebend. S. 141), und sein Ende sei an dem Meere.

Die Gränze gegen ben Abend soll das große Meer sein. Die Gränze gegen Mitternacht wird, nach V. 7, gehen von dem großen Meer bis an den Berg Hor (nicht ber im Kap. 34, 38 genannte Berg Aarons; es kann nur der Hermon oder Libanon sein), dann nach Hamath und Enan (Enan terminus Damasci, Hieron. Onomast.), also gegen Damaskus hin; die Gränze gengen Morgen aber geht von Dorf Enan gen Sepham (?), gen Ribla, am Orontes (2. B. d. Kön. 23, 33, wo König Joahas von Pharao Necho gefangen ward), und gen Ain (zwischen Libanon und Antilibanon, auf der Wasserscheide zwischen Orontes und Lietani gelegen; beide letztere Orte sind kürzlich erst von Thompson 50)

<sup>150)</sup> W. M. Thompson, Letter on the Antiquities on the Route

wieber entbeckt, s. unten). Bon ba ist die Gränze weiter geführt an der Morgenseite des Meeres von Kinereth (der See von Tisberias) und zum Jordan, dessen Ende im Salzmeer (Todten Meer). Daher nun entschieden der Jordan die Gränze und die Offseite desselben, wie Reland zuerst hervorhob, nicht mehr zu Kanaan gehörig; denn, so heißt es 4.B. Mos. 33, 51: "Wenn "ihr über den Jordan gegangen seid in das Land Kasunaan," oder, wo von der Nahrung des Manna die Rede ist, 2.B. Mos. 16, 35: "Dieses Manna aßen die Söhne Israel "vierzig Jahre, bis sie an die Grenze des Landes Kasunaan kamen" (s. Sinaihalbinsel, über Manna, Erdt. XIV. S. 684), und Josus 5, 10, wo es heißt: "Als Israel durch "den Jordan gegangen war, hörte das Manna auf, und "sie aßen von dem Getreide des Landes."

Nach jener Ausdehnung der Landesgränzen Kanaans bis Zidon, dem Erstgebornen Kanaans, ist dagegen auch das Küsten-land der Phönicier mit unter dem Lande der Kanaaniter begriffen, und  $X\nu\tilde{a}$ , die alttestamentalische Form des Namens von Kanaan, ist auch bei den Phöniciern in Sebrauch, deren Stammvater, nach griechischer Ansicht Golvis (daher Golvixy, Phoenife), auch ganz der Form des aus  $X\nu\tilde{a}$  entstandenen Xaváav, Xavavaía und dem Xavavaíol, Kanaanäern, entspricht  $^{51}$ ).

Land und Volk treten daher mit ihren doppelten Benennuns gen doch in ihren ursprünglichen Verhältnissen in die nächste gescheitige Beziehung, und darum auch zu den Zuständen des Volzfes Israel, das einen Theil dieses Landes in Besitz nimmt und mit einem Theil seiner Bewohner in nähere Vermischung oder Versbindung geräth, wenn es auch einen andern Theil verschlingt, oder vernichtet, oder zurücktößt.

Die Phönicier, von Persern, nach Herodot (I. 1 und VII. 89) und manchen der griechischen und römischen Autoren, wie auch nach Strabo und Justinus, für vom Ernthräischen Meere her Eingewanderte gehalten, sahen sich selbst für Autochthonen an, für Eingeborne im Lande, wie ihre Götter, die aus keiner

from Baalbek to Hamath and Aleppo, in Bibliotheca Sacra Vol. IV. 1847. p. 404—405 unb Not. p. 408.

<sup>51)</sup> Movers, Würdigung der Berichte über die Herfunft der Phönizier, in Achterfeld und Braun, Zeitschrift für Philosophie und kathol. Resligion. N. F. 1844. Jahrg. V. H. S. 7 u. f.; Buttmann, Mythologus I. 233.

## 96 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

Ferne erst herbeigezogen, ihre ersten Städte wie ihre ersten Schiffe an ber Rufte bes Mittellandischen Meeres erbaut hatten. Worgeschichte ging in ihrem Bolfsbewußtsein nicht über ben Namen Chna ober Phoenix hinaus, ber an ihr Land geknüpft ift, gang im Gegensatz ber Hebraer, bie ihre Uranfange jenfeit bes Euphrat anerkannten. Mit bieser Volksansicht der Phonicier, über welche unter den ausländischen Geschichtschreibern von der ältern bis in die neueste Zeit die Ansichten verschieden geblieben find 52), ba leider die einheimischen Siftorien so gänzlich lückenvoll geblieben, ftimmte jedoch wenigstens nach ben und zugekommenen Duellen auch die Ansicht der Israeliten von den "ursprünglichen Bewohnern Kanaans" überein, wobei burch Movers, beffen trefflichen Forschungen wir vorzüglich auf diesem Gebiete rielen Dank schulden, als ein Sauptmoment besonders hervorgehoben wirb, daß diese Ansicht nur aus der sichersten Quelle, nämlich aus bem historischen Bewußtsein bes kanaanitischen Bolks selbst gefloffen fein könne, in einer Zeit, wie ber Mosaischen, in welcher die Erinnerung an eine Einwanderung in Kanaan und an eine damit nothe wendig verbundene Vertreibung älterer Ureinwohner, noch nicht hätte ganz erloschen sein können, wenn eine folche in ber hiftorischen Zeit wirklich stattgehabt hätte. Denn die Mosaischen Schriften, die Bücher Josua, Samuels, ber Richter u. f. m., welche diese Ansicht in ihren freilich nur gelegentlichen Angaben barlegen, rühren noch aus jener Zeit her, wo ein großer Theil ber kanaanitischen Bevölkerung, theils in einzelnen Städten abgesondert, theils mit den Israeliten in Berührung lebte, benen die Runde über vorisraelitische Zustände von den alten Landeseinwohnern dadurch allerbings wol vermittelt werden konnte. Demnach sind ihnen Ranaaniter im Westen bes Jordanlandes ein einziges seit ber allgemeinen Fluth im Lande sigendes Bolf, das nur in verschiebene Stämme getheilt ift, beffen Urahn, ein Enkel Moahs, mit feinen Söhnen, bem Erftgebornen Bibon und ben übrigen Brübern das Land in Besitz nahm. Sie gehören also nicht zu den erft späterhin Eingewanderten, welche, wie die Philistäer, Ummoniter, Moabiter, Edomiter, von ben Urbewohnern bes Landes Ranaan unterschieden werden; ihr altes Anrecht am Lande Ranaan wird

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup>) z. B. Hengstenberg, de Rebus Tyriorum. Berol. 1832. gegen, Bertheau, zur Gesch. der Israeliten S. 163, für die Einwanderung u. v. a.

von den Stammvätern der Israeliten, von Abraham bei Hebron, von Jakob bei Sichem (1. B. Mos. 23 und 33), auch anerkannt durch Erwerbung des Grundeigenthums von ihnen und durch Berträge. Für die sogenannten einzelnen, hie und da vorkommensden Riesengeschlechter (Enakim und Rephaim, s. unten), welche man für ältere Urbewohner angesehen, welche selbst wol noch entschieden, wie zu Hebron und Basan, zur Zeit des Einzuges 38staels in Individuen vorhanden waren (Iosua 12, 4; 15, 14), ist, als ganze Bölkerstämme, kein Beweis vorhanden, daß sie, wenn man sie auch nicht eben für rein mythische Titanen halten dürste, einer Einwanderung der Kanaaniter vorangegangen, obwol sie mehr und mehr vor ihnen verschwinden, dagegen wol noch ans dere Bölkerstämme als solche ältere Urvölker genannt werden, die von den gleichzeitig mit den Hebräern dort eindringenden Bölkern auch verdrängt und vertilgt wurden.

So werden z. B. auf der Oftseite Kanaans die Völker der Emiter, Zamzumiter und Horiter genannt, die von den Roabitern, Ammonitern und Edomitern verdrängt wursten (2. B. Mos. 2, 10—12 und 19—20), auf der Westseite am Reere aber die Aviter zu Hazarim, die den Philistäern weischen mußten (2. B. Mos. 2, 23) u. a. m.; bei kanaanitischen Völstern oder Stämmen ist niemals von dergleichen die Rede. Diese übereinstimmende Ansicht der Kanaaniter am Mittelländischen Reere, d. i. der Phönicier, wie derjenigen im Binnenlande, und die der israelitischen Bevölkerung, giebt also der Volksbenennung und der damit zusammenhängenden Landesbenennung allerdings wol eine gewichtigere historische Bedeutung.

Der phönicische wie der hebräische Name Chna, in der Aus=
sprache der alexandrinischen Uebersetzung Xaváav, Kanaan, heißt,
wenn man von der Bezeichnung des Stammvaters absieht und nach
der Etymologie geht, so viel als terra depressa, Niederland,
ein Ausdruck 53) den man im Segensatz von Aram, d. h. hoch=
liegender Landstrich, Hochland (am obern Euphrat?), wol
mit der Landesnatur übereinstimmend sinden konnte, zumal da eine
dritte gebräuchliche Form, D=Chna (Oxvã), die Küste Ka=
naans, die Küste der Niederung bedeutet, eine Strecke, welche
der Lage der Küstenebene von Gaza die Sidon auch größten=
theils entspricht, wo die großen Handelsstädte liegen, Thrus und

<sup>55)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterthumsk. I. 2. S. 75-76.

Ritter Erdfunde XV.

Sibon, die der Prophet Jesaias die Städte Ranaans nennt (Jefaias 23, 11 u. f.).

Movers in seinen trefflichen Untersuchungen über bas Land Ranaan 54) bemerkt jedoch, daß Phönicien bei den Profanscribenten auch noch außer ben beiden sidonischen Staaten, Thrus und Sibon, bas Gebiet ber brei nördlichen Staaten Arabus, Byblus und Berntus umfaffe, so wie landeinwärts bas Ge birgeland bee Libanon; bie Bedeutung bee Mamene Ranaan als Niederung daher also keineswegs bem Begriffe von Phonicien volls kommen entspreche, und daß derselbe Name noch unpassender fit bas Binnenland Palästinas erscheine, bas eber ein Berg. land als ein Miederland zu nennen fei; wie denn Mose felbst gu feinem Bolke fagte: bas Land, ba bu hinkommft, ift nicht wie 200 ghptenland . . . sondern es hat Berge und Thaler, die bet Regen vom himmel tranken muß (2. B. Mos. 11, 11). Die Ber muthung liege baher nahe, daß der Name Kanaan aus einer fruher beschränkteren späterhin eine erweitertere Bedeutung erhalten habe, wie dies mit Argos und Argivern (Aoyoc, die Chene, Apyecoi) der Fall gewesen. Für die genauere Renntniß von Renaan gehen hinsichtlich ber ursprünglichen Benennung, feiner Be 😓 gränzung und feines Bevölkerungszustandes recht fruchtbare Refultate für die vorisraelitische Beit hervor, welche zu einem sicherent geographischen Verständniß auch der israelitischen Besitnahme biefes Landes führen, um welches es, zur Vergleichung mit ber Ge genwart, uns besonders zu thun ift.

Die aus Jesaias angeführte Benennung von Thrus und Sidon als Städte Ranaans, die spätere Ibentificirung bes Begriffs Raufmann mit Ranaaniter (was nur Beziehung auf jene beiden Sandelsstädte haben fann; f. Siob 40, 30 oder 41, 25, wie Spruch. 31, 24, wo in Luthers Uebers. Raufmann und Rris mer gegeben ift), und die Stelle 1. B. Mof. 10, 15, wo Bibon, als Erftgeborner Ranaans, ben Vorrang hat, und biefe Sibon, an Alter, Macht und Ansehn vor allen hervorragend, bei Aufzählung ber übrigen Bolfer ftete im alten Teftament als tanaanitische Landschaft voransteht, zeigt, daß ber Begriff im ens gern Sinne von Kanaan unzertrennlich ift von Sibon und ber Sidonischen Thrus, mit welcher benn auch die etymologische

<sup>154)</sup> Movers, über die Bebentung bes Namens Canaan; in ber oben erwähnten Zeitschrift V. H. 3. S. 21 — 43.

Bebeutung, ursprünglich als ebenes, 10 bis 11 Stunden langes und eine Stunde breites Küstenland, zwischen dem Promontorium album 3 Stunden im Süd von Sur (Tyrus) und dem Nahr el Auli (Bostrenus), eine Stunde im Norden von Said (Sidon), genau stimmt.

Aber auf diesen beengten Raum blieb der Name Kanaan ober Phöniciens niemals beschränkt, sondern gewann nach allen Seiten, und zu verschiedenen Zeiten, verschiedene Erweiterungen, die hier leicht zu Irrungen führten, und zumal für die Sonderung der Bevölkerungen von Wichtigkeit sind.

Die Nordgränzen Kanaans, die dem Volke Israels, das nach diefer Seite in stetem Kampse mit seinen Gebirgsnachs barn blieb, die kurze Eroberungsperiode Davids und Salomos ausgenommen, niemals genauer als schon in obiger (4. B. Mos. 34, 7) Angabe gen Mitternacht bekannt geworden, können wir nur aus der persischen und der römischen Periode beurtheilen, da hingegen die Süd = und die Ost = Gränzen auch aus den einheimischen Berichten näheren Erörterungen unterliegen.

Bur Perferzeit, worüber Herod. III. 91 berichtet, machte Phonicien, nebst Eppern und bem palästinischen Sprien, in der Steuerrolle des persischen Reiches die fünfte Abtheilung aus. Sie begann im Norden an den Südgrenzen der Rilifier mit der Stadt Poseidion 55) (Posseda bei Pococke, jest Cap Busseit, südwärts der Drontesmündung), die von Argivischen Colonisten gegründet war, und reichte südwärts bis an die Gränzen der Aegypter. Da die Berser den Phöniciern ihre Rechte und Verfassungen ließen, so werden sie auch die Gränzen gelassen haben, wie sie früher waren; demnach reichte Phönicien damals nordwärts bis zur Mündung des Orontes, wo Laodicea am Meere (jest Latasieh) noch mit vielen andern (Gabala, Heraclea, Paltus, Balanea, Karne) zu den phönicischen Städten gehörte, jedoch zugleich auf Inscripstonen noch eine Metropole in Kanaan genannt ward.

Später, nach der Seleuciden sprischen Herrschaft zur Caesa=
renzeit, wird von Strabo, Plinius, Ptolemäus der Eleu=
theros=Fluß zwischen Aradus und Tripolis (Ruad und Tarablus,
jest Nahr el Kebir) als die Nordgränze Phöniciens ange=
sehen, die auch dann noch seit alter Zeit fortwährend beibehalten
sein mag, als auch die phönicischen Aradier ihre Landesgränze

<sup>55)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. B. VI. Ober: Sprien. S. 452.

meiter über diesen Fluß hinaus erweitert hatten. Diese Erweiterungen gegen ben Norden, so alt sie auch gewesen sein mögen, sie gehörten boch meber zu der Miederung bes Landes Phonicien, noch zu ber ursprünglichen Begränzung Ranaans, von welchem in den alttestamentalischen Schriften die drei nördlichen Staaten Phonis ciens: Arabus, Berntus, Byblus, vom Gebiete Sibons ausgeschloffen blieben. Mordwärts von Sidon wohnten alfe in altefter Beit an ber Meeresfufte, nach 1. B. Mof. 10, 19, feine fanaanitischen ober phonicischen Stamme. Und wirklich werben die Gebirgsbewohner (des Libanon), die Gibliter, im Gebiete von Byblus und Berntus (Josua 13, 15), abgesondert von ben übrigen fanaanitischen Stämmen und niemals in ihren Reihen (1. B. Mos. 10, 15 — 19) aufgeführt, was sich aus ben uns jum ger bekannt gewordenen Nachrichten über ihre religiösen und politischen Buftande 56) auch rechtfertigt. Die selbständige Erweiterung bes phonicischen Gebietes gegen ben Norben, über bie Grenzm bes ebenen Ranaans hinaus, wird in ber mosaischen Urfunde a ber genannten Stelle schon in Beziehung auf Arabus (Arvadi), Arke (Arki), Sin (Sini), Simhra (Zemari), Hamath (50 mathi) angedeutet burch ben Busak "barnach" sind ausgebreitt die Geschlechter der Ranganiter, und aus andern Quellen ift bie Colonisation der Sidonier nach Arab, Botrys, Tripolis und vie-Ien andern Orten hin bekannt 57), wo also der Name der Phonis cier fortschreitet, ohne daß ber Begriff von Kanaan mitwander fonnte.

Die Süb= und Oft-Gränzen.

Wenn die Nordgränzen Kanaans auf diese Weise sich zu erweitern schienen, so tritt dagegen nach dem Süden desselben Lakbes eine Verengung derselben ein, durch das Eindringen anderer Völkerstämme, welche im Besitze des Landes blieben, und auch schon,
wie dies mit den Philistäern der Fall war, vor dem Einzuge Israels in Kanaan von einem Theile desselben Besitz genommen hatten (1. B. Mos. 13, 17). Deshalb sollte doch auch das Loos über
das Land der Philistäer geworfen werden, weil das von ihnen

<sup>156)</sup> F. E. Movers, Die Phönizier. Bonn, 18.1. B. I. S. 3 u. f.
57) Bochart, Geogr. Sacr. P. II. Chanaan s. de Coloniis Phoenicum. Opp. 1692. c. 2. fol. 351 etc.; Hamacker, Miscellanes
Phoenic. Lugd. Bat. 1828. 4. Lib. VI. 216—307; Ol. G. Tychs
fen, Geogr. Verbreitung phönicischer Münzen, in Tychsen v. Harts
mann. Bremen 1820. Th. 2. 2. S. 496 u. f.

besette Land vordem zu Kanaan gehörte (5. B. Mos. 2, 23). Nun aber reichte es, zu Josuas Zeit, in deffen hohem Alter (Josua 13, 2), von bem Granzbache Aeghptens burch bas ganze Gebiet ber Bentapolis (ber fünf Städte und ihrer Fürsten, Baza, 28 = bob, Askalon, Gat, Efron) bis zur nördlichsten ihrer Granzflabte Efron (jest Afir, im Guden von Joppe und oftwarts von Dabna (Jamnia) gelegen, nach Robinson) 58). Sie hatten also Antheil an Ranaan, erreichten aber boch nicht bas phonicische kand, bas nach ben Autoren bes classischen Alterthums, wie Fl. Josephus, Plinius, Ptolemaus und anderen (benn Strabo giebt feine Subgranze an), nur subwarte bie über ben Rarmel hinaus zum Stratons=Thurm (wo später Caesarea erbaut ward) reichte, nicht aber weiter hinaus, als man ben wenig befannten Ruftenftrich zwischen Caesarea und Efron, wo allein ber Safenort Joppe einige Aufmerksamkeit ber Auslander erregte, zu Spria Balaeftina gabite, bas palaftinische Sprien bamit bezeichnenb, bas auch Plinius schon Palaestina nennt (V. 14, Caesarea ... finis Palaestinae ... deinde Phoenice). Der Karmel wird bei &l. Josephus (Bell. Jud. III. 3. 1) ein Berg ber Thrier, bei Befnchius ein Berg Phoniciens genannt; ältere Berichte fehlen über diese Ruftenstrecke in den biblischen und pro= fanen Schriften, und es läßt fich nichts genaueres über biefe Lude wischen beiden Bölferschaften ermitteln, nach welcher Philistäer im Norden niemals die Süd-Gränzen der Phönicier berührt zu Mur zu ben Ranaanitern überhaupt, beren, haben scheinen. nach Josuas Tobe, das Buch ber Richter (3, 3) in den Zeiten ber Berwirrungen und Kämpfe damals bort erwähnt, können die Ruftenvölker jenes Zwischenraumes gezählt werden. Wenn bennoch auch die füdlicher gelegenen Ortschaften, wie Joppe, Jamnia, 218= kalon, Gaza, von Plinius bis auf Steph. Byz., auch wol phöni= cifche Stabte heißen, so ift bies nur in einem erweiterten Ginne Phoniciens zu verfteben, insofern bieses auch mit Ranaan iden= tisch ift, so weit dieses das an Israel verheißene Land mar (4. B. Mos. 34, 5 und Josua 15, 4 und 47); und in diesem Sinne sagt selbst noch Procopius 59) (Bell. Vandal. II. 10. 449) in so späten Jahrhunderten, daß Phonicien in altester Zeit, er meint zu Josuas Zeiten, von Sidon bie zur ägnptischen Gränze gereicht Es stellt sich bemnach mit Sicherheit wol heraus, daß die babe.

<sup>58)</sup> E. Robinson, Palast. III. 230. 59) Hadr. Reland, Pal. p. 50.

Rüstenbewohner von dem ebenen Landstrich, dem Niederlande, ihren Namen Kanganiten erhalten haben, und an der ganzen Küstenstrecke sind keine andern Völkernamen als nur kanaanitische die Philiskäer = Eindringlinge abgerechnet) als ursprüngliche bestannt.

Mit ben Oftgränzen Paläftinas verhält es fich gang anbers wie mit den Sud= und West=Gränzen; hier kann man kaum noch von einer wirklichen Oftgränze Ranaans ober bes Dieberlandes sprechen, wenn schon das große Jordanthal als solche angesehen wird. Es ift fein Grund vorhanden anzunehmen, baf die alten einheimischen Bewohner des Gebirgslandes von Paläftine baffelbe mit bem Namen eines Niederlandes hätten belegen follen, ein Name ber nur zunächst von bem niedern Ruftenstrich bel ben Ausländern, zunächst ben Aleghptern, wegen ihres Bertehrs mit ben Sandelestädten und Meeresanfuhrten in Gebrand kommen mußte, wie dies bekanntlich auch mit der Benennung bes Landes der Philistäer (das biblische Philistäa) ber Fall war, die sich erft später von dem beschränkten Ruftenftriche über das ganze Binnenland als Palästina verbreitet hat. Aug fann es für gewiß gelten, daß die Phonicier felbst das Binnenland niemals mit bem Namen Ranaan belegt haben; es giebt feinen Beweis bafür, und hatten fie es gethan, fo murben fie auch ben Namen Phoenike, ber bem einheimischen Ranaan fo vollkommen entsprach (was durch die Paralia bezeichnet wird, bem auch nur das Palmenland entsprach, wovon nach Callisthenes 60) der Name: ότι ἀπὸ Φοινίκων της Συρίας των την παραλίαν οἰκούντων, τὸ φυτὸν ἐλαβε την προσηγορίαν; wozu S. Reland: quod ad nomen attinet Phoenices, id a palmis esse ductum, mihi videtur verisimile) burch Judaa ausgebreitet haben, wovon doch feine Spur vorhanden.

Es ist schon undenkbar, daß die einheimischen Bewohner jenes palästinischen Berglandes sich selbst Kanaaniter, d. i. Nieder= länder, genannt hätten, wenn sie schon mit jenen eines Stam= nies waren; aber auch deswegen nicht, weil sie in unzählige gessonderte Herrschaften getheilt waren, unter denen gar keine Einheit stattsand, wie sich aus der Rathlosigkeit im Widerstande gegen das eindringende Volk Ibrael hinreichend ergiebt. Wenn das diesseitige

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup>) Aristotelis de mirabil. ausc. ed. J. Beckmann. Gott. 1786. 4. p. 292; Hadr. Reland, Pal. p. 50.

Jordanland dennoch mit seinen Bevölkerungen Kanaan und Kanaaniter in den alttestamentalischen Schriften genannt wird, so
kann dieses nur auf besondern Gründen beruhen, falls es nicht hinreichend scheinen sollte, daß das Bewußtsein der etymologischen Urbedeutung des Namens schon längst verschollen war, und die in Negypten vorherrschende Benennung auf Land und Völker im Innern jener Gebiete nur übertragen ward.

Aber Movers 61) zeigt, daß Kanaan nach allen Bibelftellen für das cisjordanische Land nur ein obsoleter Name war, mit welchem die Israeliten ihr Palästina benannt hatten, ehe ihnen baffelbe genauer bekannt geworden war, und daß sie ihn spä= ter nach ihrer Einwanderung nur meift archaiftisch zur Bezeich= nung der vorisraelitischen Buftande gebrauchten. Alle hebräischen Antoren, von Flav. Josephus rudmarts bis zu ben alteften Urkunden, sprechen nur vom Lande Ranaan, wenn sie der ältern Bewohner, oder der Wanderungen der israelitischen Stammväter in biefem Lande gebenfen, ober ber Berheißun= gen und beren Erfüllungen. Wo diese Beziehungen wegfallen, ge= brauchen sie andere Namen, wie Land Ibraels, Land Jehovahs, was auch schon H. Reland im Cap. 2. (de nomine Terrae Israeliticae) andeutet. Nirgends konnte biefe Benennung für die spätere Zeit des Besitzstandes beibehalten werden, als man eine genauere Renntniß des Landes erhalten hatte, und nur die bem Begriff angemessene etymologische Bedeutung, im speciellsten Sinne eines Nieberlandes, tritt in dem Berichte der Rundschafter hervor, wo sie nach Nennung der Hethiter, Jebusiter und Amoriter,, die auf bem Gebirge wohnen" von den Kanaa= nitern am Meere und am Jordan (4. B. Mos. 13, 30), in beffen Depression, reben, was bei Josua 11,3 dem Ausbruck: "die Ranaaniter gegen ben Morgen und Abend" ent= spricht; so wie in den deshalb merkwürdigen Stellen im Buche Josua, wo das Tiefthal des Jordan bei Jericho stets als Nie= berland, Ranaan, im Gegensatz bes Berglandes Gileab hervortritt, bei den Begebenheiten ber Stämme Ruben, Gab und halb Manasse, welche bei 4. B. Mos. 33, 51 nnd Josua Cap. 22. erzählt sind. Daß die spätern Kirchenväter und die ganze nachfol= gende Literatur einen andern verallgemeinerten Gebrauch von ber Benennung Ranaan gemacht hat ift bekannt.

<sup>61)</sup> Movers a. a. D. V. H. 3. S. 41.

# 104 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

3. Die ältere Bevölkerung des Landes vor der Besitsnahme des Volkes Israel.

Der Annahme von Eingebornen im Niederlande, bem auch ber Name verdankt wird, entspricht die Angabe der sofortigen ersten Ansiedlung der Söhne Kanaans unmittelbar nach der Fluth im Lande, beffen Namen ihre Städte tragen, wie Arabus, Arte, Sin, Simpra, Hamath, mährend auch andere Personennamen auf Ortschaften übertragen wurden, wie Sichem, Estol, Mamre u. a.; dagegen ganze Stämme, wie die Gibli, als Bergbewohner, die Bidonier (Zidonim) als Fischer, ihr einheimisch auch zu erklärenden Namen trugen, deffelben Landes, das auch seine Götter 62) (Baal, Aftarte, Baaltis, Rosmos, Aion, Protogonos, Casius, Libanon u. f. w.) nicht von außen her holte. Dagegen fnüpft fich bei Bebräern und Israeliten ihre Geschichte, ihre Herkunft, ihr Gott felbst, ber schon zu Ur in Chaldaa derfelbe Gott Abrahams mar (1. B. Mof. 11, 31 und 12, 1), mit aller Sage an die innerasiatische Welt. Und so treten beide auf einander folgende Bevölkerungen ein und desselben Landes, obwol beide dem semitischen Spraceftamme angehörig, boch in ben größten Gegenfäten auf, bie auch in dauernden Saß und Zwietracht ausschlagen. Uralt scheint ber Mangel aller traditionellen Kunde 63) von einem Zusammenhange bes kanaanitischen Volks mit ben übrigen semitischen Stämmen, sich in der genealogischen Zusammenstellung ber Ranaaniter, als Nachkommen Sams, in der Mosaischen Bölkertafel zu offenbaren, nach welcher die Bebräer durch Gber die Nachkommen Gems find, und doch reden Sebräer und Ranaaniter denfelben Dia-Also kein Vermandtschaftsverhältniß zwischen beiden Bollect. fern wird von den Gebräern angedeutet, wie doch ein folches zwischen ihnen mit ben aramäischen und ben meisten arabischen Stammen vorausgesetzt wurde (Erdf. XII. die Joctaniden, Simpariten u. f. S. 38-58). Die Hinweisung des Kanaan als Bruber an Migraim, ober an die Aleghpter, wie an Chus und die Chuschiten, in der Völkertafel, die doch wol nicht ohne Berudsichtigung ber eignen kanaanitischen Unsicht über ihr Berkommen gebacht werden konnte, zeigt an, wie mit einer fehr frühzeitigen

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>) Movers, Die Phönicier a. a. D. und Zeitschr. a. a. D. V. H. 2. S. 4 u. f. <sup>63</sup>) Movers, Die alten Canaaniter, in Zeitschr. R. F. Jahrg. VI. H. 1. S. 59—88.

Trennung ber fanganitischen Stämme von ben öftlichen Semiten, auch alle Runde von ihrer ursprünglichen Einheit schon in ben ältesten Zeiten erloschen gewesen sein muß. Die in ber obern heimath zurudgebliebenen Bruderftamme Ebers, ber auswandernben Bebraer, behielten ben aramaischen Dialect ber semitischen Sprache bei, von dem auch ber arabische sich geschieden hatte; aber weit früher muffen die Ranaaniter sich von dem gemeinschaftlichen Urstamme getrennt haben, ba die in Palästina einwanbernden Hebraer zur Zeit Abrahams bort schon die Ranaaniter als langft anfässig mit ihrem baselbst eigenthumlich und unabhängig vom aramäischen und arabischen ausgebildeten semiti= schen Dialecte vorfanden; ein Dialect, der auf die eingewanderten Patriarchengeschlechter mehr ober weniger überging, wie sich aus ber bekannten wesentlichen Identität der hebräischen und phonicischen Sprachbenkmale herausgestellt hat. Ein sehr merkwürdiger Umtausch des angebornen Sprachdialectes in einer Ur= geit, ber immer etwas rathfelhaftes beibehalten mag, fich auch faum bei einem ganzen Volke benken ließe, wol aber, wie sich bies Movers erklärt 64), bei einem noch beschränkten Familien= freise, wie der Abrahamische, der von der Heimath bald ganzlich abgeschnitten, in eine neue Sprachatmosphäre verset ward, und felbft mit ben Gliedern ber neuen umgebenden Bevolterung fehr vielfache Verschwägerungen eingehend (1. B. Mof. 38; aud 34, 2; Richter 21, 12; Esra 10, 18 — 44 u. a. m.), eben ba= durch möglich wurde.

Bum Verständniß der Bevölkerung Palästina's und der eigenthümlichen unvollendeten Art der Besitnahme dieses Lansdes durch die Einheit des Volkes Israels gehört es zu beachten, daß die sogenannten Kanaaniter selbst, wie dies Movers zuerst gezeigt hat, als kein ursprünglich engverbundner und gleichzeitig etwa eingewanderter Volksstamm gelten können, sonstern nur, so wenig uns auch aus ihren Uranfängen bekannt ist, als ein damals fast in beispiellose Zerrissenheit unzähliger kleiner herrschaften zerfallenes Völkergeschlecht. Schon der Mangel eines von ihnen selbst gemeinsam gebräuchlichen Namens muß auffallen; denn Kanaan, ihnen vom Auslande gegeben, ist nur der von dem Niederlande selbst abstrahirte Landesname, der von der Völkertasel den nichtsemitischen Völkerstämmen, als Bruder ihrer

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) a. a. D. S. 62 u. f.

Stammväter, ber Alegypter, Aethiopen (ber äthiopisch = semitische Dialect ist erst ein jüngerer arabischer) zugesellt ist, ohne innerslichen Verwandtschaftsgrad, auch ohne die Verechtigung der Stammsvater aller sogenannten kanaanitischen Völker zu sein, sondern zusnächst nur derjenigen, die seinem Niederlande, dem Kanaan im engern Sinne, angehören. Schon hiernach müßten (nach 1. B. Mos. 10, 16) die Nachkommen Jebusi (Jebusiter im Verglande Jerusalems), Amori (Amoriter an der Oftseite des Jordan), Girsgosi (Gergesiter zu beiden Uferseiten des Jordan), Hivi (Heviter in Nordgaliläa), Hamathi (auf der Oftseite des Antilibanon), von der unmittelbaren Nachkommenschaft der Kanaaniter im ensgern Sinne ausgeschlossen sein, und nur den sogenannten kasnaanitischen Völkerstämmen angehören.

Bei diesen zeigt fich nun fast mit jedem Ort auch ber Gis eines eignen Königs; im nördlichen Rangan führt Josua (12, 9 bis 24) einmal 31 Könige mit Namen auf; bas Buch ber Richter (1, 7) spricht von 70 Königen ber Kanganiter, welche ber Stamm Juda bei Besignahme von Judaa zu besiegen hatte. Zahllose Burgen und bewaffnete Heerschaaren, die von bem Hirtenvolte Ieraels ohne Rünfte des Kriegs zu besiegen waren, hatten sich schon Jahrhunderte zuvor untereinander gegenseitig befehdet, ober in Rriegen gegen ihre mächtigern Bruberstämme, die kanaanitischen Umoriter, im dieffeitigen wie im jenseitigen Jordanlande versucht, und bech murde eins ihrer Königreiche nach bem andern besiegt, benn fein gemeinsanies Oberhaupt, fein Bund sammelte die Rraft ber gerspaltenen Bolfer gegen ben gemeinsamen Beind, wie bies boch bei Philistäern ober ben phonicischen Ruftenftaaten sich zeigte, und ber in der größten Roth durch Jabin, König von Hazor, geschehene hülferuf zur Schlacht, am Wasser Merom (Josua 11, 1 - 6), mußte erfolglos bleiben; benn es fehlte bas innere Band ber Stammesverwandtschaft, ber Bolkseinheit, bes Gemeingeiftes.

Nur aus noch frühern Zerrüttungen und Zersprengungen ihrer im höchsten Alter unverbundnen Stämme begreift man die Zerrissenheit ihrer Sitze zur Zeit des Einzugs Israels in ihren verschiedenen Abtheilungen, wie z. B. die Heviter, deren einzelne
Stämme zu gleicher Zeit im Norden, in der Mitte und im Süben Palästinas vorkommen, worüber die frühern Bücher des alten
Bundes zerstreute Notizen mittheilen. Die Keniziter waren in
ganz verschiedene Theile des Südens, im Stammgebiete von Juda
und in Edom, versprengt. Die Gesuriter, deren Gränze Gesuri

von Hermon nach Basan hinzog (Josua 12, 5 u. 5. B. Mos. 3, 14), kommen auch im südlichen Lande bei den Philistäern (Josua 13, 2; 1. Sam. 27, 8) an der Gränze Aleghptens vor, wo David gegen sie zu Felde zog, und eben so verhielt es sich mit den Girgesisten, wie mit dem mächtigsten Stamme der Amoriter, der am Lande jenseit des Jordan (5. B. Mos. 2, 24) großen Antheil hatte, aber dessen 5 Könige auch diesseits in dem Berglande Jerusalems die Herren waren, die gegen Gibeon zogen (Josua 10, 5).

Unter diesen kanaanitischen Bolkerstämmen herrschte kein solches genealogisches Bewußtsein ihrer Abstammung von einem Stamm-vater, wie bei den andern Semiten, die sich Söhne Ammons, Woabs, Edoms, Israels u. s. w. nannten; denn auch bei Sidoniern war dies nicht der Fall, die sich nicht Söhne Sidons (Bidons), sondern "Zidonim" nannten, bei denen kein Zidon als Gründer der Stadt oder des Staates bekannt war, so wenig wie ein Hierosolymus oder Karchedon als Gründer von Ierusa-lem und Karthago. Nur die Chetiter (Hethiter) allein unter allen machten hiervon eine Ausnahme, sie leiteten sich von ihrem Stammvater Chet her (1. B. Mos. 10, 15), deshalb sie bei 38-rael auch die Söhne Chets heißen, und auch in einem besondern Respectverhältnisse stehen (1. B. Mos. 23, 5 u. 7).

Aus dem Gefagten ergiebt sich nun wol, wie man, nach den uns überlieferten unvollständigen Daten, in dieser zahlreichen Gruppe von kanaanitischen und sogenannten kanaanitischen Bölkerstäm= men keine durch sprachliche, genealogische, politische oder religiöse Verhältnisse zusammengehörige compacte Völkerschaft scharf von andern umgebenden abscheiden kann, selbst nicht nach Naturgränzen, da sie ja selbst zu beiden Seiten des Jordan seit ältester Beit ihre Size hatten, wie z. B. die Amoriter, und doch, trotz dieser Bevölkerung vom kanaanitischem Stamme, das Ost-Jordanzland nicht zu Kanaan gehörte und seine Bevölkerungen nie zu den Kanaanitern gezählt wurden, wenn schon ihre Namen als solche in der Völkertasel ausgeführt sind.

4. Die besondern Bölkerstämme der Kanaaniter im weitern Sinne, nach ihren Hauptabtheilungen: die Pheresiter, Hethiter, Heviter, Amoriter, Girgesieter und Jebusiter.

Diese Umstände sind es, die eine rein historische und geographische Auffassung der ältesten Bevölkerungszustände desselben Landes rathsam machen, in welchem das Bolf Israel seine Beimath finden sollte.

Eine Einwanderungsgeschichte ist eben so wenig wie bei den Kanaanitern des Niederlandes, noch auch bei den sogenannten kanaanitischen Völkerstämmen des Hoch = und des Vinnenlandes beskannt; aber von ihren Verzweigungen und successiven aus entfernsten Zeiten erfolgten Zerstreuungen, Verdrängungen, Vernichtungen treten Spuren mannichfaltiger Art im alten Testament deutlich gesnug hervor; denn die Absassung der Berichte über die Zeiten der Patriarchen geschahe zu einer Zeit, da die Erinnerung an solche successive Veränderungen noch nicht ganz erloschen sein konnte.

Die frühern Zustände waren ganz andere als in den mosaisschen Zeiten, ein halbes Jahrtausend später. Das Land war wes nig angebaut und wenig bevölkert; Heerden mit ihren hirtensamislien durchzogen es ungehindert von einem Ende zum andern; denn Abraham richtete seine Hütte am Berge bei Bethel auf, er sagte bei der Arennung zu seinem Bruder Loth: steht dir nicht alles Land offen? am Südende des Landes in Pharan gräbt er seine Brunen zu Bersaba; und Jakob zieht eben so ungehins dert auf der Ostseite des Jordan nach Gilead durch die Furth des Jahok (1. B. Mos. 31, 47; 32, 22), und errichtet seine Hützten zu Succoth (33, 17).

Der Städte, mit benen ganz Kanaan in mosaischer Zeit wie bedeckt ist, sind zu Abrahams Zeit erst wenige vorhanden, die ihre Namen von damals lebenden Personen erhielten, wie Sichem, von dem Oberhaupt der Heviter (1. B. Mos. 34, 2); Mamre von dem Bruder Eskol's und Aner's, dem Amoriter (1. B. Mos. 14, 13 u. 24); nur Hebron wird schon als die urälteste Hauptsstadt im Lande, wo Sarah starb (1. B. Mos. 23, 2), genannt, die 7 Jahre vor Zoan (San, d. i. Tanis in Aegypten, 1. B. Mos. 13, 23) erbaut war, während andere ihre ältern Namen durch die neuen Bevölkerungen änderten, wie Lus, das nach Jakob Bethel hieß (1. B. Mos. 28, 19) u. a. m.

Von den zahllosen kriegsgerüsteten Städten und den kampfsgerüsteten, streitbaren Landesbewohnern, wie ein halbes Jahrtaussend später zu Josua Zeit, ist noch keine Spur; denn bei dem Ueberfalle Redor Laomers über Loth, der zu Sodom wohnte, konnte Abraham mit 318 im Hause gebornen Knechten dem Feinde von außen ungehindert nachjagen bis nach Dan und Hoba, gen Damascus gelegen, und alle Habe mit seiner geringen Mannschaft

wieder gewinnen (1. B. Mof. 14, 15). Die Bewohner des Landes erscheinen sehr friedfertig, von denen die Hebräer auch nicht die geringste Beeinträchtigung erlitten, sondern Gast freundschaft ge=
nossen, wie von König Melchisedech in Salem (1. B. Mos. 14,
18 und 34, 8 u. f.), während doch die Philistäer im Lande Gerar
schon zu Jakobs Zeit diesem aus Neid die Brunnen verstopsten
und ihn aus dem Lande wiesen (1. B. Mos. 26, 15 und 16). Die
Stammfürsten des Landes waren damals noch keine kriegerischen
Könige, sie gestatteten noch den Einzug von Nomaden auf eine
friedliche Weise.

## I. Die Pheresiter, Pherizzäer bei Emald.

Aber bamals ergiebt sich nach unsern Urfunden, daß zu jenen patriarchalischen Zeiten nur zwei verschiedene Urvölker und keine andern im Lande Rangan faßen, wie die Worte zu Loths Beit, ba er sich von Abraham trennte, heißen: "es wohneten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Lande." Ihre scharfe Scheidung an dieser Stelle wiederholt sich noch zwei Ral mit denfelben Worten, später, nach Josuas Tode (Richter 1, 4 und 5), wo beide ganz eben so als zwei verschiedene Vol= fer noch im süblichen Juda genannt werden. Die Austaffung bes bebeutenden Stammes der Pheresiter in der Aufzählung der kamanitischen Bölker (1. B. Mos. 10), ist also nicht zufällig, ba sie als wirklich verschieden von ihnen gelten, und als solche auch ihre bestimmte Stelle nach ben bedeutendften Namen ber kanaanitischen Stämme in den Bölferreihen erhalten (z. B. 2. B. Mos. 3, 8 und 17; Richter 3, 5). Von jenen, die vorzugsweise Städte= bewohner sind, scheinen sie sich durch nomadische Lebensweise zu unterscheiben, auch nach ber Etymologie ihres Namens (Pheresiter heißen die Getrennten im Lande, wie etwa Beduinen) ju urtheilen; also auch hier in altester Beit berselbe Gegensat wie bei Arabern, Sprern und andern Vorderasiaten.

Von dem zweiten, dem Urvolke der Kanaaniter, von den Pheresitern durch städtisches Leben, geregelte bürgerliche und poliztische Verhältnisse geschieden, nennt die Patriarchenzeit nur zwei bedeutende im Lande wohnende Völkerstämme, die Hethiter und die Heviter; denn selbst von Amoritern, die doch später so bedeutend werden, ist kaum noch die Rede, da diese erst vom Süsten her, aus der Wüste Pharan, hier gegen den Norden zu dränsen ansingen (1. B. Mos. 14, 7 und 13; Richter 1, 34 und 36).

II. Die Hethiter, Chittäer, bei Emalb 65).

Sie find die alteften und wol anfänglich alleinigen Bewohner bes palästinischen Binnenlandes gemesen; ihr hohes Alter bezeichnet die zweite Stelle ihres Stammvaters Beth (Chet) neben Bibon in ber Bölkertafel; und in fast allen folgenden Bölkeraufzählungen nehmen sie bie erfte Stelle nach ben Ranaanitern im engern Sinne (b. i. ben Phoniciern) ein, und nur an zwei Stel-Niemals werben Ien werden die Amoriter vor ihnen genannt. ihnen, wie Movers bemerft, bie übrigen Stämme vorgezogen, wie Girgesiter, Jebusiter, Beviter und andere, die stets in ber zweis ten Hälfte der Aufzählungen vorkommen. Und doch waren fie bei ber Eroberung von Ranaan feineswegs bie mächtigften Streiter, benn bas waren andere, zumal die Amoriter. Ja sie waren zur mosaischen Beit nur von geringer Bedeutung; benn feine ihrer Städte wird erwähnt; sie werden nicht gesondert als Feinde 36raels genannt, sondern immer nur in Berbindung mit andern Stämmen, mahrend boch die Städte anderer Stämme, ber Ranaaniter, Amoriter, Seviter, Jebusiter, oft genannt werben und von ben Fehden die Rede ift, die fie einzeln gegen Israel führten.

Dieser später herunter gekommene Volksstamm mußte also nach seiner frühern Größe und Bedeutung, ja nach seinem alten Ruhme, noch in späterer Erinnerung fortbestehen, und ihm beschalb die ehrenvolle Stelle vor allen andern Stämmen des Binnenslandes gelassen sein.

Eine wichtige Rolle spielen sie auch wirklich zu Abrahams Beit, wo sie "Herren bes Landes zu Hebron" waren, in milberer Sitte in wohlgeordneten Gemeinden mit Volksversamm-lungen lebten, und mit dem größten Wohlwollen dem Begehren jenes Patriarchen, eine Felsgrotte zum Erbbegräbniß für Sarah zu erwerben, entgegen kamen (1. B. Mos. 23). Mit der tiefsten Hochachtung erhob sich Abraham damals vor ihnen (23, B. 7): "et "fund auf und bückte sich vor den Söhnen Heth, dem "Volk des Landes, und redete mit ihnen," worauf denn der Erwerb eines Grundbesitzes bei ihnen bis zu Ende des Kapietels ganz aussührlich erzählt wird. Bedeutend ist es, daß gerade sie im Besitz der urältesten Stadt des Landes "Hebron" waren, die noch vor der ältesten Stadt Aegyptens erbaut sein sollte. Das

<sup>165)</sup> Ewald, Gesch. I. S. 281.

auch bie Berbindung bes Stammvaters ber Ebomiter, bes Gfau, mit ben Töchtern ber Sethiter angegeben ift (1. 28. Dof. 26, 34), bestätigt nur ihr hobes Alter und fruhes Ansehen. Sie maren die ältesten, und anfänglich auch wol nur die einzigen Gerren bes Landes (außer ben nomabischen Jebusitern), da das nur neben ihnen noch genannte zweitältefte Bolf, Die Beviter, boch nur erft nach ihnen in ber Mitte bes Lanbes anfässig geworden mar. 3a, in ber einen Stelle, Josua 1, 4, wo bas ganze Land ber Berbeißung an Dofe und Josua, von ber Bufte, bem Baffer Phrat und dem Libanon bis an das große Meer gegen ben Abend, mit bem archaistischen Ausbruck, "bas gange Land ber Dethiter" genannt wirb, scheint die alteste Bedeutung biefes Bolfes anerkannt zu fein, beffen Bergweigung einft, in bunkler Borgeit, auch noch weiter über bie Meeresgrange binaus gegangen fein muß, wenn Cppern, die Insel ber Chitim (Ezechiel 27, 6) ober bas Land ber Chitim (bei Jefaias 23, 1) genannt, mirklich von bem Bolferstamme der hethiter (ftete Shittim geschrieben bei ben hebraern; auf Cypern bald mit, bald ohne Aspiration; bann Kirior bei Griechen, Chittaer bei Gesenius) 66) bevölkert warb, wie dies von Movers mahrscheinlich gemacht wird 67).

Bur Zeit bes Einzugs von Israel in Palästina treten bie hethiter nicht mehr wie zuvor als Gerren bes Landes hervor; einzelne ihrer Geschlechter hatten sich wol noch bis unter David rhalten (wie Uria, ber Hethiter, 2. Sam. 11, 3; 23, 39 u. a. D.); unter Salomo wurden ihre Ueberreste, wie alles übrige Volk, das nicht von den Kindern Israel stammte, zu Knechten gemacht (1. B. der Könige 9, 20; die Kap. 10, 29 erwähnten Könige der Hethiter kinnen also nicht mehr in Palästina gesucht werden, sondern sind die von Cyprus, Chittim; wie die Stelle Nicht. 1, 26 von der Erbauung der Stadt Lus im Lande der Hethiter keinen Beweis abzieht, daß die Hethiter sich damals so weit gegen den Norden bis nach Bethel gezogen haben sollten; denn der Mann siedelte über zu den Hethitern auf Cypern).

III. Die Beviter, Chivväer bei Ewald.

Dieser zweite der urältesten kanaanitischen Stämme war ein Bebirgsvolk, das im Libanon seine eigentlichen Sitze hatte.

<sup>66)</sup> Gesenius, Commentar zu Jesaias I. S. 722. 67) Movers a. a. D. VI. H. 1. S. 80 — 84.

Wenn Josua (11, 3) diese an den Berg Hermon im Lande Mizpa ansett (also um den Dschebel Scheich an den Quellen des Jorban), so bestimmt bas Buch ber Richter 3, 3 sie genauer: "bie am Berge Libanon wohneten, von bem Berge Baal Germon, bis man kommt gen Samath." Gelbst noch später unter König David werden sie bort genannt (2. Sam. 24, 7), und mögen im nördlichen Gebirgelande mächtig genug gewesen sein (30. fua 9, 1); im südlichern vom Bolke Israel besetzten Theile Palastinas mar ihrer wol nur eine geringe Zahl vorhanden. mag es sich erklären, daß sie fast ohne Ausnahme in ben Berzeich= nissen der palästinischen Völkerstämme nur den vorletten Plat vor bem noch geringern Bölfchen ber Jebusiter angewiesen erhalten, und in der vollständigsten Aufzählung der einzelnen Landesbewohner (1. B. Mof. 15, 19-21) gar nicht einmal genannt find, was nach anderweitigen Vorstellungen, denen wir jedoch hier nicht folgen können, auch auf verschiedene Weise sich boch immer nur bypothetisch erklären ließe, wie Emald 68) gethan hat. Außer ihren ursprünglichen nördlichen Gebirgssigen kommen sie jedoch als vereinzelte kleinere Gruppen auch unter andern füblichern Stammen vor; so zu Sichem, wo sie schon in alterer Zeit anfaffig waren, als Jakob von Sichem, bes hemors Sohn, bes heviters, einen Acter kaufte, um auf biesem seine Sutte zu errichten (1. B. Mos. 33, 19 und 34, 2). Noch füdlicher hatten fie im nachmaligen Stamme Benjamins, zu Gibeon (jest Dichi, an 3 Stunden nördlich von Jerusalem) einen Freistaat (Josus 9, 3, 7 und 15; der Name selbst, vermuthet Ewald, habe bie Bedeutung einer Gemeinde im Kanaanäischen gehabt) 69) gebils det, der sich mit seinen Bürgern, zur Selbsterhaltung, einen Bund für Frohndienst, zu Holz = und Waffertragen für ben Tempel gegen Israel verpflichtete. Und noch füdlicher schloffen sie sich, durch Verschwägerung wie die Hethiter, durch ihre Abdter an die Edomiter an (Josua 36, 2). Hiernach treten sie als ein Stamm jener fräftigen Bergvölfer hervor, bie zu allen Beiten vom Libanon aus gegen ben Guben vordrängten, und an einzelnen Bunften fich in ber Mitte anderer Bevölkerungen feftzufegen und zu erhalten wußten, wie ihnen dies felbft in ihrer ifolirten Stellung zu Gibeon allein von allen andern kanaanitischen Stämmen gegen die eindringenden Israeliten, wenn schon nicht

<sup>168)</sup> s. Ewald, Gesch. I. S. 283. 69) Ebend. S. 282.

ohne Berluste, gelungen war. Die Größe ihrer Stadt, die Streitsbarkeit aller ihrer Bürger, ihre republicanische Verfassung, wähstend alle Umherwohnenden ihren Königen unterthan waren (Josua 9, 1; 10, 1 und 2), sind ihnen eigenthümlich; der Göttercultus der hewiter in der Festung Sichems, im Hause des Gottes Berith (Richter 9, 46, wie Baal Beerith, Baal des Bundes oder Landessgöße, vergl. Richt. 2, 11; 8, 33) oder El 70), des obersten Gotztes, bestätigt ihre kanaanitische Abstammung.

# IV. Die Amoriter ober Amoräer (Αμοδόαῖοι nach LXX) 71).

Obwol auch schon als Amori mit ben andern kanaanitischen Stämmen in der Bolfertafel (1. B. Mof. 10, 16) aufgeführt, fommen sie sonst in der ältern patriarchalischen Zeit gar nicht als selbständiges Wolf (1. B. Mos. 15, 16, nur im Traume Abrahams) vor, werben erft fpater von Bebeutung, und wird früher ber Stamm ber Bethiter ihnen, weil sie noch feine Wichtigfeit erlangt hatten, voran gestellt. Aber in der mosaischen Zeit treten sie als der machtigfte Stamm ber Ranaaniter, als Rriegervolf auf. Wenn iber bie früher genannten Stämme nur dunfle Andeutungen zei= gen, baß fie in fehr früher Beit mitten unter einer alten Bevölferung an einzelnen Bunkten bes Landes (unter ben Riefen, Enafim und Rephaim) 72) anfässig geworben, so wird es, sagt Movers, bei ben Amoritern ganz deutlich, daß sie erft in einer Beit, die ber mosaischen nicht lange vorherging, über das dieffeitige und jenfeitige Jordanland fich verbreitet haben. Db von Often ober bom Guben ber, bleibt unsicher, mahrscheinlich von beiben Seiten weiter von füboftwärts herkommend. Denn bei ihrer älteften Erwähnung als Rriegerstamm werden sie mit den Amalekiten ver= bunben genannt, die nur aus Arabia Peträa heranzogen und am Sübende bes Tobten Meeres, im Thale Siddim, von Kedor Laomer zu Loths Zeit geschlagen wurden (1. B. Mos. 14, 7). wohneten bamals, fagt die Schrift, zu hazazon Thamar (En= gebi nach 2. B. der Chronica 20, 2). Nach dem 4. B. Mos. 13, 30

<sup>7°)</sup> Movers a. a. D. G. 79, und die Phönizier S. 255, 316.
71) Movers a. a. D. H. VI. 1. S. 84—87; Rosenmüller, Bibl. Als

<sup>71)</sup> Movers a. a. D. H. VI. 1. S. 84—87; Rosenmüller, Bibl. Alsterthumsk. II. 1. S. 255; Gesenius, bei Ersch, Encycl. III. S. 382; Winer, Bibl. Realw. I. 54; Ewald, Gesch. des Volks Israel. II. 204, 208 u. s. T. Winer, Bibl. Realwörterbuch 3. Aust. 1847. I. und II. beide Artifel.

bewohnen sie noch das südliche Gebirgsland; ja das ganze Gebirge vom Horeb nach Rabes Barnea, welches Israel burchzog, wirb, 5. B. Mos. 1. 19, das Gebirge der Amoriter genannt; ben Namen Amoräer erklärt Ewald felbst als ein Volk bas bie Gihen bewohnt, als Bergbewohner 73). Auch die Stelle 1. B. Mos. 48, 22, wo Isaak von einem Stud Landes spricht, bas er mit Schwert und Bogen aus ber Hand ber Amoriter genommen, fann wol nur von biefen sudlichen Ranganitern verftanden werben, ba ber Acker zu Sichem für Geld erkauft mar von Beviterne. wenn schon späterhin auch bei Gibeonitern Refte der Umoriter de Infassen genannt werben (2. Sam. 21, 2). Ueberhaupt wurden späterhin, da ihre Macht zugenommen, die südlichen kanaanitischen Stämme, mit benen sie vielfach zusammengeschmolzen sein mochten mit bem gemeinsamen Namen ber Umoriter zusammengefafte und in den letten Tagen Josuas sogar alle kanaanitischen Feind Israels unter bem Namen Amoriter begriffen (Josua 24, 17 18: benn ber Berr hat unsere Bater aus Alegnptenland geführt .... und hat ausgestoßen, vor uns her, alle Bölker der Amoriter, bi im Lande wohneten u. f. w.). Alls mächtigster Kriegerstamm fag ten sie sich indeß an der Oftseite des Jordan festgesetzt: "in bei Lande ber Amoriter, das in Gilead liegt" (Richter 10,8); baffelbige Land auf welches die Ammoniter noch (Richt. 11, 13) als ihr früheres Erbtheil, das ihnen von Amoritern entriffen war, lange Beit Anspruch machten.

Es ist basselbe Land, das Ruben, Gab und halb Manasse in Besit nahmen (4. B. Mos. 33, 33), wo sie zwei große Königs reiche gestiftet hatten; das südliche, des Königs Sichon gesbon, das zwischen den Flüssen Jabbok und Arnon lag welcher letztere der Gränzsluß war gegen die noch südlichern Newbiter; von Ost nach West nahm es aber alles Land ein von Wüste dis zum Iordan (Richter 11, 22; 4. B. Mos. 21, 13 u. 3. Ebenso das nördliche des Königs Og mit den Residenzen After roth und Edrei in Basan, zwischen dem Jabboksluß und bem Hermon (4. B. Mos. 21, 33; Iosua 12, 5). In diesem Königreis Og's in Basan lagen 60 seste Städte mit hohen Mauern, Ihren und Riegeln, und noch sehr viele andere Flecken ohne Mauern (5. B. Mos. 3, 5).

Noch furz vor bem Einfall ber Israeliten hatte Sichon

<sup>&</sup>lt;sup>173</sup>) Ewald, Gesch. I. S. 280 Not.

ver König von Hesbon, das Gebiet seiner süblichen Nachbarn, ver Moabiter, erst erobert, bis an den Arnon (4. B. Mos. 21, 26), und verwüstet; ja er war gen Süden gen Akrabbin hinauf (Erdk. XIV. S. 1064) gedrungen, bis zur Edomitenstadt Petra auswärts, wo der Fels Sela (Richter 1, 36; vergl. Erdk. XIV. S. 77 u. 1019). Und dennoch wurden die beiden Königreiche vom Volke Israel früh unter Moses Herrschaft besiegt, der mächtigste Sieg, der zu reichen Ländergebieten führte, der das Volk zu Triumphliedern begeisterte und auf eine neue Stuse der Krastentwickelung erhob, in der es siegreich weiter vorzwärts zu schreiten vermochte 74).

Mächtig waren die Umoriter gleichfalls auf der Weftseite bes Tobten Meeres in Juda, zur Zeit des Einzuges Israel, ge= worben, mehr als zuvor, ba man vom Gudenbe bes Tobten Mee= ret an, auf dem bort nach ihnen ebenfalls genannten Gebirge ber Amoriter, es balb mit 5 Rönigen ber Amoriter zu thun hatte. Große Rämpfe maren nöthig, fie hier zu besiegen; was burch Josua bei Gibeon, gen Beth Horon und im Thale Ajalon im N.W. von Jerusalem auch gelang (Josua 10, 1—14). Es waren aber die Amoriter Rönige jener Beit von Jeru= falem, hebron, Jarmuth, Lachis und Eglon, welche na= mentlich aufgeführt werben. Obgleich geschlagen und unterbrückt, Wieben fie boch noch mächtig an ber Meeresfüste; benn ba brang= ten fie später noch die Rinder Dan auf bas Gebirge, und ließen nicht zu, daß sie herunter in ben Grund kamen (Richter 1, 34); ja fle fingen an auch baselbst bas Gebirg Geres zu Ajalon und Saalbim zu bewohnen (Richter 1, 35); doch ward ihnen de Sand bes Sauses Josephs zu schwer und sie wurden zinsbar. Unter Samuel endlich, heißt es, hatte Israel Friede mit den Amo= Attern (1. Sam. 7, 14); überhaupt wurden mit der wachsenden Macht Israels die frühern Völker im Lande immer mehr und mehr **jinsbar** gemacht (Josua 16, 13).

So erscheinen die Amoriter überall als spätere Eindring=
Ange, mögen sie von Gilead oder vom südlichen Juda aus im
Palästinischen Binnenlande vorgerückt sein; andere Stämme saßen
vor ihnen in den von ihnen später eingenommenen Sizen, wie die Roabiter, Hethiter, Daniter und Jebusiter u. a., falls iese letztern nicht selbst als einer ihrer Stämme zu ihnen gehör= .

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) s. Ewald, Gesch. II. S. 211 u. f.

# 116 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 2.

ten. Bu den ältesten- einheimischen Landesbewohnern gehören sie daher eigentlich nicht, aber wegen ihres langen Aufenthaltes zwisschen Kanaanitern konnten sie schon zu den sogenannten kanaanistischen Stämmen im weitern Sinne gezählt werden.

Auch ihre Wohnsitze machen sie als eindringende Eroberer kenntlich, da sie wie die Israeliten anfänglich nur bie Berglandschaften besetzten, mo ihre perfonliche Tapferkeit ben Ausschlag geben konnte, die ftabtereichern Niederlande ber civilifirtern Ranasniter aber zu gut zu Streitwagen gerüftet waren, und in Rriegefünsten erfahrner, um so leicht und bauernd besiegt zu werbeit, wie die Bewohner niedriger Berghöhen. Go wenigstens fagt bas Buch ber Richter vom Stamme Juda, obwol biefer bie Stabte Gaza, Astion und Efron befest hatte, 1, 19: "Und ber ! "herr mar mit Juda, baß er das Gebirge einnabn; "benn er fonnte die Einwohner im Grunde nicht ein-"nehmen, barum baß fie eiferne Bagen hatten." Gin solcher Widerstand bei wohlgerüfteten kanaanitischen Boltern war es, ben auch Sagor mit seinen vielen Rriegswagen Ebene Merom gegen Josuas Heer leiftete (Josua 11, 1-12 mp 17, 16).

# V. Die Girgesiter (Girgasiter) 75), Gergesiter ober Gergasäer.

Sie gehören zu ben im Lande Kanaan unbedeutendern Stammen, die von der Oftjordanseite in das mittlere Jordansand vorgerückt zu sein scheinen (Josua 24, 11), in der allgemeinen Bercheißung Kanaans an Abraham (1. B. Mos. 15, 21), mit den Josufitern, in der Reihe der Völker die letzte Stelle erhalten, den mehrsten übrigen Volksaufzählungen, in denen doch immende Jebusiter den Schluß machen, ganz ausgelassen sind. And werden sie später kaum mehr erwähnt. Vielleicht daß noch denerden sie später kaum mehr erwähnt. Vielleicht daß noch dener, Gadarener, weil beiderlei Namen, ein antiker und neuens, derselben Landschaft am Jarnukslusse, dem Hieromax, zukommen mochte) 76) eine Erinerung an diese Völkerschaft sich auch in spie terer Zeit erhalten hatte; von dem Dasein einer Stadt Gerzese

v. im N. Test. Frankf. a. M. 1819. S. 13; vergl. Winer, Roll. Realw. Artik. Gabara S. 384; s. Note in v. Raumer, Palik. S. 363.

(Euseb. et Hieron. Onom. s. v.), die nur Origines an den Tisberias = See versetze, ift sonft nichts bekannt. Bei dieser großen Unbestimmtheit der Angaben gewinnt eine scharfsinnige Vermuthung Ewalds 77) ein gewisses Interesse, daß die von Eusebius am ansgesührten Orte genannte Gergesa, welche man nach ihm zu seiner Zeit als einen geringen Flecken auf der Berghöhe zeigte (Onom. s. v. Γέργεσα), der einstige Name der dortigen kanaanäischen Herrsschaft im Galiläer-Lande gewesen sei, welche, bei Iosua 11, das Reich Hazor heiße, weil Hazor (Chassor) nichts anders als die Festung, die Burg bedeute, also hier die Hauptstadt. Auch liegt diese dem Merom-See nahe genug, um der Erzählung bei Ratthäus zu entsprechen; nur stimmt dies nicht mit der Annahme, daß Gergasäer zu den unbedeutendsten Mächten im Lande gehört zu haben scheinen.

### VI. Die Jebusiter, Jebusäer.

Sie machen ohne Ausnahme immer nur ben Beschluß in ber Aufgählung ber kanaanitischen Volksstämme. Ihre feindliche Stellung zu ben andern Stämmen, und bie ausbrückliche Angabe, baß ber König Aboni=Bebeck, zu Jebus, bem nachherigen Je= tufalem (Josua 18, 28), ein Amoriter genannt ward (Josua 10, 1 und 5), zeigen wol, daß die Jebusiter selbst nur ein 3 weig ber Amoriter gewesen, die aber unter ben amoritischen Funffürften auf bem Gebirge Juda (4. B. Mos. 13, 30; Josua 9, 1) nur de8= wegen als einzelner Stamm fo oft insbesondere vorkommen, weil fie zu ben tapfersten und hartnäckigsten Rämpfern gegen Israel gehörten, und erft unter König David ganglich besiegt, aber boch nicht ausgerottet werben konnten. Diefer friegerische Bolk8= kamm wurde zwar von Josua in der offenen Feldschlacht im Thale Ajalon besiegt; aber gegen ihre feste Stadt, die noch später über bem Thale hinnom thronte, und bei den Kanaanitern Je= bus hieß, später Jerusalem (Josua 15, 8), konnte er nichts aus= richten. Eine vorübergehende Eroberung der Unterstadt, die von den Judäern niedergebrannt wurde (Richter 1, 8), war von keiner Dauer, und ausdrücklich heißt es, auch die Rinder Juda konnten Die Jebufiter, die zu Jerusalem (b. i. ber nachmaligen) wohnten, nicht vertreiben (Josua 15, 63). Allso blieben die Jebusiter mit ben Kindern Juda zu Jerusalem bis auf diesen Tag.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>) Ewald, Gesch. I. S. 278 Not.

Erft burch Rönig David, ber mährend 7 Jahren in ber antifen Stadt Bebron residirt hatte, murde wider die Jebusiter, Die noch im Lande wohnten, Rrieg geführt, und in Jebus (b. h. wahrscheinlich trodiner Berg, wie Ssijon, b. i. Zion, in gleichem Sinne bei Bebräern) 78) ihre Burg Zion durch Joab erobert, Die nun zur Davidsstadt wurde (2. B. Sam. 5, 6-7), und zum Mittelpunkte des Königreiches Israel, der in der bisherigen Residenz Davids, zu Sebron, schon wegen ber seindlichen Rabe ber an sich so festen Burg ber Jebusiten auf die Dauer nicht gegeben fein konnte. Der Name Berufalem, ber erft fpater bet vorherrschende wurde, scheint auch schon früher bort einheimisch ge wefen zu fein, ba er nach bem Sprachforscher wenigstens nicht von Israel ausgegangen, und feiner Bedutung nach als "Salens Erbe" oder "Salems Wohnung" auf einen uralten Anbau zurückweiset, ber gewiß schon burch sein Naturverhältniß zu feiner Zeit unberudfichtigt geblieben fein mag.

Alber auch nach der Eroberung blieben noch Jebusiter (wie Arafna, 2. B. Sam. 24, 16—25) als Eigenthümer in der eroberten Stadt, mit denen sich jedoch David versöhnete. Ihre Ueberreste niachte Salomo mit andern ihrer Stammesgenossen zinsber (1. B. d. Kön. 9, 20), und selbst später nach dem Exil werden sie noch unter denen genannt, deren Töchter des Landes mit Ismel in Gemeinschaft getreten waren (Esra 9, 1).

### **§.** 3.

IV. Außerhalb Kanaan wohnende, dasselbe umsgränzende nichtkanaanitische Bölker und Bölkerfrämme, mit denen das Bolk Israel durch seinen Einzug in meist feindliche lange Zeit nachhaltige:
Berührungen gerieth, die auf seine Festsiedelung im Lande Palästinas viele Jahrhunderte hindurch von sehr verschiedenartigem Einflusse blieben.

Obwol wir uns im Vorigen bemüht haben, eine bestimmtere Vorstellung von dem Umfange des Gebietes Kanaan und seis ner vorisraelitischen Bevölkerungen zu gewinnen, die von

<sup>178)</sup> Ewald, Gesch. des Bolks Israel. Th. II. S. 288 und 583.

einem so großen Einflusse auf die Entwicklungsgeschichte des Volks Israel und aller nachfolgenden Geschlechter, wie felbst für bie Buftanbe ber spateren Beiten bis auf die Gegenwart geblieben find, so ift damit doch noch unsere geographisch-ethnographische Aufgabe für die alteste wie für die folgende Beit noch keineswegs erschöpft, ba ja die Wirksamkeit ber Bevölkerungen Palafinas fich weit über bie Grangen des alten Ranaan bin= aus erftrect hat, und die fruhern wie die heutigen Buftande uns auf allen Seiten weit über bie alten Gränzen hinausweisen, wie schon das Davidische Reich südmärts bis zum Rothen Meere, nordwärts bis Damascus und Sibon, westmarts bis Philiftaa, die Zeit bes Gerodes und die romisch=byzan= tinisch=palästinische, wie die mohammedanische, die ber Rreugfahrer und der jungsten Reiseperiode, nicht nur wie fru= her blos auf die Weftseite des Jordan, sondern auch auf feine noch unermeßnen Flächen der Oftseite und die weite Umgebung bes Tobten wie des Galiläer = Meeres und der Libanonsenkungen jum Euphratgebiete hin sich ausweitet ober von ba wieder zusammenzieht.

Bwar haben wir uns schon früher die wirklichen geogra=
phischen Zugänge, die Wegstraßen vom Süden, S.W. und
6.D. (s. Erdf. XIV. a. v. D.), durch die heutigen Bevölke=
tungen zu dem gegenwärtigen Palästina gebahnt, es blei=
ben uns daher nur noch die frühesten Bevölkerungen der un=
mittelbaren Umgebungen des Landes Kanaan nachzuwei=
sen übrig, wie diese überall die alten Zugänge besetzt hielten, selbst
einzudringen versuchten, oder vom Volke Israel bei seinem Ein=
page bekämpst, besiegt und verschoben oder vernichtet werden muß=
ten, um ihm die neue Ansiedlung, als ein gesondertes Volk, inner=
halb der verheißenen Gränzen möglich zu machen.

Auch hier treten aus wenig verbürgten Sagen und sehr zer= freuten Erinnerungen nur erst nach und nach die historischen That= sachen hervor, die jedoch keineswegs dazu berechtigen, was nicht in ihre Sphäre gehört, deshalb ganz unbeachtet zu lassen.

So verhält es sich meist mit den Anfängen auch der hier aufzuführenden Stämme, und zumal mit dem Anfang ihres Ansfanges, der fast allen vorhergeht, den sogenannten Riesenges schlechtern der ältesten Vorzeit der umherwohnenden Völker.

1. Die Rephaim, Rephäer, die Riesengeschlechter; die Söhne Enak u. a.

In den Anfängen der mehrsten Bölkergeschichten werden Riefengeschlechter aufgeführt. Bei Mandschuren, Indern, Pehlvi, Perfern, Kurden, Arabern und auch bei Israeliten fehlen sie und ihre Riesengräber so wenig wie bei den Trojanern, den südlichen homerischen Lästrngonen oder den nordischen Hünen.

Rephaim, Rephaiten ober Raphäeer, b. i. Reden ober Sochgewachene 79), riefige Männer, Enaks Rinder, werben fie schon von den ersten Kundschaftern im palästinischen Lande genannt, die aus Schrecken vor biesen großen Gestalten sich selbst in ihrer Rleinheit (auch Araber sind heut zu Tage, wie wahrscheinlich bamals Hebräer, von geringerer Bobe) wie Beuschreden vorkamen (4. B. Mos. 13, 34), ein Vergleich von Feiglingen, der schon at fich über die Art der Berichterftattung nicht in 3weifel läßt. 3n einer der älteften Ungaben zu Abrahame Beit, von Rebor Laomers Ueberfall aus Elam gegen ben Guben, an ber Oftseite bet Jordan und dem Thale Siddim, wo nun das Salzmeer ift, ber siegreich bis zu ben Horitern auf bem Bebirge Seir und in bie Breite ber Bufte Paran (Erbf. XIV. S. 86, 270, 1080, 1087) fortschreitet, heißt es, daß dieser sprische König die Rephaim gu Aftaroth Karnaim schlug, und die Susim zu ham, wie die Emin in bem Felde Ririathaim, welche nun als zwei Unterabtheilungen von jenen angesehen murben (1. B. Mos. 14, 3-6). Jene Emim ober Emäer (b. h. die Schrecklichen) find wol dieselben, die vor Zeiten Lots, ein ftark und hoch Volk, von ben Moabitern Emim genannt, bas Land bewohnt hatten, bas nach ihrer Vertilgung zum Moabiter=Land marb (5. B. Mof. 2, 10. u. 11). Die Samsummim, b. i. die Argsinnenben (5. 9. Mos. 2, 20), wahrscheinlich dieselben wie obige, sonft unbekannte Susim, mit benen sie in gleicher Localität erscheinen, zwifchen ben Fluffen Jabbot und Arnon, und gleich ben Emim ein fart und großes Geschlecht, wie Enafim, bas vor Beiten in biefem Lande wohnte, werden bennoch von den Ummonitern vertilat, bie von da an ihr Land einnehmen.

Diese an sich wol nur aus alter Zeit gesteigerte und überlieferte Sage scheint barin, zu Mose Zeit, in sofern eine historische

<sup>179)</sup> Reil, Commentar über b. Buch Josua. S. 229—231.

Bestätigung zu erhalten, daß in berselben Landschaft nordwärts des Jabbok, in Basan, der König Dg (d. h. Langhals) zu Astaroth der lette König des Geschlechtes der Riesen genannt wird (Issua 12, 4; er war aber ein Amoriter, wenn er
nicht blos diesen Namen erhielt, weil er sich die Amoriter unterworsen hatte) <sup>81</sup>). Sein eisernes Todtenbette, seiner Größe entsprechend, ward zu Rabbath gezeigt (5. B. Mos. 3, 11; ein Denkmal, vielleicht ein basaltischer Sarkophag, wie noch heute viele
Riesengräber <sup>81</sup>) im Lande gezeigt werden, wie Noahs am Libanon, Nimruds bei Damaskus, Hosea's bei Szalt, Aron's auf
dem Hor, s. Erds. XIV. 1129, Neby Harûn, wie das von Orest
zu Tegea, zu Herodots Zeit I. 67 und 68 u. a.).

Doch folgt aus solchen Riesenfamilien, beren es wol auch in andern Zeiten und Ländern gab, noch eben nicht, daß hier die zusehörigen Völkerstämme gleichgestaltet gewesen wären; denn von amoritischen Riesenvölkern ist wenigstens keine Rede.

Auch auf ber Westseite des Jordan soll es wol einst auch folde Rephaim gegeben haben, nach benen auf ber Granze ber Stämme Benjamin und Juda das Thal Rephaim, in W. von Berusalem, ober die fruchtbare Ebene, die von dem felsigen Mord= rande bes Thales hinnom (Josua 15, 8; 8, 16) begränzt wird 82), biefen Ramen in ältefter Beit erhalten haben mag. Doch geboren auch sie in die Zeit der blogen Sage; wenigstens rucken sie die Ausbrücke ber LXX, und bei Josephus (Antig. 7, 4, 1), als bas Coele ber Titanen oder der Giganten, im allgemeinen in biese hinauf, wol sich zurudbeziehend auf ältere Beiten, nach ein= jelnen ihrer jungern übriggebliebenen Reprafentanten. Nach Jo= fuas Ausdruck zogen fich diese nordwärts des Gebirges Ephraim unter bie Pheresiter (Josua 17, 15) gurud. Drei von ihnen murben als Söhne Enaks zu Gebron genannt, beren Ahnherr Arba tinft, als der größte seines Geschlechts, eine Zeit lang 83) der alten Hebron ihren Namen Kiriath Arba "des Arbas Stadt" pu Wege brachte (Josua 14, 15); boch war biefer Name nur vor= übergehend, benn er kam erst nach Albrahams Beiten auf, und ging mit der Vertreibung der brei genannten Enafitenstämme aus Sebron burch Caleb zu Josuas Zeit (Josua 15, 14) auch wieder zu Ende.

<sup>80)</sup> v. Lengerke, Kenaan. S. 181 u. f. 81) Burckhardt, Reise, bei Gesenins I. 42, 101; II. 600, 716 u. a. D. 82) Robinson, Pal. I. S. 365. 83) Keil, Commentar zum Buche Josua. 1847. 8. S. 278, 287 u. s.; Ewald, Gesch. I. S. 276.

# 122 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Diefes fonft unbefannte, nur in biefen einzelnen Fragmenten ermähnte Beschlecht ber Enafiten, ftets Enafs Gobne ge= nannt, das als Städtebesiger auch wol zu ben ältesten Insaffen bes Landes Juda, zwischen ben nomabifirenden Pheresiten, die mit ihnen zugleich verdrängt wurden, gerechnet werben mußte, bleibt noch im Ungewiffen, ob es zu Ranaanitern felbft, ober mahrscheinlicher zu den ihnen noch vorhergegangenen Urfaffen zu zählen sein mag 84). Bewiß aber bleibt es, bag es als ein großes und hohes Bolt, unter bem aber nur einzelne Riefen genannt werben, mehr Furcht und Schrecken bem einziehenden Bolfe Israel als Gefahr gebracht hatte, da es in der That unter Josua zu Grunde gerichtet wird, und zulett nur noch ein Afhl an ber füblichen Meerestufte bei ben feindlichen Philiftäern fand. Bu Saule, ber auch um einen Ropf größer war als alle seines Bolts (1. Sam. 9, 2; 10, 23), und zu Davids Zeit trat bann wieder ein Goliath hervor (1. Sam. 17, 4). 3m Buche Josua 11, 21-23 fteht: "Josua rot-"tete aus die Enafim von bem Gebirge von Bebron, "von Debir, von Arab, von allem Gebirge Juda und "von allem Gebirge Israel, und verbannte fie mit ih-"ren Städten. Und ließ feine Enafim überbleiben im "Lande der Kinder Israel, ohne zu Gaza, zu Gath, zu "Asbob, ba blieben ihrer über." Diese find es, welche fpater, zu Davide Beit, von Gath aus, unter bem Ramen ber Rinber Rapha, von den Philiftaern noch einmal in bas Veld zum Rampf gegen Israel geführt wurden (2. Sam. 21, 15-22).

2. Die Aviter, Avim, ober Avväer.

Sie werden im S.W. Kanaans nur zweimal als ein ältestes untergegangenes Bolk genannt (5. B. Mos. 2, 23 und Josua 13, 3), die zu Hazarim (d. i. in Gehöften) wohnten, bis gen Gaza, aber frühzeitig von den Philistäern vertilgt wurden. Weiter ist von ihnen nichts bekannt. Unter den Städten Benjamins nennt Josua 18, 23 noch eine Stadt Avim.

3. Die Horiter, Choräer b. Ewald (Xodoaioi der LXX), Söhlenbewohner.

Nur weniges mehr ift uns von den noch südöstlichern Nachbarn ber kanaanitischen Bölker den Horitern (Choritern) über-

<sup>184)</sup> Reil a. a. D. S. 229—231.

liefert worden, die das Gebirge Setr (Syeio, Tyio, d. i. bei he= braern: behaart, rauh), wie sie es selbst benannten, bewohnten, baber sie auch Seiriten hießen; benn ihre Benennung Goriter scheint nur Troglodyten zu bedeuten, weil sie in den Felsen= flüften ihres Gebirges hauseten (Dbabja, 3). Sie merben aber auch Rinder Seir von bem Horiten, ihrem Stammvater, genannt, die im Lande wohnten (1. B. Mof. 36, 20); also Selbstän= dige, keine Eingewanderte wie die Kinder Israel in Palästina, ober bie Söhne Efaus in das füdlichere Gebirgsland. In diesen bei = mischen Sigen ift es, daß nach ben urälteften Berichten, bie uns aus ber Abrahamischen Beit überliefert find, von bem Ueberzügler aus Elam, von Rebor Laomer, auf feinem Streifzuge, nachdem er die Riefen an der Oftseite des Jordan aus dem Felde geschlagen, auch sie überfallen wurden. Denn 1. B. Mof. 14, 6 heißt es: Redor Laomer schlug auch die Horiter auf ihrem Gebirge Seir, bis an die Breite von Pharan, welche an die Buften ftoget. Dann wendete er um an ben Born Difpat, b. i. Rabes Barnea (f. Erbf. XIV. S. 1077-89). Roch werben im 1. B. Mof. 36, 20-29 von ben Rinbern Seir, bes Goriten, ber im Lande wohnete, ihre Fürstengeschlechter, ober die Oberhäupter (Alluf) ihrer Stämme, mit Ramen aufgeführt; es find ihrer sieben: Lothan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ezer und Difan, unter benen ber zweite Rame im Lande felbft als Syria Sobal noch heute fortlebt (Erdf. XIV. S. 987). Der Sohn des siebenten der Fürsten, des Disan, wird Uz genannt, ein Name der aus bem Buche Siob wohl bekannt warb, da "Siob ein Mann im Lande Uz" genannt wird (Siob 1, 1), bas Land ber spätern Ausiten aber an ber Oftgränze Eboms gelegen war, wie schon S. Reland 85) gezeigt hat, nämlich gegen bie arabische Landschaft Djof al Sirhan (f. Erdf. XIII. S. 423). Diese Mosaische Nachricht muß wol zu ben ältesten Documenten von diesem Gebirgsvolke gehören, da es schon im 5. B. Mos. 2, 12 beißt: "Auch wohnten vor Zeiten in Seir die Goriter, und "bie Rinder Efau vertrieben und vertilgeten sie vor ihnen, und "wohnten an ihrer Statt, gleich wie Israel bem Lande seiner Be-"sitzung that, bas ihnen ber herr gab." Db im Buche Siob (24, 5 — 9) ber herabgekommene Zustand bieser Horiter, gleich ben Parias in Indien, oder dem Zigeunergesindel, unter dem

<sup>85)</sup> Onomast. Euseb. s. v. Idumaea; H. Reland, Pal. p. 72.

Diefes fonft unbekannte, nur in biefen einzelnen Fragmenten erwähnte Geschlecht ber Enafiten, flets Enafs Sohne genannt, bas als Städtebesiter auch wol zu ben altesten Insaffen bes Landes Juda, zwischen ben nomabifirenden Pherefiten, Die mit ihnen zugleich verbrangt wurden, gerechnet werben mußte, bleibt noch im Ungewiffen, ob es zu Ranaanitern felbft, ober mahrscheinlicher zu ben ihnen noch vorhergegangenen Urfaffen zu zählen fein mag 84). Gewiß aber bleibt es, bag es als ein großes und hobes Volk, unter bem aber nur einzelne Riefen genannt werben, mehr Furcht und Schrecken bem einziehenden Bolke Israel als Gefahr gebracht hatte, ba es in ber That unter Josua zu Grunde gerichtet wird, und zulett nur noch ein Afpl an ber sublichen Meerestufte bei ben feindlichen Philistäern fand. Bu Saule, ber auch um einen Ropf größer war als alle seines Bolks (1. Sam. 9, 2; 10, 23), und zu Davide Zeit trat bann wieber ein Goliath hervor (1. Sam. 17, 4). Im Buche Josua 11, 21—23 steht: "Josua rot-"tete aus bie Enafim von dem Gebirge von Gebron, "von Debir, von Arab, von allem Gebirge Juba und "von allem Gebirge Israel, und verbannte fie mit ih. "ren Stäbten. Und ließ feine Enafim überbleiben im "Lande ber Rinder Israel, ohne zu Gaza, zu Gath, gu "Asbob, ba blieben ihrer über." Diese find es, welche fpater, ju Davide Beit, von Gath aus, unter dem Ramen ber Einber Rapha, von den Philiftaern noch einmal in bas Feld jum Rampf gegen Israel geführt murben (2. Sam. 21, 15-22).

2. Die Aviter, Avim, ober Avväer.

Sie werben im S.W. Kanaans nur zweimal als ein alteste untergegangenes Volk genannt (5. B. Mos. 2, 23 und Josua 13,3), die zu Hazarim (d. i. in Gehöften) wohnten, bis gen Gaza, aber frühzeitig von den Philistäern vertilgt wurden. Weiter ik von ihnen nichts befannt. Unter den Städten Benjamins nennt Josua 18, 23 noch eine Stadt Avim.

3. Die Horiter, Choräer b. Ewald (Xodoaioi ber LXX), Söhlenbewohner.

Nur weniges mehr ift uns von den noch südöstlichern Rachs barn der kanaanitischen Bölker den Horitern (Choritern) übers

<sup>&</sup>lt;sup>184</sup>) Reil a. a. D. S. 229—231.

liefert worden, die das Gebirge Setr (Syelo, Sylo, d. l. bei Hebraern: behaart, rauh), wie sie es selbst benannten, bewohnten, daher sie auch Serriten hießen; benn ihre Benennung Horiter scheint nur Troglodyten zu bedeuten, weil sie in den Felsenfluften ihres Gebirges hauseten (Dbabja, 3). Sie werden aber auch Rinder Seir von bem Goriten, ihrem Stammvater, genannt, die im Lande wohnten (1. B. Mof. 36, 20); also Gelbstänbige, keine Eingewanderte wie die Kinder Israel in Palästina, ober bie Söhne Efaus in das südlichere Gebirgsland. In diesen heimischen Sigen ift es, bag nach ben urälteften Berichten, bie uns aus ber Abrahamischen Zeit überliefert find, von bem Ueberzügler aus Elam, von Rebor Laomer, auf feinem Streifzuge, nachdem er die Riesen an der Oftseite bes Jordan aus dem Felbe gefchlagen, auch fie überfallen wurden. Denn 1. B. Dof. 14, 6 heißt es: Redor Laomer schlug auch die Horiter auf ihrem Bebirge Seir, bis an die Breite von Pharan, welche an die Buften ftößet. Dann wendete er um an den Born Mifpat, b. i. Rabes Barnea (f. Erbf. XIV. S. 1077-89). Noch werben im 1.B. Mof. 36, 20-29 von ben Kinbern Seir, bes Goriten, der im Lande wohnete, ihre Fürstengeschlechter, oder die Oberhäupter (Alluf) ihrer Stämme, mit Ramen aufgeführt; es find ihrer sieben: Lothan, Sobal, Zibeon, Ana, Dison, Ger und Difan, unter benen der zweite Name im Lande felbft als Spria Sobal noch heute fortlebt (Erdf. XIV. S. 987). Der Sohn bes siebenten ber Fürsten, bes Disan, wird Uz genannt, ein Name der aus dem Buche Siob wohl bekannt ward, da "biob ein Mann im Lande Uz" genannt wird (Siob 1, 1), bas Land ber fpatern Ausiten aber an ber Oftgränze Eboms gele= gen war, wie schon S. Reland 85) gezeigt hat, nämlich gegen bie arabische Landschaft Djof al Sirhan (f. Erdf. XIII. S. 423). Diese Mosaische Nachricht muß wol zu ben ältesten Documenten von diesem Gebirgsvolke gehören, da es schon im 5. B. Mos. 2, 12 heißt: "Auch wohnten vor Zeiten in Seir die Horiter, und "die Rinder Efau vertrieben und vertilgeten sie vor ihnen, und "wohnten an ihrer Statt, gleich wie Israel bem Lande seiner Be-"sitzung that, das ihnen der Herr gab." Ob im Buche Siob (24, 5—9) der herabgekommene Zustand dieser Horiter, gleich den Parias in Indien, oder dem Zigeunergesindel, unter dem

<sup>85)</sup> Onomast. Euseb. s. v. Idumaea; H. Reland, Pal. p. 72.

Druck und der Schmach der Edomiten geschildert wird, wie Ewald dafür hält 86), ist nicht eben entscheidend; aber schon früher hat R. v. Raumer 87) die merkwürdige Beziehung zwischen Edom und Uz nachgewiesen, nach der Stelle im Klageliede 4, 21:,, Ja freue dich und sei fröhlich du Tochter Edom, die du wohnest im Lande Uz" u. a. a. D. (s. unten).

#### 4. Ebom, Ebomiter, 3bumaer 88).

Esau, Sohn Isaaks, der ältere Zwillingsbruber Jakobs, ift mit bem Beinamen Ebom (ber rothe) in feinen Nachfolgern, ben Ebomitern, welche fich im Gebirge Seir nieberließen und die Goriter verdrängten, der Nachwelt am bekannteften geworben. Diefer ethnographische Name wird im Alten Testamente entschieben dem Geschlechte Esaus beigelegt (1. B. Mos. 36, 9, wo es heißt: Dies ift das Geschlecht Efau, von dem bie Ebomiter herkommen auf bem Gebirge Seir). Seine Berbindung mit Frauen aus verschiedenen kanaanitischen Stämmen ber heibnischen Landeseinwohner, wie der Hethiter, der Beviter, der Ismae liter (von der Hagar, ebend. V. 1-3), sein Auszug aus bem Lande Rangan, wo neben Jakob kein Raum mehr mar für bie Menge seiner Geerden (ebend. B. 7), der befannte Zwiespalt gwischen ben Brübern und bas machsende Mißtrauen, bas sich auch bei ben nachkommenben Geschlechtern fortsette, bedingten auf lange Jahrhunderte hinaus bas Schicksal beider stets benachbart bleibenber, aber ftets unter fich habernber Bölferftamme, bis biefes in Nationalhaß gegen bas Brubervolf (5. B. Mof. 2, 4 u. 8) ausartete. Der Betrug um bas Erftgeburterecht und ben Baterfegen verbrängte Ebom und bie Ebomiter aus bem Lande, wo Did und honig fließt, wo Weintrauben und Obst in Fulle, wo es febr gut war (4. B. Mof. 13, 24; 14, 7 u. 8); aber sie mußten in bie große Bufte, wo fein Brot und fein Baffer war.

Bunachst muß Ebom mit ben Seinen an ben Sübgrängen

vergl. v. Lengerfe, Kenaan. S. 184.

87) K. v. Raumer, Das oft liche Palästina und das Land Edom, in Bergh. Annalen. 1830. B. L. S. 563 n. s.

88) H. Relandi Pal. CXII. de Regione Edom, p. 66 — 73; Gesenius, Gesch. der Edomiter, im Comm. z. Jesais. I. Th. 2. Leipzig 1821. S. 904 — 913; II. S. 261; Rosenmiller, Bibl. Alterthumsk. III. S. 65—77; Winer, Edom. I. S. 292—295; R. v. Raumer a. a. D. I. S. 553—566; E. Robinson, Paläst. III. S. 108—116.

Ranaans feine Beerben geweibet haben, wie auch fpater noch ju Josuas Zeit, als die Sübgränze Judas unmittelbar an das Land Com fließ (Josua 15, 1); aber auch icon, weil anfangs bas Volk ber Goriter noch bas Gebirge Seir bewohnte, und bie Amoriter Anwohner bes Subendes vom Tobten Meere (1. B. Mos. 14, 6 und 7) waren, an dessen Westseite die Göhne Lots (Moab und Ammon) die Sudoftseite besetht hielten. Spater aber brangen sie weiter subostwärts vor in das Gebirgsland der boriter, in Seir hinein, wo fie beffere Sige fanden, und zulest die Herren bes Gebirgelandes murben. Bier fagen fie ichon, als Moses mit dem Bolke Israel schon nordwärts bis Rabes Barnea an ihrer N.W.=Seite, wo die Bufte Zin, im Norben von Paran (f. Erbf. XIV. 86, 270, 1064), die bei Edom liegt (4. B. Mos. 34, 3), vorgerückt war, und um Durchzug auf dem Paffe durch ihr Gebirge bat (Erdf. XIV. 1078 u. f.). Rades, heißt es 4.B. Mos. 20, 16, war die Stadt an der (Nord-) Gränze Choms, und hier hat sich bis heute der einheimische Name der Berge " Gerr" erhalten, ber bort noch im Munbe der Beduinen geführt wird (Erbf. XIV. 1087). Da Edom, das damals schon seinen König hatte, ber aber leider nicht mit Namen genannt wird, seinem Brudervolke den Durchgang verweigerte, fo mußte der be= schwerliche Rudweg bis zum Schilfmeer genommen werden, wo man erft gang Seir zu umziehen hatte, um an bem Subpaß (Ent. XIV. 227, 230) oftwärts hinüber in bas Granzgebiet ber Roabiter zu gelangen (5. B. Mos. 2, 1 u. 8; vergl. Erbf. XIV. 96, 97 Wadi Getum, und 997, 998). Das Gebirgeland Seir, welches ben Söhnen Ebom zum Eigenthum gegeben war (5. B. Mos. 2, 5), nahm also die ganze Strecke zwischen dem Ailanitischen Golf und bem Sübenbe bes Tobten Meeres ein; benn bas biblische Seir, welchem bas spätere mohammeba= nische, das heutige Dichebel Shera verglichen wird, nahm einen weit größern Raum (Dich. Sherat ober Shara nannte ber Bebuine, bei Seegen, bas gange Gränzgebirge zwischen Bebicas, Palastina und Syrien, Erbf. XIV. 993) ein, als bie besondern dem Seir verwandten Benennungen der spätern Zeit bi arabischen Autoren, welche nur Unterabtheilungen bezeich= Auch ift schon bemerkt, daß das arabische Wort Shera, b.i. Landstrich, nur zufälligen Anklang mit bem Namen Seir (Erdf. XIV. 86, 1015 u. 1037) habe, und nicht für identisch oder abgeleitet von der alten Form gelten könne. Sherat, Alsherat vielen "guten Weibestellen" jener Gegenben Eboms gufom-

men fann (Erbf. XIV. S. 50), ware für fünftige locale Forschun-

gen zu beachten. Bu ben bekannteften, aber etwas später, nämlich in ben Rriegen bes judäischen Königs Amazia gegen die Ebomiter, als edomitische Stäbte, hervortretenden berühmt gewordenen Orten gehören Sela (Joftheel) ober Petra (2. Kon. 14, 7; 2. Chron. 25, 11-14), und Badi Musa, auch die hafenorte Ailath und Eziongeber (Erbf. XIV. 39, 49, 54, 286, 291, 353 n. a. D.), mit benen wir schon früher genauer bekannt geworden find (Erdf. XIV. 1103 u. f.). Bei bem Mangel aller einheimischen Geschichtserzählung treten die Edomiter in den nächsten Jahrhunderten gang in Dunfelheit zurud, und nur höchft ludenvoll ift von ihnen in ben Rampfen mit ihrem Brudervolfe in Juda und Israel die Rebe, we ihrer unter bem erften ber Ronige, Saul, wieber einmal gebacht ift, ber auch bie Ebomiter und viele feindliche Ueberzügler fiege reich zuruckschlug (1. Sam. 14, 47), die Palästina plunderten. Rinig David schlug die Edomiter im Salzthale (1. Chron. 18, 12) und besiegte sie so völlig, daß er Besatzungen in ihr

Winer, II. S. 308; Rechoboth hannahar. In Notitia Dignitatum ed. Böcking cap. xxix, ad p. 78 not. 17, ad p. 346 ist leis ber die Zeile von Robotha besect.

Städte legen und Salomo zu Aila (Eloth und Eziongeber), ihrem Hafenorte, seine Ophirflotte bauen konnte. Die Empörung
eines ihrer Edomitischen Prinzen, Habab, der schon unter David als Knabe zu Aegyptern gestohen, und an eines Pharaos
hofe ehrenvoll aufgenommen, unter Salomon mächtiger zuruckkehrte, um Edoms Herrschaft herzustellen (1.B. d. Kön. 11, 14—22),
war nur vorübergehend und ohne Erfolg; denn im Jahre 914 vor
Ehr. S., unter König Josaphat, dem Nachfolger in Juda, dem
die zweite Flotte im Hafen von Eziongeber durch Sturm zerschmettert wurde (f. Erdf. XIV. 361), heißt es ausdrücklich (1.B.
d. Kön. 22, 48): "Und es war kein König in Edom."

Jene Aufnahme Hadads in Alegypten, wo Pharao ihm die Schwester der Königin zur Gemahlin gab, und Hadads Kinder mit den Prinzen seines Hauses erziehen ließ, zeigt nur das Anses hen, in welchem Edom damals bei seinen Nachbarn stand. Wenn bald darauf die Könige Joram von Israel und Josaphat von Juda zu ihrem Kriegszuge gegen den abgefallenen König der Moabiter den Weg durch die Wüste Edom ziehen, und es heißt, daß hier auch der König von Edom sich an sie anschloß, so kann dies wol nur ein Statthalter oder ein Vasallenkönig gewesen sein (2. B. d. Kön. 3, 9).

Unter Josaphats Sohn, dem König Joram von Juda, sielen die Edomiter ganz ab von Juda; sie erwählten sich wieder
einen König (2. B. d. Kön. 8, 20—22); sie blieben seitdem bis auf
einen Ueberfall Amazias in Sela (Petra, 2. B. d. Kön. 14, 7)
und Usias in Eloth (Aila, 2. B. d. Chron. 26, 2), zumal aber
seitdem Rezim, der König von Sprien, alle Judäer aus diesem
letztern Hafenorte vertrieb (2. B. d. Kön. 16, 6), ganz frei von den
Angrissen von dem nun immer mehr in Ohnmacht versinkenden
nördlichen Brudervolke.

Die historischen Berichte bes Alten Testaments schweigen nun von ihnen; aber aus dem Verfall und der Auslösung des jüdischen Reichs, und aus den Schriften der patriotischen Propheten geht es hervor, daß die Edomiter sich zu gleicher Zeit weiter gegen den Norden und Often ausgebreitet haben müssen als zuvor 95). Bei der Zerstörung Terusalems fanden die Edomiter Gelegenheit, ihre frühere Untersochung an Israel zu rächen; sie verbanden sich mit den Chaldäern unter Nebucadnezar, und mit den immer

<sup>95)</sup> Befenius a. a. D. Comm. I. 906.

mächtiger werdenden sprischen Herrschern, sie halfen mit Frohloden und Schadenfreude an dem Untergange Ibraels (Ezechiel 25, 8 bis 14), aber die Uebermacht der Chaldäer verschlang auch ihre Kraft (Jeremias 27, 3 u. f.).

Sie treten, wenn schon in friegerischen öfter glücklichen Ueberfällen, boch nicht mehr als selbständigere Bölkerschaft auf. Der unauslöschliche Saß ber Bebräer laftete nur noch mehr auf biefem verschwisterten Nachbarvolke, als selbst auf ben ihnen fremben chaldäischen Siegern, weil sie ihm einen Theil ihres Ungluck zuschrieben. Neben ben Flüchen über Babel, sagt Gefenius 96), wird baher von ben Verbannten aus Palästina selten Ebom vergeffen (Pfalm 137, 7-9), und alle Propheten wetteiferten in if ren Verwünschungen gegen sie. Da die Edomiten auch während bes Exils und nach der Rückfehr aus Babylon, wie zur Mace baer Beit (1. B. b. Macc. 5, 3), in die judischen Landschaften felff bis Hebron (ebend. V. 65) vordrangen, so galten sie fortwährend ben erbitterten Gebräern als ber Repräsentant ihrer Nationalfeinte, und die Propheten bachten sich die Strafgerichte gegen ben Bein Jehovahs vorzugsweise als ein Strafgericht über Eboni (Jesain Rap. 63).

Während dieser Buftande, in benen die einheimische Geschicht Eboms völlig im Dunkel bleibt, tritt innerhalb ihrer Gebirgsflüfte eine andere Herrschaft, die der friedlichern Nabatäer, bevor, gegen beren erfte Veststellung ihres centralen Marktortes, Betra, die Nachfolger Alexanders, Antigonus und Demetrius, um bas Jahr 300 bie ersten vergeblichen Ueberfälle magten. Raun anders läßt es sich benken, als daß durch sie bie robern Stamme ber Edomiten verbrängt, ober von da aus zu den 3 weden biefes Sanbelsstaates dienstbar gemacht, mehr nach außen getrieben wurden, mahrend Petra fich zu einer felbstänbigen Herrschaft unter ihren Meleks und Obodas, und zu einer Glanzstadt erhob, die selbst ben Neid ber Römer erregen konnte. An den feindlichen Unternehmungen der Comiten hatten fie telnen Antheil, traten auch mit Paläftina so wenig wie mit Phonis cien in nähere Beziehungen, nur zulett mit ben romischen Cifaren, wie sich dies aus ihrer früher von uns fcon vollständig abgehandelten Geschichte ergiebt (s. Erdf. XII. S. 111—140, Nabataea).

<sup>196)</sup> Gesenius a. a. D. I. S. 907, 911, 912, II. S. 261 u. f.

Gleichzeitig hiermit, in der Periode der Maccabäer, im zweiten Jahrhundert vor Chr. G., kommt der Gebrauch bei den Zeitschriftstellern in Gang, die nördlichen Edomiten, deren viele in Juda angesiedelt waren, sammt jenem angränzenden Lande Idumäer und Idumäa zu nennen, ein Name der selbst bei Flav. Josephus, und später auch bei den Römern allgemein in Gang kommt, welche ihn selbst auf ganz Judäa ausdehnten. Durch Johann Hyrcanus Unterwerfung dieser Idumäer (120 vor Chr.) geht sogar eine Abschwächung derselben vor, indem er diesem Besiegten nur unter der Bedingung der Annahme der Beschneisdung gestattet im Lande sigen zu bleiben, der sie sich auch unterwarfen (Fl. Josephi Antiq. Jud. XIII. 8. 1). Er hosste sie dadurch dem jüdischen Bolke einzuverleiben; auch erhielten sie seitdem nun jüdischen Golke einzuverleiben; auch erhielten sie seitdem nun jüdische Strategen zu Präsecten, der Nationalhaß wurde aber dadurch nicht gemildert.

Einer dieser Präsecten, Antipater, wußte sich durch römisichen Einsluß bei Thronstreitigkeiten der Maccabäer als Procusator von ganz Judäa (47 vor Chr. G.) zu größerm Einsluß zu verhelsen, und sein Sohn Herodes ift als der erste König der idumäischen Dynastie bekannt genug, der nun den Edomisten Archonten einsetzte. Wie wenig der Haß und die Rache auch der Idumäer gegen die Juden, die sie von den Edomiten ererbt hatten, erloschen war, zeigte sich noch furz vor der Belagerung und Zerstörung Ierusalems unter Titus, als die Zelotenparthei 20,000 Idumäer in die Stadt rief, zum Plündern und Morden der Gegenparthei; auch zog dieses Raubgesindel vor der Belagesung wieder ab.

Seitdem hören alle Nachrichten von Edomiten wie von Ibumäern auf, die Namen Gebalene, Palaestina tertia, Arabia Petraea, Nabataea und andere werden für jene Landschaften imsmer gebräuchlicher, das Land Edom ist ganz vergessen und die Ibumäer verlieren sich bald mit so vielen andern Völkerstämmen jener Vorzeit in den Ocean der Araber und Saracenen (s. Erdf. XII. 138; XIV. 7, 71, 81 u. a. D.).

5. Amalekiter, Aμαληκίται, Amalegäer bei Ewald 97).

Ein uraltes Volk werden sie in Bileams Spruch: "Erstling ber Bölker" genannt (4. B. Mos. 24, 20: "Amalek, die

<sup>&</sup>quot;7) H. Reland, Pal. c. XIV de Amalacitide. 78-82; Gesenius,

Aus jenem ältesten Kriegsberichte geht mit großer Bestimmtheit hervor, daß die ältesten Wohnsitze der Amalekiter zwischen Seir und Engaddi, also an der Südwestseite des Todten Meerel
lagen; aber nach 1. Sam. 15, 7 waren ihre Sitze ausgedehnter,
bis an die Gränze Aegyptens; denn Saul schlug sie "von
hevila an, bis gen Sur, die vor Aegypten liegt" (1.8.
Sam. 15, 7 u. 27, 8). Dieses Hevila (Evila, Eused. Onon.) ikt
uns unbekannt 98), es müßte aber hier im Süden Judas zu suchen
sein, obwol dieselbe Angabe von Ismaels Wohnsitzen (1.8. Messen, obwol dieselbe Angabe von Ismaels Wohnsitzen (1.8. Messen,

198) Rosenmüller, Bibl. Arch. III. S. 157.

Amalekiter, in Erschs Encycl. Th. III. S. 301 u. f.; Rosenmuller a. a. D. III. S. 90 — 94; Ewald, Gesch. I. 299 — 300; Winer, Bill. Realw. I. S. 51; v. Lengerke, Kenaan. S. 200 — 207.

er richtiger Schur, dagegen, in welche die Hagar auf dem Wege gyptens verstoßen ward (1. B. Mos. 16, 7), und wo Abraham ischen Kades und Schur wohnte (1. B. Mos. 25, 18, Erdf. XIV. 1079), ist die Wüste el = Dschefar (s. Erdf. XII. S. 6) der aber, also wirklich die Gränzwüste Aegyptens, so daß Joshus (Antiq. VI. 7, 3) wol sagen konnte, daß die Amalektern der Gränzstadt Pelusium dis an das Rothe Meere wohns. Samuel sest ausdrücklich, obiges hohe Alter bestätigend, a. D. 1. B. 27, 8, noch hinzu: denn diese (die Gesuriter, Gereiter und Amalektiter) waren die Einwohner, von Alters r, dieses Landes, als man kommt von Schur dis an Aegypsland.

Sieraus geht es hervor, wie dieses Volt das erfte mar, weles bem Bolke Israel auf seinem Durchzuge burch die Bufte im pale Raphidim begegnete und Widerftand leiftete; aber Josua, st es, bampfte den Amalek und sein Volk burch des Schwer-Schärfe (2. B. Mos. 17, 8-13; vergl. Erbf. XIV. 714-717, 4, 802). Bald barauf murbe Israel aber von den Amaleki= en, die mit ben Ranaanitern an der Gubgranze Ranaans geinfam wider ben eindringenden Veind fampften, beim erften Ber= be "von Arads Söhen bis Harma" (4. B. Mos. 14, 45; ) zuruckgeschlagen, beren ungefähre Lage uns aus frühern Un= suchungen bekannt ist (Erbk. XIV. S. 1079, 1080, 1085). tten alfo in frühefter Zeit auch die Gübgränze Ranaans, hnten aber auch gegen West an bessen Gränze in ber Nachbaraft der Philistäer (1. Sam. 27, 6), von wo David sie, wie Beffuriter und Gergesiter, überfiel; ja sie kamen dahin bis aga mit ben Midianitern, mit ihrem Bieh und Gutten, wie beißt "gleich einer großen Menge Seuschrecken, mit ihren Ra= elen, daß sie bas Land verberbeten." Die äußerste Dftgegenb, ber sie einmal mit ben Rindern Ammon genannt werden, ift richo, die Palmenstadt, am untern Jordan (Richter 3, 13). ich Josephus Angabe (Jos. Antiq. 9, 9.) sollen sie auch mit 1 Ebomitern und Gabalitern in dem Kriege gegen Ama= x, König von Juda, im Salzthale gekämpft haben, wo sie gelagen wurden; doch ist 2. B. d. Kön. 14,7 und 2. Chron. 25, 11 bei nur von Edomitern die Rede. Auch Usia, des Amasia ohn, wird, vermuthet Ewald, die Kämpfe gegen sie fortgeset ben (2. Chr. 26).

Diese Amalekiter, wenn sie auch früher immerhin ein mächtiges und mehr anfässiges Volk gewesen sein mögen, waren ein halbes Jahrtausend nach Abraham, zu Moses Zeit, offenbar nur noch ein nomabisch umherirrendes Bolk, das, nachdem sie mahrscheinlich aus ihrem centralen Sige bes Thales Raphibim (bes offenbar fruchtbarften Thales Wabi Feiran) burch Israel vollends verdrängt waren, nun, zum Umherschweifen genöthigt, fic ben verschiedenen feindlichen Bölkern gegen Israel als Mitkampfer anschlossen, zu schwach, eine selbständige Rolle zu spielen, und bie nun, wie die nachfolgenden Horden der Beduinen, bald hier bald ba, ohne Mittelpunkt einer eignen Herrschaft, wenn schon einmal einer ihrer Könige, Agag, der in die Gefangenschaft Sauls gerieth, an ber aegyptischen Granzwufte gu Schur genannt wirb, elgentlich auf Raub und Plünderung auszogen. Gie wurden auch als Wegelagerer angesehen (1. B. Sam 15, 2-7), und barum bie Rache Israels gegen sie, die unter Saul und David auf volle Vernichtung von Mann, Weib und Kind ausging. Da Saul ben Vertilgungsfrieg jedoch gegen fie nicht vollständig durchgeführt hatte, so wurde ihm bies zum Vorwurf, weshalb ihm Samuel ben Verluft ber Rönigewurde verfündete.

Als die Amalekiter die Gränzstadt Kanaans, Ziklag. (s. Erdk. XIV. 123, 1086), ausgeplündert, und Alles aus Rache sür frühere Ueberfälle (1. Sam. 27, 8—9), auch die Weiber Davids aus seinem dortigen Grundbesitz, entführt hatten, wurden sie von ihm mit seinen 600 Kriegsleuten im Lager, wo sie in ihrem großen Raube schwelgten, jenseit des Baches Befor (?), plözlich übersallen und alle erschlagen, dis auf vierhundert, die auf ihren Kasmeelen durch die Flucht sich retteten (1. Sam. 30, 1—22). Von ihrer Beute legte David, wie von derjenigen Edoms, Weihgeschenke im Tempel nieder.

Und wirklich, seitbem David sich ganz Edomea unterworfen hatte (2. Sam. 8, 14), ist nicht mehr von Amalekitern als Wolk die Rede. Nur einmal noch, unter Hiskia, wird, wie es scheint, von ihrer letten übrig gebliebenen Spur im Gebirge Seir gesprochen, wo es heißt, daß die Simeoniten, 500 Männer, sich aufgemacht zu dem Gebirge Seir, mit ihren Obristen (1. B. d. Chron. 5, 43) "und schlugen die übrigen Entronnes, nen der Amalekiter, und wohneten daselbst bis auf "diesen Tag." In Mittelpalästina war zur Zeit der Richter noch eine Spur ihres Namens zurückgeblieben, da bort im

Lande Ephraim von einem Gebirge der Amalekiter die Rede ist, auf welchem einer der Richter Israels, Abd on der Sohn Hillels, ein Pireathoniter, seine Grabstätte erhielt (Richter 12, 15). Weiter ist hiervon nichts bekannt; man hat darin die Erklärung der Stelle in Debora und Baraks Triumphgesang vermuthet, wo es (Richter 5, 14) heißt: "Aus Ephraim war ihre Wurzel wider Amalek." Eine Stadt der Amalekiter ist im hohen Aleterthum nicht bekannt (1. B. Mos. 36, 12 u. 16), obwol die spätere Zeit noch eine Stadt Amaleks nannte, wie Makrizi, die wir für die Ptolemäische Pharan zu halten geneigt sein mußten (f. Erdk. XIV. S. 48 und 714).

6. Die Keniter ober Kinäer, Kiracoi, Duänäer bei Ewald 99).

Renas, ihr Stammvater, und Amalek werden beide als Brüster genannt, Enkel Esaus, Söhne Eliphas, aber von verschiedenen Müttern (1. B. Mos. 36, 11 u. 12); die Keniter werden zugleich mit Amalekitern in ältester Zeit aufgeführt (1. B. Mos. 15, 19 u. 21), und zu Sauls Zeiten waren sie in den selben Lagern mit den Amalekitern in der Wüste Schur (1. Sam. 15, 2—7), so daß sie wol einen kleineren Stamm von Amalek bilden wochten. Aber verschieden von jenen seindlich gesinnten kamen sie frühzeitig schon Wose freundlich entgegen. Dies bestätigt sich auch zur Zeit Sauls, wo dieser Stamm um seines eignen Vortheils willen auf Sauls Aufforderung, der ihnen wohl wollte, sich leicht von Amalek trennte und davon zog, als die blutige Schlacht und die Vertilgung über Amalek losbrach (ebendas. B. 6).

Es ist bekannt, daß Mose nach seiner Entweichung aus Ales gepten im Lande Midian (s. Erdk. XIV. 233, 741, 936, 984) eine der 7 Töchter des Priesters in Midian zur Frau nahm, und späterhin, als der Pharao, sein Versolger, in Aegypten gestorben war, die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, am Verge Horeb weidete (2. B. Mos. 2, 15—22). Aus Richter 1, 16, vergl. mit 4, 11, ergiebt es sich, daß der Schwieservater Mosis eigentlich ein Keniter war; denn dessen Sohn Hobab, der Schwager Mosis, und die Seinigen werden "Kinschwarden der Keniter" genannt, die aus der Palmenstadt mit den

<sup>199)</sup> Rosenmüller a. a. D. II. S. 250.

Kindern Juda in die Wüste Juda zogen, die da liegt gegen Mittag der Stadt Arad (Erdf. XIV. 121, 1079), und daselbst wohneten unter dem Bolke Juda. Bon diesen "Kindern Hobabs"
trennte sich wieder ein anderer Keniter, Heber, der seine Hutten bei den Eichen Zaanaim neben Kades aufschlug.

Dieser zu bem großen antifen Volfe Amaleks gehörige Stamm von Beltbewohnern mar also mit Judaern befreundet, er ließ sich felbst bei ihnen nieder und vermischte sich mit ihnen, wie dies fruber ichon mit den ihnen ftammverwandten Dibianiten, benn Mibian war der Sohn Abrahams von der Ketura (1. B. Mof. 25, 2), der Fall gewesen. Daher konnte Jethro (er wird nicht Midianiter genannt) boch ein Priefter in Midian heißen, wenn bamals Amalefiter = Stämme sich ben Mibianitern ftarter angeschlossen hatten als zuvor und nachher, wo sie offenbar sich von ihnen getrennt hielten; wol eben weil durch Jethro ein befreunbetes Berhältniß mit Israel entstanden war. Denn die Amalefiten gingen unter; die Midianiter, weiter im arabischen Often, dauerten viele Jahrhunderte länger fort (Erdf. XII. 145, 159, 367, XIII. 287, 289 u. a. D.). Und die Worte Sauls, die er ben Renitern im Lager ber Amalekiter ansagen ließ: "Gebet "bin, weichet und ziehet herab von den Amalekitern, daß ich end "nicht mit ihnen aufräume; benn ihr thatet Barmbergigfeit an "allen Rinbern Israel, ba fie aus Alegypten zogen" (1. B. Sam. 15, 6), waren wohl begründet. Jethro hatte Mose aus Alegopten mit freudiger Bewunderung der Großthaten Jehovas und Rettung Israels empfangen, und war ihm mit weisen Rathschlägen in weltlicher Führung bes Bolks, bie Mose gern annahm, entgegen gekommen (2. B. Mof. 18); er hatte mit Mose, Aaron und ben Aeltesten Israels bem Jehova Brandopfer bargebracht, eine innigere Verbindung, die sich auch darin zeigte, daß Sobab, ber in sein Land ziehen wollte, doch auf Bitten feines Schwähers Mofe, ba er ber Buftenwege fehr kundig war, sich bereit zeigte, bem Bolte Israel, da es vom Sinai aufbrach, weiterhin als Wegweiser zu bienen (4. B. Mof. 10, 29 - 33).

In der frühesten Verbindung Moses, als Flüchtling, mit Iethros Hause, in dem Segen Jethros an Mose und andern hinzukommenden Gründen 200) glaubt Ewald auf ein schon älteres
befreundetes Verhältniß zwischen Kenitern, Midianitern und Is-

<sup>200)</sup> Ewald, Gefch. II. S. 32 u. f. und I. S. 450.

ruelitern, die ja alle als Abrahamiden Brüdervölker waren, zurudsschließen zu dürfen, so wie, daß mährend des Zuges Israels durch die sinaitische Halbinsel sich ihnen viele von den dort im Lande nomadisirenden nationalverwandten Stämmen angesschlossen haben dürsten. Es würde sich daraus die große Zahl von 603,550 Männern, aus denen Israel nach allen Zählungen unter Wose bestand, erklären; eine Zahl, die für das Land Gosen zu groß erscheint, aber am Sinai wol zu dieser Wacht angewachsen sein sein konnte, die auch nothwendig war, um ein so bevölkertes Land wie Kanaan in Besitz zu nehmen.

Aus der letten Erwähnung der Keniter ergiebt sich, daß sie in Judaa mit Israel befreundet ansässig geblieben, ja selbst vom Zeltleben zum Städtebau übergegangen waren, wie dies auch bei Israel der Fall war; denn als David die Amalekiter in Zidlag gezüchtigt hatte, vertheilte er die gemachte Beute an die befreundeten Aeltesten der Städte an der Südgränze Judas, unter denen auch "die Städte der Keniter" (1. B. Sam. 30, 29) genannt werden.

Nicht alle Keniter (ihre Geschlechter s. 1. Chr. 2, 55), die an das freie Zeltleben gewöhnt waren, konnten sich an ein sigen- des Leben, an Ortschaften und Anbau des Bodens gewöhnen, so wenig wie heute die Beduinen sich zur Lebensweise der Fellahs be- zuwen (Erdf. XIV. 978 — 985).

schon Jahrhunderte vor dem Propheten Jeremias hatte Jonadah, ein Sohn Rechabs (2. B. d. Kön. 10, 15 und 33), von
diesen midianitischen Keniten 1), der im mittlern Palästina um
Samaria wohnte, seiner Familie eine auf jener Vorliebe zum Zelt=
leben beruhende Verfassung gegeben, mit dem Verbot: keinen
Bein zu trinken, kein Haus zu bauen, kein Feld zu
besäen, keinen Weinberg zu pflanzen, sondern in Zelten zu wohnen ihr Leben lang (Ieremias 35, 3—19). Die
Strenge, mit welcher diese Secte, welche sich später nach dem Ahnherrn das Haus der Rechabiten, die Söhne Vater Ionababs nannte, die Gebote desselben hielt, wurde zur Zeit des Königs Iojakim von Juda durch den Propheten Ieremias hoch
gerühmt und dem Volke Israel, das so oft gegen Iehova untreu
geworden, als Muster der Treue gegen eines Vaters Gebot vorgehalten. Wir haben schon früher gesehen, das das Wein-

<sup>1)</sup> v. Lengerke, Renaan. S. 107 und 203-204.

verbot auch bei Nabatäern galt, daß aber die in Aspr herrschensten Rechabiten (Erdf. XIII. S. 405), wie die im südlichen Zesmen nach gleichem Gesetze lebenden Stämme Beni Arhab oder Nehab sich der Nachkommenschaft Hobabs rühmen und des Stammvaters Rechab (Erdf. XII. S. 752—754, 832—833); auch die Wohammedaner sind diesem Weinverbote gefolgt.

### 7. Die Renisiter, Renizziten ober Denizzäer bei Ewalb.

Sie sind von viel geringerer Bedeutung, ba fie nur ein ein ziges mal mit ben vorigen und ben eben so wenig gekannten Rabmonitern bei einer allgemeinen Bölkeraufzählung genannt werden (1. B. Mos. 15, 19). Von ihnen grfahren wir nur so vid, baß ein Theil von ihnen zur Zeit ber Eroberung Kanaans im füdlichen Lande Judaas, unter Israel, zerstreut wohnte, und wie es scheint in einigen herrschenden Geschlechtern; ba Caleb, ber ne ben Josua an ber Besignahme Paläftinas so thätigen Untheil nahm, und zu seinem Loose Sebron erhielt, sammt feinem jungern Breber ein Kenisite oder ein Abkömmling Kenas genannt wird. Sk drangen vielleicht, denn die Berichte über sie sind höchst durftig, wie die Amalefiter und die Reniter, auch von der Sudfeite ber im füdlichen Palästina vor; aber zum Theil, wie aus Calebs und ber Seinen Geschlechtern, die sich mit ihren Töchtern verbanden, bervorzugehen scheint, auf befreundete Weise, mahrend ein anderer Theil von ihnen sich Ebom anschließen 2) mochte.

# 8. Rabmoniter, Rabmonäer,

die mit den vorigen gleichzeitig auch nur genannt werden (1. 8. Mos. 15, 19), scheinen noch weniger einen besondern Bölkerstamm zu bezeichnen. Vielmehr nur "Söhne des Oftens" werden sie genannt, die als Beni Kedem (Richter 6, 3; Jesaias 11, 14 u. a.) mit andern Stämmen vom Morgenlande hereindrangen zu allen Zeiten, wie die Araber (Ismaeliten, Keturäer u. a. in alten, wie die Saracenen in den Zeiten des Mittelalters, die Beduinen in späteren Zeiten), ohne daß damit besondere Stämme bezeichnet wären. Unter ihnen, die alle vom Often des Jordan und vom Süden kamen, wurden schon zu Moses Zeiten wegen ihrer Ver-

<sup>202)</sup> v. Lengerke, Renaan. S. 204; Ewald, Gesch. I. S. 298; Wiener, Art. Kenister und Caleb. S. 207, 634.

binbung mit Moabitern (4. B. Mos. 22, 4 u. 31), zumal aber in ber Zeit ber Richter die Midianiter (Midjanäer b. Ewald) 3) burch ihre zahlreichen Schwärme mit Wieh, Kameelen und Gutten, beren Menge ben Beuschreckenüberfällen verglichen wird, für bas sübliche und öftliche Land Israel gefahrvoll, bis nach fieben Jahren Verheerung ber Richter Gibeon ben Sieg über fie bavon trug (Richter 6, 7 u. 8). Die hier genannten Midianiter find jedoch von denen am ailanitischen Golf in Jethros Umgebung und am Sinai zu unterscheiben; benn sie wohnten viel nördlicher im Often des moabitischen und amoritischen Gebietes, wo sie bem Ronig ber Amoriter tributpflichtig geworden waren, und nun auch, als fie burch beffen Sturg frei geworben, mit bem Rönig Balat von Moab sich an die Sendung zu Bileam zur Verfluchung Israels anschlossen 4). Von ihren frühern Zuständen ift schon anberwärts die Rede gewesen (Erdf. XIV. 7, 36, 37, 132, 927—929, 936—937, 948, 1042 u. a. D.). Mit bem Siege Gibeons über sie verschwindet ihr Name aus den Geschichten. Mit diesen von der= seite herbeibrangenden arabischen Stämmen werden im Buch ber Richter (10, 12) und im zweiten Buch ber Chronic (26, 7) and Maoniter (wol identisch mit Mennitern) 5), doch nur temporar, genannt, beren Abstammung jedoch eben so wenig genan bekannt ift, wie ihr Heimathsitz, obgleich die noch heutige Station Maan (Ma'on bei Gebr. nach Ewald) einige Wahrscheinlichkeit für eine solche barbieten mag (Erdk. XIV. S. 8, 129, **341**, 971, 995, 1004 — 1006).

# 9. Die Moabiter 6); das Land Moab, die Gefilde Moab.

Noch bleiben uns die beiden außerhalb Palästina an= sässigen, aber den Israeliten verwandten Völkerstämme auf der Oftseite des Todten Meeres und des Jordan zu beachten übrig, die Moabiter und Ammoniter, die, als Brusbervölker unter sich betrachtet, durch ihre aneinandergränzenden Kös

<sup>3)</sup> Geschichte des Bolks Jerael. II. S. 327-329.

4) Hengstenberg, Die Geschichte Bileams. Th. I. 1842.

5. 32-35.

5) v. Lenzgerke, Renpan.

5. 204-205; Ewald, Gesch. I. S. 284. II.

6. 220 n. a. D.

6) Hadr. Relandus, cap. XX. Moabitis; Gesenius, Philolog. crit. und histor. Commentar zu Jesaias. I. Th. 2. Abth. Leipzig 1821.

6. 500-507: Kurze Gesch. des Moabitischen Bolks und Staats.

nigreiche, an den Eingängen von Edom zu den Furthen bes untern Jordan, von besonderer Bedeutung bei dem Durchzuge des Volkes Jerael durch ihre angränzenden Wüstenwege sein mußten.

Denn nach ber Umgehung bes ungaftlichen Ebomiterlandes am Schilfmeer hin, wird nun nördlich ber brei Stationen: Balmona, Phunon, Dboth (2. B. Mof. 33, 41-44, beren Lage an ber Oftseite bes Gebirges Seir schon früher zu ermitteln versucht warb, f. Erbf. XIV. S. 125, 130 u. a. D.) zunächst mit großer Bestimmtheit die Südgränze Moabs genannt, zu welcher Israel vorbrang. Denn von Dboth, heißt es, zogen fie aus und lagerten sich in Ijim, am Gebirge Abarim (Erbf. XIV. S. 130), in bet Wüften gegen Moab über, gegen ber Sonnen Aufgang (4.8. Mos. 21, 11); ober (nach 33, 44): von Dboth zogen sie aus und lagerten sich in Sjim am Gebirge Abarim in ber Moabitet Gränze. hier an ber Gränze ber langen Trubsal auf Wegen von Rades Barnea bis hierher, worauf man 38 bose Jahre zugebracht (5. B. Mos. 2, 14), waren bie größten Schwierigkeiten bel Buftenzuges überwunden und die alte Generation ber Rriegeleute im Lager ausgeftorben. Sier ermahnete Dofe am Bache Gared, ber Granze Moabs, bie Moabiter nicht zu beleidigen und nicht zu befriegen, ba ihnen bas Land Moab nicht zu Theil werben solle; benn dieses Land Ar sei von Jehova ben Kindern 20t als Besitzthum zuertheilt. Es wird babei die hiftorische Notiz bim zugefügt (5. B. Mof. 2, 10), daß vor Zeiten bie Emim (f. . S. 120) in bemfelben Lande gewohnt, bas jest Moab inne babe. "So machet euch nun auf (ebend. B. 13), heißt es gum Bolte Israel, "und ziehet burch ben Bach Sared, und wir zogen hindurch" (ob ber füdlichere Babi el Absa, ber Beibenbach, ober ber nördlichere Wadi von Reraf? f. Erdf. XIV. S. 110, 1030, 1044, 1054 u. f.). Indeß nur durch den Bach Sared (Zareb) zog man gegen ber Sonnen Aufgang an ber Granze Moabs (oder Ar = Moabs) vorüber, denn Richter 11, 18 bestätigt bies burch die Worte: und wandelten in der Büften und umzogen das Land der Edomiter und Moabiter, und famen von der Sonnen Aufgang an der Moabiter Land und lagerten jenseit des Arnon, und kamen nicht in bie Gränze der Moabiter; benn Arnon ift die Gränze (nämlich die Mordgränze) der Moabiter.

Wir lernen auf diese Weise zwar die damaligen Gränzen, aber nicht das Land der Moabiter selbst kennen, an deren Oftseite die ieeresstraße Israels, wie noch heute die große arabische Karawa=
enstraße, vorüberzog; auch von den Moabitern selbst giebt nur die
ltere Sage und die spätere Geschichte einigen Aufschluß.

Die altere Sage, im 1. B. Mof. Rap. 19, leitet ben verwand= en Bolfsstamm von Lot her, ber nach ber Berftorung von So-10m und Gomorra nach Zoar floh, aber auch dort aus Furcht ucht blieb, sondern auf die Berge flieg mit seinen beiden Tochtern ind in einer Göhle lebte, wo ihm die altefte ben Doab, Stammsater ber Moabiter, die jungere den Ammi gebar, von dem die ammoniter ftammten. Das Bewußtsein ber Stammverwandt= icaft, wie gegen Edomiter, so auch gegen Moabiter, lebte also ein jalbes Jahrtausend später in Israel fort, obwol in dieser Sage in früher Reim von Nationalhaß gegen beide Völker kaum zu verkennen ift, über beren unreine Berkunft fich bie Nachkommen Abrahams weit erhaben fühlten gegen die seines Bruders Lot, bem Schicffale auch fo fruhzeitig auseinander weichen. Denn ba es icon in Redor Laomers Kriegsexpedition heißt, daß er auch bie Emim in Ririathaim, d. i. im nachherigen Lande Moab (1. B. Ros. 14, 5 und Jerem. 48, 1) besiegt, und da Mose sagt (5. B. Rof. 2, 10), daß vor Zeiten die Emim in diesem Lande gewehnt, so ift es wol sehr wahrscheinlich, baß schon vor der Auswanderung Israels aus Ranaan nach Aleghpten Die Moabiter in Wefen Lande anfässig geworben, also ein halbes Jahrtausend bort einheimisch waren, als Israel vorüberzog, und eben so ihr nörblich anwohnendes Brudervolf die Ammoniter, welche die Samfummin, die Argfinnenden, verdrängt hatten (f. ob. S. 120), bis an den Jabbok (4.B. Mos. 3, 16 u. Josua 12, 2: der die Gränze ift ber Kinder Ammon).

Obwol das Volk Moab, vom Sared bis Arnon seßhaft, ansangs umgangen wurde an seinen Gränzen, so scheint es doch bald darauf zuvorkommender den freien Durchzug Israels von der nordöstlichen Wüste durch seine fruchtbarern Landesstrecken und selbst Riederlassungen gestattet zu haben 7). Dies folgt aus der Angabe der Lagerplätze und aus den Erzählungen Bileams; ja es zeigen sich deutliche Spuren, daß Israel noch längere Zeit gern in diesem Lande verweilte, sich enger mit dem Volke Moab verband, und noch später, als es in Kanaan schon ansässig geworden, mit die Bewußtsein auf die dort verlebte Zeit zurücklickte.

<sup>207)</sup> Ewald, Gesch. II. S. 207 — 214.

# 142 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 3.

Es war dies die glänzenbste Zeit des Sieges über den gemein samen Veind Moabs und Israels, nämlich über bie beiben Amoriter Rönige, ber an ben Nordgränzen ber Moabiter erfochten wurde, und nun bem Volke Israel einen hiftorischen Aufschwung gab, ben es zuvor nicht gefannt hatte. Der Ruckblick auf biese Glanzperiode seiner kräftigsten Thaten hat sich auch in einigen Fragmenten 8) des Triumphliedes, der Sturmeseinnahme von Ar an den Bächen des Arnon (4. B. Mos. 21, 14-15); in dem Siegeslied über Sihon (4. B. Moj. 21, 27-30) und in dem Anklange heiterer Volkslieder, z. B. bem Schöpflied am Brunnen, den Könige mit Sceptern gruben (4. B. Mos. 21, 17 bis 18), erhalten, welcher an einer ber Stationen gelegen, bas von Ewald 9) so schön erläutert ift, während in einem andern abgefürzteren Berichte die Stationen von Ijim nach Dibon Gab und von da nach Diblathaim genannt werden (4. B. Mof. 33, 45-47), die nicht mehr in der Bufte, sondern mitten im fruchtbaren Lande lagen, und zeigen, daß Israel nicht so ganz auf bie Bufte beschränkt blieb, obwol es sich ftreng an bas Geheiß Jehovahs hielt, Moab nicht zu beleidigen, d. h. feine Gränzen nicht pu Auch wurden sie von Moabitern gegen Zahlung mit Speise und Wasser versehen (5. B. Mos. 2, 28-29).

Die Ursache der gegenseitig mildern Begegnung, als mit dem trotigen Edom, lag bei Moabitern in ihrer ganz andern gedrücktern Stellung, in die sie damals durch die Uebermacht der Anoriter gerathen waren. Nicht so wol darin lag der Grund, warum sie nichts seindliches gegen Israel unternahmen, weil sie denken konnten, daß der mächtige Amoriter diese Einzügler leicht wieder mit seiner Uebermacht in die Wüste würde zurückwersen können, sondern in der Hoffnung, daß Israels Siege auch sie von ihren jüngsten Unterdrückern, den Amoritern, befreien würden.

Denn wie wir schon oben gesehen (S. 113 unter IV. Ameriter), so hatten die Amoriter, ihr König Sihon (Sichon) an iber Spize, sich unter dem ungenannten Vorgänger Balaks, bes
Königs von Moab, also ganz kürzlich vor Moses Anzuge
(4. B. Mos. 21, 26), gegen die Moabiter und gegen Kamosh, ben
Gözen Moabs, erhoben, und ihm alles Land entrissen zwischen

<sup>208)</sup> E. W. Hengstenbergs Erläuterung ber wichtigsten und schwierigs sten Abschnitte des Pentateuchs. Berlin. 1842. Geschichte Bileams. S. 235.

9) Ewald, Gesch. II. S. 209—210.

bem Arnon-Fluß im Süben und bem Jabbok, bem Zufluß zum Jordan, im Morden, und sammt der Hauptstadt Gesbon sich unterworfen, die nun der Sitz des Königs Sihon, der Amoriter, war.

Um so gefährlicher war diese Eroberung 100) für Moab gewors den, da sich nun ein amoritisches Zwischenreich zwischen ihm und seinem nördlichern Brudervolke, den Ammonitern, ges bildet hatte, wodurch die früher vereinte Macht beider getrennt war; denn das Reich Ammon beschränkte sich damals nur darauf, seine eigne Südgränze am Jabbok gegen die Amoriter zu befestis gen (4. B. Mos. 21, 24).

Das Zwischenreich der Amoriter mußte aber Mose durchsziehen mit Israel, um zu den Furthen des Jordan und des versheißenen Landes gelangen zu können. Da die Usurpatoren sich in keine friedlichen Bedingungen einlassen wollten, sondern mit dem Schwert entgegentraten, so nahm das Schicksal Israels die siegeriche Wendung, welche es zum Besitz der Verheißung verhalf.

Mose sandte aus bem Lager Israels, aus der Bufte Rebemoth, b. i. von Morgenwärts (5. B. Mos. 2, 26 - 37; vergl. 4.8. Mof. 21, 21-26), seine Boten zum Könige Sihon zu Be8= ben, mit friedlichen Worten, und ließ ihm sagen: "ich will burch "bein Land ziehen und wo die Straße gehet, will ich gehen, ich "will weder zur Rechten noch zur Linken ausweichen; Speise sollt "bu mir ums Gelb verkaufen, daß ich effe, und Waffer follt bu "mir ums Gelb geben, daß ich trinke; ich will nur zu Fuß burch-"bin geben." Aber Sihon gestattete ben Kindern Israel ben Bug nicht burch seine Granze, fondern sammelte all sein Bolf und zog ens, Israel entgegen in die Wüften, gen Jahza (Jachza), wo es zum Streit kam. Aber Israel schlug ihn mit ber Schärfe bes Schwertes und nahm sein Land ein, vom Arnon an bis an ben Jabbok, und bis an das Reich der Kinder Ammon, benn die Granzen ber Kinber Ammon waren feste. Und alle Stäbte ber Amoriter, mit ben Mannern, Weibern und Rinbern, wurden verbannet, beraubt und alles Wieh bes Landes zur Beute, von Arver an, die am Ufer bes Baches Arnon liegt, und von der Stadt am Baffer bis gen Gileab (b. i. an der Sübseite bes Jabbok). Aber das Land der Kinder Ammon wurde nicht bedrängt, keine ihrer Stäbte am Jabbok, noch auf bem Gebirge, nach bem Gebote bes Gerrn. Aus dieser frühesten Zeit ift bas obengenannte Sie-

<sup>10)</sup> Ewald, Gefch. II. S. 210.

# 144 Bei-Lier V. Licheitzug II Dichning. S. 3.

pet es end Sour jegen die American di indige Arieger, die, durch muse Wares Berieger num delrit edilleş desteşte num wie von Heiser nuch üben Sourn especialische A. B. Model Model von Sournelische A. M. Nichten vorrein von Souben die gen Liben, Noch especialische die zen Novea Novea Nichten in il oder Reside) und Model die Angliere die zen Novea dan gegen Land N. Die Edit in aus inlichten Jeil von Soura dans hand die die in aus inlichten Jeil von Soura proposan durch Ausben weiter untgekant, pur debenaren Soude geworden dare die in und währt klieb (j. 4. B. Model die die

Das Alfricat beifes guinemten Seigs wegt fich in bem grofen Nachanal ber feinem in allen bigenden Angaben auf ben Arnin ils Hrings Wards gelegt werd bis wedin nun 36. niel feine Einbiegrafinge ber Summestänifteil von Anben) all Die verveickene undrenne, und wirflich ideine Moch keinen Ap कियारी प्राप्त है। कि कार्या अध्याप के कियार के कियार के कियार के कियार के किया है। rigen Einnesanriells gemacht zu baben. Gemiß mar bas beträng geweiene Mari beffen beffenden Kinig nicht einmal mit Rame पुरुषयाया क रा. . याकी प्रेराची पुरुषया पुरुष्टमा प्रवर्ध परिवारता है है हिस्स है है mals feine Ansprücke und feuen wobenten gandesbeick in einenem Lag es folde nach aus gung frifter Bergangenbeit batt gellend machen können, bemeifer bie borberrichend bleibende Benen मधम् उक्ट चित्रंतर समा स्टिन्ट्र मेरन्य प्रश्ने देवप्रश्म **श्रीरश्यक, व** Ber Ditfeite bee Burban, bem Gefelbe Beriches (Arbet 30 richt, Jafun 4. 13: 5-10 gegenüber, meide, obmol fie viel mit ter im Maraen der Maabiter-Gränze am Arnan lag, boch von quadmeife ben Mamen Arber Meab, bas Gefilde Meab, be bebielt 12), weil Woah fo weit geberricht batte, ebe es burch t Amoricer verbrangt mar. Das freide Andenken an viefe frube Ausgebnung ift in biefer Benennung unverkennbar: Die fur Murvarion diefer Gegend burch bie Americer batte bie Berei mng bes Namens ju Moje Beiten noch nicht geschmächt; ab lange nachdem ber Befig an Ruben und Gan übergegangen ma konnte er nicht mel erbalten: auch ift bie lette Ermabnus Biefer Benennung im Buche Bofus bei ber bortigen ganbesves Eheilung (13, 32: tas ift, bas Mofe ansgetheilt bat in bem Gi Filbe Moab, jenieir bes Berbane vor Beriche gegen ben Aufgang

Absch. des Bentatenche. Ib. l. 1342. Geich. Bileame. S. 226, 23 bis 231; vergl. Emald II. S. 217.

18 ift diese Localität ber Arbot Moab, ober ber sogenann= efilde Moab, obwol fie gar nicht mehr beffelben Boltes thum waren, baburch von besonderer Wichtigkeit für jene Beit bem Einzuge in Ranaan, weil hier nach ber Eroberung ien bem Arnon und Jabbof auf längere Zeit ber Mittel= t ber Sauptthätigfeit Israels concentrirt war, indem a aus 13) ber Rriegeszug gegen ben zweiten Umoriter= ig in Bafan wenigstens theilweise ausging und auch wieder fehrte, in deffen Nähe ber Tilgungsversuch Balaks bes Moa-Ronigs burch ben Fluch Bileams scheiterte und in Segen lug; weil baselbst die zweite Gesetzgebung nach ber er= im Sinai, nämlich die im Gefilde Moab, stattfand (5. B. 1 u. f.), ber lette Rachezug Mofe gegen bie Midianiter . Mof. 31, f. ob. G. 139) geführt wurde, Dofe felbst in def= tähe seinen Tob fand (5. B. Mos. 34), und von ba aus ber chgang burch ben Jordan endlich nach Ranaan Eingang affte (Josua 3).

Also, heißt es, nach bem Siege über Sihon wohnete Israel inde der Amoriter (4. B. Mos. 21, 31-35). Mose sandte Rundschafter gen Jaefer (gegen ben obern Jabbof gelegen, ber Gränze ber Ammoniter zu und bes zweiten nördlichern itischen Königreiches in Bafan), und sie gewannen ihre Töchter tahmen die Amoriter ein, die brinnen waren. Und wandten wol gegen Norboft, bem Lande ber Ammoniter in Weft aus= und zogen hinauf bes Weges gen Bafan. Da zog aus, entgegen, Dg ber König zu Bafan, zu ftreiten mit alle fei= Bolfe zu Edrei (später Adraa). Und sie schlugen ihn und Sohne und alle sein Volf, bis daß keiner überblieb, und en bas Land ein (die 60 festen Städte u. f. w., 5. B. Mos. -5, s. ob. S. 114). Danach zogen bie Rinder Israel und ten sich im Gefilde Moab, jenseit dem Jordan gegen Je-. Dieselben Gefilde werden anderwärts auch Sittim, b. i. i ber Afazien, genannt (4. B. Mof. 25, 1 und 33, 49, bie te Sittim bes Gefildes ber Moabiter).

Aus Josua 12, 2 ergiebt sich, daß die Amoriter=Herrschaft ihons auch noch weiter nordwärts, über den Jabbok hinaus, in 18 Gebirgsland bis zum Meere Kinneroth (Galiläer=See) ichte; die des Amoriter=Königs von Basan zu Edrei und Afta=

<sup>13)</sup> hengstenberg a. a. D. S. 25.

geslied, voll Spott gegen die Amoriter, so stolze Krieger, die, kurz zuwor Woabs Besieger, nun selbst völlig besiegt und wie von Feuer nach allen Seiten verzehrt sind (4. B. Mos. 21, 30:,, Ihre Herrlichkeit ist zu Nichte worden von Hesbon bis gen Dibon, sie ist verstöret bis gen Nopha (Nobah, Richter 8, 11, oder Nosach) und Medba" (Madeba, d. i. gegen D. und N.) 11). Es ist aus frühester Zeit, noch ehe Hesbon, durch Ruben wieder aufgebaut, zur bedeutenden Stadt geworden war, die sie auch später blieb (s. 4. B. Mos. 33, 37).

Das Resultat bieses glänzenden Siegs zeigt sich in bem gro-Ben Nachbrud, der seitbem in allen folgenden Angaben auf ben Arnon als Gränze Moabs gelegt wird, bis wohin nun 36rael seine Landesgränze (der Stammesantheil von Ruben) als die verheißene ausdehnt; und wirklich scheint Moab feinen Anfpruch auf die Wiederbesignahme dieses seines früher ihm zugeherigen Landesantheils gemacht zu haben. Gewiß war bas bebrängt gewesene Moab (beffen besiegter König nicht einmal mit Ramen genannt wird), nicht ftark genug, gegen bas siegreiche Israel bamals feine Unspruche auf jenen eroberten Landesbesit zu erneuern. Dağ es solche noch aus ganz frischer Vergangenheit hätte geltend machen können, beweiset die vorherrschend bleibende Benennung der Ebene am Mordostende des Todten Meeres, an ber Oftseite bes Jordan, dem Gefilde Jerichos (Arbot Jericho, Josua 4, 13; 5, 10) gegenüber, welche, obwol sie viel weis ter im Morden der Moabiter = Gränze am Arnon lag, doch verzugeweise ben Namen Arbot Moab, bas Gefilde Moab, beibehielt 12), weil Moab so weit geherrscht hatte, ehe es durch die Amoriter verdrängt war. Das frische Andenken an diese frühere Ausbehnung ift in dieser Benennung unverkennbar; die kurge Usurpation dieser Gegend durch die Amoriter hatte die Beteutung bes Namens zu Mose Zeiten noch nicht geschwächt; aber lange nachdem der Besit an Ruben und Gab übergegangen wat, konnte er sich nicht wol erhalten; auch ift die letzte Erwähnung biefer Benennung im Buche Josua bei ber bortigen Landesvertheilung (13, 32: bas ift, bas Mose ausgetheilt hat in bem Gefilde Moab, jenseit des Jordans vor Jericho gegen den Aufgang).

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>) Ewald, Gesch. II. S. 212. <sup>12</sup>) Hengstenberg, Die wichtigsten Abschn. des Pentateuchs. Th. I. 1842. Gesch. Bileams. S. 226, 230 bis 231; vergl. Ewald II. S. 217.

Es ift diese Localität ber Arbot Moab, ober ber sogenann= ten Gefilde Moab, obwol sie gar nicht mehr beffelben Boltes Eigenthum maren, baburch von besonderer Wichtigkeit für jene Beit vor bem Einzuge in Ranaan, weil hier nach ber Eroberung zwischen bem Arnon und Jabbof auf längere Zeit ber Mittel= punft ber Sauptthätigfeit Israels concentrirt mar, inbem von ba aus 13) ber Kriegeszug gegen den zweiten Amoriter= Ronig in Bafan wenigstens theilweise ausging und auch wieber zurückfehrte, in beffen Nähe ber Tilgungsversuch Balaks bes Moabiter = Ronigs durch ben Fluch Bileams scheiterte und in Segen umschlug; weil baselbst die zweite Gesetzgebung nach ber erften am Sinai, nämlich die im Gefilde Moab, ftattfand (5. B. Mos. 1 u. f.), der lette Rachezug Mose gegen die Midianiter (4. B. Mos. 31, f. ob. S. 139) geführt wurde, Dose selbst in bessem Nähe seinen Tob fand (5. B. Mos. 34), und von da aus der Durchgang durch ben Jordan endlich nach Kanaan Eingang berschaffte (Josua 3).

Also, heißt es, nach bem Siege über Sihon wohnete Israel im Lande der Amoriter (4. B. Mof. 21, 31-35). Mofe fandte nun Rundschafter gen Jaefer (gegen ben obern Jabbof gelegen, mo ber Gränze ber Ammoniter zu und bes zweiten nördlichern emoritischen Rönigreiches in Bafan), und fie gewannen ihre Tochter ub nahmen die Amoriter ein, die brinnen waren. Und wandten (wol gegen Nordoft, bem Lande der Ammoniter in West ausweichenb) und zogen hinauf bes Weges gen Bafan. Da zog aus, ifmen entgegen, Dg ber König zu Bafan, zu streiten mit alle sei= nem Volke zu Edrei (später Aldraa). Und sie schlugen ihn und fine Sohne und alle sein Bolf, bis daß keiner überblieb, und mhmen das Land ein (die 60 festen Städte u. s. w., 5. B. Mos. 3,4-5, s. ob. S. 114). Danach zogen die Kinder Israel und lagerten fich im Gefilde Moab, jenseit dem Jordan gegen Jerico. Dieselben Gefilde werden anderwärts auch Sittim, d. i. Ort ber Afazien, genannt (4. B. Mof. 25, 1 und 33, 49, bie breite Sittim des Gefildes ber Moabiter).

Aus Josua 12, 2 ergiebt sich, daß die Amoriter = Herrschaft Sihons auch noch weiter nordwärts, über den Jabbok hinaus, in das Gebirgsland bis zum Meere Kinneroth (Galiläer = See) reichte; die des Amoriter=Königs von Basan zu Edrei und Afta =

<sup>13)</sup> hengstenberg a. a. D. S. 25.

roth, über diese seine Hauptstädte hinaus, über den Berg hers mon, d. i. zum Fuße des Libanon, über Salcha, über ganz Bassan und bis an die Gränze Gesuri und Machati (f. Gesuriter, oben S. 106) und des halben Gilead.

Rein Wunder, daß nun dem zu damaliger Zeit feigen Könige bes fo fehr geschwächten Reiches Moab, ber mit Namen Balat, ein Sohn Zipors genannt wird (4. B. Mof. 22, 23 u. 24), bie Macht Israels nach ben Thaten, die es gethan, und ben Siegen über zween mächtige Amoriter=Rönige, von Aroer am Bach Arnon bis an den Berg Sion, das ift der Hermon (5. B. Mos. 4, 47), bange machte. Mit ben Aeltesten ber Midianiter vereint, die als ächtes Hirtenvolk den Haufen Israels einem "Ochsen" vergleichen, der nun Alles auffressen werde, mas sie umgebe (4. B. Mos. 22, 4), und statt mit gerüstetem Beere bem Veinde tapfer ents gegen zu treten, wendete er sich an die Priefterkunfte des berühmteften jener Gögendiener, an Bileam, einen nicht = israelitischen, sprischen Propheten, den Sohn Beor, gen Pethor, der wohnete an ben Wassern bes Euphrat in Sprien (4. B. Mos. 22,5 u. 23, 7), und ließ ihn in seine Residenz, die Stadt Moabs 14) (b. i. Ar Moab am Arnon, 22, 36), holen, um dem Bolte Israel zu fluchen (B.6: benn es ift mir zu mächtig, fagte er, ob ichs schlagen möchte und aus dem Lande vertreiben; benn ich weiß, daß, welchen du segneft, der ift gesegnet, und welchen du wefluchst, der ist verflucht). Die Erzählung, wie der aus der Ferm herbeigerufene, zum Fluche geneigte Seber, unverblendet von ben Bauberern Moabs, von den wiederholten Brandopfern und den fbniglichen Ehren, die ihm für den Fluch durch Balak zu Theil werben sollten, durch den Geift Jehovahs, den Verheißungen ber Patriarchen=Beit gemäß, überwältigt, den beabsichtigten Fluch in Segen Jöraels verwandeln muß, und- so den Born be Moabiter und Midianiter auf sich wälzt, nach Gesenius 15) 210 sicht "eine ächt epische, ber größten Dichter aller Zeiten mürdige Darftellung," giebt zugleich einen tiefen Blick in bie damaligen geiftigen Buftanbe ber beiben genannten, zumal ber moabitischen Bölfer, an die wir hier nur zu erinnern haben. Aber sie giebt noch mehr, indem fie als ein getreuefter Bericht auf bem Boben bortiger Begebenheiten eine Fülle von geographis

<sup>&</sup>lt;sup>214</sup>) Hengstenberg a. a. D. S. 234. <sup>15</sup>) Gesenius, in Jesaias Commentar. 1. Th. 2. S. 504.

schen Thatsachen einschließt 16), beren merkwürdige innere Uebereinstimmung den historischen Zusammenhang des Wesens der Begebenheit besiegelt, und uns nach dem scharfsinnigen und meisterhaften Commentar des gelehrten Forschers auch über deren Localitäten Licht verbreitet, die bis jest nur von wenigen europäischen Beobachtern aufgesucht werden konnten (über Aroer, den Arnon, den Bach Nahaliel, Bamoth Baal Dibon, das
Feld der Wächter aus Pisgah, den Berg Nebo, den Berg
Jeor, die Arbot Woab u. a, s. unten).

Für jest reicht die Bemerkung hin, daß die förmliche Besig=
nahme der von den Amoritern eroberten einst moabitischen Land=
schaften, welche die schönsten Weidelander enthielten und durch
die beiden Stämme der Rinder Nuben und Gab von Mose
erbeten ward, "weil sie sehr viel Vieh hatten und das
Land Jaeser und Gilead für bequeme Stätte für ihre heerden hielten (4. B. Mos. 32, 1)," noch keineswegs stattsand,
da ihnen der Vorwurf gemacht wurde, daß sie ihre Brüder in
Streit ziehen lassen wollten, sie selbst aber hier verbleiben.

Denn nun traten beide Stämme herzu und sagten: "wir wol=
"len hier nur Schafhürden bauen für unser Vieh und Städte für
"unsere Kinder; wir Männer aber wollen und rüsten vorn an,
"vor die Kinder Idrael, bis daß wir sie bringen an ihren Ort.
"Unsere Kinder sollen in den verschlossenen Städten bleiben, um
"der Einwohner willen des Landes. Wir wollen nicht
"heinkehren, bis die Kinder Idrael einnehmen ein jegliches sein
"Erbe" (4. B. Mos. 32, 6 und 16—18).

- Hieraus ist klar, daß immer noch Insassen in dem besiegten Lande blieben, bis zur völligen Besitznahme des eroberten Gebie= tes, durch die Gaditen im nördlichen, die Rubeniten im süd= lichen Theile (4. B. Mos. 32, 33—38), während der halbe Stamm Manasse, nämlich die Kinder Machir, des Sohns Manasse, ge= nöthigt waren, mit dem Schwerte sich erst das Weideland Gilead von den Amoritern noch zu erkämpfen (ebend. V. 39).

Auch nach dem Uebergange Israels über den Jordan blieben die Fehden mit den frühern Herren der Ost = Jordanländer nicht aus 17); was Balak gewollt, das führte einer der nachfolgenden

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Hengstenberg a. a. D. S. 4, 235 — 251; vergl. Ewald, Gesch. II. S. 215 — 217. <sup>17</sup>) Gesenius, Gesch. des Moabit. Volks, in Ies saias Comment. I. Th. 2. S. 501 — 507.

Dies veranlaßte wol manche Streitigkeiten, zumal ba fich bie Rinber Israel in ben nächsten Zeiten Josuas und ben erften Sahrhunberten ber Richter bem Gögendienft ihrer Nachbarn, ber Sprer, Sibonier, Philistäer, ber Moabiter und fo auch ber Ammoniter (Richter 10, 6), so wie der Bermischung mit ihren Töchtern, bingaben. Ammoniter fielen über die Stämme Israels nicht nur auf ber Offseite bes Jordan her, und zertraten und zerschlugen ihr Befitthum (B. 8-9), sondern sie zogen auch über den Jordan und befehdeten Juda, Benjamin und Ephraim, und festen diese Stämme in große Bedrängniß. Endlich aber ermannte fich bas hebräifche Wolf bes Landes Gilead, ihren Helbenanführer Jephthah an ber Spige, ber burch Gilead und Manaffe und burch Migpa (wel am Bufe bes hermon gelegen, ber Gau von Banias und El huleh) hindurchzog, gegen die Kinder Ammon (ebend. 11, 29). "Und "Jephthah schlug sie von Aroër an (bas nördliche Aroer, nicht "bas füdliche am Arnon, sondern bas an den obern Duellen bes "Jabbof gelegene, nahe Rabbath Ummon, die Sauptstadt ber "Ummoniter), bis man fommt gen Minnith, zwanzig Stabte, "und bis Abel-Reramim (Plan ber Weinberge?), eine febr "große Schlacht. Und wurden also gedemüthigt die Rinder Am-"mon von ben Kindern Israel" (B. 33).

Ihren Nebermuth bei einem neuen Einfall in Gileab, gegen die Stadt Jabes, die sie grausamlich bedrohten, züchtigte Saul, der durch seinen Sieg über Nahas, den Ammoniter König, sich damals seine eigne Anerkennung zum Könige erkämpste (1. Sam. 12); Mißhandlungen an des Königs David Sendboten, die dieser nach Nahas Tode an dessen Sohn, den jungen König Hanon (2. B. Sam. Kap. 10—12) von Ammon, zum Beileid und zur Trösstung geschickt hatte, führten einen furchtbaren Rachekrieg herbei, von dessen Berderben auch die zahlreichen Hulfstruppen der Sprer unter Hadad Eser, welche dem Ammoniter=König zueilten, nicht erretten konnten. Nach blutigen Schlachten wurde die Hauptstadt Hanons, Rabba (Rabbath Ammon), Jahre lang belagert, endslich erobert, dem Könige die Krone vom Haupte gerissen, alle Beute der Städte Ummons entführt und ihre Bewohner grausamlich umsgebracht.

Neuen Empörungen folgten neue Untersochungen; derselbe Rationalhaß entstammte sie, wie Moab, gegen Israel; sie fochten unter Nebucadnezar gegen Juda, und nach dem Exil verschworen sie sich auch gegen die neuen Mauern Jerusalems; denn schon bas Gebot Mose (5. B. Mos. 22, 3: ,, Die Ammoniter und Moabiter ,, sollen nicht in die Gemeine des Herrn kommen, auch nach dem ,, zehenden Glied, sondern sie sollen nimmermehr hinein kommen"), brachte sie dazu; wenn schon einzelne der Israeliten, selbst Salomo, dieses Gebot übertraten und mit ammonitischen Weibern sich versbanden.

Unter Antiochus Epiphanes, bem sprischen Rönig, ber durch seine Tyrannei und Schändung des Tempels in Jerusalem sich verhaßt machte, fanden die Ummoniter, als seine Belfershelfer, die lette Gelegenheit, ihre Nache an den Juden auszuüben, zu einer Zeit, da sie in ihrer heimath schon große Verlufte durch beffen Bater Antiochus III., ben Großen, erlitten hatten, ber ihre Sauptstadt Rabbath Ammon (Polyh. Hist. V. 57) erobert und geschleift hatte, die später als Philadelphia erneuert ward. Mit bem Sasmonaer Mattathias, ber gegen Antiochus Epiphanes, furz vor beffen Tobe, nebst seinem heldenmuthigen Sohne Indas Maffabaus, auftrat, und eine neue siegreiche Mera in Israel herbeiführte, blieben die Ummoniter aus dem westjorda= nischen Gebiete verdrängt, und im oftjordanischen verschwand ihr Rame, wie der ihres Brudervolkes, unter den Benennungen ber Araber. Der Cultus ihres Landesgößen Molech (Moloch) hatte noch mehr Einfluß als der des Ramosch der Moabiter auf west= jordanischen Boden gewonnen

Rach diefer Uebersicht der außerhalb Ranaan wohnenden, das= selbe umgränzenden nicht = fanaanitischen Völkerstämme bliebe noch bas einzige Wolf ber Philistäer in ähnlicher Beziehung hier vorzuführen übrig; aber da dieses ganz außerhalb aller Berhält= niffe zu ben vorhergenannten continentalen Völkern steht, als matitimes, eingewandertes, nur die südwestliche Rüstenstrecke unter sehr eigenthumlichen Verhältniffen beherrschendes Volk, mit eigner Ge= schichte, mit Selbständigkeit eine Zeit lang hervortritt, und bann eben so wieder verschwindet, das Verständniß seiner Schicksale und Einwirkungen auf Palästina aber ganz an seine bestimmten Loca= litäten geknüpft ift, ohne die jene unverständlich sein würden, so wird erft weiter unten bei der Gestadewelt Palästinas von ihnen peciell die Rede sein können, und so gehen wir nach erschöpfender Drientirung in der ethnographischen Vorhalle nun zu den speciellsten geographischen und natürlichen Verhältniffen bes Binnenlandes von Palästina selbst über.

Dies veranlaßte wol manche Streitigkeiten, zumal ba sich bie Rinber Israel in ben nächsten Zeiten Josuas und ben ersten Jahrhun= berten ber Richter bem Gögendienst ihrer Nachbarn, ber Sprer, Sidonier, Philistäer, der Moabiter und so auch der Animoniter (Richter 10, 6), so wie ber Vermischung mit ihren Töchtern, bingaben. Ammoniter fielen über die Stämme Beraele nicht nur auf der Oftseite des Jordan her, und zertraten und zerschlugen ihr Be= fisthum (B. 8-9), sondern sie zogen auch über den Jordan und befehdeten Juda, Benjamin und Ephraim, und festen diese Stämme in große Bedrängniß. Endlich aber ermannte fich bas bebräische Wolk bes Landes Gilead, ihren Helbenanführer Jephthah an ber Spige, ber burch Gilead und Manasse und durch Mizpa (wol am Fuße bes Bermon gelegen, ber Gau von Banias und El Guleh) hindurchzog, gegen die Rinder Ammon (ebend. 11, 29). "Und "Jephthah schlug sie von Aroër an (das nördliche Aroer, nicht "bas füdliche am Arnon, sondern bas an den obern Duellen bes "Jabbof gelegene, nahe Rabbath Ummon, die Sauptstadt ber "Ummoniter), bis man fommt gen Minnith, zwanzig Stäbte, "und bis Abel-Reramim (Plan ber Weinberge?), eine febr "große Schlacht. Und wurden also gedemüthigt die Rinder Am-"mon von ben Kinbern Jerael" (2. 33).

Ihren llebermuth bei einem neuen Einfall in Gilead, gegen die Stadt Jabes, die sie grausamlich bedrohten, züchtigte Saul, der durch seinen Sieg über Nahas, den Ammoniter König, sich damals seine eigne Anerkennung zum Könige erkämpste (1. Sam. 12); Mißhandlungen an des Königs David Sendboten, die diesser nach Nahas Tode an dessen Sohn, den jungen König Hanon (2. B. Sam. Kap. 10—12) von Ammon, zum Beileid und zur Trösstung geschickt hatte, führten einen furchtbaren Rachefrieg herbei, von dessen Verderben auch die zahlreichen Hülfstruppen der Sprer unter Hadad Eser, welche dem Ammoniter-König zueilten, nicht erretten konnten. Nach blutigen Schlachten wurde die Hauptstadt Hanons, Rabba (Rabbath Ammon), Jahre lang belagert, endslich erobert, dem Könige die Krone vom Haupte gerissen, alle Beute der Städte Ummons entführt und ihre Bewohner grausamlich umsgebracht.

Neuen Empörungen folgten neue Unterjochungen; derselbe Nationalhaß entstammte sie, wie Moab, gegen Israel; sie fochten unter Nebucadnezar gegen Juda, und nach dem Exil verschworen sie sich auch gegen die neuen Mauern Jerusalems; denn schon das Sebot Mose (5. B. Mos. 22, 3: ,, Die Ammoniter und Moabiter ,, sollen nicht in die Gemeine des Herrn kommen, auch nach dem ,, zehenden Glied, sondern sie sollen nimmermehr hinein kommen"), brachte sie dazu; wenn schon einzelne der Israeliten, selbst Salomo, dieses Sebot übertraten und mit ammonitischen Weibern sich versanden.

Unter Antiochus Epiphanes, bem sprischen Rönig, ber burch seine Thrannei und Schändung bes Tempels in Jerusalem sich verhaßt machte, fanden die Ummoniter, als seine Belfershelfer, die lette Gelegenheit, ihre Rache an den Juden auszuüben, zu einer Zeit, da sie in ihrer Beimath schon große Verlufte burch beffen Bater Antiochus III., ben Großen, erlitten hatten, ber ibre Sauptstadt Rabbath Ammon (Polyb. Hist. V. 57) erobert und geschleift hatte, die später als Philadelphia erneuert ward. Mit bem Sasmonaer Mattathias, ber gegen Antiochus Epi= phanes, furz vor beffen Tobe, nebst seinem helbenmuthigen Sohne Jubas Maffabaus, auftrat, und eine neue siegreiche Mera in 38rael herbeiführte, blieben die Ummoniter aus dem mestjordanischen Gebiete verbrängt, und im oftjordanischen verschwand ihr Name, wie ber ihres Brubervolkes, unter ben Benennungen ber Araber. Der Cultus ihres Landesgößen Molech (Moloch) hatte noch mehr Einfluß als der des Ramosch der Moabiter auf weft= jordanischen Boben gewonnen

Nach diefer Ueberficht ber außerhalb Ranaan wohnenden, daf= felbe umgränzenden nicht-fanaanitischen Bölferftamme bliebe noch bas einzige Volf ber Philistäer in ähnlicher Beziehung hier vorzuführen übrig; aber ba diefes gang außerhalb aller Berhält= niffe zu ben vorhergenannten continentalen Bolfern fteht, als maritimes, eingewandertes, nur die sudwestliche Ruftenstrecke unter febr eigenthumlichen Berhältniffen beherrschendes Bolf, mit eigner Beschichte, mit Selbständigfeit eine Zeit lang hervortritt, und bann eben so wieder verschwindet, das Verständniß seiner Schickfale und Einwirkungen auf Palästina aber ganz an seine bestimmten Loca= litaten gefnupft ift, ohne die jene unverständlich fein murben, fo wird erft weiter unten bei ber Gestadewelt Palästinas von ihnen speciell die Rede sein können, und so gehen wir nach erschöpfender Orientirung in der ethnographischen Vorhalle nun zu den speciellsten geographischen und natürlichen Verhältniffen bes Binnenlandes von Palästina selbst über.

#### **§.** 4.

# Erste Abtheilung.

# Die große Einsenkung des Jordanlandes, das Ferromsystem und Stromgebiet des Jordan.

Da uns das Characteristische dieser merkwürdigen, dem gangen Palästina sein eigenthümliches Gepräge gebenden Natursorm schon aus obigem im Allgemeinen hinreichend bekannt, so gehen wir sogleich zur speciellsten Kenntniß ihrer besondern Verhältnisse über, die sich in die drei Hauptstusen des gemischten Stromsspftems, in die obere, mittlere und untere Stuse, natürlich zerlegen.

### Erstes Rapitel.

I. Die obere Stufe des Jordanlaufes, von den Duellen im Gebirgslande des Libanon bis zu dem Wasser Merom oder See El Hûleh.

Am Sübgehänge bes öftlichen Libanon (Anti=Libanon, ober richtiger Anti-Libanus, Ptol. V. 15, 8 u. a.), ber in zwei hohen Vorgebirgen, in Oft über Damaskus, in S.W. über Hasbeha abfällt, liegt zwischen biesen beiben ein britter mehr isolirter Vorberg gegen ben Süben, ber von jeher als die Nordsgränze bes Landes Israel betrachtet wurde, ber majestätissche Hermon (5. B. Mos. 4, 48; 3, 9), ber bei ben Siboniem Zirion, bei ben Amoritern Senir hieß, was so viel als Panzer, Brustwehr, Verschanzung bezeichnet 1). Auch wurden Theile seines Gebirgssystems mit ben Namen Sion und Hor bezeichnet (4. B. Mos. 34, 8). Seine beschneiten Höhen, die schon zu Saslomos (Sprüche 25, 13) wie zu Hieronhmus Zeiten (Onom. s. v. Aermon) im heißen Sommer die Bewohner des Tieflandes, Jerusalem, wie Thrus und Sidon, mit dem Luxusartikel bes

<sup>1)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterthf. I. 2. S. 235.

Schnees versahen, nennt Abulfeda, ber an ihrem Fuße einheimisch war, ewige Schneehöhen (nive immortali opertus) 2); noch heute ist der gastliche Brauch bei Juden in Hasbena geblieben, ihren Gäften frischen Schneetrunk vom Scheich-Gipfel zu reiden. Diese Schneehöhen sind es, welche ben vielen Quelftrömen bes Jordan die Sauptnahrung geben, welche an feinen Beft - und Sübgehängen über und unter der Erde dem gemeinsamen Hauptftrome von Palästina zueilen. Die Stellen bei Josua, die durch v. Raumer (Pal. 236, Not. 307) schon trefflich erläutert find, zumal Jos. 13, 5, wo es heißt: ber ganze Libanon, von Baal Bab (n. v. Raumer vom Panium, oder bem Gudenbe, oder vielleicht noch eher 3) von hasbena an) bis man kommt gen ha= math, zeigen, daß das heutige Schneehaupt des Dichebel es Scheifh (b. i. Gebirgehaupt) mit seinem südlichen Ausläufer, bem Dichebel Beisch, wie sie zuerst Seegen und Burd'= hardt zu Anfange unsers Jahrhunderts kennen lernten, in der That dem hermon der mosaischen Zeit ber Lage nach vollkom= men entsprechen.

Theils den beiden genannten reisenden Forschern und ersten Entdeckern dieser Gegenden, theils ihren spätern Nachfolgern, verschaften wir um vieles befriedigendere Angaben über diese Quells gebiete des Hauptstromes, in so weit jene möglich sind auf einem Boben des Orients, der sich noch keiner europäischen (trigonomes trischen) Landesaufnahme zu erfreuen gehabt hat.

Bwischen bem Germon und Anti=Libanon von Has=
beha (Dschebel es Scheikh, ber Schechberg ber Araber) ent=
pringt ber längste, westliche Arm bes Jordan, ber Nahr Has=
band (nahe unter 33½° N.Br.), welchen Seetzen, wenn auch
nicht zuerst, benn schon Fürrer von Haimenborf im J. 1566,
ber durch einen Theil dieses Thals reiste, war, wie Robinson 4)
nachweist, derselben Meinung, doch mit größter Bestimmtheit (im
Januar 1806) 5) neuerlich als nördlichsten und wasserreich=
sten Quellarm des Jordan anersannte, obwol berselbe weder
im hohen Alterthum noch in der neuern Zeit als solcher genannt
worden war. Burchardt, der den Lauf dieses Gebirgsstroms
birect von Nord gegen Süd genauer von seiner Quelle bis gegen

<sup>2)</sup> Abulfedae Tabul. Syr. ed. Koehler. p. 96. Not. 96.

³) Keil, Commentar z. Buch Josua zu XI, 16—23, S. 213.
¹) Robinson, Pal. III. 2. S. 621, Not. 2. 5) v. Jach, Mon. Corr. XVIII. 1808; Brief, Acre, 1806. S. 340—344.

## 154 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

bessen Eintritt in die Ebene des El Huleh = Sees verfolgte (10. Oct. 1810) 6), bestätigte diese Entdeckung, und schlug dann, wie Seeten, gegen Ost sich wendend am Südsuß des Hermon seinen Weg zur berühmteren Jordan = Quelle von Banias (Bansias bei Burck).), dem Paneas (Caesarea Philippi), ein, die als die Grotte des Pan von Herodes, dem Caesar Augustus zu Cheren, mit einem Tempel geschmückt, auch dem Flav. Josephus wohl besannt war (Antiq. XV. 10, 3). Daß hier die Quelle des Jordan unter dem überhangenden Fels an der Wurzel der Außenseite des Berges entspringe, wiederholt er noch an zwei andern Stellen (Antiq. V. 1, 22 und Bell. Jud. I. 21, 23), wo er noch hinzusügt, daß die Naphthaliten Besit vom obern Galilaea die zum Libanon genommen und bis zu den Quellen des Jorsban, welche aus dem Berge hervorbrechen.

Hier brachen in einer reizenden Umgebung aus dem südlichen Gebirge des Hermon die Bergwasser hervor, wo eine dunkle Grotte mit ungemessenem Absturz niedergeht und zu weitern Wasserbehältern des Kalksteingebirges führen sollte, aus denen unterhalb aus dem Fuße des Hermon die Duellwasser des Jordan hervortreten. Diese ganze Gegend war, sammt der benachbarten Waldumgebung und dem darüber emporragenden Berggipfel, im hohen Alterthum ein Heiligthum des Beschützers der Wälder und der Heerden, des Pan, dem die Localität auch wol ihren ursprünglichen, bis heute erhaltenen, wenn auch veränderten, Namen verdankte.

Nach diesen Stellen ist kein Zweisel an der Identität der Ansgaben über diese berühmteste Jordanquelle der ältesten und der neuesten Zeit, in den Augen der dort Einheimischen; aber Josephus spricht noch von einer andern Localität, der Phiala (Bell. Jud. III. 10, 7), ostwärts von Paneas, die er für die wahre Duelle des Jordan ansieht, und an vier andern Stellen von den geringern oder kleinern Quellen (klassower Topdávov Top

<sup>6)</sup> J. L. Burckhardt, Trav. in Syria and the Holy Land. Lond. 1822. 4. p. 30 — 37; beutsche Uebersetzung mit Anmerkungen von Gesenins. Weimar, 1823. Th. I. S. 82 — 93.

# Stromgebiet des Jordan; sein Wiegenland. 155

nicht in ihrem ganzen Umfange kennen gelernt hatte, was nur erst durch viele wiederholte Forschungen auf den verschiedensten Wegen möglich war. Selbst der genaue Burckhardt 7) hatte jene Gegend auf eine höchst schätzbare Weise untersucht, aber doch nur theil= weise kennen gelernt, auf seinem schon genannten Gebirgswege von Nord her aus dem Hasbeya=Thale nach Banias, und bei sei= nem nördlichen Rückwege von Banias an der Oftseite des Li= banon nach Damastus, im Octob. 1810, wie auf seiner zwei= ten südlichern Passage von Damastus, im Juni 1812, über Kanneptra und den Birket Nesah, den er irrig für den See Phiala hielt 8), nach der Jakobsbrücke zu, unterhalb des El Huleh=Sees.

Auf diesen doppelten, aber immer mehr oder weniger veränsterten und von Saupts auf Nebenstraßen abweichenden Wegen solgten ihm vorzüglich, und mit vielen neuen Thatsachen bereischernd, Bankes, Irby und Mangles 9) 1818, Buckingham, v. Schubert 1837 10), und diesen neuerlich insbesondere Capt. Seymonds und Robe (1840) 11), und die nordamerikanischen Rissionare S. Wolcott und W. M. Thomson (1843) 12), desnen wir vorzüglich hier die genauesten Angaben verdanken, so wie zulett noch der sein beobachtende J. Wilson 1843 und 1844, dessen Werk und so eben erst zukommt 13).

Fassen wir in Folgendem das Resultat der so eigenthüm= lichen Wiegenlandschaft des Jordan mit allen seinen bis= her bekannt gewordenen Verzweigungen bis zum Einfluß in den El Huleh zusammen, indem wir überall die Erforscher auf ihren Kreuz= und Duerzügen begleiten, wodurch wir die einzig mögliche und richtigste Anschauung selbst von diesen in Hinsicht ihrer Natur wie ihrer Geschichten so merkwürdigen Gauen gewinnen können.

Burckhardt, Trav. p. 43; bei Gesenius I. S. 98.

p. 311-316; bei Gesenius II. S. 549-552.

p. 316; bei Gesenius II. Seibenb.

p. 316; bei Gesenius II. S. 549-552.

p. 316; bei Gesenius II. Seibenb.

p. 316; bei Gesenius II. S. 549-552.

p. 316; bei Gesenius II. S. 549-552.

p. 316; bei Gesenius II. S. 60, p. 260, p

#### Erläuterung 1.

Das Wiegenland des Jordan mit seinen Quellen-bis zum See El. Huleh.

1. Das Gebirgsspftem des Hermon, Dschebel es Scheikh oder des füdlichen Anti-Libanon; mit dem Dschebel Safed und Dschebel Heisch.

Von der Centralgruppe des Hermon, wie ihn Sieronymus 14) von seinem hebräischen Lehrer nennen borte, ber fagte, baß er Paneas überrage), ber hier Alles überragt, geht die ganze Orientirung der Landschaft aus, weshalb es zu bedauern ift, daß noch Niemand feinen Gipfel felbst erstiegen hat, ber unter bem gemeinsamen Namen bes Dschebel es Scheifh, ber Schechberg, zwar von allen Vorüberziehenden megen feiner majeftati= schen Sohe bewundert, durch Ruffegger 15) vom Sabor aus, mo er boch bessen höchste Ruppen nicht seben konnte, auf 9500 guß Par. Sohe geschätzt wurde, aber sonft noch nicht gemeffen ift. Bom Tabor aus über die schöne Ebene Alrd el Hamma und das Rordufer bes Tiberias=Sees erblickte er ihn (am 21. Dec. 1838), beffen prachtvolle Subseite, die bis zur Hochebene an seinem Buge mit Schnee bedeckt war (hier Dichebel et Teltsch, richtiger Dichat Tschalgat 16), bei Syrern Tur Talga, b. i. Schneeberg genannt), in ber Richtung gegen N.N.D., wo er in lichtblenbenber Beftalt boch in ben flaren blauen himmel emporragte. Den bisherigen Reisenden von dieser S. und S.W.=Seite zeigte fich immer nur ein Gipfel bes hermon, ba er nach Wolcott, ber ibn von verschiedenen Seiten kennen lernte, boch zwei Sauptgipfel haben foll, beffen nördlicher mit bem Namen Bint Dichebeil belegt wird. Auch Robinson sah vom Tabor 17) nur einen Sipfel, ba beibe Sipfel, bie von anderwärts fich zeigen, von ba gegen N.D. nur wie in eine große Phramibe zusammentreten, aus welchem Umstande er sich, wie schon Pococke gethan, bie Pluralform erklärt, die ber Sänger also nicht ohne Renntniß von einem andern Standpunkte aus gebraucht hat (Pfalm

Onomastic. s. v. Aermon; E. Robinson, Bal. III. 2. S. 625.
 Russegger, R. in Bal. B. III. 1847. S. 130.
 Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. Lips. 1766. 4. p. 18, Not. 78; Robinson, Bal. III. 2. S. 625.
 Robinson, Bal. III. 2. S. 625.
 Robinson, Bal. III. S. 457; Bibl. Sacra 1843. p. 13; Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler. p. 18, Not. 78.

42, 7: mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir; barum gebenke ich an dich, aus dem Lande am Jordan und Hermonim (Hermonites) — statt des einzelnen Hermon). Diese Doppelsgipfel erblickte auch I. Wilson 18), als er von Sased durch die Schlucht des Wadi Faram zur Südwestecke des El Huleh herabstieg; er hat davon eine Zeichnung gegeben.

Um vieles näher gerückt ift man am Norbende bes Tiberias= Sees, um die ganze Gebirgegruppe, welcher ber Bermon angebort, zu überschauen, und boch nicht zu nahe, so daß ber Buß, wie an ben Jordanquellen felbft, die Gipfel verdecte. Ginen trefflichen Standpunkt bot das hohe Blateau von Benit, eine halbe Stunde in M.D. von ber bekannten Stadt Safed, die felbst schon an 3000 Fuß in M.W. über bem Spiegel bes El Suleh erhaben liegt, zur Uebersicht bar 19). Man sah gegen N.D. bas auf ber Felshobe gelegene Caftell von Banias, und zweimal fo fern als biefes thurmte fich noch ber hohe Gipfel des Dichebel es Scheifh empor in feiner gangen Majestät, mit feinen langen, schmalen Bletschern, die wie Schneestreifen sich unterhalb einer Gisfrone noch tiefer hinabsenkten und in ber Sonne flimmerten (am 21ften Juni 1838; es ift bas einzige mal, baß bier Gletscher ermähnt werben; ein Umftanb, ber wol genauerer Untersuchung bedürfte). Die ungemeine Rlarheit bes himmels gestattete bamals beutliche Einsicht in die mächtige Gruppe des Libanon, die hier in ih= rer Normalrichtung von S.W. gegen N.D., und ihrer dop= -pelten Rette, des Libanon in W. und des Antilibanon und Germon in D., fich zeigte, geschieden burch bas fehr lange Hochthal (bei Baalbef = 3591 Fuß Par. üb. d. M. nach v. Schu= bert) 20) von Befaa (Coelesyria), welches ber größte Theil bes Litany=Fluffes in gleicher Richtung gegen S.W. hinabstürzt, ein Parallelismus von Längenthal und Seitenketten in Weft und Oft, der hier einen weiten Blick gegen N.D. geftattet. weit ber befruchtende Thau bes Germon, ber in seiner un= mittelbaren Rabe fehr merkbar fich in ber herrlichen faftig grünen Umfleibung von Wiesen, Saaten und Bäldern bewährt, auch in die Ferne wirkt, ift für die Gegenwart noch nicht Gegenstand ber Untersuchung gewesen; wenn Pfalm 133, 3 gesagt

<sup>18)</sup> J. Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 161.

gen auf v. Schuberts Reise. Bayr. Gel. Anz. 1840. Nr. 47. Marz S. 382.

ist, wie der Thau vom hermon herabsteigt auf Zion, so versheißt daselbst der herr Segen und Leben immer und ewiglich. Es ist damit nur ein Gleichniß gegeben, und damit schwerlich gemeint, daß der Thau vom hermon bis nach Jerusalem niederfalle; denn schon im 5. B. Mos. 4, 48 (vergl. 3, 9) haben auch die Berge des hermon den Namen Zion, auf welche natürlich der Thau zusnächst niederfallen nuß, und ihnen ihr herrliches Gewand und ihre Fruchtbarkeit und Lieblichkeit giebt.

Der Anti=Libanon, oder Dschebel esh Sharkie hier genannt (v. i. der Oft=Berg), theilt sich etwa in der Breite von Damaskus, das an seinem Oftsuße liegt, und nicht fern oberhalb des Bergortes Rashena, der an seinem Westsuße steht, in zwei etwas auseinander laufende Gebirgsrücken, zwischen denen das hohe Gebirgsthal Wadi et Teim im vollkommenen Paralle-lismus mit jenem Längenthale des Litann, nur etwas weister in S.D. abstehend, dieselbe Normaldirection wie jenes gesgen S.W. verfolgt. In seinem obern Theile liegt Rashena, im untern Theile Hasbena.

Der östliche dieser beiden Gebirgsrücken, welcher in berselben Normalrichtung, wie das ganze System gegen S.W. streicht, ist die eigentliche Verlängerung des Anti=Liba=non, der eigentliche Oschebel es Scheifh, der zwischen Ra=sheha und Hasbeha am höchsten emporsteigt, und nach Einigen selbst den Oschebel Sanin, den höchsten Gipfel des Libanon, noch an Höhe übertreffen soll (9500' nach Russ.). Er soll, wie gesagt, mit ewigem Schnee und Eisstreisen bedeckt sein.

Südwärts von hasbena nimmt die Höhe dieser Kette, welche eben hier von der Südseite als Hermon hervortritt, mehr und mehr gegen W.S.W. an Höhe ab, bis der Wadi et Teim, der nun vom Hasbany=Arme des Jordan in seinem mit dem Litany parallelen Tiefthale durchströmt wird, in N.W. von Banias, kaum eine Stunde fern von ihm, sich eröffnet und in die vorliegende Ebene von El Huleh ausbreitet, wohinwärts auch der Jordanarm von Hasbena seinen Lauf in gleicher Normalrichtung gegen Süd bis zu dessen Wasserbecken fortsetzt.

Der westliche jener beiden auseinander laufenden Gebirgsrücken des Anti=Libanon, an der Westseite des Wadi et Teim, der sich oberhalb Rashena vom Oschebel es Scheikh abzweigt, nimmt eine mehr westsüdwestliche Richtung an, ist weit niedriger, lang gestreckter; er fährt in seiner Begränzung des Litany=Parallel=

thales an beffen Suboftseite fort, ben hasbany = Urm von jenem scheibend, ohne einen besonders characteriftischen Ramen (an einer Stelle heißt er Arbel, f. unten) zu tragen. In G.B. von Sasbena scheint er sich, wo ber Litany seine wildesten Durchbrüche durch die sudwestliche Libanon-Rette zeigt, mit höhern Klippen und wilbern Borfprungen bemfelben Libanon enger anzuschließen, fo daß hier für das untere Thal des Litany, das auf allen frühern Rarten, felbst ber Robinsonschen, nur irrig und hppothetisch ein= gezeichnet war, und bas wir erft burch Major Robe's Aufnahme (1843) etwas genauer fennen lernten 21), nur noch ein enger Schlund zwischen senfrechten Velsen übrig bleibt, ben ber Strom in vielen Zickzackläufen, aber gegen N.W. fich wendend, gen Thrus hin zum Meere durchbricht, mahrend der Jorban-Arm von Sasbany von jenem gegen G.D. bivergirend jener Felswildniß gegen bas Binnenland ausweicht, und birect gegen Gub bie Dor= maldirection ber großen Jordaneinsenkung schon vom oberften Duellarme aus bezeichnet.

Dit biesem boppelt und breisach wiederholten Durchbruch bes Litany in einer eigenthümlichen Localität, die auf eine Berswerfung der Gebirgszüge hinzubeuten scheint (Changement de direction du Liban et Anti-Liban bei C. de Bertou) 22), hat der hohe Libanon oder die Westsette des Parallelsystems auch die Endschaft ihrer alpinen Höhe erreicht. Aber als breiter, doch mehr niedriger Bergstrich setzt dasselbe noch weit gegen Süsden in Nord-Galilaa fort, das Becken des El Hulehseses gegen West begränzend. Zu bedeutender Höhe, öfter mit Plateaurücken bis zu 3000 Fuß, erhebt es sich, z. B. um Hunh, Benit und Sased, Dschebel Sased genannt, und fällt zuletzt in gleicher Breite mit dem Südende des Sees von Tiberias jähe ab in den Bergen von Nazaret, als nördliche Wand der Ebene Esdreslon, mit welcher nun erst das Gesammtspstem des Libanon sein Ende erreicht.

Auch von der S.D. = Seite des höchsten Theils des Dsche= bel es Scheikh endet derselbe nicht plöglich in einer Ebene, son= dern ein niedriger, doch immer noch bergiger und mit breiten Rücken wechselnder breiter Vorsprung bildet seine hohe Fort=

<sup>21)</sup> E. Robinson, in Bibl. Sacra. New-York 1843. p. 14, nebst Rartenstizze Country around the Sources of the Jordan.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) C. de Bertou, Mémoire sur la depression etc., in Bulletin de la Soc. G. de Paris 1839. T. XII. p. 140.

setzung mehr birect gegen Sub, eben so bas Becken und ben See El Huleh gegen Often einschließend, wie ber Dichebel Safed gegen Weft. Dieser Söhenzug, ben Burdhardt in sei= ner ganzen Ausdehnung durchwanderte, heißt nach ihm Dichebel Beisch (District Sisch el harra auf Seegens Rarte) 23). Er wird von der südöstlich ihm angränzenden Sochebene Dicho= lans (Gaulanitis) durch einen eine Stunde breiten Strich fteinigen Landes abgesondert, War Ezzaky genannt, in welchem die Araber oft ihre Zuflucht vor den Erpressungen ber Ba-Dieser Dschebel Beisch dehnt sich eben so weit schas suchen. füdwärts wie der Dichebel Safed auf der Westseite (mas schon Abulfeda genau bezeichnete) 24), so auf der Oftseite des El Guleh bis über das Mordende des Sees von Tiberias aus, mo ber Tell el Faras (31/2 Stunden in Mord von Sheriat, ober hieromax, ober 3 Stunden nördlich von der Station Fif ober Feif), als deffen lette sübliche Sohe sich erhebt, von der an nun ein 8 Stunden breiter, tiefergelegener Landstrich vom Sheriat burchströmt wird.

Dies ift die Hochplatte, die gegen W. zum Tiberias = See in steilen Abhängen bei Feif und Akabe nördlich von Om Reis absfällt, mit welcher das offene Dscholan (Gaulanitis) im Norden sein Ende erreicht, und südwärts die Landschaft Basan (Batanaea) ihren Anfang nimmt. Diesen Ansang des südlichen batanäischen offenen Berglandes bezeichnen die südlicher Retten Wosthe, und noch südlicher El Abschelun, bei welchen Burdhardt bemerkt, daß es ganz irrig sei, wenn die Kartenzeichnung diese mit der nördlichern des Oschebel Heisch in Verbindung setze.). Da wir noch wenig genaue Messungen, die weiter unten, wo sie vorhanden, angegeben sein werden, besitzen, so sügen wir hier wenigstens die geschätzten Söhen einiger Hauptpunkte bei, wie sie das bergmännisch geübte Auge unsers Freundes Russeger?) gegeben hat.

<sup>23)</sup> Burckhardt, Trav. p. 287, bei Gesenius 441, 448—449.
24) Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler. p. 163.
25) Die berichtigte Zeichnung s. auf Berghaus und Kieperts Karten.
26) Russegger, R. III. S. 211—217.

Wir hatten hiermit genau das ganze Gebirgssyftem des hermon oder sudlichen Dschebel es Scheich umgränzt, von welchem nun die verschiednen gegen Süd abfließenden Wasseradern des Jordanspstems sich bestimmter in ihrer radienartigen concentrischen Entwickelung zu dem gemeinsamen Tiefthale des El Huleh und des Jordan bis zum Tiberias-See verfolgen lassen.

2. Die Offseite des Hermon=Spstems mit den zwei haupt=Rarawanenstraßen, der nördlichen und süd= lichen, von Banias nach Damaskus; nach Burchardt und v. Schubert.

Aber auch die öftliche Seite dieses Gebirgsspftems gegen Dscholan und das nördlichere Damaskus hin erhielt durch Burckhardts Angaben eine bestimmtere plastische Gestaltung. Einen Hauptpunkt für die Orientirung bildet hier die Station Kannentra (vielleicht Canatha der Alten), welche auf der großen Karawanenroute vom nördlichen Tiberias-See gegen N.D. nach Damaskus in ein paar Stunden Entsernung oftsüdöstlich von Banias liegt, der Sitz eines Aga ist und, auf dem Rücken jenes Dschebel Heisch gelegen, der ganzen Gebirgslandschaft südwärts des hohen Hermon den Di= strictsnamen El Kannentra giebt.

Bwei<sup>27</sup>) Hauptstraßen sind es, die von Banias an dem Oftgehänge des Germon und Anti=Libanon=Systems nach Damaskus führen. Eine südlichere über Kannehtra und Sasa, welche von allen Pilger=Karawanen, die von Jerusalem nach Damask und Aleppo gehen, genommen wird, aber für flei=nere Reisegesellschaften den Incursionen der arabischen Beduinen mehr ausgesetzt ist; die zweite, eine nördlichere, welche sich mehr zwischen den Vorbergen der Gebirgsketten selbst hält. Ueber beibe giebt Burckhardt Ausschluß, da er die nördliche auf dem Hinwege nach Damaskus nahm, die südliche auf dem Rückwege, zwei Jahre später, von Damaskus zum Tiberias=See.

1) Die nördliche Straße. Von Banias führte sie in brei Tagereisen (vom 15. —17. October) nach Damaskus. Aus

<sup>27)</sup> Burckhardt, Trav. p. 43 — 47; Gesenius I. S. 97 — 102. Ritter Erbfunde XV.

Der zweite Tagemarsch (16. Oct.) führte nach drei Bier telstunden zu dem Dorfe Medschel, von 3 bis 4 christlichen ser milien, übrigens von Drusen bewohnt, die hier zum Theil sich zu den Christen halten, zum Theil, zumal wenn sie mit Damaskus in Verbindung stehen, zu den Mohammedanern, und ihre ka-

<sup>28)</sup> Gesenius I. S. 98. 29) v. Schubert, Reise im Morgenl. M. S. 119; s. Gesenius Note b. Burckhardt I. p. 99.

sten im Ramadan mithalten, also selbst wie ihr Drusen-Oberhaupt der Emir Beschir auf dem Libanon den Mantel nach dem Winde hängen, der zwar auch seinen lateinischen Beichtvater im Hause hält, aber zugleich zu Damaskus die Moscheen besucht. Das Dorf liegt auf einer kleinen Ebene auf bedeutender Berghöbe, die jedoch anbaufähig ist, und auch in weiterer Ausdehnung ihre Quellen hat. Nach einer Stunde Weges wurde die größte Söhe des Bergs passirt, der hier theils Kalkfels zeigt, theils eine posisse Tufa, die weicher als tiejenige in der El Huleh-Ebene ist. Eichen holz ist hier vorherrschender Baumwuchs, und ein Obstedam, Khüfh edsdib, d. i. Bärenpflaume, genannt, dessen krucht sehr erfrischend ist.

Fünfviertelstunden weiter gegen N.D. fam man zum Beit el Dichanne (d. h. Haus des Paradicses), in einem engen Wadi, zu einer Stelle wo sich das Thal ein wenig erweitert, an dessen westlicher Seite mehrere Grabhöhlen in den Kreidefels eingehauen sind; nur eine Viertelstunde weiter ist die reichliche Quelle, nach jenem Uin Beit el Dschanne genannt, welche eine Mühle treibt, von der man nach einer halben Stunde Weges gegen Ost den Fuß des Berges erreicht.

Von hier wandte sich ber Weg gegen D.N.D., rechts mit der offenen Landschaft (Dicholan), die an Hauran gränzt, links mit der Bebirgstette bes Beifch, zu beffen Bugen die Reise ben übri= gm Theil des Tages fortgesetzt wurde, 31/2 Stunden weit, bis zum Dorfe Rfer = Sauar; auf beffen öftlichem Gehänge aber liegen bie Dörfer Hyra, Um-Effchara, Durbul, Derna und Kalaat el Dichen= bel. Auf diesem Wege furz vor dem Dorfe zur Linken belegt man einen 20 Fuß langen Saufen von Steinen, der 2 Fuß hoch und 3 guß breit ift, mit bem Namen Rober Nimrud (Grab Nim= rebe). Bu Pococe's 30) Beit, ber von Damastus bis hierher reisete, um dies Monument kennen zu lernen, scheinen noch einige tempelartige Mauern, 15 Fuß in Quadrat, daselbst gestanden zu An jedem Ende steht noch ein großer Stein, das ganze ichien Burdhardt von andern türfischen Gräbern nicht verschieden ju sein. Rechts von der Strafe, 11/2 Stunden fern vom Dorfe, ligt Sasa (mit Ghaptata, sollte es Gabaetha des Theopha= mes 31) sein? in der Nähe), eine Station auf der südlichen Da=

<sup>36)</sup> Rich. Pococke, Beschreib. des Morgenlandes, deutsche Uebers. von Brever. Erlangen 1771. Th. II. S. 187.

in Abulfed. Tab. Syr. p. 100.

maskusroute. Nur eine halbe Stunde von Kfer=Hauar (wo nach Pococke ein größeres einst prächtigeres Gebäude, das Schloß Nimerods genannt, in seinen Trümmern liegen soll), an ein paar kleienen Thürmen vorüber, deren erster auf einer Anhöhe steht, liegt ein Drusen=Dorf Beitima, wo das Nachtquartier gehalten wurde. In dieser ganzen Gegend wird Baumwolle (Dotn) gebaut.

Um britten Tagemarsche (17. Oct.) begleitet man noch immer zur Linken eine Stunde weit bis zum Dorfe Ratana ben Dichebel Beifch, der denfelben Barticulairnamen beibehält, fich bann aber mehr von diefer Damaskusstraße gegen Norden zieht. Der Fluß, deffen Quelle bicht bei dem Dorfe entspringt und beffen große Gärten bemässert, wendet sich schon oftwärts vom Gebirge absenkend in die große Ebene, b. i. in die Merdsch von Damastus. Im Mordoft erhält ber Gebirgszug zur Linken, ben man 3 Stunden weit in derselben Richtung in dem Landstrich Ard el Lauan bis Refer = Sufa begleitet, einen andern Namen, namlich Dichebel el Dichusche, der bis in die Nähe von Damasfus anhält, wo der Dichebel Salehie seine Stelle in N.B. ber großen Stadt einnimmt, ber fich an feiner westlichen Seite mit bem bort niedrigern Ruden bes Dichebel es Scheich vereinigt. Mit Refer = Susa beginnen die Garten von Damastus, beffet Thore nun nur eine Stunde Weges von ba entfernt liegent.

2) Die südliche Straße von Damastus, über Sast und Kannehtra zur Jakobsbrücke, unterhalb dem Elousleh = See 32) (19. — 20. Juni 1817). Diese wurde schneller all jene in 2 Tagereisen zurückgelegt, eine Strecke von 20 Stunden Weges, von denen Burckhardt am 18ten, beim Ausgang aus Damaskus, nur die erste Stunde fern vom Thore zubrachte, um bei seinem Führer im Dorse Refer = Susa, das durch seine Olisvenpflanzungen und das beste Del in der Merdsch von Dasmaskus berühmt ist, zu übernachten.

venpflanzungen und das beste Del in der Merdsch von Das maskus berühmt ist, zu übernachten.

Erster Tagemarsch (19. Juni). Von Kefer=Susa gegen S.W. nach Sa'sa (6 Stunden Weges). Nach der ersten Stunde Weges wurde das Dorf Dareha durchschritten, wo die Gärten, zumal die paradiesischen Obstyflanzungen 33) (das so bestühmte al Ghutha von Damask; Edriss sagt, von 2 Tagereis

<sup>32)</sup> Burckhardt, Trav. p. 311 — 316; bei Gesenius II. 548 — 552.
33) Edrisi bei Jaubert I. p. 349 — 355; Abulsedae Tab. Syriae ed. Koehler. p. 100.

sen Ausbehnung) von Damaskus aufhören, welche gegenwärtig die Stadt nach allen Seiten auf 2 bis 4 Stunden umgeben. Es war die Zeit der Korn-Ernte und der Bewässerung für die Baumwollfelder, deren Pflanzungen so eben in der weit und bteit cultivirten Ebene hervorsproßten.

In 23/4 Stunden, nach Uebersetzung des aus dem West von Ratana herkommenden Flüschens, wurde das Dörschen Koka am westlichen Ende einer niedrigen Hügelkette (Dschebel Ressue) erreicht; ostwärts gegen die Hochebene zu bleiben die Dörser Moattanepe, Oschebeide, Artus liegen, westwärts der Straße, gegen die serne Bebirgsseite, El Aschrase und Szahhnaha. Jenseit Kokab war nur noch ein kleiner Theil der Ebene bebaut; der Weg ging immer B.S.W.; 33/4 Stunden weit bleiben an der Ostseite die Oörser Badhye und Zaky liegen.

Nach 41/2 Stunden, in der Nahe des Senbarann-Fluffes, ber von G.W. und W. aus dem Dichebel Beisch und Dich. es Scheifh gegen N.D. gen Damastus abfließt, ward ein Rhan el Scheifh für die Aufnahme der großen Karawanen, die von Berusalem und Affa hier burchziehen, erreicht. Als der Gärtner Bové, von Jerufalem 34) fommend, diesen Rhan am Fluffe, der u Irrigationen von einigen Araberfamilien benutt murbe, erreichte, fiel ihm ber Unblick eines Weiben= und Pappelhains auf, bie erfte kunftlich gepflegte Plantage zur Erzeugung von Bimmerholz, wie ihm auf der Reise von Gaza durch ganz Palastina bis hierher keine einzige vorgekommen war. folgt bem Strome aufmärts entlang einer fteinigen Bufte, und and an deffen öftlichem Ufer sett dieselbe fort, unter bem Namen Bar ez=Zaky, das Alyl der Flüchtigen, von dem schon oben die Rebe war (f. ob. S. 160). Eine und 1/4 Stunde weiter wird der felfige Landstrich Om es Scherathtt genannt, wo viele Grabfeine auf Ermordungen der vorüberziehenden Reisenden deuten, die burch die Drusen, welche hier vom nahen Gebirge des es Scheifh leicht plundernde Ueberfälle machen fonnen, ihr Ende fanden. Der Seybarany strömt hier in einem tiefen Bette von fcwar= gem Felsgestein (Bafalt?), das weiter oftwärts in hauran so vorherrschend wird. Nach einer halbe Stunde führt eine feste Brucke über den Fluß zu dem eine halbe Stunde weiter entfern=

<sup>34)</sup> Bové, Naturaliste, Recit d'un Voyage à Damas etc., in Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. 1835. T. III. p. 389.

ten Dorfe Sasa, das am Fuße eines einzeln stehenden Hügels gut erbaut ist, mit guter Moschee und geräumigem Rhan, wo Nachtquartier genommen wurde.

Bweiter Tagemarsch (b. 20. Juni). Bon Sasa bis Dschissen Beni Patub, b. i. zur Jakobsbrücke (13 Stunsten Weges). Aus v. Schuberts Messungen 35), der denselben Weg von Damaskus bis Sasa zurücklegte (Ende April 1837), erfahren wir, daß man diese 7 bis 8 Stunden Weges fortwährend auf einer bedeutenden, aber nur sanst sich gegen S.W. immer mehr erhebenden Hochebene fortschreitet, die nur von geringen Henrücken, unter 600 Fuß relativer Höhe, durchzogen werde. Rach seiner Wessung liegt Damaskus = 2186 Fuß Par. in der Hochebene über dem Meere (2268 F. P. nach einer spätern Wessung von V. Wildenbruch) 36); der Khan el Scheich = 2455 Fuß und Sa'sa = 2788 Fuß Par.; also etwa 600 Fuß höher als der Obstgarten von Damaskus.

Burchardt zog mit einer kleinen Karawane von Sasa alle j mählig gegen S.W. bergan, und passirte nach einer Stunde et brittes Flüschen, Meghannhe genannt, bas in R.W. von . Sochgebirge kommt, aber nicht mehr gegen N.D. nach Dames tus zu, wie die vorigen, seinen Lauf nimmt, sondern gegen S.D. zu, und mahrscheinlich schon dem Scheriat (Hieromax) zufließt; also, freilich auf großem Umwege, schon ber Thalrinne bes mittlen Jordan zugehört. Eine Brucke führt die Rarawane über ihn bin, und durch den drei Stunden andauernden felsigen Land. ftrich, bis man bei beffen Austritt einen Boben mit nieberm Ge chenholz bewachsen betritt, der Beisch Schaffara genannt with, über welchem gegen Nord der Dschebel Beisch emporzuragen be-Nach bes Gärtners Bové Beobachtung 37), ber (23. 3ml 1832) besselben Weges kam, machsen zwischen diesen Stämme, welche oft an 9 bis 12 Fuß in Umfang gewinnen, beren Zweige ben Arabern zum Rohlenbrennen bienen, auch Biftagienbaume und eine Art Mispel (Mespilus, ob tanacetifol. Linné?), 💝 ren apfelgroße Frucht von den Arabern gegessen wirb. 31 einer halben Stunde führt der Weg an einem einzelnen Bugel, Tell Dichobba, vorüber, und über unbebautes Land, immet

<sup>35)</sup> Dr. Steinheil, Höhenmessungen a. a. D. S. 382.

36) v. Wilsteinbeil, Prosil von Beirut nach Damaskus, 1846, in Berl. Mos natsber. N. F. 1847. Th. IV. S. 240 Tab. IV.

37) Bové a. c. D. III. S. 389.

lehnan, in ber vierten Stunde vom Ausmarsch an einem verfallenen Rhan, an ber Nordseite bes Weges gelegen, vorüber, Rereym be genannt, von wo man nun ben Bergruden zu überfteigen beginnt, welcher ben Ramen Beifch el Rannentra trägt. Diefer ift die wahre subliche Fortsetzung des Dichebel Beifch, und scheint hier keine besonders dominirende Göhe über die anliegenben genannten Bergruden zu erreichen, ba die hochfte von v. Schubert passirte Sobe nach Meffung nur 2815 F. P. üb. d. M. beträgt. \_ Eine höhere isolirte Ruppe auf bemfelben gegen S., 11/2 Stunden vom Wege, nannte man Tel Bara. Nach 7 Stunden Beges erreichte man, immer über offene Landschaft mit fruchtbarem Boben und mehrern Quellen, aber wenigem Unbau, ben Ort Rannehtra, ber zu Burdhardte Beit, megen ber Kriegemariche turfischer Truppen von seinen Bewohnern verlaffen mar. Starte Mauern umschlossen ibn mit einem guten Rhan, schöner Moschee, die einige Granitfäulen schmuden, mit guten Quellen, und an ihrer Nordseite zeigten Trummer die Lage einer alten Ortschaft, die vielleicht Canatha sein könnte, was aber v. Schubert 38) bezweifelt, ba er an ihnen feine Spur von Alterthum mahrnehmen tonnte. Nach ihm liegt ber Rhan von Rannentra 2850 F. P. ib. d. M. auf dem Dschebel Beisch, der sich ihm von da gegen ben Norden zum Dschebel es Scheifh eher zu fenken als zu erheben schien. Nach ein paar Stunden Raft wurde ber Weg weiter gegen S.W., wo der Tel el Rhanghr, verfolgt, wo, wie auch gegen Sub, z. B. ber Tel el Faras (f. ob. S. 160), isolirte zerfrente Gipfel sich relativ höher über bem gesammten Rucken bes Dichebel Beisch, ben man zu übersteigen hat, erheben, ohne jedoch bebeutendere absolute Sohen zu erreichen. Auch hier herrscht Weideboben für die Geerden der umherziehenden Beduinen vor, die im heißen Sommer die Höhen des Dschebel es Scheikh gegen Norben hinaufsteigen. Niedrige Eichenholzung von Balonia-Eichen mit Terebinthen (vielleicht auch Q. ilex und aegilops, wie am Tabor) bedecken hier bei einer absoluten Meereshöhe von 2000 Fuß hie und ba ben Boben 39).

Nur eine halbe Stunde von Kannentra passirte Burckhardt den Tel Abu Nedy mit dem Grabe des Scheikh Abu Nedh;
in der 8ten Wegstunde aber, also eine gute Stunde in S.W. von Kannentra, kam er einige hundert Schritt nahe an der Nordseite

<sup>38)</sup> v. Schubert, R. III. S. 269. 39) Ebend. S. 172, 262, 270.

eines Bafferbebaltere, Birter er Ram (Abn Ermeil ber bortigen Bauern), vorüber, bas am guß jenes Sell flegt, 120 Schritt in Umfang bat und burch 2 Quellen, bie fortmabrend Baffer baben, ernahrt mire, von benen bie eine and bem Grunde bes Birtet selbft bervoranillt. Große Steinbaufen in ihrer Rabe follen einer alten Stadtlage von einer Biertelftunde in Umfang angehören. Funf Minuten weiter binter einem Cidenbelg liegt in Sandftein und ichmargem Bafaltitein ein anterer Bafferbehalter, ber nur burch Regenwaffer fich fullt. Benfeit teffelben fentt fich ber Bog bebeutend bergab; bei 9', Stunden zeigt nich bicht unter ber Stroft gur Linken ein großer Teich, Birket Refah ober Tefah, ber an 200 Scritt in Umfang bat, an tem fich Spuren eines mit ibm in Berbindung ftebenten fteinernen Canales zeigten. Burdhardt bielt ibn für die Phiala res Bejerbus. v. Schubert, ber beffelben Weges, nur in entgegengefester Richtung, fam, fcint biefen Birfet jeroch nicht gefeben zu baben, ba er nur jenen 1% Stunden nordofimaris entfernteren Zeich Abu Ermeil ber bottgen Bauern, ber ein Versammlungeort bes Bolts aus ber weiter Umgegend fein foll, fab"), und ibn für tie Phiala=Quelle bet Jordan bei Jojephus erflärte, ibm auch mol nur ben Ramen Birtet Ram erft beilegte, weil biefer fcon fruber einmal von Seeten genannt und von Burdhardt mieterholt marb. Dag aber beibt 3 irrten und die Phiala des Josephus viel weiter nördlich we bieser Karamanenstraße und nur etwa 2 Stunden in D. von 860 nias liegt 11), und ebenfalls ten Ramen Birfet er Ram trigt. wie bies ichen Ceegen 12) erfundet hatte, und burch 3rby um Mangles wie durch Thomson entschieden wurde, wird fich weis ter unten ergeben.

Rein nachfolgender Reisender hat vieses Birket Refah (viele leicht nur ein temporarer Teich?) wieder ermähnt, obwol der eine halbe Stunde weiter gegen S.W. von ihm bei Burckhardt genannte große Tel el Rhanzyr (v. i. hügel ver Eber, bei Wilfon el-hanzir) auch von v. Schubert angesührt wird. Der Boden war hier mit der schönsten Weide bedeckt; das Gras pferte hoch war nur mit Rühe zu durchreiten. Gegen den Süden nach der Oftseite des Tiberias = Sees zu wurde die bergige Landschaft,

<sup>\*\*)</sup> v. Schubert, R. III. S. 265. \*1) s. auf Rieperts Rarte von Balaftina bie richtige Lage, irrig auf Berghaus Karte von Sprien. \*2) Seehen, in Mon. Corr. XVIII. 1808. S. 343.

on Tell et Taras bis gegen Bik oder Feik zu, von vielen westarte zum See ziehenden Wadis burchschnitten; ber Raramanenieg wandte fich aber vom Sügel Rhangyr westwärts an einigen luellen (Apun es-Semman) vorüber, zu den Trummern der stadt Nowaran, die in ben Rreuzzügen 43) (Nuara) geannt warb, von ber jest nur noch einige Mauern und große beanene Steine umherliegen, bei einer reichlichen Duelle, die, wie . Schubert bemerkt, burch Balochen von Ballnußbaumen ind Eichen umgeben ift, von wo aus birect gegen Morben ber ichneeige Hermon prachtvoll sich emporhebt. Von biesem Tell Rowaran begann der immer höher, obwol kaum für das Auge merklich sich hebende basaltische Boden 44), der durchaus nicht bie Beftalt einer Gebirgsfette annimmt. Bon diefem mit bem uppigften Weibelande überzogenen Boden, oftwarts bis zu bem genannten Fluß Meghannye (Maghaninah bei Wilson), nur eine Stunde in West von Safa, hatte ber Stamm ber Unegeh=Bebuinen 1843 mit feinen Beerben formlich Befit genommen, Die nach Wilsons Ueberschlag, der ihr Lager von Anfang bis zum Enbe burchziehen mußte, auf 35,000 Stud an Rameelen geschätzt wurden, auf der Gränze von Ituraea (Jeidur) und Dicho= lan (Solan, 5. B. Mof. 4, 43). Diese Menge ber Rameele, wie a fie zuvor nie gesehen, beren Unzug felbst bie turfische Garbe an ber Jafobsbrude dazu brachte, sie mit aufzehrenden Beuschreden= formen gu vergleichen (wie die Midianiter im B. b. Richter 6, 5), mußte Bilfon an die Verheißung bei Jefaias 60, 6 erinnern, de= me Erfüllung freilich noch in weiter Verne zu liegen scheint.

Von dieser Hochebene, die v. Schubert nach Messung noch 2800 Fuß üb. d. M. erhaben fand, zog nun Burckhardt in 13/4. Stunden immer bergab, bis zur Jakobsbrücke (Dschisser Beni Vakub) am engen Flußbette des Jordan, die er nach einem Tages marsche von 13 Stunden Weges erreichte 45). Anfangs ging es, segt Burckhardt, immer gemach bergab, bis eine Viertelstunde vor der Brücke sich das hohe Plateau plözlich steil in das Tiesthal des Stromes abstürzt. Hiermit stimmt v. Schuberts Beobachtung 46) und Messung. Denn von der Jakobsbrücke, die schon nach ihm — 378 Fuß unter dem Spiegel des Mittels

<sup>43)</sup> Wilson, Gesch. d. Kr. II. S. 687. 44) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 318 — 324. 45) Burckhardt, Tr. p. 315; bei Gesenius II. p. 553. 46) v. Schubert, R. III. S. 261—265.

ländischen Meeres liegt (nach v. Wildenbruch feineswegs fo tief, nämlich der Spiegel des Jordan schon + 84 F. P. über d. M.) 47), ift der Aufstieg zu der steilen Oftuferhöhe des Jordan bochft beschwerlich, so daß er drei Viertelstunden dazu brauchte, um biefe Plateauhöhe des Jordanrandes zu erreichen, die er hochebene Medan nennt, und 875 Fuß P. (bei Steinheil, in ber Reise 858 &. B.) über bem Meere absolut, also nach feiner Meffung foger 1253 F. P. relativ über dem Spiegel des Jordan an der Jakobsbrucke erhaben fand.

Diese sehr bestimmten und lehrreichen Terrainangaben erhalten durch einige Beobachtungen v. Schuberts, bei feiner Ueber steigung dieses Dichebel Seisch nach Dicholan und Ituraea zu, er im Frühling, Ende April, diefen Weg zurudlegte, noch einige Leben. Auf der Söhe der bequem zu übersteigenden, damals über all grünenden Bergauen fand er den Boden reich geschmit mit dem Rraute ber indischen Salbei (Salvia indica), bie schönster Bluthe ihren lieblichen Duft weit umber verbreitete; in bem bluhenden Azerol = Weißborn = Geftrauch, das zwischen bes Eichen = und Terebinthengehölz prangte, sangen ihm Rachtigale Ien ihr Frühlingslied entgegen. Gegen Dicholan, in ber Ferm, weidete fich fein Auge an dem Grun schöner Balbboben, net wärts am Schneehaupt bes Hermon. Bei allebem wehten pfindlich falte, oft fturmische Windstöße, als er Rannehtra Abend des ersten Tagemarsches erreichte, wo er nur noch eine großen Khan vorfand, der aber zu unsauber zur Wohnung wet, fo daß er sein Zelt hinter beffen Mauern zum Nachtquartier auf schlug.

Um folgenden Morgen (bem 26. April), bei fehr klarem bim mel, schien von diesem Standpunkte des Dschebel Beisch ber norde wärts sich erhebende Hermon mit seinen glänzend weißen Ge birgeriesen so nahe zu liegen, daß man kaum an eine Diftanz wen 8 Stunden denken konnte, die er wirklich abstand; ein schneiben kalter Wind wehte von S.W. von Tiberias her, die hohe Lage Ranneytras, 2850 F. üb b. M., wol bestätigenb.

Die Karawanenstraße nach Sasa bot, anfänglich noch immer lehnan steigend, außer einem Bistacienwalbe, ber fich .

Eichengehölz anschloß, außer Basaltklippen und hie und ba einzele

<sup>\*)</sup> v. Wilbenbruch, in Berl. Monats=Bericht. N. F. 1846. Th. III. 6. 251, Profil Tab. III.

nen Saulentrummern, lieblichen Wiefen, von Gebufchen umfrangt, nichts Neues bar, bis man Mittags bie Bafaltnieberlage von furchtbar wuftem Ansehen (wol Burdharbte brei Stunden bauernder felfiger Landstrich, f. ob. S. 166) erreichte, welchen eine riefenhaft angelegte (wol neuerlich, feit Burchardte Beit) Straße burchzieht, und bann über bie Steinbrude bas ichon oben genannte festungsartig bochummauerte Dertchen Safa, mit Rhan und Bazar, erreichte, bas, am Bach und einem Balbchen von Beiben, Pappeln und Wallnußbäumen gelegen, in ber lettern Beit burch Erbbeben manche Berftörung erlitten hatte. Ballnußbaum (Juglans regia), ber von Mitteleuropas Chenen sftwärts durch die füdliche Türkei und bas pontische Rleinafien am Subfautasus bis nach Ferghanas Tiefland im Often des Aral-Sees seine herrlichste Berbreitung gewinnt, scheint hier noch auf ben bedeutenden Sohen von 2000 bis 3000 Fuß seine Frucht= tronen auszubreiten (Safa = 2788 F. P. üb. M.).

Beiterhin, von Sasa gegen Damaskus, am User des Sehstarany, in der Region der Baumwollencultur, waren hohe Pappelwälder von Schaaren buntfarbiger Bienenfresser (Mereps apiaster) durchstattert, Nachtigallen schlugen in den Haismen, Schildkröten (Emys, Süßwasserschildkröte) frochen am Beden hin, aber kalte Winde in der Nähe des Hochgebirgs machstand and Thermometer auf — 3° R. fallen, und schwärzten sogar and am 26sten April die jungen Sprossen der Wallnußbäume in der Virten des Khan es Scheikh am User Seybarany (2455 F. P.

3. Die vermittelnde dritte Querstraße der alten Via Romana, am Phiala vorüber, von Damaskus bis Banias, nach Irby und Mangles, Tipping und Thomson.

Ohne eine dritte zwischen jenen beiden Routen hindurch schreitende directeste, die wir Irby und Mangles verdanken (im Febr. 1818), würden wir doch immer noch unsicher über die Localität der Phiala geblieben sein, welche aber durch diese vermittelnde Ouerstraße und durch ein paar Excursionen nachfolgender Forscher von Banias aus auf das bestimmteste loca-listet erscheint.

Irby und Mangles verließen Damaskus (am 23. Febr.

1818) 48) und gelangten am ersten Tage auf bekanntem Wege bis zur Station Sasa; aber von hier an zogen sie eine andere Straße, die Burckhardt nicht kannte, und welche zwischen den beiden von ihm beschriebenen in geraderer Linie, weber auf dem südlichen Umwege von Kannehtra, noch durch den nördelichern Gebirgsweg an der Nordseite der alten Burg von Banias hinsührte, sondern zu einem Flußarm, der sich an der Südseite der alten Burg von Banias unmittelbar mit dem Jordan der Banias-Grotte vereinigt.

Zweiter Tagemarsch von Damaskus, nämlich von Safa nach Banias (b. 24. Febr.). Der erfte Theil bes Weges ging am windenden Strome (unftreitig bem Meghannne b. Burdhardt, sein Dublbach vom Uin Beit el Dschanne, f. ob. S. 163) burch schöne Cbene, von zahlreichen Bächen bewässert, an alten zerftörten Mühlen vorüber; bann aber begann ber Aufflieg über rauhen felfigen vegetationslosen Boben, auf bem man an einzelnen Stellen die Spuren einer gepflasterten Straße, wol einer romischen Via militaris, mahrnahm, die einft in bieser birectesten Linie von Damaskus nach Caefarea Philippi, vielleicht vom Tetrarchen Philippus felbst, geführt mar, bem Blav. Josephus gerade hier eine besondere Beschäftigung zuweiset. Auch im Beft von Banias hat Prof. Sänel (1847)49) Spuren ber Fortsetzung biefer gegen Weft zu ben Seehafen führenden Sauptstraße mahr-Der höchste Gipfel des Dschebel es Scheifh thurmte sich hier rechter Hand empor. hier lag noch Schnee auf ber Strafe, und mitunter so tief, daß es schwer war, mit den Pferden binburchzukommen. Doch nach und nach milberte sich ber Weg, bas flippige Land nahm ab, die noch zerstreut liegenden Steine hatte man zur Seite gehäuft, um Weideboden zu gewinnen, auf bem Biegenheerben ihre Nahrung suchten; die ersten Busche zeigten sich; ihre Bahl, Größe und Schönheit nahm gegen ben Weften zu, als man wieder bergab flieg, zu einer fleinen, aber fruchtreichen Chene, bie unmittelbar am Buße bes Dichebel es Scheifh gelegen. Grab eines mohammedanischen Beiligen zeigte fich, das in ber Thaltiefe an einem Flüßchen lag, der im Berge zu entspringen ichien und seinen Lauf von D. gegen W. verfolgte. Man batte also

<sup>48)</sup> Irby and Mangles, Travels (1817—1818). London. 1823. 8. Letter IV. p. 285—290; vergl. E. Robinson, Pal. III. 2. S. 613 bis 616.

49) Dr. G. Hänel, Reisetagebuch, in Zeitschr. b. beutsch. morgenländisch. Gesellsch. B. II. 1848. S. 430.

hier die Wasserscheide des Dschebel Seisch (der südlichen Fortsetzung des es Scheifh) zwischen dem Thale von Damaskus in Oft und dem des Jordan in West überstiegen, da dieser allerschings geringe Flußarm sich nun schon mit dem reichern Wasser bei Banias vereinte.

Doch mußte man von dieser Hochebene noch einmal die sublichern Höhen hinansteigen, wo man um 1 Uhr ein kleines Dörfchen passirte, und dann zur Linken ganz nahe durch den Anblick
eines ganz runden kleinen Sees überrascht ward. Das malerische Wasserbecken, nur von einer kleinen halben Stunde
(1 engl. Mile) Umfang, ringsum von einem Bergkranze bewaldeter Abhänge umgeben, ohne scheinbaren Absluß, mit klarem Wasser und lichtem, stillstehendem Wasserspiegel, mit Schwärmen von
Wasservögeln bedeckt, erinnerte an die Phiala des Josephus
und an seine Hypothese von der wahren Quelle des Jordan
in ihr, die es aber unmöglich, auch nicht unterirdisch sein kann,
weil ein Ablauf aus diesem Wasserbehälter, dessen Namen man
jedoch nicht erfuhr, erst unter der Thalsole jenes nördlicher vorüberziehenden Flußarmes hindurch gehen müßte, um die
Baniasquelle zu erreichen.

Nach furzem Abmarsch vom "runden See" 50) wurde ein Bach burchschnitten, welcher sich in jenen schon genannten nördlichern Blugarm ergießt, ben man nun noch eine lange Strecke an feiner Uferhöhe begleitete, bann einen Berg gegen S.W. aufsteigend, die alte Burg von Banias, das hohe Saracenen= Caftell (an dem Mordufer des Flugarmes) hervortreten fah, und zugleich ben schönen Blick in die herrliche Thalebene ber Stadt Banias und des weiterhin sich ausbreitenden Gees El buleh gewann. Beim Sinabstieg zum reizenden Thale, der schon mit ben buntfarbigften Blumen, mit mannichfaltig sproffendem Ge= busch, mit grünen, fetten Grasungen geschmückt, hie und da mit blühenden Bohnen = und Kornfeldern bedeckt mar, trat man in den Frühling ein. Durch ein ganz anderes Clima als auf ber Plateauhohe gegen Damaskus, auf bem Dichebel Beisch und ber Bochebene von Dicholan, zeigte fich biefe fo tiefe Einfenkung bes Wiegenlandes des Jordan bevorzugt. Um gegen 5 Uhr am Abend in die Stadt Banias zu gelangen, mußte man ben Blugarm, ber vom Dichebel es Scheifh an bis hier immer von D.

<sup>50)</sup> s. die Zeichnung auf Rieperts Karte.

Bei einem spätern Besuche in Banias und bis zum Birket er Ram gewann Thomson 55) die bestimmte Ueberzeugung, bas Birtet er Ram wirklich die Phiala des Josephus, aber unmöglich die mahre Duelle des Jordan sei. Er nahm seinen Beg babin über einen hohen Berg, und dann durch eine mit Laven bebedte Ebene, die von dem tiefliegenden Bette eines Baches durchschnitten wird, der gegen S.W. in die Marschen des El Suleh abfließt. Der Abstand des Birket vom alten Castell von Banias gegen D. war 11/2 Stunden (da dieses 3 engl. Mil. in N.D. von der Stadt Banias liegt, so stimmen die Diftanzen mit den früher angegebenen, ob wol Thomson selbst baran zu zweifeln schien); die directe Distan Die feltsame Rundung bes von der Banias = Duelle 3 Stunden. Wafferbedens ließ ihm darin die Form eines runden mit Baffer erfüllten Kraters erkennen, deffen Rand noch 80 guß f. ber hervorragt, beffen Umfang auf 3 engl. Meilen geschätt wurde, Es war schwer an seinen Steilseiten hinabzukommen, die vielen mit Robr bewachsnen Stellen bes Sees schienen ihm nur feichtes Baffe & zu gestatten; es war von vielen Entenschaaren belebt. noch Ausfluß war zu bemerken, auch schien es weder zu fallen noch ju fteigen, wie fich aus ber gleichen Waffermarke ber Binter = Sommerzeit zu ergeben schien. Das Waffer ift schlecht und tam nicht getrunken werden, wogegen die Banias = Duelle einen tubien klaren, süßen, lieblichen Wasserstrom ausgießt. Dazu kommt, baf dieses Schilswasser der Aufenthalt unzähliger Blutigel ift, deren der Fischer in einem Tage an 6000 bis 8000 fangen kann; währen dieser Bewohner stagnirender Wasser der Jordan = Quelle zu Baniss völlig fremd ift. Bei dem Reichthum dieses Wafferstroms wird der seichte Birket vielleicht schon in einem Tage ausgeleert sein; fant Niveauwechsel würden nicht ausbleiben, wenn die hypsometrische um möglichkeit seines subterranen Abflusses wegfiele.

Die Herleitung der Jordanwasser von jener Sheba-Lache scheint eben so absurd, da ihr Ablauf über der Erde, je nach der Millung mit Schneemassen, sich zwischen den Felsen gegen das Passbany=Thal verliert und verrinnt, bis es nach einem Lauf von bis 3 Stunden in die Schlucht des Suraivib abfällt. Ein unteritischer Absuß südwärts dürfte bei dem Fallen der Gebirgsschichten von Bermon gegen West, also einem Aufsteigen derselben gegen De und Südost nach Banias zu selbst unmöglich sein.

Die Sammlungen der Schneewasser um den schneereichen Oschebel es Scheifh, nach allen Seiten zu, haben zu vielerlei Sagen und Fabeln in den Bolksansichten die Beranlassung gegeben, die mit

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Thomson I. c. III. p. 191—192.

zen genannten keineswegs erschöpft sind; aber so viel ist nun wol zewiß, daß wir die zweitausendjährige Fabel des Flavius Josephus, die die in die neueste Zeit Stich gehalten, ein für alle mal als nichtig und abgemacht ausehen können, wenn auch die Erscheinung so vieler stufenweis um die Senkungen des Permon gelagerter Wasserbeden lehrreich bleibt, und näherer Erforschung und Benuhung für Agriculturzwede bedürftig und wünschenswerth ersscheint.

4. Die West= und S.W.=Seite des Hermon=Systems mit dem Wadi et Teim und dem Nahr Hasbany, bis zum Ardel Huleh und dem El Huleh=See.

Da aus biesem Gebirgsgau ber bedeutendste Bufluß zum Baffer Merom gelangt, fo haben wir auch hier diese nördlich fte Thalwiege bes Jordanspftems näher kennen zu lernen, wenn auch bes Patriarchen Abraham fühner Rachezug gegen bes fyri= foen Konige Rebor Laomer Plunderung an ber Sabe feines Brubers Loth, ihn, um bem Räuber bie gemachte Beute bei beffen beimzuge gegen Damastus wieder abzujagen, auch nicht burch biefen Gebirgsgau geführt haben sollte, was boch am wahrscheinlichften nach bem Berichte (1. B. Mof. 4, 14-15) zu sein scheint. Denn es heißt: Abraham, ba er hörete, daß fein Bruder gefangm war, mappnete er seine Rnechte, 318 in feinem Saufe geboren, wie jagte bem Feinde nach, bis gen Dan. Und theilete fich, fiel bes Rachts über fie, mit feinen Rnechten, und schlug fie, und jagete fie bis gen Soba, die zur Linken der Stadt Damaskus liegt. Dan lag aber (f. unten) am Eingange biefes Gebirgstha= les jum Sasbena-Thale, durch welches der Gebirgsweg in 3 fur= jen Tagemärschen über die Rette des Anti=Libanon (Dschebel es Scheifh) eben so nach Damastus führen fann, wie die heutzutag begangenere Rarawanenstraße von Banias an ber Oftseite bes Bermon hin (s. ob. S. 158). Der Zusatz "bis gen Hoba, die zur Linken liegt ber Stadt Damaskus" giebt aber die größere Wahrscheinlichkeit für ben Gebirgsweg, ba bas Dorf Boba (Choba, bas schon F. v. Troilo 56) im Jahre 1666 besuchte, und als das Dorf der Ebioniten = Secte, zu Eusebius Zeit, in Locis hebraicis in Genesi, erkannte) 57) im Nordost von Damaskus gelegen 58),

<sup>91)</sup> v. Troilo, Oriental. Reisebeschr. S. 584. 67) Rosenmüller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 289. 58) s. die Zeichnung auf Berghaus Karte. Ritter Erdfunde XV.

sollte man den Ostweg nehmen, nur zur Rechten von Damaskus liegt, mährend es vom Gebirgsweg des Antilibanon-Passes, am Barada, von N.W herabkommend, wie die dortige Straße führt, nothwendig als zur linken Hand liegend erkannt werden muß, worauf auch die dortige Tradition hinweiset.

Diesen Gebirgsweg, den Abraham wahrscheinlich zum Schlachtfelde bei Hoba gegen Kedor Laomer hinabzog, diesen stiegen Seetzen und Buckingham zum Gebirge des Antilibanon hinauf, um von dem gewöhnlichern Nordwege nach Baalbek, oder dem Westwege gegen Beirut zu, abzulenken nach S.W. in de Thaltiese von Nascheha und Hasbeha, die vor Seetzens Entdeckungsreise dahin (im Januar 1806) 59) den Europäern sacht gänzlich unbekannt geblieben, und die er eben deswegen zu erforschen bemüht war. Nur kurz ist sein erster Bericht, der durch die Nachsolger vervollständigt wird.

Die beiden Diftricte Rasheya und Hasbeya (Rascheia, habbeia bei Sechen) liegen, sagt er, am Fuße des majestätischen her mon, der als Dschebel es Scheifh sein glänzendes Schneehaupt über alle benachbarten Berge erhebt; die Winterzeit machte ihm desen Besteigung unmöglich; er hielt ihn für aus demselben Ralkstein bestehend, wie der ganze Antilibanon, den er nach Naschena in überstieg, und von dessen höchstem Passe er das Mittellindische Meer erblickte, was von keinem der nachfolgenden Reisenden berichtet wird. Auf der Westseite des Gebirgsabhangs sand er in dem ersten von Drusen und Christen bewohnten Dorse Achte (Aiha bei Buckingham) die Ruinen eines römischen Tempels, von dessen Peristyl nur noch eine jonische Säule von der schönsten Arbeit aufrecht stand, dieselbe die Buckingham nur aus der Ferne (er meinte 50 Fuß über dem umgebenden Castell) 60) sich erhen ben sah.

In Rascheha, wo er am Abend des zweiten Tagemarsches von Damaskus ankam, das, in hoher Lage an der Steilseite eines felsigen Berges erbaut, der Sitz eines Emirs ist, unter deffen Bestehlen an 20 Dörfer stehen, so wie auch der Berg Hermon in seinem Gebiete liegt, hielt ihn das Regenwetter (20. Januar) einige Tage auf. Am 23sten Januar setzte er seine Wanderung nach Süb

<sup>59)</sup> Seepen, Brief von Afre 16. Juni 1806, in Mon. Corr. XVIII. S. 340 — 343.

60) J. S. Buckingham, Travels among the Arab Tribes in East Syria, Palestine, Hauran etc. London. 1825. 4. p. 393.

ort, gen Hasbeha, das 5 Stunden entfernt liegt, wo er bei dem seichrten griechischen Bischof (von Szür oder Szeida) gute Aufzahme fand, an den er ein Empsehlungsschreiben hatte. Die gestirgigen Districte der beiden genannten Städte fand er in ihrer Tultur sehr vernachlässigt. Der Emir von Hasbeha bewohnte ein ansehnliches Schloß.

Die Gebirge bestehen vorherrschend aus Ralkstein, aus ben Brunden in der Nahe treten aber Gange (Lager?) und Gerölle eines schwarzen, porösen Steins (Trapp bei Secten, wol Bafalt?) hervor; bas merkwürdigste schien eine Asphaltgrube ju fein, die eine Stunde gegen S.W. von hier entfernt ift, und feit Jahrhunderten benutt boch ben Mineralogen unbefannt geblieben war. Sie liegt am Abhange eines Ralkbergs, mit einer Menge von Schächten, Brunnen genannt, Die nach unten sich erweitern, von wo, wenn man in bas ungeheure Alsphaltlager eingebrungen ift, bie Strecken weiter in ben Berg eingetrieben finb, ju beffen Unterftützung man in bem von Asphalt ausgeleerten Raume hie und da Bergpfeiler hat stehen laffen, eine Vorsicht die um so nothiger war, ba man an feine Verzimmerung biefer Gruben bachte. Das Dach dieser Gruben ift ein aschgrauer, bröcklicher Stintschiefer, der 80 Fuß mächtig sein follte. Mit einem Bindfiben von 100 Fuß Länge konnte Seetzen die Tiefe ber Schachte, We in Winterszeit nicht bearbeitet wurden, nicht erreichen; man wefcherte, Die Tiefe sei boppelt so groß, aus welcher der Asphalt burd haspel, von Ochsen ober Menschen gezogen, zu Tage gefor-Das Asphaltflöt mar niemals burchsenkt worden; sticheint also sehr mächtig zu sein; bas Mineral nannte man al femmar, und benutte es hier, um burch Bestreichen die Beinreben gegen Infecten zu fichern; ber größte Theil bavon geht aber in ben handel nach Europa. Nach zwei Tagen Aufenthalt zog beegen von hier weiter nach Banias.

Denselben Weg von Damaskus bis hierher, den Seetzen im Binter ging, nahm Buckingham im Frühling (6. — 8. April 1816)61).

Aus dem paradiesischen Damaskus-Thale, wo alles in Blüsen prangte, zog er gegen N.W. über die Vorberge den Gebirgs=
aß Roboeh hinauf, zur Kette des Anti=Libanon, aus dessen öchlucht der Barrada hervortritt, der sich hier in mehrere Arme

<sup>61)</sup> Buckingham, Tr. 1. c. Ch. XIX. p. 384-399.

theilt (die 4 Paradiesstüsse des el Ghutha von Damastus genannt) und der vorliegenden Ebene, über welche dieser Punkt den reizendsften Ueberblick gewährt, ihre große Culturfähigkeit giebt. Der ganze erste Tag ging mit der Ersteigung der nordwestlichen Sebirgshöhen in den nun schon wildern Berg = und Felsschluchten desselbirgsstroms, des Barrada, hin, bis über Ain el Fidschi (mit Tempelresten) südöstlich von Abila, dessen Gebirgspaß nach v. Wilsdenbruch's 62) Messung 3118 Fuß über dem Weere liegt, hinaus nach Deir el Effaire el Feite, wo das erste Nachtquartier genommen wurde.

Am 2 ten Tagemarsche (7. April) wurde nun die Norstraße nach Baalbef zu verlassen und die Wendung gegen S.B. über Demess, durch das Gebirgsthal des hier bei Demess wie ber in die Erde sich verlierenden Gebirgsbachs Defenun, über ben Rhan el Mesenun und nach bem Dorfe Reneisty nothe wendig, um in bas fübwestlich ziehende Längenthal von Rae fhena und Sasbena eintreten zu fonnen. Dazu marb ber halbe Tag bis gegen 2 Uhr verwandt. Der nordöstliche Ausläufer bet langen Dichebel es Scheikh, der hier als hoher Schneeberg Dichebel Unnter genannt murbe, bedurfte voller drei Stunden muhfamer Arbeit burch Schneefelber, um gegen Weft bin überfliegen zu werden. Bon ber Culmination feines Baffes er blickte man zuerst die große westliche Rette des Libanon in ihrem langen Parallelzuge mit bem Anti=Libanon, von R.D. gegen S.W., welche megen ihrer vielen Drufenbewohner gemeinbis Dichebel el Drufe genannt zu werden pflegt, bahingegen bet ganze Anti-Libanon im N.D. von Damaskus (wo ber Diche bel Zebedeini) wie im S.W. burch ben ganzen Schechenberg bis zum Bermon bin von den bort einheimischen Arabern, net Budinghams Ungabe, mit bem Namen bes Dichebelel Baf belegt werden soll.

An dieser Culmination des Passes, in der dadurch gebildeten Lücke, nur eine Stunde westwärts der Quelle des Mesenun, in der Tiese des Gebirgssattels, bezeichnet eine kleine dunkelrothe Strecke des sonst überall hellen Kalkbodens, nehk einer Gruppe loser Felsblöcke des schwarzen porösen Gesteins, wie es am Hauran, am El Huleh- und Tiberias-See

<sup>62)</sup> v. Wilbenbruch, Profil von Beirut 2c., in Berl. Monatsber. 1847. N. F. B. IV. S. 240 Tab. IV.

in großen Streden vorkommt (Bafalt?), daß auch hier wahrsscheinlich dies plutonische Gestein aus der Tiefe der Emporheber der ganzen Kalkette war, der zwar an dessen Ost., Süd. und Bestsuß massig zu Tage hervorquoll, im Innern des Gebirgs. spstems aber nur in einzelnen Tiesen gangartig oder in Reislen von unten nach oben sich Lust machen konnte, wo er die ihn deckenden. Schichten mit seiner schmelzenden Masse ganz durchbrach. Seine Verwitterung, die sich stets an der orydirenden Lust in dunkelrothe fruchtbare Erde verwandelt, pslegt seine Erscheisnung gewöhnlich schon dem geübten Auge aus der Verne zu verstathen, und selbst Buckingham, der hieran nicht dachte, macht die gute Vemerkung 63), daß, so nahe dem Paß mit den wildzerzissenen Klippen auf beiden Seiten, diese Stelle den Eindruck auf ihn machte, als sei der Verg eben hier gewaltsam ause einander gesprengt (s. bei Hasbeya u. f.).

Bei bem Dorfe Reneisty hat sich schon in ber nächsten Ginfentung ein kleines rundes Wafferbecken, wie ein kleiner Teich, gefammelt, der selbst fünstlich mit einer Mauer eingefaßt schien, wahrscheinlich um seinen Inhalt zur Bemässerung ber Thalwiege bennten zu können, benn von hier an fing bas große Längen = thal gegen S.S.W. sich zu fenten an, welches über 12 Stunden weit, in gleicher Mormalbirection ftreichenb, bis jenfeit Basbena Wab, jur Chene bes El Buleh = Gees, unter bem Ramen Babi et Leim (Ithne bei Budingham, banach auf Berghaus Rarte Etteine) befannt geworben ift, beffen oberer Theil noch ohne fortgefetten Fluglauf bas Thal Raschena, ber untere aber bas Dasbena = Thal bilbet, mit welchem ber Bafferlauf bes Jor = ban - Armes aber erft feinen Unfang nimmt. Gin arabischer Auter, el Chulil, des 15ten Jahrhunderts spricht von dem Wabi et Teim als einem Diftrict zur Proving Damastus gehörig, mit 360 Dorfschaften, einer großen Bevölkerung, welche durch bie vie= len Orte und Ortstrummer ber heutigen Zeit vielfach bestätigt zu sein scheint 64). Bom 11ten bis zum 13ten Jahrhundert wird bieses Thal durch die erste Festsiedlung der Secte der Druzen in benselben merkwürdig, beren Irrlehre zuerft in ber Gegend von hasbeya ihr locales Heiligthum fand. Schon vor dieser Zeit der Einwanderung jener fremden Lehre ift es als Teimallah und

<sup>63)</sup> Buckingham, Tr. l. c. p. 391. 64) Rosenmüller, Anal. Arab. III. p. 22, lat. 46; und bei Robinson, Pal. III. 2. S. 610.

Temin mit bem Tribus ber Teimaci in bem Dichihannume bes Sabichi Chalfa 65) eingezeichnet.

Dieser obere Theil führte vom Dorfe Reneisty subwärts, ben Blick auf ben Schneegipfel des Dschebel es Scheifh gerichtet, über das Städtchen Refrel Ruf, an Aihah vorüber, in 3 bis 4 Stunden nach Rasheya; der Frühling hatte in diesem hohen Thale, am 7ten April, schon seinen Einsluß auf Rornselder, Olivenspslanzungen und Weinberge, die das Thal schmücken, anspeübt. Der europäische Ruckuf ließ hier seinen Frühlingsruf erstönen, dem aber die Bergbewohner den Namen Jakobs vogel (Tir el Dakub) beilegten, weil sie wähnten, daß er dem heiligen Sultan Jakub zu Ehren rufe, dessen Grab von Burdshardt im benachbarten Gebirge besucht ward; ob dieser in der Tradition mit dem Patriarchen Jakob zusammensallen mag, bleibt dahingestellt.

Auch Refr el Rut, eine Stadt von 3000 Drusen und Chris ften bewohrt und von einem Emir beherrscht, hat ein rundes mit Stufen ummauertes Bafferbeden, bie überhaupt bem Anti-Libanen eigenthumlich zu fein scheinen, nach den vielen von Reisenden 20 beiben Seiten bes Gebirgezuges angetroffenen analogen Formen. An bem Gubenbe von biesem, inmitten bes Baffins, ift eine berische Saule aufgerichtet, die zur Niveaumeffung ber Baffer fläche zu bienen scheint, und offenbar von alterem Datum anber antifer Baulichkeiten bes Ortes fein muß, beren Säulen, Architraven, Thorbogen auch griechische, wiewol verftummelte, Inschriften barbieten, Beichen früherer Bevölferung biefer Gebirgs gruppe, die nach allen Seiten viele Ruinen antifer Baumerte is Ortschaften und Tempelstätten zumal über ben Quellen so viele Gebirgebache und Fluffe auch heute noch zeigen. Auch um Aihah beffen wir schon früher gedachten, ift am Thalgehange schonel Rorn - und Weinland. Prof. Sänel fand auf biefen Soben noch Gerftenfelder und Garbanzos, ein hauptnahrungemittel dortiger Bewohner, deffen Anbau ihn dort an seine frühern Reifen in Spanien erinnerte 67), wo berfelbe vorherrschend ift.

Rascheha, in Etagen den steilen, zugerundeten Berg empersgebaut, mit großem Castell auf der obersten Sohe, mit 800 Saus

p. 483: sur les Druzes.
Burckhardt, Trav. p. 32.

S. Sár. T. IV. 1837.

Buckingham, Tr. 1. c. p. 392;

Brof. Haft, Reisetagebuch a. a.

D. G. 435.

sem und 4 bis 5000 Bewohnern, halb Drufen, halb griechische Christen, ist ohne Moschee, weil hier keine Moslemin wohnen, die überhanpt mehr und mehr aus biefer Gebirgsgruppe zuruckgedrängt Zwei griechische Rirchen und eine sprische maren am kefttage des Sten Aprils voll gedrängt, und reichlich mit Bildern und Lampen geschmuckt. Drusen hier wie meift im Gebirge ba= mals noch in Harmonie mit den griechischen Christen lebend, folgen ihrem eignen geheimnifvollen Cultus; ihre Madchen und Frauen zichnen sich hier durch das hohe Silberhorn (der Tandur) als Ropfput aus, bas stets mit einem Muslin=Schleier umhüllt ift. Ueber Rasheyas Castell, schon hoch gelegen, ragt noch weit höher unmittelbar der höchste Schneegipfel des Dschebel es Cheifh gegen Gud empor (boch sicher feine 12 bis 15000 Fuß, wie Budingham meint), beffen Schneefelder jest in ber ersten Boche Aprils noch bis zur Stadt herabreichten, von der sein Buf teine Biertelstunde entfernt liegt. Diefer hohen, reinen, gesunden Lage verdankt diese Gegend wol den bildschönen Menschen= ichlag, ber sie belebt; frische Gesichtsfarbe, Korallenlippen, schwarze burchbringende Augen zeichnen Rinter und Frauen aus. Das nahe Cebirge foll viel Wild, Wölfe, Leoparden herbergen (Hohes Lieb Salomonis 4, 8: "Komm mit mir meine Braut vom Liba= "non, mit mir vom Libanon. Schau her von der Höhe Amana 68), "von der Sohe Senir und Hermon, von den Wohnun-"gen ber Löwen, von ben Bergen ber Leoparden"). Diefer hohe Gipfel zieht fich in scharfem Grat, boch immer in abneh= menber Sohe fudwarts bis über Banias fort; feine Westseite begleitet in gleicher Mormalrichtung eine parallele Rebenkette, bie bem Dschebel es Scheifh gegenüber in West Dschebel Arbel genannt wird, und von der obern Thalwiege bei Reneisty das ganze Lingenthal von Rasheya und Hasbeya an der Westseite be= Sie ift aber weit niedriger und kann von der Höhe Rafhenas aus überschaut werden, wo bann hinter ihr und über ihr die weit höhere dritte Parallelkette des eigentlichen Li= banon erblickt wird, die Anfang April noch gänzlich in Schnee sehüllt war, und gewöhnlich nach ben bort vorherrschenden Drusen von dem Gebirgsvolk Dichebel ed Druse genannt wird, obwol auch ber antike Name Libnan ober Lebanon auch heute noch

---

ŀ

<sup>58)</sup> Amana, ein Gipfel bieses Gebirgs, f. Rosenmüller, Bibl. Alterthk. I. 2. S. 234.

unter ben Bauern einheimisch ift, welcher, von feinem weißen Aussehen bergenommen (2. B. Dof. 16, 31; 1. B. Dof. 49, 12), ter arabischen Benennung Schneeberg (Dschebel et Teltsch, ober nach Abulfeba Dich'at Tichalgat) vollkommen entspricht. Das zwischen jener Nebenkette bem Dichebel Arbel im Dft und ber Libanon=Rettte in M.W. gelegene Thal ift bas jest genannte el Befaa (bei Burdhardt, Bufaa bei Budingham u. a.); ober bas Thal mit ben berühmten Ruinen von Baalbet, bas, nach einem ber bebräischen und arabischen Sprache gemeinschaftlichen Worte 69), wol richtiger el Bofah, b. i. eine Thalebene, beifen mußte (bas Coele-Syria bei Strabo, La Boquea bei Will. Tyr. XVIII. 17); so wie von ba aus ber Gegensatz ber beiben hauptketten Libanon und Anti-Libanon, in 28. und D., ba bie Rebenkette bier im obern Theile biefes Längenthales von geringer Bedeutung und gang untergeordnet gurudtritt, bei ben Eingebornen mit bem Namen Dichebel el Gharbi (Weftberg) für ben Libanon, und Dichebel Esicharfi (Ditberg) für ben Anti-Libanon (Libanus) belegt zu werben pflegt 70).

Auf bem Wege von Raschena nach Sasbena, zu bem Seegen 5 Stunden gebrauchte, ohne weitere Angaben, paffirte Budingham viele Ortschaften, meift von Drusen und Chriften Nach der erften halben Stunde bas fleine Dorf Afets, eben so fern links bas Dorf Beit Caefy, eine halbe Stunde weiter Beit Lyah, bann mehr gegen G.W. gewandt mit wenig Abwechslung zu einem Bergftrom, ber aus einer engen Schlucht zwifchen Steilfelsen ber Westfette unter bem Namen Rubbe Suffe herabkommt, beffen Quelle, biefelbe welche Burdharbt Ain Efbichur 71) nennen borte, über bem Dorfe Ranaby entspringt Un biefem Bergftrom, ben Budingham nur in ber Tiefe bes Thales fah, wo er sich aber wieder zu verlieren scheint, zeigt fich zum erften male mieber jenes ichwarze, porofe Geftein (Bafalt) wie in hauran und am Tiberiae-See; hier nur ein ju Tage ausstoßender Reil von geringer Berbreitung, mit lofe Bloden und zwischen ben Kalffelsen zerftreut vorbrechenben Masfen; aber von ba an abwärts wurde fein Borkommen immer haus Nur noch an den Dörfern Siffing, Ecfaire und Difiger.

<sup>69)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 236. 70) Burckhardt, Tr. p. 4; bei Gesenius I. S. 40; Robinsou, Palast. III. 2. Anhang 3. Ar. XIX. S. 888. 71) Burckhardt, Trav. p. 32; bei Gesenius I. S. 81.

Basaltstelle zu der Quelle des Nahr Hasbany (er nennt ihn wol irrig Nahr el Heazbay) oder Jordanarms, über welcher die Stadt Hasbeya auf der Berghöhe gegen Ost erbaut ist. Pr. hänle, der (1847) denselben Weg zurücklegte, sand hier die Drnssendörfer in besserm Zustande als die der Türken und Araber, ihre häuser waren höher gebaut, mit Venstern, die sich durch zwei Stockswerke hindurchziehen; er nennt hier das malerisch gelegene Dorf el Khulwat, und bemerkt, daß die Drusen in diesen Bergen viel Rutholz ziehen an Pappeln, Rüstern und Fruchtbäumen 72).

Der Jordan - Fluß selbst soll, nach Buckingham 73), in der Tiefe des Thales entspringen, sogleich ein großes Bassin des schönsten klaren Wassers bilden, durch einen terrassirten Kunstdamm ausgestaut, diesen in einer schönen Cascade überstürzen, dann wild tauschend davon ziehen, wo alsbald der erste Brückenbogen über ihn geworfen ist. Die hochgelegene Stadt mit Minaret und Mosses sollte von Mohammedanern verlassen (was sich später nicht bestätigte), der ruinirte Khan von Hasbena, der eine halbe Stunde ubwärts der Stadt im Thale gelegen ist, aber damals als ein Donnerstags Marktort sehr stark von den Bergbewohnern wischen Damaskus und Nazareth, wie auch heute noch, besucht worden sein.

Diese allgemeinen Angaben gewannen durch Burckhardts und Thom sons jüngste Berichte größere Bestimmtheit und Sichersteit, da deren Wege von hier an mit denen des bisher einsam gestliebenen Wanderers zusammentressen. Burckhardt war (1810, den 11ten Oct.) 74) im Herbst von den Ruinen Baalbeks durch das Thal Besaa, südwärts über Medschoel, el Embeite und el heimte, zu der großen Gebirgsgruppe des Oschebel es Scheish in den District des Drusen-Emirs von Rasheha vorgedrungen, ohne jedoch dessen Residenz zu erreichen. Er blieb die Nacht in dem drussschen Gebirgsdorfe el heimte, das in West von Refr el kut auf dem sehr schmalen (Eli Smith sagt kaum eine Viertelzkunde breiten) Rücken der Nebensette Arbel liegt, auf deren höhe n auch den solgenden Tag (11. Oct.) seine Wanderung durch die Drusendörfer Deneibe, Mimis und an Sesa (Shiba bei Eli

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Prof. Hänel, Reisetagebuch a. a. D. S. 434.

Tr. 1. c. p. 397.

<sup>74</sup>) Burckhardt, Trav. p. 32; bei Gesenius I. S. 80.

Smith) 75) nur über theilmeis bebaute Flachen bis Ain Efbidut über Ranaby (f. oben) fortfette. Dies Thal bes Basbeina foll hier noch etwa 500 Fuß erhabner als bas anliegende Thal Betas liegen, durch welche der Lithany feine Baffer gegen Weft binabführt. Bon bier an, fagt Burdhardt, waren über nadten, unculturbaren Boden 21/2 Stunden nothwendig, um Dichiffr-Dejet= hasbena, d. i. die erste Brücke über ben hasbena-Arm zu erreichen, welche nahe der Duelle, von wo brei Viertelftunden zur Stadt Hasbena führten. Diese Quelle, die Burchardt nicht besuchte, hat Thomson (1843, 20. Sept.) 76) genauer tennen lernen. Sie liegt von ber Stadt gegen N.W. eine halbe Stunde fern; ein Wintertobel voll Lavablocke führt zu ihr; bas Waffer focht aus ber Tiefe einer seichten Lache, im Umfang ven 8 bis 10 Ruthen (nach de Bertou's Nivellement 556 Fuß Par. ib. b. M.) 77) empor, und wird sogleich burch einen Steinbamm (wel bei Vollwasser im April, zu Budinghams Zeit, die Cascade) in ein Mühlbette geleitet; auch in ber trodensten Septemberzeit bes Jahres ein fischreicher, flarer und starker Strom. ften anderthalb Stunden windet er fich durch ein enges, aber febr liebliches, hoch cultivirtes Thal, bas zu ben Seiten von Weiben, Sycomoren und Terebinthen (? Button, Butm ber Gingebornen) mit dichtem Grun überschattet wird. Dann erft finkt er hinab in eine immer tiefere Spalte schwarzen Basaltgesteins, immer füdmärts ziehend über 3 Stunden meit, bis er das Riveau ber großen Cbene aus vulcanischem Boben erreicht, bie in nie bern Stufenabsätzen bis gegen bie Moraftflächen und bas Bafferbeden des el Suleh-Sees reicht. Bei diefem Gintritt in jenes Riveau wendet er sich erft von Sub etwas westwärts, und fällt in der Mitte seines Bergamphitheaters, in D. und W., nach einem Lauf von etwa 4 Stunden Weges (8 bis 11 Mil. Engl.) in bie genannten Sumpfe, und nun erst durch ber Morafte unbefannte Mitte, nach etwa gleicher Diftanz (von 10 Mil. E.), nicht fern von bessen Nordwestede in den Spiegel des el Huleh. Doch hat er zuvor durch die Bufluffe von Banias und Tel el Radi von ber Oft, von der West = Seite her aber burch die von el Melahah, Derafit

<sup>75)</sup> Eli Smith, in Missionary Herald. Vol. XLI. 1845. p. 17.
76) W. M. Thomson, The Sources etc. l. c. Bibl. Sacr. Vol. III. p. 185.
77) Comte de Bertou, Mémoire sur la depression etc., in Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. T. XII. 1839. p. 139.

vößert. Die Gesammtentsernung von seiner Quelle bis zum el juleh- See beträgt an 10 Stunden Weges (25 Mil. Engl.); die länge des el Huleh von N. nach S. etwa 3½ Stunden (8 Mil. Engl.), bis dahin, wo der Erdspalt als Emissar dieses el huleh single her Normaldirection südwärts gegen den Liberias-See austhut. —

Dowol, wie wir schon oben bemerkten, im obern Thale bes Babi et Teim kein Stromlauf besselben bekannt geworden, und, wie Thom son bemerkt, das Thalbette unmittelbar über der Has-bany-Quelle den größten Theil des Jahres trocken liegt, so strömt doch in der nassen Jahreszeit ein großes Quantum (das Wilson 78) bei seiner Durchreise Mitte April den starken Strom von Rasheiya vennt) Schnee= und Regenwasser vom hohen Schneegebirge herab dem Hasbany-Arme zu, so daß eine Brücke unmittelbar schon an seinem Ursprunge nothwendig war.

Burcharbt giebt ber Stadt hasbena 700 Sauser, Die halb von Drufen, halb von Christenfamilien, zumal der Griechen, bech auch ber Ratholifen und Maroniten, bewohnt wurben; nur bie schwache Bahl von 40 türkischen und 20 Nafairiern gab man ihm an. Ihr hauptproduct besteht in Olivenöl, ihr hauptgewerbe ift grobe Baumwollmeberei und Färberei; ihr Oberhaupt mar ein Emir ber Drufen, ber aber, vom Pascha von Damastus wie wen Emir Beschir im Libanon abhängig, 21 Dorfschaften in fei= Districte beherrschte, zu benen auch Banias gehörte. Spä= t, ju Thomfone Beit (1843), mar bas Emirat an einen moslemischen Zweig des Hauses Shehab übergegangen, das aber ben bem lange im Libanon erblich herrschend gewesenen Geschlechte bffelben Namens verschieden sein foll. Bur Characteristif des Goumuements und der driftlichen Bewohner von hasbeiga mirb anderwärts 79) mehr nachzusehen sein; hier fügen wir bie Machrichten über die neuesten Bustande bes Ortes, zumal ber ju= difchen Bewohner Sasbeinas, nach Wilsons Besuche, Mitte April 1843, bei 80). Nach ihm liegt ber Ort auf einem Berge, m 800 bis 900 Fuß hoch ift. Die Seelenzahl wurde auf 5000 Mogt; bavon 300 Baufer mit 1000 Drugen, 20 Baufer mit

<sup>&</sup>quot;) Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 189.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Missionary Herald. Vol. XL, XLI et XLII. <sup>80</sup>) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 183—193.

100 Muselmännern und 1000 Saufer mit 4000 Chriften. Juden bilden bier nur eine kleine Colonie von 20 Saufern mit 100 Seelen, die alle zu den Sephardim gehören, beren Borvater aus Oftreich bier einwanderten. Mur 2 bis 3 find ftationaire Raufleute, die andern ziehen umber, leihen Gelder aus auf Aeder und Fruchtbaume, überlaffen ben Besitern die Cultur, behalten fic aber ihren Antheil an ber Ernte vor. Gie haben eine Synagoge, aber keine Lesestube, wie in Tiberias ober Safeb, und überhaupt treiben fie feine Studien; nur wenige von ihnen verfteben hebraifd, nur 8 bis 10 fonnten ichreiben, hebraische Bucher fehlten ihnen. Ihr Hakim, Abraham ben David, war zugleich Fleischer, Lehrn, Worleser in der Synagoge und Häuptling. Ihre Abgaben, Die schon früher sehr ftark maren, 450 Piafter, murben burch bas turfische Gouvernement bis zu 3200 Piafter gefteigert. war die Nachfrage ber Chriften in Sasbeina, welche fich zu Bilfon begaben, nach arabischen Evangelien, nach bem Reuen Teftament und protestantischen Schriften, eine Folge religiofer Bewegungen, die nur außerlich gedampft icheinen. Die griechischen Briefter wutheten gegen ben Missionar, ale sie von ber Vertheilung biefer Bücher unter ihre Gemeindeglieder Nachricht befamen, und verlangten von ihm beren Burudnahme. Diefer überließ es bem freiet Entschluß berer, benen er die Geschenke gemacht, und biese blieben gegen bas Berlangen ber Priefter ganz gleichgültig, und verficherten, daß sie diesen Besitz nie wieder fahren laffen wurden. Ein angesehener Druze gab die Verficherung, daß, wenn die Englander ben Protestanten Schutz angebeihen ließen, wie die Franzosen bet fatholischen Griechen, die Ruffen den Griechen, so murben fogleich hundert Familien zum Protestantismus übergeben. Er wünscht auch für die Drugen protestantische Schulen, und war in seines religiöfen Mittheilungen feineswegs zurudhaltenb. - Die Strafen ber Stadt Basbeina fteigen bergan; mo feine Saufer fteben, find alle Abhänge mit Oliven = und Maulbeerbaumen bepflanzt; bie Seibenzucht, Seibenweberei, wie Baumwollenweberei und Delcultur, geboren zu den Sauptgewerben der Einwohner; boch auch Aderbau, Terraffencultur und zu jedem Sause im Gehöfde Reben und Feigenbäume find allgemein (Micha 4, 4). Der Germongipfel hatte noch Schnee; das Korn war am 16ten April noch nicht in Alehren. Man fühlte die Getränke wie zu Salomos Zeit (Spruche Salom. 25, 13) mit Schnee vom Bermon. Hier fah Bilfon, ber aus Palästina fam, bei ben Weibern ber Libanonbewohner in

iasbeina das erste Tantur (d. i. Horn) als Ropsschmuck, ein Irnament, das gegenwärtig nur von Weibern, zumal verheirasteien Frauen, getragen wird, aber einst auch Ehrenschmuck der Ränner war (Hiob 16, 15; Ieremias 48, 25; Psalm 112, 9; 132, 17, wo von Erhöhung des Horns Davids; und 148, 14, wo von Erhöhung des Horns, Ehrenschmucks von Israel die Rede ist). Auch eine antike Gemme, die Wilson in Damaskus erhielt, zeigte ine männliche Gestalt mit dem Tantur der Druzenfrauen gesichmückt.

Die mineralogische Umgebung von Sasbeiba nennt Burdharbt 81) intereffant; im Wabi oftwärts vom Ort finde sich eine metallische Substanz, die er für natürliches Queck= silberamalgam hielt; es sollte sich auch Zinnober bort finben; ber Boben rund umher wie die Quelle war sehr eifenreich, bie Sandsteinfelsen bunkelroth (Greensand n. Wilson) und baju in geringer Entfernung im Babi, eine Stunde oftwarts auf ber Bestseite (nämlich ber Stadt) am Abhange eines Rreibehü= gels gelegen, die vielen Gruben, in benen bas Erbyech, an 20 fuß tief, aus großen Lagern unter der Oberfläche gesammelt wird. In biefe Schachte von 6 bis 12 Fuß Durchmeffer laffen fich bie Arbeiteleute an Göpelseilen hinab und schaffen die Rlumpen 218phalt von mehreren Rotul Gewicht (1 Rotul = 5 Pfund) berms. Bon ben 25 Schachten biefer Urt, welche man gablen konnte, werte nur einer bebaut, beffen Monopol ber Emir befitt, ber bas Rotal zu 33 Para (b. i. etwa 1 Pfund zu 2 Pence) an die Renfleute von Damastus, Aleppo und Beirut abfette.

Thom son giebt die Entferung der Asphaltgruben 82), Sipar el-Hammar bei Wilson, von der Brücke nur auf 20 Minnten an und sagt, daß sie am öftlichen Abhange des Berges (Oschebel Arbel) etwas nördlich vom Dorse Raufaba liegen, was, wie Major Robes Karte ausweiset, und sein Zusat, drei Viertelstunden in S.W. der Stadt" dieselbe Localität bei Burckslerbt bezeichnet. Er fügt nur hinzu, daß der kreidige Fels mit behartetem Mergel auch Lager von Feuersteinkiesel enthalte, das 20 Fuß tiese Lager des Asphalt horizontal liege (doch tam er nicht selbst hinab, denn es wurde nicht bearbeitet), und

Burckhardt, Trav. p. 33; b. Gesenius I. S. 83.

82) Thomson l. c. III. p. 186; vergl. C. de Bertou, Mém. l. c. Bulletin XII. 1839 p. 139; Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 191.

## 190 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

nach Aussage bes Scheifh, ber die Gruben vorbem vom Gouvernement gepachtet hatte, unerschöpflich sei, ba es fich mehrere Diles fowol nach Nord als nach Sud ausdehne, und wohl bebaut gro-Ben Gewinn barbieten wurde. Ueber bas Dorf Raufaba 83) von etwa 50 Säusern mit platten Dächern führt ber nächste Bebirgepaß von Sasbeina zum Thal ber Litann (Leontes) in fürzefter Beit über ben bort nur gang schmalen Gebirgegrat ber Bwischenkette hinüber, zum nächsten Drugendörfchen Barghaz, aus 15 bis 20 Säufern bestehend, das ichon dicht am reißenden, burch feine wilde Rluft fturgenden und ichaumenden Litani liegt, über welchen hier die romisch gebaute Brude Dichiffr Barghaz binweg führt. Unterhalb berselben, zwischen den mit Rappeln, Maulbeer-, Rußbäumen und wildem Gerante malerisch geschnuckten gelswänden beginnt die undurchgehbare Rluft, durch welche ber Strom vom Libanon, der hier an feinen rechten Ufer hoch emporfteigt, fie burchbricht. Eine halbe Stunde abwärts von Raufaba (Rantabe bei Burckhardt) am Hasbany = Fluß liegt ber Rhan von Satbeina, ein sehr großes und altes Raramanserai von regulairer Banart 80 Schritt ins Bevierte, mit Eingangen von ber Weft- und Oftseite, welcher lettere im saracenischen Styl so reich mit Schnite keln und Inscriptionen überladen war, daß sich diese nicht einmel ! leicht durch einen Renner der Schrift entziffern ließen; ber Rhau, wie die Ueberrefte einer einft fehr eleganten Moschee neben ibm, find Zeichen bes großen Verfalls von Sprien, bas fich früher in einem ganz anderen Wohlstande befunden haben muß als hentzw Dieser Rhan bringt mit seinem gangen Grundbefit feine 50 Dollars Menten ein. Der Donnerstag=Markt (baber Sut el Rhan, ber Markt bes Rhan genannt) wird von ben Bauern ber Districte von Hasbena, el Guleh, Belad = Beschara, Belat = Schutt am Leitany, Merdsch-Anun und Dschezzin besucht. Töpferwaare, Rasheya el Fuchar genannt, weil sie in Rashena gefertigt ift, wird hier zu Verkauf gestellt; auch bie Baumwollen = und Seidengewebe von Hasbena, und fonft Bich. Pferbe, Maulthiere, Efel, Kameele, schone Schaafe, Biegen, fo wie Del, Butter, Rafe und mancherlei Nahrungsmittel, die in einigen 60 Butifen ober über die Erbe ausgebreitet ben Räufern zur Schat gestellt werden; ein ganz belebtes Schauspiel in diefer romantischen Bergumgebung.

<sup>83)</sup> Wilson 1. c. II. p. 192.

# Jordangebiet; Hermonspstem, Nahr Hasbany. 191

Befonders fielen Thomfon einige 50 Mühlfteine aus bem porosen schwarzen Steine gefertigt auf, ber auch im Sauran bazu bient, hier aber ben Bestandtheil bes Berges felbst, auf ben ber Markt liegt, auszumachen icheint, weshalb Thomfon ibn einen vulcanischen (b. i. Bafalt=) Berg nennt. Bom Markt über bie nahe Steinbrucke (Dschiffr es Sut, b. i. Brucke bes Marktorts) langs bem Fluffe abwarts reitend, murbe ein langer Bergruden mit herrlichem Eichenwald bewachsen erreicht, beffen saftiges frisches Grun eine mahre Augenweide für die meift nadten Gebirgsabhänge ber Umgebung barbot; sudwarts beffelben aber brang man in eine große Dlivenwaldung ein, die fich an anderthalb Stunden südwärts ausbehnt, und eben fo weit blieb der rauschende Sasbann=Bluß lieblicher Begleiter bes Banberere; von ba an aber verschwand sein Murmeln bem Ohr: benn am Ende des Olivenwaldes weitet sich das Thal zur Ebene, in welcher ber Strom seine Richtung verändert.

Budingham war auch bas Thal abwärts gezogen, aber nicht in der Tiefe, sondern auf dem Rücken 84) der westlichen Seistmkette, über das Dorf Ru Rubba (?) gegangen, und erreichte an deren Südende, nach starkem Tagemarsch von Nasheha, am Ibend gegen Sonnenuntergang einen runden, isolirten, kegelarsig aufsteigenden (der Reisende sah ihn nur von der Nordsteit), dem Tabor ähnlich gestalteten, mit Sindianbäumen bewachsiem Berg, der nach unten das Hasbeha-Thal etwas verengt, kurz ver seiner Ausweitung oben auf der Höhe aber eine Stadt, Hibl (II) Abil el Hawa trägt, kleiner als Rasheha, mit gutem Khan, ver dessen Thor der Blick gegen Süd in das Shor oder das tlese weite Jordanthal und bis auf den Spiegel des el Hu= leh-Sees hinabreicht. Mit Hibl nehmen die Wohnsitze der Sesbirgsdruzen nach dieser Richtung ein Ende; es folgt eine andre Bedlkerung.

Burchardt hatte vom Marktort auch den Weg süd wärts, der auf der Oftseite des Stromes über die westlichen Gebirgs=
abhänge des hermon verfolgt, und war nach den ersten zwei Stunden 85) über das Dorf Ferdus (Ferdise bei Buck., el Fur=
dis auf Robins. K.), nach hereibe (el hebbarieh, auf Robins.
L?) gekommen, das hoch über dem Fluß gelegen, von weitläufti=

<sup>84)</sup> Buckingham, Trav. 1. c. p. 398—400.

Trav. p. 34; b. Gesenius S. 85—87.

gen Delbaumpflangungen umgeben ift, beren Dliven (in Salz gelegt, um ten bittern Geidmad qu miltern) von bier bis Damaetue eine Saurmahrung ber Bergbemobner ausmachen. In Beft bes Dorie fteben bie Trummer eines tfolirten, verfallenen Tempele, ber 20 Geritt lang, 13 breit, mit weftlichem Gingang, Worbef und 2 noch aufrecht ftebenten Saulen fich zeigt, benen gu jeter Geite gmei Mauernischen angebracht fint, beren untere in ihrem Gewolbe Die Duichelverzierung baben, wie fie in ben Rifchen zu Banias und in tenen bes Tempels zu Baalbet angebracht Die zwei inneren Gemacher bes Tempels find ohne Bergierung, mit ein paar Gemolbraumen und bem leberreft einer Treppe, bie auf Die Gobe ber Dede, melde aber in bas Innere gusammen. gefturgt ift, führte. Ben tiefer Ruine fam Burdhardt in einer Stunte füdmarts zur Quelle Min Terchan, und bann nach Ueberfteigung eines Berges in brei Biertelftunden nach Rafchehat el Fuchar, mit hundert Saufern, Die zu brei Bierteln von Surfen, die übrigen von Griechen bewohnt find und prachtvolle Ausficten über ben Urb el Guleb, t. i. bie umfreifenbe, von biet 3 bis 4 Stunden breit geichante Chene Bule b, wie über ben Ge gleiches Ramens gegen S.D. barbieten. Bier unftreitig, und nicht in ber Stadt Rasheya, wird bie wegen ihrer zierlichen Formen, Malereien und rother Farbung fo beliebte Topfermaare gefertigt, die nicht blos ben Markt von Sasbena verfieht, sonbern auch weit und breit bie Dicholam und hauran verführt wirb, benn fast jedes Baus hat bier feine Topferei und feinen Brennofen.

In der Bemerkung Burckhardts, daß er von diesem Orts aus in der Richtung Oft gen Nord auf der Spitze eines Berges das Castell eschechtif (über dem Durchbruch des Litany and der sudlichen Verwerfung des Libanon gelegen, s. ob. S. 159) ers blickt habe, sah schon Robinson einen offenbaren Schreibsehler, den er in West gen Nord berichtigte 86); aber auch diese Angele müßte nach Major Robe's berichtigter Kartenstigte 87) dahin versändert werden, daß dieses einst so berühmte Castell (Belfort), dessen Lage bisher auf allen Karten sehr problematisch geblieben war, von Raschehat el Fuchar eigentlich direct gegen West liegt, und eher noch etwas südlich als nördlich. Von diesen Töpserelen, benen ostwärts, anderthalb Stunden sern, auf dem Gebirge bes

<sup>\*\*)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 617. Not. \*\*) Major Robe, Contry etc., in Bibl. Sacra. 1843. p. 14 u. 15.

rächtliche Ruinen liegen sollten, die seitdem noch kein Reisenser besucht hat (sie würden dem hohen südlichen Gipfel des Hermon uch Robe's Karte sehr nahe zu liegen kommen, und ihre Erforschung ewiß nicht unintereffant sein), zog Burckhardt unter heftigen kegenschauern, die ihn von jeder Beobachtung abhielten, in 4 Stunsen Zeit hinab nach Banias.

Begleiten wir fürs erfte noch Thom son burch die Thalausgänge es langen Wadi et Teim, ber am Südende des großen Oli= ienwaldes die vorliegende Chene in Zeit von 45 Minuten asch durchritt 88). Sie zeigte sich überall mit Lava überedt und endete burch einen steilen Abfall an der Basis eines onischen Ralksteinberges, ber burch seine isolirte Lage merkvurbig aus der Mitte eines muften vulcanischen Tuffboens hervortritt. Dieser Steilabfall führte nur erst von der bern Stufe ber Chene hinab zu ber zweiten niedrigeren veit größeren vulcanischen Ebene, die fich nun im sanften Riveau hinabzieht bis dicht an die Marschen von el Huleh. bier freuzte man den zur Linken sich wieder zeigenden Strom en hasbena, wandte sich oftwärts entlang am Bug bes am= hitheatralischen Bergkranzes bin, bis Banias in 23/4 Stunden wn ber Furth bes Stromes aus erreicht ward; auf ber gan= m Strede bes Rittes von 5 Stunden Wege war man burch fein Derf gekommen, boch hörte man, daß auf ben mestlichen Bergen, bem seben konnte man sie nicht, die Ortschaften Ibel ober Abil el fama (Sibl bei Buckingham), el Chinam und el Ghu= bider lägen, an ber Oftseite cben so: Raschenat el Buchar, el Chureibeh und et Marich, auch zwei Zeltlager von Arabern, es=Suban und es Subeib.

Man sah in dem durchzogenen öden Gebiete nur hie und teinzelne zerriffene, halb niedergebrannte Eichstämme, die wie wiorne Posten über den dunklen Basaltblöcken hervorragten, welche bie ganze Ebene, so weit das Auge reichte, in wilder Verwüstung becken.

Siermit stimmt auch Buckingham 89), der nochweiter westswirts von der Gebirgshöhe von Abil (Hibl) herabsteigend in Sebiet der schwarzen mit Basaltblöcken wie über= tissen Niederung eintrat, wo kein Delbaum, kein

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Thomson l. c. III. p. 187.

p. 400.

N

## 194 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Weinstock, kein Kornfeld mehr zu sehen war, wo hie und da einzelne Belthaufen ftanben, von Umberzüglern bewohnt, bie man Turkomannen nannte, weil sie zur Frühlingszeit aus Sprien bier eindringen follten, und auf den Grenzen zwischen Turfen und Arabern umberziehend, beider Sprachen fich bedienen, aber wegen ihres räuberischen Characters noch verworfener als die arabischen Beduinen fein follten. Bei allmähligem Alfteigen auf ber breitm Ebene passirte man ein kleines Dorf el Shabschar (el Shujar bei Thomfon) 90), das eine Viertelstunde rechter Sand liegen blieb, aber auf einer Anhöhe mit einem weißen Scheiche = Grabe schon aus weiter Ferne erblickt wurde und von Resairies (die wie Ismaelier zu ber Sekte ber Lichtauslöscher gehören follten) bewohnt war. Bon da an wurde bald der Hasbann=Fluß überset, der in dieser Zeit, Anfang April, sehr breit und tief, auch reisend war wie der Jordan (zur trocknen Jahreszeit?) bei Jericho. Bon ba gegen Oft erblickte man das hochgelegene Castell von Bahier zog eine Raramane, aus Banias fommend, von einigen 50 mit grünem Myrthengebusch beladenen Maulthieren vorüber, die nach Damaskus bestimmt war für den dortigen Todencultus, ba es ber Gebrauch ift, bie Graber mit Myrthenzweigen p 3 bestreuen, eine koftbare Sitte, ba jede Maulthierlaft 50 Biafter an Werth beträgt, und jeden Monat eine folche Rarawane new Vorräthe dahin zu liefern hat.

So wie man sich nun oftwärts Banias nähert, nimmt wirklich die schönste Vegetation überhand, gibt der ganzen Landschit
schon ein lieblicheres Ansehen, bis man, wie Thomson sagt, in
den magischen, bezaubernden Einfluß ihrer hundert Wasserbäcke
eintritt, und von dem Grün und Duft dieses kleinen Eben umfangen wird, ein Sau, von dem schon Josephus sagt, daß er
Uebersluß in Allem darbiete (Bell. Jud. IV. 1. 1.), dem Seeten<sup>41</sup>)
bei seiner Entdeckung ungemeine Naturreize zugesteht, den Burck
hardt mit Recht einen classischen Boden nennt. Schon dadurch
wird dieser es, daß Jesus Christus mit seinen Jüngern genz
in diese Gegend, an der Grenze der Heiden, auf ihre Versammlungen auf den Märkten von Caesarea Philippi ging, um hier
das Evangelium zu predigen und zu diesem Bolk in Gleichnissenz
zu reden (Matth. 16, 13; Marc. 8, 27) von Christus dem leberz-

<sup>90)</sup> f. Major Robes, Country around the Sources of the Jordan.
91) Seegen, Mon. Corr. XVIII. S. 343.

bigen Gottes-Sohn. Das Gleichniß vom Saemann hat hier, in dem Lande der sehr extragreichen Kornfluren der Umgebungen von Banias, eine besondere Bedeutung. Wilson 92) fand in den dortigen Waizenfeldern eine große Menge tauber Grasftellen auf, deren Saame nach der Aussage des Müllers von Tell el Kadi, der ihn begleitete, bei den Arabern Zawan heiße, und vor der Aussaat, weil er schädlich sei, sorgfältig vom Waizensorn gesondert werde, dennoch aber die Ernte verderbe. Offenbar das Zicarior, Lolium, des Evangel. Matth. 13, 25, das der Feind in der Nacht als Unfraut (Lolch) zwischen den Waizen aussäete, da die Leute im Schlaf lagen, und das noch heute bei den dortigen Arabern denselben Namen trägt.

5. Die Jordanquellen bei Banias und dessen Umgesbungen; die Stadt Baneas (Paneas), das Castell es Subeibeh und die Ruine Hazuri (Hazor).

Seeten, ber erste europäische Reisende, ber seit ben Beiten Abulfeda's und Brocardus Banias besuchte, gab von feinem Aufenthalt daselbst nur furze Nachrichten; boch hat sich Alles, mas er mittheilt später bestätigt 93); ber kleine Ort, die reiche Quelle mit der ansehnlichen Felsgrotte, der malerischen Felswand mit griechischen Inscriptionen, die bem Pan und ben Mymphen ber Duelle geweiht sind; die reizende Umgebung, die Seeten für die inteffanteste von ganz Palästina erklärte 94), womit auch Wilfonübereinstimmt; ber Reichthum an Wild für den Jagdliebhaber, wilde Schweine in großer Menge, Füchse, Schafale, Gazellen, Rite, Safen, auch Wölfe, Spanen, Baren und Panther hausen. Er war ber erfte, ber biefer Quelle von Banias ihrer Schonbeit wegen die Ehre ließ, der Anfang des Jordan zu sein; aber boch bem westlichern Sasbany=Fluß als bem längsten Quellarm ben Vorzug vor biefer einräumte; bagegen die bei ben Eingebornen zwischen beiden gelegne und Jordan genannte Quelle, am Tell el Rabi, für am wenigsten bazu geeignet hielt, unftreitig nur, weil er sie am wenigften genau hatte kennen lernen.

Burdhardt 95), ber seinen zu furzen Aufenthalt an diesem

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 173.

Son. Corr. XVIII. S. 343—344.

Son l. c. Vol. II. p. 174.

Orte, wozu ihn Selbmangel zwang, selbst bedauert, gab doch die genaueste Nachricht, nebst einer Zeichnung von dem Grottensels, leider der bis dahin fast einzig gebliebenen, so wie von dessen Insscriptionen, die von Andern später wiederholt copirt worden sind.

Banias, jetzt ein Dorf von etwa 150 Häufern 96) (zu Burdhardts Zeit, 1810, nur von 60), am Fuß des Dschebel es Scheich
in einem Winkel des Ard Banias, d. i. der Ebene Banias,
gelegen, wird meist von Türken oder Arabern, doch auch von Griechen, Drusen, Nasairiern bewohnt. Es gehört zum District des
Emirs von Hasbeina, der den Scheich von Banias ernennt. Der Abhang des Gebirges ist hier besonders fruchtbar, so wie die vorliegende Ebene, welche beide den Vorzug reicherer Bewaldung
haben, der andern Gegenden sehlt. Diese Fruchtbarkeit dehnt sich
in Culturseldern noch eine halbe Stunde vom Ort westwarts
auch zwischen den Ruinen, Steinmauern, Säulen, Capitälen, Piebestals aus, ein Raum der nach Wilson einst sicher noch von
der großen alten Stadt eingenommen ward.

An der nordöstlichen Seite des gegenwärtigen Dorfs tritt bet Fluß von Banias aus seiner Quelle hervor, ber unter biefem heutigen Namen gegen Weft sich 11/2 Stunden fern in den 30r-Daß er im Alterhum als Jordanquelle verefrt ban ergießt. ward, zeigen die ihn umgebenden Denkmale. Ueber Dieser Duelle erhebt fich die fenfrechte Felswand von Kalkstein 97), in der mehrere muschelartig verzierte, größere und fleinere Nischen, zur Aufnahme von Standbilbern funftreich eingehauen, gegenwärtig meif mit Schutt gefüllt find. Die größte berfelben (6 Buß breit, eben fo boch und tief) ift über einer geräumigen Söhle, unter welcher der Fluß hervorspringt; über ihr ift eine zweite Rische, die mit Pilaftern verziert ift. Einige 20 Schritt fern, an bem Fuße beifelben Velsen, sind noch ein paar andre Nischen eingegraben. berselben hat ihre griechische Inschrift. In einer mittlern, zwischen jenen, besonders verzierten Nische ift noch ein Rest von der Basis einer Statue zu Jehen. Die sehr verftummelten Inschriften !! beweisen nur, daß hier dem Pan (anch einer Pan Eco) in

<sup>96)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 176. 97) s. Burchardt, bei Gesenius Tabul. II; vergl. Buckingham Trav. p. 403 — 405.

<sup>98)</sup> Gesenius zu Burchardt, I. S. 494—497, Note; Aug. Boeckh u. J. Franz, Corpus Inscr. Graecar. Vol. III. Fasc. 1, 1844, Syria, Fol. 244, Nr. 4537—4539. Die Inscriptionen sind copitt von Seegen, Burchardt, Buckingham, Otto v. Richter u. A.

beiligthum geweiht war, das Marior ober Marecor bei Josephus, wonach auch der Ort den Namen Paneas erhielt, und daß ein Briefter bes Ban (wol bes hier von Berobes M. bem Augustus geweihten Tempels) biese Weihetafel sette, wobei ber Bufat ,, jum beil bem Cafar," ben Tempelbau an dieser Stelle zu bestätigen scheint. Philippus, Tetrach von Trachonitis, dem späterhin diese Proving von den Römern zuerkannt ward, baute die Stadt, die von ihm Cafarea Paneas genannt ward; auch erhielt sie ben Ramen Cafarea Philippi (zur Unterscheidung von Casarea Paläftina am Meere), wie berfelbe auch im Evangel. Marc. 8, 27 vorkommt (Joseph. Bell. Jud. I. 16; Antiq. III. 10, XV. 10 u. a. D.). Spater wurde fie von Agrippa noch vergrößert, und aus Schmei= belei gegen ben Gewalthaber Neronias genannt (Jos. Antiq. XX. 9, 4). Ein alterer einheimischer, morgenlandischer Name für biesen Ort ift unbekaunt, ber sonft wol eber ben griechischen Namen Paneas, wie bieß so häufig ber Fall, wieder hatte verbrangen 99) mögen, da dieser sich vielmehr in seiner weichern, abge= schliffenern Form bei Arabern 100), in Banias, Banjas (Beli= nas bei Benjamin von Tudela und den Kreuzfahrern) bisher erhalten hat. Deshalb hielt schon Sabr. Reland bafür, bag auch schon bei Phoniciern berselbe Name ein einheimischer gewesen sein mige (H. Reland. Pal. 918). Eine zuvor im Corpus Inscr. noch wicht veröffentlichte Inscription, die Burdhardt entging, befindet fich mf der Felswand etwa 5 Fuß über der öftlichsten Nische, und bestigt des Josephus Angabe (Bell. Jud. III. 10, 7), daß jener Agrippa, ben Ort Panias mit königlicher Freigebigkeit schmuckte; feift von Thomfon 1) und noch vollständiger von Dr. W. Krafft (1845) in 16 Zeilen copirt, aber noch nicht veröffentlicht.

Auf der Felswand zur Linken der Nischen, hoch über einer großen Göle im Fels, liegt der offene Bau mit Pfeilern und Dom, gleich der Grabstätte eines Sanctus Nebi Chuder, die Burck= hardt eine Moschee nennt; die Christen behaupten zwar, es sei des Grab eines Christen, Mar Georgius, werden aber von den Roslemen verhindert, diese Stelle genauer zu untersuchen 2).

Rund um die Quelle des Flusses liegen eine Menge behauene Steine; der Strom fließt an der Nordseite des Dorfes, wo auch

Pesenine zu Burckharbt, Not. I. S. 483.

Tab. Syr. bei Koehler p. 96.

III. p. 194.

Duckingham, Trav. p. 402.

eine gut gebaute Brude und einige Ruinen ber alten Stadt, beren vorzüglichster Theil jedoch an der entgegesetzten Seite bes Fluffes (wol deffen Westseite?) gelegen zu haben scheint, wo die Ruinm sich eine Viertelftunde weit von der Brücke ausdehnen; doch sind es feine Mauern sondern nur zerftreute Trummer und Steine von Bebauben, barunter auch eine noch ganze Saule sich merkbar Im Dorfe selbst sah Burchardt auf der linken Flußfeite eine Granitsäule von lichtgrauer Farbe liegen von 11/2 Fuß Durchmeffer. Wirklich fah Budingham (wie auch Wilson wahrscheinlich dieselben Reste meint), ber von jener Bestfeite 3) her in bas Dorf Banias einzog, baselbft noch ein paar große aus grauem Granit ftehende monolitische Pfeiler mit mehreren zerftreuten Piedeftale und Granitbloden umber, nebft ber Brude (Bilfon nennt sie Dichissr ed Daulah) über dem vollrauschenden Strom, beren unterer Theil romifche Conftruction, wie auch Wilfon angibt, aber mit moderner Reftauration überzogen fic zeigte; bann zur Rechten noch Refte großer Mauern im romischen Rusticalstyl, boch ohne Säulen und Sculpturen. Auf bem Bege von da zur Grottenquelle bes Nahr el Banias, wie bie bortige Jordanquelle bei ben Gingebornen heißt, will Budingham fentrechte Felsklippen auf hundert Fuß Länge forgfältig in horizontaler Lage burch tiefeingeschnittene Linien behauen gesehen haben, bie, ohne weiteren Zweck, vielleicht nur ein Ornament berfelben vorstellen sollten.

Die Unvollsommenheit dieser Angabe, zumal auch die von Burckhardt sehr vernachlässigte Beschreibung der Quelle bes Jordan selbst, über deren Grotte man doch Genaueres zu ersahren berechtigt wäre, wird durch Thomsons Bericht ) ergänzt. Die Beschreibung des Josephus von dieser Quell=Grotte des Pa-nium, der die Neuern gefolgt sind, ist zwar, bemerkt derselbe, in vieler Hinsicht interessant, aber der gegenwärtige Zustand derselben ist sehr abweichend von der Angabe dieses Historisers. Wilson gibt ihr den modernen Namen Mugharat Banias ober Ras Nahr, Flußhaupt. Als Gerodes M. (Joseph. Antiq. XV. 10, 3) den Cäsar (Augustus) zur See begleitet hatte und heimgekehrt war, sagt Josephus, baute er ihm einen Prachtstempel von weißestem Stein, auf dem Boden des Zenodorus (bes

<sup>103)</sup> Buckingham, Trav. p. 402. 4) Thomson l. c. Bibl. Sact. III. p. 187—189; Wilson, The Lands etc. II. p. 176.

herodes Feind, der seinen Tod gefunden hatte), nahe dem Panium, einer schönen Grotte in einem Berge, unter welchem die
steile sehr tiefe Höhlung voll eines stillen Wassers liegt, aus welder die Duellen des Jordan hervortreten. Herodes schmückte
diesen zuvor auch schon merkwürdigen Ort noch mehr aus durch
die Erbauung des Tempels, den er dem Cäsar weihte.

Diefe 40 bis 50 Fuß hohe senkrechte Felswand, parallel mit ber alten Stadtmauer des Orts, und von ihr gegen Norden nur wenige Ruthen abstehend, zeigt nicht fern von ihrer Mitte eine bobe, irregulär gestaltete Söhle, die aber heutzutage nur menige Buß tief in ben Berg hineintritt. Aus Dieser Grotte, fagen Josephus und alle Neuern, trete ber Jordan bervor. (Nach G. Sanels jungstem Besuche, 1847 im Juni, foll diese Felswand fehr burch beim Erdbeben herabgefturzte Velöftucke gelitten haben) 5). Die Thatsache aber ift, daß die Quelle aus Steinhaufen und amischen Felsstücken, die mehrere Ruthen fern und an 20 guß tiefer gelegen als die Deffnung ber Grotten hervortritt und ihr sichtbarer Theil nicht die geringste Spur barbietet, baß aus ihr jemals bas Wasser selbst hervorgebrochen sei. Sehr mahrscheinlich haben die Ruinen des zusammengestürzten Herodestempels, von bem hier kein stehender Ueberrest mehr vorhanden, und andre Baulichkeiten, die diese Stelle einft schmückten, ben Gingang ber Wegräumung jener gewaltigen Steinhaufen, Ruinen und Felestücke, welche die Größe jener Bertrummerung bezeichnen, die tiefen, mahrscheinlich für die Tempel=Urea überwölbten Wafferhöhlen wol wieder auffinden mur= ben, aus benen gegenwärtig bie Wasser hervorquellen. wilbe, meint Thomfon, könnten folche Schuttlaften tragen, und eine folche Voraussetzung allein gabe Aufschluß über Josephus Beschreibung und den Zuftand der Gegenwart. Die oben an ber Belswand angebrachten Sculpturen ber Nischen, Duscheln, Infriptionstafeln sind ber Verwitterrung ungeachtet boch noch Be= weise ausgezeichneter Technif. Von dem Altar, dem Stand= bilbe von Micha's Gögen (Richter 18, 17), ben Benjamin von Tubela (1165) 6) noch vor der Grotte des Jordan zu Be= linas gesehen haben will, ist natürlich keine Spur mehr zu finden.

b) Dr. G. Hänel, Reisetagebuch, in Zeitschr. b. beutsch. morgenländisch. Gesellsch. B. II. 1848. H. S. 4. S. 43. Benjamin v. Tudela, Itiner. ed. Asher. 1840. 8. I. p. 82.

## 200 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Auch von der Stadtlage giebt Thom son bestimmtere Ausfunft als seine Vorgänger, die Wilson 7) noch vervollständigt. Banias liegt rundum von Bergen und Anhöhen umgeben, in N.W. wie in N.D. und S.; der Spiegel des el Huleh-Sees kann von hier nicht einmal erblickt werden, da Anhöhen vorliegen. Auf biefen Anhöhen gegen Sud bemerkte Wilson 8) den Ort Mazarah oder das Grab des Sid Dahuda, das auf jenen Göben im Often ber Marschen liegt, die Dschebel Jura ober Jeidur heißen, in welchen er die Grundbenennung ber antiken Landschaft Ituraea wieder erkennt. Ain Fit, bas auch Robinsons Rarte angab, liegt noch füdlicher gegen bie weite Lanbschaft Gaulon, Golan, Gaulonitis ober Dicholan, welche ben ganzen G.D. von Banias und Oft bes El Guleh einnimmt, und wie Ituraen ihren Localnamen unftreitig ber antifen bisher unbeachteten Stadt Golan in Bafan verdankt, Die unter Manaffe mit anberen Orten zu den 3 21 fylftädten für Todtschläger von Mose ermählt, und später den Rindern Gerson, den Leviten, übergeben murbe (5. B. Mos. 4, 43; Josua 20, 8 und 21, 27; und 1. B. d. Chron. 6, 71). Die Plattform, auf welcher bie Stadt Banias felbft er- baut warb, liegt gegen 100 Fuß über ber benachbarten Ebene (21 Banias) erhaben. Der Theil ber Stabt, welcher innerhalb ber antiten Mauern (offenbar Caefarea Philippi) ftand, lag birect in Sud jener Quelle, bessen Strom ein tiefes Bette längs bet nördlichen und westlichen Mauern berfelben bildet. Ein Theil feis nes Wafferreichthums war früher burch einen Graben geleitet, bet die öftliche Mauer beschützte, der zu dem tiefen Spalt des Gebirgsftrome Wabi el kid (berfelbe an welchem Irby und Mangles von Dft her eingezogen waren, f. ob. S. 174) ftoft, an beffen Ufer die füdliche Stadtmauer erbaut ward. So war ber Ort ganz von Waffer umgeben, auf allen Seiten burch natürliche Umwallungen geschützt, gegen Often ausgenommen, wo ber Runfigraben gezogen war. Die Mauern waren sehr mächtig, fest und, wie die Trümmer noch zeigen, durch 8 Thürme ober Caftelle geschütt. Gewiß eine sehr feste Lage; ein irregulaires Dreieck oder Trapes gegen D. am breiteften, aber flein nur von einigen zwanzig Minuten Umfang, so daß wol deshalb Irby und Mangles 9) bemertten, Caesarea Philippi könne keinen großen Umfang gehabt haben.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 175, 322.

II p. 173, 318.

) Irby and Mangles, Trav. p. 289.

Reffung 808 F. Par. (263,2 Mètr.), also um 252 Fuß höher 10) iegen soll als die Jordanquelle bei hasbena, ist heutzutage mit inigen 50 bis 100 elenden hütten besetzt, der westliche Stadttheil ber, nach den Wasserseiten zumal, mit dem üppigsten Gebüsch und tankengewächsen überwuchert, unter denen drei Mahlmühlen ihre täder treiben. Eine 4te ist im südlichen Strombette (am Wadi Kid) angelegt, unter einem der Thürme, zu welcher das Wasser on der Banias-Quelle durch einen bedeckten Canal geleitet wird. sine gute Steinbrücke, wol römische Arbeit (dieselbe welche Irby nd Mangles überschritten, und welche Wilson Oschisst ed Dausch nennt), überwölbt bei diesem Canal den Wadi, und sührt südsvärts und ostwärts in das Land.

Von weit größerm Umfange als die Stadt selbst scheinen die Borstädte gewesen zu sein, da die ganze Ebene gegen N.W. und B., nach Thomson, mit Säulen, Capitälen, Grundmauern über= iet ist, welche viele lleberreste der antiken Prachtstadt Caesarea Bhilippi enthalten, die unter einem sichern Gouvernement bei sehr ielen Vorzügen und der lieblichsten Ilmgebung sich schnell wieder n nicht geringer Bedeutung erheben würde.

Der Boden umber ift von außerordentlicher Fruchtbarkeit, und kingt befferen und reichlicheren Ertrag, als in andern Gegenben Der öffentliche Ruheplatz im Ort, auf dem auch Burdhardt unter bem Schute eines mächtigen Baumes 11) am Ramadan sich mit den Einfassen in trauliche Gespräche, zumal iber feinen Borganger Musa, b. i. Seetzen, ben sie für einen Epion bes gelben Rönigs (Melek el Uffar, nämlich bes ruffi= iben Raifere) und für einen Schatgraber hielten, bis tief in bie Racht hinein versenkte, bemerkt Thomfon, werde von einem Terebinthenbaum 12) beschattet, beffen Zweige, 25 Fuß im Um= fange, ein sicheres Dach gegen den Sonnenstrahl geben, und an= bere Bäume von gleicher Größe, nebst saftigem Graswuchs, und weitläuftige, frischefte Reisfelter find eine mahre Augenweide in diesen Umgebungen, wo daher auch Gazellen, wilde Schweine in Menge, die vollauf Nahrung finden, wie anderes großes und klei= net Wild; auch Geflügel, auf welches, zumal auf Rebhühner, En= ten und Schnepfen, die britischen Reisenden gern Jago machten 13).

<sup>10)</sup> C. de Bertou, Mém. l. c. Bullet. XII. Table des hauteurs.
11) Burchardt, bei Gesenius I. S. 91.
12) Thomson l. c. p. 188.
13) Irby and Mangles l. c. p. 289.

Burchardt ift ber einzige unter ben Reisenden, ber an ber füdlichen Seite des Ortes von einer mit breitem Graben umzogenen Burg mit Thoreingang 14), von ber Brucke bes Wabi el Ryb spricht, über welchem eine arabische Inschrift mit ber Jahreszahl 600 (der Hedschra, etwa aus der Zeit der Kreuzzüge) sich befinde, die er nicht weiter zu entziffern vermochte; diese Angabe ift irrig, ba feine besondere Burg hier vorhanden, sondern ber wolfige Regentag ben sonft trefflichen Beobachter, wie Thom. fon nachgewiesen hat, irre leitete, einen Theil ber füdlichen Stabtmauer für eine abgesonderte Burg zu halten. Aber das von ihm gefehene ichone Thor, Birdichel Bawadi genannt, und ber Bruck gegenüber gelegen, existirt wirklich nach Wilsons Bestätigung 15), wie auch die arabische Inscription, die er aber für später als bie Rreuzzüge hält. Von den 8 Thürmen der Stadtmauer nennt er ben einen Birbsch el-Atlas, ber oben zwar verfallen bis auf die Vorplatte, nach unten aber erhalten und aus umranberten (hevelled) Quadern erbaut sei, was ihnen ein vorrömis fches Alterthum sichern mochte (f. unten). Un diesem Thore zieht ber Nahr Sari vorüber, ber von Oft aus einer Kluft von el Mebichbel (f. ob. bei Burdhardt S. 162) herkommen foll; offenbar derfelbe ben Irby und Mangles Wabi el Rib nannten. Er ftrömt an ben Thurmen Birdsch el Atilah, Birbich eb Daulah und Birdsch el=Ali vorüber.

Burckhardt ift auch ber einzige, ber eine Excursion von Banias gegen N.N.W. über 2 Stunden weit, auf den Spuren eis
nes alten Pflasterweges 16), nach dem Gebirge gegen Rascheiat el Fuchar hin, doch mehr ostwärts, und zu einer
steilern Berghöhe empor zurücklegte, zu der, wie man ihm erzählte, schon Seetzen, jedoch vergeblich, hätte vordringen wollen,
da jener keinen Führer hatte auftreiben können, ihn dahin zu geleiten. Die Ruinen einer dortigen untern und obern Stadtanlage, die aber außer den Duadersteinen, einigen behauenen von
ungewöhnlicher Größe, die wahrscheinlich einem öffentlichen Gebäude angehörten, einigen Säulenresten und einem jetzt trocknet
Brunnen nichts Merkwürdiges zeigten, wurden ihm Bostra genannt. Eine Stadt dieses Namens ist aber hier im Alterthum

Durckhardt, bei Gesenius I. S. 92; s. bei Thomson 1. c. p. 196; banach Robinson, Pal. III. 2. S. 615 zu berichtigen. 15) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 175. 16) Burckhardt, bei Gesenius I. S. 93.

nicht bekannt; Gefenius hielt fie für Bathyra, welche Berobes gegen die räuberischen Trachoniten erbauen ließ (Joseph. Antiq. Jud. XVII. 2). An bieser Stelle hat Seegens Karte 17), birect im Nord über Banias, ein namenlos gebliebenes Caftell bezeich= Worauf sich ber von Gefenius angeführte Name nach Seegens Rarte (?) Bethirra bezieht, bleibt zweifelhaft, das er etwa für hierapolis bes Synekbemus zu halten geneigt mar. Die Umgebung jenes Ortes fand Burchardt sehr anbaufähig, bei ber untern Stadt auch Gruppen von Delbäumen; buntfarbige Feldspathstucke lagen auf ben Kreidefelsen bes Berges umber; eine fehr langbeinige Art von Heuschrecken (Salli al Nabi genannt, d. h. bete zu bem Propheten) fand sich hier, die einen 4 Zoll lan= gen Rörper hatte. Sinter bem Berge von Bostra erhob sich ein Wherer Berg, Dichebel Merura Dichubba genannt 18). Burckhardt den Berg nach der Quelle des Jordan wieder herab= flieg, kam er an bem elenden Dörfchen Kerwaya vorüber (auf Major Robes Karte: Ain Kirwaher?), das auf Robinsons Rarte gegen ben Westrand bes Gebirgsabhanges eingetragen ift, und für kunftige Reisenbe zur Orientirung für bas Wieberauf= suchen des noch problematischen Bostra bienen mag.

Durch Wilfon 19), ber am 15ten Upril von Banias nach hasbeina ritt, lernen wir einen britten neuen Weg zwiihen den beiden von Burdhardt betretenen, dem nach Boftra wied bem von Hasbeina über die Töpferwerkstätte, Raschenat el Sucher, führenden (f. ob. G. 192), kennen, der von besonderm Intreffe ift, weil er durch den untersten Engpaß des Jordan= arms, bes hasbani, führt. Der Ritt ging von Banias erft eine Stunde gegen N.W. an ber verlängerten Basis bes Dschebel ich Scheich entlang, bann aber gegen Rord und passirte nach 2 Stunden auf einer Brucke ben Strom Nahr es Serainib, ber bon bem Gebirge gegen West in ben Nahr Hasbani fällt (auf Robinsons und Rieperts Karte wol Nahr Serin genannt). Hier ist an Sudende tes großen Längenthales die engste Kluft, durch welche er Nahr hasbani strömt. In ihr zeigen sich die Bafalt= naffen in ziemlicher Ausdehnung, und zwar so eisenhaltig, aß sie badurch von denen bei Tiberias sich sehr unterscheiben. Auf

Rarte von Palästina, reducirt aus den von Dr. Seeßen an Ort u. Stelle entworfenen Handzeichnungen. Gotha 1810.; vergl. Gesenius Not. zu S. 93, in Burckhardts Reisen. I. S. 497.

18) f. Bergshand Karte.

19) Wilson, The Lands etc. II. p. 180—182.

## 204 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

sandstone), mit dem ein ganz anderes Terrain beginnt. Der Eintritt von der Basaltklust wird sehr bergig, über die Orte Chareibah und Rasheihat, die wir durch Burckhardt kennen, bis Hasbeiha. Alle Wadis sind hier voll Olivenwälder, Maulbeers baumpflanzungen, Weinbau und der schönsten Kornselder. Die Landescultur steht hier auf einer weit höheren Stuse der Entswickelung als die heutige durch ganz Palästina von Versaba bis Dan.

Ein anderer Ausflug des raftlosen Burdhardt 20) ging nach ber alten Saracenenburg von Banias, welche vor ihm fei= ner bestiegen, die aber direct im Dft bes Panium, fünf Biertelstunden (3 Mil. G. nach Thomson)21) fern, auf bedeutenber Höhe (nach Thomson vielmehr N.D., der sie noch genauer beschrieben hat), etwa 1500 Fuß über ber Stadt Banias, auf bem letten, südlichen Vorsprunge bes hermon throut, weit und breit sichtbar ift, und von oben eine entzudende, weite Umsicht barbietet, über ben öben Dichebel Beisch, über einen Theil bes Gees el Buleh und jenseit in W. über ben Dschebel Safeb. Dieses Caftell, in der Gestalt eines irregulären Bierseits, bedeckt ben gangen von M.D. gegen S.W. gebehnten, felsigen, völlig isolirten Vorsprung, ber von allen Seiten burch schwerzugängliche Thäler geschütt, nur gegen N.D. burch einen engen Klippenzug noch mit bem Sauptgebirge zusammenhängt. Aber auch hier erhebt sich ber Caftelberg fenkrecht 200 bis 300 Fuß über ben bamit zusammenhängenden Felsgrat. Diese von N.D. her allein zugängliche Seite wurde mit Mauern, runden Thurmen und Baftionen von außerorbentlicher Mächtigkeit vertheidigt. Die Südseite ber Burg ift burch 6, abwechselnd runde und vieredige, Thurme gesichert, und nur burch ben einen ber 3 runden Thurme, der über schwindelnder Tiefe schwebt, war ber Eingang practicabel aus bem Wabi el Rib, burch bas Thor, bas zu erstürmen kaum möglich erscheint; eine Pflasterstraße bahin konnte Burchardt nicht auffinden, sie ist un= streitig durch die Wasser weggerissen. Die S. W. = und West= Mauern (gegen das nach Burckhardt genannte Wadi el Raschabe gerichtet) und die gegen N.W. (wol gegen das Wabi el Afal) find am Nande der schwindelerregenden Abstürze aufgeführt.

<sup>120)</sup> Burckhardt, Trav. p. 37; bei Gesenius I. S. 87-89.
21) Thomson I. c. Bibl. Sacr. III. p. 192-194.

nerhalb ber Burg hat man natürlichen Fels, ber noch höher als bie Mauern emporsteigt, stehen laffen; aber an seinen N.D. und 6.88.-Enden gewaltige Arbeiten in demselben vollbracht, und ihn ju großen Cifternen, Rornfellern, Magazinen, gewölbten Rammern ausgehauen, und noch zählte Burdhardt barin 4 mit Waffer gefüllte Brunnen (wol Cifternen). Um Weftenbe bes Caftells ift ein Treppenweg in Fels gehauen, steil hinab im Winkel von 45 bis 50°, ber aber so zerftört mar, baß Thomfon nicht hinabstei= gen konnte, um die Sage, daß er zur Baniasquelle führen folle, was ihm jedoch unmöglich schien, zu ermitteln. Burdhardt brauchte 25 Minuten biese Burg zu umgehen; Thomfon schätt ihren Umfang nur auf eine englische Meile; er fand die coloffale Arbeit an ihr faunenswerth, den Styl ber Architectur an meh= rem Stellen ausgezeichnet schön; ein schöner, runder Thurm mit gerändert behauenen Duadern (bevelled), schien ihm einem weit altern Bauwerke als bem übrigen aus bem Mittelalter anzugehören, ber burch viele babei angebrachte faracenische Inschrif= ten seinen Ursprung nicht verleugnen fann. Eine derselben, die ein Datum aus ber letten Beit ber Kreuzzuge enthält, bezeichnet nur eine Restauration bes Baues. Dieses Castell von Paneas beißt feit der Beit der Kreuzzüge es Subeibeh (Uffabiba, da= mals im Besitz eines Affasinen-Emirs, as Szobaibat bei Abulfeda, Tab. Syr. ed. Koehler p. 96) 22), ein Name, ber schwerlich war ber Benennung einiger heutzutage in ber Nachbarschaft umher hausenber, zigeunerisch lebender arabischer Stämme, es Suban und es Subeib, herstammen kann, da diese hier selbst nur Gin= bringlinge find, und ihre Benennung eher von einer ältern Be= neunung der Burg aus den früheren Zeiten, als unigekehrt haben mogen. Die verödete Burg, die durch ihre Größe, Festigkeit und Lage einft von größerer Bedeutung sein mußte, dient gegenwärtig nur ben hirten ber Fellahs auf bem Dichebel Beisch und beren beerben, die daselbst auf den Berghöhen weiden, in der Winterzeit jum Bufluchtsort, in ben Nachten und bei bofen Wettern.

Nur in geringer Entfernung von diesem Castell liegt, usuhr Thomson, eine sehr alte Ruine, Scheich Othman el bazur<sup>23</sup>) genannt, dieselbe, an deren Quelle, Ain el Hazuri, Burckhardt vorüber kam (s. ob. S. 162), und dort ersuhr, daß

<sup>22)</sup> Wilken, Gesch. d. Kreuzzüge. II. S. 569. 23) Thomson, 1. c. p. 194.

veiter im Norden liegen. Noch sind diese unbesucht geblieben, wir zweiseln nicht daran, daß hier die Ueberreste der antiken Residenzsstadt des Königs Jabin, Hazor, wieder aufzusinden wären, die vor den Zeiten Josuas die Hauptstadt des ganzen nördslichen Jordanlandes war (Josua 11, 1—20), deren Lage bischer völlig unbekannt geblieben, da weder Burck hardt, noch Thomsson daran dachten, sie hier zu suchen, weil diejenige Hypothese alle gemeiner verbreitet war, sie auf der Westseite des Sees an die Stelle von Redes, Hunin, oder anderwärts in die Karte von Paslästina einzutragen (s. unten).

In geringer Verne im Often bes Caftells, fagt Thomfon 25), liege eine fehr antike Ruine (wol noch eine andere?), die # jedoch nicht näher beschreibt, und ein dichter Balo ehrmurdiger Eichen, wie von Menschenhänden gepflanzt, eine Stelle die ihm gang zur Feier alter Lupercalien, zu Ehren bes Pan, ber Balder und der heerden, geeignet schien (von denen Philostorgius Hist. VII. 3 spricht) 26), eine Localität, welche ben Berg Panion fehr wohl bezeichnen fonnte, beffen zuerft Gufebius gebenkt (Hist. Eccles. VII. 17: τοῦ καλουμένου Πανείου ὄρους); vielleicht selbst jenes Beiligthum, bas Sieronymus auf ber Bohe bes Bermon noch zu seiner Zeit angiebt (Onom. s. v. Aermon), worunter man kaum ben Schneegipfel selbst murbe verstehen können. Der Ueberblid von diefer Sohe über die Ebenen, die Marschen, den See el Guleh und die umgebenden Gebirge ift großartig. Die so reiche Naturumgebung von Banias war ein fehr geeigneter Sit für Gögendienf feit ältester Beit, ber auch zur Römerzeit ihre Aufnahme begunftigte. Schon Sabr. Reland 27) hat die merkwürdigen Stelles aus den Autoren der frühern christlichen Jahrhunderte und bes Mittelalters nachgewiesen, welche in diefer Gegend in ber Umgebung ber Phiala, unter verschiedenen Namen wie Mebare, Suite, Sueta, Cedar und Melda, des großen Markt. ortes ber Völker, die aus Mesopotamien, Syria, Moab, Am mon und Palaftina hier zusammen famen, gedenken, ein Gebraud, ber sich unstreitig auf uralte Zeiten bortiger Grenznachbarn bezieht, beren Geschichten uns in vieler Sinsicht ganz bunkel geblieben find.

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup>) Burckhardt, Trav. p. 44; bei Gesenius I. S. 98. <sup>25</sup>) Thomson l. c. III. p. 195. <sup>26</sup>) Hadr. Relandus, Pal. 919. <sup>27</sup>) Hadr. Relandus, Pal. Lib. I. c. XLI. p. 265.

Wie Raifer Mero biefes Banias unter bem Namen Nero= nias begunftigte, Bespasianus und Titus in ben hiesigen Umphi= theatern schaubervolle Rampfipiele zwischen gefangenen Juden und wilden Bestien einrichteten, wie es endlich im vierten Jahrhundert ein Bisthum unter bem Pattiarchat von Antiochien wurde, und seine spätern Schicksale zur Beit ber Kreuzzuge, bis ber Ort seit 1253 von Chriften ganglich verlaffen werben mußte, find bei Ro= binfon nachzusehen 28). Die Ueberreste aus jenen Zeiten sind wol vorzüglich an der Westseite ber Stadt nordwärts des Flusses zu fuchen, wo Thomfon 29) beim Durchreiten jene Granit = und Ralffteinfäulen, Capitale, Biebestals und Reste anderer Bauwerte mahrnahm, auch die Spuren von Canalen fand, beren Baffer man einst aus ber Sauptquelle durch biese weitläuftige Vorstadt geleitet hatte, welcher gegen ben Norben ber neuere Begrabnifplat von Banias liegt, von einem bichten Saine uralter Baume befфattet.

6. Die Jordanquelle zu Tell el Rady, der kleine Jorban bei Josephus; die Lage von Dan (Daphne) und
von Paneas. Der vereinte Jordan in seinem heutigen Zusammenfluß mit dem Nahrhasbany oder als
früher gesonderter Parallelstrom zu den Marschen
des El Huleh.

Die Berichte über diese in der Mitte zwischen Banias und dem westlichen Hasbany=Arme liegende Quelle von Tell el Kaby sind bei Seetzen, der sie für ganz unbedeutend hielt, zu kurz ab= gesertigt 30), bei Burckhardt, der sie entweder nur zu slüchtig, und daher nur halb, oder bei zu ungünstigem Wetter sah, und so= gar ihre Lage in seiner Beschreibung gegen N.D. statt gegen N.W. von Banias angab (wahrscheinlich ein Schreib= und Drucksehler in beiden, der englischen wie der deutschen, Ausgaben) 31), zu un= vollkommen, als daß sie hier zu wiederholen wären, Irby und Mangles haben sie ganz übersehen 32).

Jene unglückliche Verdrehung der Orientirung bei Burck= hardt hat leider auch auf Berghaus sonst so dankenswerther

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) E. Robinson, Pal. III. 2. S. 627 — 631; vergl. Will. Tyr. Hist. XVI. 893, 939.

<sup>29</sup>) Thomson l. c. Bibl. Sacra. III. p. 195.

<sup>30</sup>) Seetzen, in Mon. Corr. XVIII. S. 344.

<sup>31</sup>) Burckhardt, Tr. p. 42; bei Gesenius I. p. 95.

<sup>32</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 290.

Rarte, und auf fast allen folgenden, ganz falsche Berschiedungen in den dortigen Localitäten gegen Oft statt gegen West hervorgebracht, die auf Robinsons Karte <sup>33</sup>) von Kiepert vermieden werden konnten, weil schon Seetzen die Lage richtiger in seine Karte einsgetragen hatte, obwol er die Quelle namenlos ließ, nach der sich auch Gesenius in seiner Stizze richtete <sup>34</sup>), de Bertou aber, der Berghaus Karte bei sich führte, gelang es auf der Terrasse von Banias vor des dortigen Scheichs Hause durch Winkelmessuns gen <sup>35</sup>) die irrigen Angaben zu berichtigen, und diese in seine Kartensstize, zumal in Beziehung auf die Lage von Tell el Kady, nämlich direct gegen West, einzutragen.

Durch Buckingham, der flüchtig vorüberging, vorzüglich durch Thomfon, den genauern Beobachter, werden wir auch hier auf bas belehrendste orientirt, und Wilson bestätigte (1843) bese sen Beobachtungen.

Um 3 Uhr (am 9. April 1816) erreichte Buckingham 36), von Banias gegen Weft reitend, nach einer Mile Engl. eine fleine Erhöhung mit ebener Platte, einem fünftlichen Erdberg abnlich, Tell el Raby genannt, aus beffen Mitte bie Quellen bes 30rban an 5 bis 6 Stellen hervorrauschten, beren Bugange aber burch Buschbickichte sehr gehindert wurden. Die Araber nannten ihm diese Wasser Nubb el Etheari (?), die in ein ziemlich ansehnliches Bassin zusammen flossen (freisrund, 100 Schritt im Durchmeffer, voll aufwallender Duellen, in denen viele Schilbfrbten, Testudo graeca, nach Wilson), und bann in einem einzelnen Strome gegen Sub ihren Ablauf nahmen, ber an einem weiß getunchten Beiligen-Grabe, Sidi Duda Ibn Jakub, vorüber fic erst mit dem Fluß von Banias vereinen, und bann nach etwa 5 bis 6 Stunden Weges (?) in den el Huleh = See ergießen follte. Der schwarze, porose Stein, der nur in losen, rundlichen Blöcken mit schaaligen Ablösungen (coated like onions, also Rugelbafalt?) die ganze Ebene bedectte, ließ zwischen Dorngeftrupp nur hie und da bewässerte Stellen übrig, die von Arabern mit einer Art rothem Reis (Aruz ber Araber) 37) angebaut waren. Der Ritt einer Stunde gegen N.W. von Tell el Raby führte quer über bie Ebene zu ber Brucke bes hasbann = Stroms, unter beren

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>) Robinson, Palästina III. 2. S. 616, Not. 2. <sup>34</sup>) Sesenins, b. Burckhardt I. Not. 87. p. 495. <sup>35</sup>) C. de Bertou, Mém. l. c. Bullet. T. XII. 1839. p. 142. <sup>36</sup>) Buckingham, Trav. p. 405 bis 406. <sup>37</sup>) v. Schubert, R. im Worgens. III. S. 115.

3 Bogen ber tiefe, breite Strom zwischen Steilufern eilig vorüberschießt. Er sollte 2 Stunden (5 Mil.) von hier gegen Süb erst einen kleinen Gee, Birket Jehuleh, bilden, und dann, ohne bis dahin sich mit dem Wasserstrom (gegen die Ansicht fast aller andern Reisenden, bis auf Major Robe's Zeichnung seiner Kartenffizze, wo beide Arme auch gesondert im Parallelism neben einander zum Gee el Guleh fließen) von Banias vermischt zu baben, in den großen See El Suleh einfließen. — Eine Stunde im 2B. von jener Brude erreichte Budingham, fieberfrant, bas große Dorf Mutulleh. Rein anderer Reisender hatte von diesem fleinen Borfee Jehuleh (der fleine Guleh) Renntniß erhalten, der vielleicht nur feine temporaire Existenz einer vorübergebenben wasserreichsten Periode (im April) zu verdanken schien. könnte man jene Angabe für einen Irrthum 38) bes schon franken Reisenden halten, wenn nicht Wilson 39) von der Sohe des Tell el Radi ebenfalls einen fleinen See oberhalb der Marschen wahrgenommen hätte, ben er gegen die Aleukerung Robinsons, daß a wol bloße Phantafie fein möchte, in Schut nimmt, und ibn für ben Birket Jehuleh Budinghams zu halten geneigt ift.

Thom son brauchte, im schnellen Ritt (22. Sept. 1843) 40), von Banias nach Tell el Rabi 40 Minuten Zeit; er schätzte We Entfernung auf 3 Mil. engl. (be Bertou's Meffung ber Di= ma gab 14,000 Fuß, Wilson sagt 11/2 Stunden), und die Rich= tung gegen W. weniges S.W.; ein Zwischenraum dicht bewachsen mit Unterholz mannigfacher Art, bazwischen Eichen und andere " Sieme einzeln hervortraten, ein merkwürdiger Contrast gegen die geng nacten Bergzüge im Weften diefer Cbene, auf benen ite Spur von Baummuchs verschmunden ift. Der Sügel (b. i. Id), hier nur 40 bis 50 Fuß hoch über der Chene sich erhebend, malrund, boch von D. gegen W. länger gestreckt, ift gang mit Cichen und anderm Buschwerk (Dleander, wilde Feigen, Pappeln, Pfacien bei Wilson) bewachsen, und zeigt sich entschieden in der Form (die Form bestätigt auch Wilson, ohne jedoch Feuerspu= m mahrzunehmen, fondern nur den Bestandtheil der Tuffwace) ines erloschnen Kraters, von einer halben Mil. engl. Umfang. In seiner S.W.=Seite ist seine Kraterwand zum Theil weggeris=

bis 198.

Spricn. S. 14. 39) Wilson, The Lands etc. II. p. 173.
Thomson, Tell el Kady, in Bibl. Sacr. Vol. III. 1846. p. 196

sen durch die Gewalt des prächtigen Quellstroms, der hier mit seinem köstlichen klarsten Wasser plötzlich in der mehrfachen Breite des Stroms von Banias (10 Schritt breit, 2 Fuß tief und ungemein reißend, nach Wilson) hervortritt. Zuerst zeigt sich die Quelle im Centrum des Kraters, die große Wassermasse schleicht aber unter Lavablöcken hindurch, und rauscht dann am Fuße des äußern Randes an der Westseite des Tell hervor.

Ein bedeutender Arm dieser Wasserfülle entspringt höher auf an der Oberstäche des innern Kraterrandes, wird über bessen Subwestrand durch Buschdickicht hinweggeführt, und treibt sogleich eis nige Mahlmühlen, die, von prachtvollen Eichen überschattet, suk unter dem Luxus der Begetation versteckt liegen. Diese beiden Ströme, die eine Art Insel bilden, vereinen sich unter den 2 Mühlen zu einem Strome von 40 bis 50 Fuß Breite (im Sepstember, der dürresten Jahreszeit), der sehr reißend hinab zum ei Huleh rauscht. Biele Schildkröten (wahrscheinlich Testude graeca, die in ganz Palästina verbreitet ist) 41) sah auch Thomasson dort sich auf den Steinen am User umher sonnen.

C. de Berton, der im wesentlichen mit diesen Angaben über einstimmt, fand die absolute Söhe der Quelle des Tell el Kable = 322 F. Par. (105 M.) über dem Meere 42), also 234 Fuß tieser als die Quelle des Hasbany und nahe an 450 Fuß unter Banies gelegen. Nach v. Wilden bruchs Messungen, 1845, seines Prossils 43) vom Todten Meere dis Tell el Kadi, würde lettene Ort + 481,1 Fuß Par. über dem Meere liegen, oder nach einem Mittel aus 2 verschieden angestellten Messungen (Nr. 21 und 22) = 503,9, nach der 2ten Messung aber = 526,8 F. Par. üb. Weere.

Der Müller des Orts, den Thomson kannte, zeigte ihm Mil. Engl. gegen S.W. eine Gruppe von Bäumen (s. unter Shedschar ed Disnah), von der er versicherte, daß sich bei ihr die bei den Ströme von Tell el Kadi mit dem von Banias vereinen. Die Stelle liegt schon im Marschboden, in geringer Ferne nördlich einer bedeutenden Anhöhe (huge mound), der Gestalt nach der Tell el Kadi sehr ähnlich, vielleicht nach Thomsons Meinung ein zweiter erloschner Krater. Der Müller war oft da ger

<sup>141)</sup> v. Schubert, Reise im Morgenl. III. S. 120. 42) C. de Bertou l. c. Bull. XII. p. 143. 43) v. Wildenbruch, in Berl. Avnateber. der Geograph. Gesellschaft. N. F. B. III. 1846. Taf. III. S. 251.

ieser Anhöhe (von der Grabstätte eines Sanctus wird nichts esagt) vorüber, bis er in den Nahr Hasbanh fällt, und mit stimmte Thomsons Anblick, der, obwol nur aus der Ferne, och an den hohen Schilsen und den Marschen den Lauf beider auptarme bis zu ihrem Vereine glaubte verfolgen zu können.

An der Südwest Seite des Tell el Kadi lagen die verlassenen teste einiger Araberhütten aus jüngerer Zeit, eine Localität die en Ausdünstungen der Marschen zu sehr ausgesetzt erschien, als aß selbst dauernde Niederlassungen gegenwärtig hier stattsinden bunten, weshalb auch Thomson der Meinung war, daß hier eineswegs, wie so Viele vermuthen, die Lage des berühmten Laish seucht werden könne, das die Daniten einst in Besitz nahmen.

Rur wenige Minuten im Weften bes Tell gerieth Thomfon un in die Marschen, gebildet von einer Menge von Quellen mb Riefeln (rills), die zwischen vulcanischen Feleblöcken bin= ichen, durch welche man eine gute Mile Engl. umherirrte. Bu= ammengelenkt murben biefe einen fehr großen Urm bilden; fo aber bleichen sie mäandrisch oft unter hohem Grase dahin, bis in die mtere Marsche, an deren Rande sehr luxurios gedeihende Reisfelder hie und da hervortreten. Nach einer halben Stunde über= the man auf einer Brücke, "el Ghujar" (offenbar dieselbe m brei Bogen, en ogive bei be Bertou, also nicht römisch) bei Stingham genannt, die vom nächsten Dorfe, zu dem sie bin= Met, el Shabschar, f. ob. S. 194, den Ramen erhält, den febr meschwollenen Sasbany=Urm, der hier in einem sehr tiefen Atte ober vielmehr Spalt von vulcanischem Tuff, aus dem k ganze Ebene besteht, abströmt, und mit zu steilen Ufersei= len, die hier wenigstens feine bequeme Furth barbieten murben. boch scheint es, daß eine folche wol weiter abwärts vorhanden sein 14), da Wilson keine Brucke über den Nahr Hasbani er= ihnt, ihn aber von einem Ghawari geleitet an einer Stelle Mirte, wo er 7 Schritt breit und 2 Fuß tief, und feine Ufer mit leanber bewachsen waren. De Bertou maß die Breite des Stro-\* auf 30 Fuß 45), die Steilhöhe beider Uferrander auf bas Dop= te, 60 Buß Göhe, und sagt, daß diese Schlucht sehr balb ein Ende me und ber Strom sich bann in zwei Urme theile, bavon ber

<sup>&</sup>quot;Yilson, The Lands etc. Vol. II. p. 169. 45) De Bertou l. c. XII. p. 143.

engere nur ein gegrabener Canal sei (wol aus älterer Zeit), ber zur Bewässerung ber sonst ganz unbebauten, aber ungesmein fruchtbaren Cbene dienen sollte, gegen West ablenke, mit dem östlichern Hauptarme eine Art Delta bilde 46), an dessen Mordspize ein elendes Dorf Ard el Zuf (es ist als et Zuf auf Major Robe's Karte eingetragen) liege (ez Zük bei Thomson), das nach ihm von Chawarineh=Araber bewohnt wird. Diese Lage, nahe unterhalb der Brücke, und an der Theilung des Canals vom eigentlichen Nahr Hasbanh, dem Hauptarm, den Niemand weiter verfolgt hat, wird auch von Thomson bestätigt, der den Windungen des genannten kleinen Canals gegen West am Rande der Marschen mehre Mil. E. weit folgte, bis dieser einen anders bedeutenden Strom trifft, der von Merdsch 'Ahün, von R.B. her, herabkommt und zur Westseite des Ard el Guleh sließt 47).

Wir haben hiermit alle Localverhältniffe ber Jordanquellen an ber Oftseite bes Nahr Hasbany so erschöpsend nachgewiesen, wie sie uns bis heute die positive Beobachtung barbietet, und können damit uns vieler früher gehegter Sypothesen und vager Vermuthungen über die Vergleichung derselben in ber Gegenwart mit den Angaben bei Josephus und andern Schiststellern der Vorzeit überheben. So zum Beispiel wie der Gerausgeber von Burckhardts Reisen, Leake, und selbst noch neuerisch Thomson, Banias entschieden für Dan hielt; oder, nach Iephus, die Phiala mit der wahren Quelle des Jordan, oder Rase hasbany für den bei Josephus angegebenen kleinen Jordan, wie in der ersten Auflage unsrer vergleichenden Erdkunde gemeint war, wodurch man dem Josephus Schuld gab, den größten Quellens für den kleinsten ausgegeben zu haben.

Die Sache verhält sich nun wol also 48): Josephus sah nur Banias als die Hauptquelle des Jordan an, und mit iksteiner Hypothese gemäß, die Phiala als den wahren subterrand Ursprung derselben, nach der Hypothese seiner Zeit, die sich nach den Beobachtungen der Gegenwart als ganz unstatthaft von selbt widerlegt hat. Er nannte zwar noch einen andern "kleinern Jordan," aber auch dieser hat nichts mit dem westlichen Nockschaft wie den Basband zu thun, den er völlig ignorirte, weil in der Volksmehr

<sup>146)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 606. 47) Ebend. III. 2. Anhang 3. Nr. XVIII. S. 887—888. 48) s. Robinson, Noten zu Thomson, in Bibl. Sacra. Vol. III. p. 207—214; vergl. dess. Palästing. III. 2. S. 615—622.

nung ber Bebraer nur bie innerhalb ihres verheißenen Gebietes, im Lande Israel, liegenden Urfprünge, ober vielmehr nur die in= nerhalb ihres Nationaleigenthums befindlichen Quel= len ihnen als ihr einziger geheiligter Strom gelten Dies war nur die Banias = Duelle mit ihrer nach= ften Umgebung; die Quelle bes Nahr Hasbany im hochgebirge lag schon bedeutend außerhalb ihres wirklichen Besithums. Außerdem liegt die Vermuthung nahe, daß biefer ber Normaldirection des ganzen Tiefthales (oder Ghor) des Jordan allerdings am volltommensten entsprechende nördlichfte Quell= arm (den Seegen, Budingham, de Bertou, Thomfon und Andere, einer physisch=hydrographischen Systematik me= gen, gern für den eigentlichen Haupt=Duell=Fluß des Jordan an= saben) in frühesten Beiten noch seinen directen gang sepa= raten Lauf auf der westlichen Seite zu ben Marschen und ben ftehenden Wassern des el Guleh auch eine längere Zeit behauptet Nämlich ehe der mehr östliche Urm des wirk= haben mag. licen, von Tell el Radi und Banias an vereinten Jordans ich, wie es gegenwärtig nach ber Ausfage bes Müllers und aus Thomsons Ueberblick über die Schilfmälder ergeben soll, mit jenem feine Waffer vermischte. Fand biese Separation in zwei parallelen Stromläufen wirklich früherhin ftatt, wie sie von Budingham mgegeben ward und im parallelen Laufe beiber Ströme nd noch auf der Kartenstizze Major Robe's und Wol= cotts (1840 und 1842) eingetragen ift (obwol ersterer mit Be= stamtheit erklärt, daß er von der genauern Erforschung 49) mes gesonderten nebeneinander Herfließens abgehalten worden sei), b ware Josephus selbst in seinem vollen Recht gewesen, diesen Rahr Sasbany ganglich unbeachtet zu laffen, wie er es gethan, be berfelbe bann zu seiner Beit wol als einer ber Bufluffe bes Samachonites Lacus gelten mußte, aber nicht als ein dem gehei= ligten Jordan zugehöriger Quellftrom.

Aber noch bleiben Zweifel, was unter Josephus "kleinerm Jordan" oder seiner "andern Quelle" des Jordan zu ver= Reben sei, deren er sogar an vier verschiedenen Stellen erwähnt. Finmal wo er von Abrahams Ueberfall der Affyrer, die Loth intführt hatten, spricht, nämlich "zu Dan: denn so heißt die

Country of the Sources of the Jordan, in Bibl. Sacra. 1843. New-York. p. 12.

andere Quelle des Jordan" (περί Δάνον· ούτως γάρ ή έτέρα τοῦ Ἰορδάνου προσαγορεύεται πηγή, Antiq. I. 10. 1). Es ift bie schon oben erwähnte, mit 1. B. Dof. 4, 14-15 übereinstimmende Begebenheit (f. ob. S. 177). In der zweiten Stelle fagt Josephus, bag bie Spione ber Daniten eine Tagereise weiter vorructen in die große Ebene, die ber Stadt Sidon gehörig: nicht fern vom Berge Libanon und ben Quellen bes geringern Jordans (οὐ πόδοω τοῦ Λιβάνου όρους καὶ ελάσσονος Ἰορδάνου τῶν πηγῶν, Antiq. V. 3. 1); dahin bann bie Daniten zogen und bie Stadt Dan bauten an die Stelle ver Lais ober Lesem. Die Begebenheit, im B. b. Richter 18 umständlich erzählt, characterisirt die Localität mit den Worten B. 7: "ba gingen die Boten bin gen Lais und faben bas Bolt, "bas barinnen mar, sicher mohnen, auf bie Beise wie "bie Sidonier ftill und sicher, und war Riemand, bet "ihnen Leid thate im Lande . . . . " und B. 28: "und fie "(Lais ober Lesem) lag fern von Bion im Grunde, welcher "an Beth Rehob liegt (vielleicht ber Pag durch den Libanon?) 50). "Da baueten sie die Stadt Dan und wohneten brinnen." —

Die dritte Stelle des Josephus spricht von der Aufrichtung des golonen Kalbes durch Jerobeam, den ersten König in Israel, der diesen Gultus aus Aeghpten übertrug, als Sözensbild, das eine zu Bethel, das andere "zu Dan, welches liegt an der Quelle des kleinen Jordan" (tor Etepor de dury, hoe dort noos taxs nyais tor muxqor loosaver, Antiq. VIII. 8. 4; nach 1. B. d. Kön. 12, 29).

Die vierte Stelle beschreibt Seleucia, das am Same-chonites lag, ein See der 30 Stadien breit und 60 Stadien lang sei, dessen sich "bis zum Ort Daphne" (μέχρι Δάφνης χωρίου) ausdehne, ein Ort der an Allem Uebersluß hat, auch die Quellen, welche den kleinern Jordan nahren, so genannt unter dem Tempel des goldnen Kalbes, den kleum großen Jordan (Strom von Banias) senden (πηγάς έχοντος, αι τρέφουσι τὸν μιχρὸν χαλούμενον Ἰορδάνην ύπο τὸν τῆς χουσῆς βοὸς νεών, προςπέμπουσαι τῷ μεγάλω, de Bell Jud. IV. 1. 1).

Aus dieser letten Stelle ist klar, daß der genannte Ont Daphne berfelbe oder doch ein dicht benachbarter sein mußte, ber

<sup>150)</sup> v. Raumer, Palaft. S. 126, Not. 29 b.

an anbern Stellen Aavor, Aava, Aavy heißt, beffen Situation mit der am "andern" wie am "fleinen Jordan" identisch ift, und an zwei Stellen als der Anbetungsort des goldnen Ralbes bezeichnet wird. Schon Reland und Savercamp fahen daher Saprys und Sarys nicht als zwei verschiedene Orte, sondern das nur einmal vorkommende Daphne als einen Schreibfehler für Dan an, ba es keinen Nachweis giebt, daß ber Name Dan später in Daphne umgeändert sei. (De Bertou's hppothese, die Benennung von bem Oleanbergebüsch, das bort allerdings, wie auch Dr. Barth bestätigt 51), vorherrsche, herzuleiten, ift jedoch nicht ganz überflüssig, so wie Thomsons Reinung, daß die Namen Daphne und Dan zwei verschiedene Orte bezeichnet haben könnten, die nur fo nahe beisammengelegen, die das Schickfal beider nur ein gemeinschaftliches gewesen, und Dan, bas er für Banias hielt, habe ftets mit seinen Borftab= ten, mit Daphne, bas ihm. mit Tell el Rabi übereinzustimmen ideine, als ein zusammenhängendes Banze gegolten.)

Durch Wilsons zufällige Entbeckung 52), die ihm durch die Aussage des Müllers zu Tell el Kadi zu Theil wurde, schei= nen alle jene Schwierigkeiten gelöft zu fein; benn diefer nannte ihm ben Namen einer kleinen Waldgruppe, die 2 engl. Mil. im Süben bes Tell el Rabi liegt, und bie man von beffen Sügel beut= In liegen sieht: Shedschared Difnah, also noch heute Dagry, Dleander= Sain, da Difnah oder Diflah der einheimische Rame, Defle bei Burckhardt, für Oleander (laurel) ift, offenbar bes auch von Thomfon gesehene, aber namenlos gebliebene Balb= den (f. ob. S. 210). Des Josephus Stelle enthält daher wol teine Corruption, wo er fagt, daß der Samochonites sich Me Daphne und nicht bis Dan ausbehne (de Bell. Jud. 4. 1. 1); in neuer Beweis, wie wichtig die genaueste locale, geo= graphische Erforschung bes palästinischen Alterthums ift, um nicht grundlosen Sypothesen zu folgen, und baber öfter biele andere Verwirrungen im Verständniß der Autoren zu veran= laffen, wozu fich hier unzählige Beispiele darbieten. noch kein Reisender dieses Daphne=Baldchen genauer unter= ucht.

Alle 4 Stellen tes Josephus, sagt Robinson, unterschei=

be Bible. II. p. 173.

52) Wilson, The Lands of

## 216 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

den ganz bestimmt den kleinern Jordan von dem zuvorgenannten Jordan von Banias, ben Josephus an ber vierten Stelle ben großen Jordan nennt, obwol Thomfon versichert 53), baß in ber Gegenwart wenigstens fein naturlicher Grund für eine folche Unterscheidung vorhanden sei. Bei bieser bestimmten Unterscheidung weisen alle Stellen offenbar ganz birect auf die Quellen bes Tell el Rabi bin, ber mit bem Strom von Banias vereint ben Jordan bildet, und die Größe, der Ruhm, ber Tempelschmud von Paneas und bem Panium trug wol bazu bei, biefem öftlichften Arme, der auch wol der längere von beiden ift, den Vorrang zu laffen. Un diese Thatsache hat fich fpaterhin die ganz grundlose Etymologie (schon berichtigt von Sabr. Reland S. 271) ber griechischen Form bes Namens Toodargs angereiht, ihn aus ben beiden Fluffen Jor und Dan (ber schon Sieronymus huldigte, wie viele Neuern bis auf Burdhardt u. Al.) 54) herzuleiten, ba er doch seinen hebräischen Namen "Jarden" schon ein halbes Jahrtausend vor der Eristenz von Dan, schon zu Abrahams Zeiten, beseffen hatte. Doch murbe bieser Arm bes Tell el Rabi vom anwohnenden Müller felbft Nahr eb Dhan 55), gang verschieben vom Ramen bes Jordan ober Arben, genannt, ber sich erk in Serpentinen gegen S.W. fortzieht, bann aber mit bem Refr Banias, ber von Often herkommt, vereint. 2118 Sauptarm wir ber Nahr Banias auch Scheriah genannt; boch pflegte ber Mile ler seinen Tell el Radi ebenfalls wol mit Ras esch Scheriah, Haupt bes Scheriah, zu bezeichnen.

Daß der Paneas bei Josephus von Dan verschieden 56) ift, geht mit größter Bestimmtheit aus den so eben genannten vier Stellen und den oben bei Paneas nach demselben Autor angesührten Citaten hervor, Eusebius hatte selbst Paneas besucht, und unterscheidet es von Dan, indem er sagt, daß es nahe dabei liege (Euseb. in Onomastic. s. v. Bersabee), und Hieron mus in seiner Umschreibung dieser Stelle wiederholt mit genauer Distant angabe, "daß der Jordan daselbst hervorbreche" (Hieron s. v. Dan im Onomasticon: Dan viculus est quarto a Paneade miliario euntibus Tyrum, qui usque hodie sic vocatur. De que et Jordanius flumen erumpens a loco sortitus est nomen ...).

<sup>153)</sup> Thomson l. c. III. p. 197.

Dan; berichtigt durch Gesenius Not. zu Burckhardt I. S. 496.

55) Wilson, The Lands etc. II. p. 171, 173.

56) E. Robinson, Note a. a. D. S. 211; Robinson, Palast. III. 2. S. 626.

Dan, verschieden von Paneas, liegt also bestimmt an der Stelle Daß keine Tempelreste aus Jerobeams Zeit von Tell el Kadi. daselbst vorhanden, daß der Ort zu sehr den bosen Miasmaten ausgesetzt sei, um da zu wohnen, sind gewiß keine hinreichenden Einwürfe; benn wenn auch gegenwärtig ber Bügel ohne Bauten fich zeigt, so scheint boch die Unbobe über demselben, wie Burckhardt bemerkt 57), bebaut gewesen zu sein, der auch eine Viertel= ftunde nördlich der Quelle von Ruinen aus Tuffwacke erbauter alter Wohnungen spricht, und von ein paar bewohnten Säufern, die man ihm Enkeil nannte; ein Beweis, so wie die durch Thom= son erkundeten Dublen, daß auch heute noch bort der Aufenthalt ber Miasmata wegen wenigstens nicht gescheut werde. Noch hatte kein neuerer Reisender jene Ruinen untersucht, sie scheinen, nach Bilson, nur aus unbedeutenden, wenngleich alten Fundamenten zu bestehen 58).

Die Zeltaraber in ben Marschen von El Huleh fürchten diese Ausbünftungen nicht; auch ist die Frage wol erlaubt, ob nicht einst bei der sehr starken Bevölkerung dieser Gegenden, wie sie aus den ältern Documenten hervorgeht, auch ein weit besseres Bewässerungssystem einen reichlichern Andau in diesem fruchtbarsten Thalzgebiete erzeugte, vor dem keine Miasmata aufkommen mochten. Die große Annäherung Tell el Kadi's an die Marschen ist übrizzens noch ein Grund mehr für die Identität mit Dan, da Iosezden haus sagt, daß die Marschen des Samachonites Lacus hinauf bis gen Dan (Daphne) reichen, wo die Quellen des kleinen Iordan sein. Auch bemerkt Wilson, daß der hebräische Name Dan (d. h. judicans) seltsam genug dem heutigen Namen, Berg des Kadi (Judex, Richter), entspreche, und beide Namen iventisch seinen (?).

Wenn in spätern Zeiten allerdings Dan öfter mit Paneas verwechselt oder identissiert wird, so giebt dies keinen Einwurf gezen obigen Nachweis; hat doch Hieronhmus, der niemals selbst in Paneas gewesen, wie doch Eusebius (Euseb. Histor. eccles. VII. 18), sondern über jene Gegend nur durch seinen hebräischen Sprachlehrer zu Tiberias orientirt wurde, ungeachtet er im Onozmasticon die beiden Orte in der Paraphrase zu Eusebius unterzichet, in seinem Commentar zu Ezechiel 48, beide Orte dennoch

Marie of the consistence of the control

:

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Burckhardt bei Gesenius I. S. 95. <sup>58</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 172.

identissicirt (Dan, quae hodie appellatur Paneas), eine Ungenauigsteit die leider selbst über manche Stellen im Onomasticon Zweisel erregt.

Noch ein Argument für die Lage von Dan an der Stelle von Tell el Radi 59); am Eingange in das Gebirgsthal des Basbanb, auf bem Wege nach Sibon, liegt in ber Angabe bes Buches ber Richter 18, 23 (Lais lag im Grunde, welcher an Beth Rechob liegt), verbunden mit der Stelle im 4. B. Mof. 13, 22, wo es von den Rundschaftern des Landes Ranaan heißt: "und fie gingen von ber Buften Bin bis gen Rechob, ba man gen Samath geht" (Dieselbe Ausbehnung ganz Ranaans, bie später identisch ift mit "von Dan bis Bersaba"). Sier ift als von einem Orte am Eingang im Thale zur Gebirgeftraße nach hamath die Rede, welcher der Lage von Dan im Aram Beth Rechob, bem Lande von Beth Rechob (2. Sam. 10,6), entspricht, bas nach Richter 1, 31 auch noch nicht von bem Stamm Affer hatte erobert werden können, so wenig wie andere benachbarte Gebirgestädte, und bas erft fpater burch liftigen Ueberfall in die Gewalt der Daniten fam.

7. Die Westseite des Nahr Hasbanh mit dem Merdschungen, den Quellflüssen vom Dschebel Safed zu den Marschen und dem See El Huleh; Wasser Meron, oder Samachonites=See der Alten.

Von der Brücke über den Hasbany-Arm (el Ghujar ober el Ghabschar), die hier von allen Reisenden gegen Westen überset werden muß, gelangte Buckingham über die Dörfer Shabschaft und Mutulleh, gegen N.N.B. über Berghöhen sich erhebend, nach einer halben Stunde zum Merdsch Ahun, einem Ort ber rechts auf der Höhe liegen blieb; nach einer halben Stunde weiter zum Dorfe Kefr Kully, und dann in gleicher Zeit nach Hura, einer Reihe von Ortschaften, die Berghaus Karte in einer noch sehr wenig bekannten Gegend nur mit einiger Wahrscheinlichseit einstragen konnte, von deren Hochrücken, welcher hier im N.B. die Wasserscheide des Jordanbassins gegen die Küstensströme Phöniciens bildet, unser Reisende wieder hinabzus

<sup>159)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 252.
60) Buckingham, Trav. p. 407.

teigen begann, um das Thal des Leitany, der nördlich von tyrus zum Meere sich ergießt, zu erreichen. Bei seiner Kranksbeit, die ihn hier versolgte, konnten seine Beobachtungen über die durchwanderte Landschaft nur sehr unvollkommen bleiben, was sehr zu bedauern, da nur Wenige auf gleichem Wege ihm nachgefolgt sind; und auch Seeten, wie Burckhardt, hatten diese Landschaft auf der Westseite des Hasbany Stroms gar nicht berührt. Die einzige Angabe des letztern ist, daß der größere Theil der sehr fruchtbaren Ebene von El Huleh uncultivirt und nur zu Weidesland von ein paar Araberstämmen, El Faddel und el Naim, so wie von Turkmanen benutzt werde 61). Durch Wilson ist die Lage von beiden Dorsschaften Shadschar und Mutulleh bestätigt, die er aber Shajar und Matalah schreibt 62).

Als Irby und Mangles zwei Jahre später (am 25. Febr. 1818) von Banias um 11 Uhr Mittags ausritten, und gegen Best dasselbe Gebiet durchstreiften, das schon mit dem westlichen Jordanarme feine landschaftliche Schönheit für fie verloren hatte 63), und sie in dieser nassesten Jahreszeit wegen der vollufrigen Ströme bieselben kaum in ihren Furthen durchsetzen konnten, gelang es ih= nen nach vielem Umherirren die Westseite bes hasbany zu errei= den; aber auch ba noch waren die Marschen so gefahrvoll, baß hre Pferde fast in dem Schlamme derselben versanken. Hachtungen war dabei nicht zu denken, bis es ihnen endlich ge= lang, im äußersten Westen ber Thalebene und des Sees die etwas biber gelegene trodine Route nach dem Gebirgsorte Safeb gegen S.S.W. festen Fußes zu betreten; doch mar der Abend schon b, als man am gang flachen Nordwestende bes El hu= leh- Sees ein elendes Araberdorf zur Nachtherberge erreichte, und so erft am folgenden Tage burch einen erneuerten Marsch bas Ge= birg von Safed über bem See ersteigen und die auf ber Plateau= hohe thronende Stadt besuchen konnte. Diesen Weg ift 3. Wil= fon 64) am 13. April 1843 von Safed hinabgeftiegen; am Dorfe Biria, 1 Stunde von Safed fern, gelangte er durch die tiefe Schlucht bes Wadi Farhm, ber zum mittlern Jordan fällt, in die fleine Ebene am Güdweftende des el Huleh, wo man biesen Bahr Klait von den bortigen Beduinen nennen hörte. Seine Ufer wurden erst

nach 3/4 Stunden Weges, nachdem man noch einen Wabi (wol Hendai auf Robinsons Karte?) übersetzt hatte, erreicht; sie waren hier ganz flach, so daß sie beim Ansteigen des el Huleh leicht übersschwemmt werden, da sie nur ein paar Fuß über dessen Spiegel erhaben sind. Bei der reichen Wasserquelle Ain el Mellaheh schlug Wilson sein Zelt auf.

Die Chene ber Marschen und bes Sees, sagen bie Briten, war wörtlich überbectt mit ben Schaaren und Schwarmen wilder Banfe, Enten, Schnepfen und ben verschiedenften Arten von Sumpf = und Wassergeflügel. Um Fuße bes Berges, beim Aufftieg, saben sie ein Dorf mit romischen Ruinen, bas sie aber leider nicht nennen, und höher aufsteigend, bis gen Safed, entfaltete sich ihnen ein weites Panoram, das ben Gee von El Guleh und ben See von Tiberias zugleich (3. Wilson erblickte von hier die Doppelgipfel des hermon) umfaßte. Dieselben Schwierigkeiten fand Dr. H. Barth in gleicher Jahreszeit (am 3ten und 4ten März 1847) 65), als er bort das Bassin des El Huleh auf der Westfeite von Süb nach Nord bis zur Ain el Mellahah, und bann von da an in großem Bogen, wegen ber weitverbreiteten Bersumpfungen, immer am Norbrand auf festem Boden ber Borboben gu reiten genöthigt, gegen Dft umwanderte, bis er die brei Brudenbogen über ben Nahr Hasbany erreichte, und von ba gegen Dft den rauschend hinabstürzenden, von Dleandern dicht umwachenen Tell Radi = Strom durchschritt nach Banias.

Weder v. Schubert, Russeger, noch auch Robinson, Major Nobe, Wolcott 66) und andern trefflichen Beobachtern ift es gelungen, wegen fortdauernder Anarchie und Drusenaufstände, in diesem westlichern Thalgebiete des Nahr Hasbany Forschungen anzustellen; um so dankbarer entnehmen wir den Tagesbüchern der beiden Missionare Eli Smith und W. Thomson, welche diese Landschaft nach verschiedenen Richtungen durchwandersten (ersterer 1834 und 35, letzterer 1843), die belehrendsten Nachsrichten, so wie die über das Gebirgsthal Merdsch Ahan der Beobachtung Major Robe's (1840) und über einzelne von Wolscott (1841 und 1842) besuchte Localitäten dessen Angaben. In der letzten Zeit gelang es unserm jungen Freunde Dr. H. Barth

<sup>165)</sup> Dr. H. Barth, Tagebuch, Mscr. (1847). 66) Major Robe, in Bibl. Sacr. 1843. p. 9—14; Robinson, Pal. III. 2. S. 603—608; Thomson, Bibl. Sacr. III. p. 198—202.

(im März 1847), von der Jakobsbrücke am Jordan aus die ganze Süd=, West= und Nordseite des El Huleh bis nach Banias zu umwandern, aus bessenn handschriflichem Tagebuch uns gleichfalls Mittheilung gestattet ist.

Nur 20 Minuten in Weft ber brei Brudenbogen über ben Nahr Hasbany springt, unmittelbar am Rande ber Marschen, ploglich gang steil ein scharfer, hoher Basaltzug (ein Dyke ober Basaltgang? Tell el Haih nach Wilson, 200 Fuß hoch und 300 Schritt breit; f. unten) 67) empor, der parallel mit den west= lichern Bergketten birect von Nord gegen Sud mehrere Mil. Engl. weit bis hierher herabstreicht und die östliche Mauer des Diftricte Merbich Annn, b. h. bas Wiesenland, bie Braitien von Anûn, Campus mergium 68) ber Kreuzfahrer, bil= bet, aus beffen weibereicher Thalfenfung westwärts bes Basaltzuges sich ein bedeutender Gebirgsstrom gegen Süd herabgießt zu den Marschen von El Huleh, mit welchem der oben genannte sich ge= gen Weft windende, von bem fleinen Delta bes Rahr hasbany aus= gehende Canal zusammenftößt (f. ob. S. 212), in beffen Schlamm= waffern sich damals zahlreiche Büffelheerden umbermälzten. Von Banias zur hasbann = Brude mar Thomson in Zeit von 11/4 Stunden gelangt, von da zu diesen Westbergen in 1 St. 40 Mi= nuten; die Distanz, in beinahe 3 Stunden zurückgelegt, berechnet er auf 12 Mil. E., und die Fläche nordwärts der Marschen auf 10. And Dr. Harth 69) wurde durch diesen gegen dieselbige Ebene weit vorspringenden Velszug an der Oftseite des Bergstroms frap= pirt. Der Strom von Merdsch Anûn wurde in Robinsons und Rieperts Rarte nur nach frühern unbestimmten und Eli Smiths Angaben (1835), der ihn stromauf bewandert hatte, offenbar zu weit nördlich eingetragen, auf de Bertou's und Major Robe's Rarten ift er ganz ausgelassen 70), obwol auf letterer die schone reichbewässerte Cbene, wie Eli Smith sie kennen lernte, ein= getragen ift. Beide lettere Reisende fahen diese Gegend nur im Monat August, wo die Frühlingswasser, die Eli Smith an= traf, wol schon ihren Ablauf zum Hasbann = Thale gefunden hat= ten, und von bem Winterlaufe nur noch ein trockenes Riesbett übrig sein mochte. Dagegen zeichnete Major Robe's Karte einen

<sup>67)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 165. 68) Will. Tyriens. Histor. XXI. 28. p. 1014. 69) Dr. H. Barth, Tages buch, Mfcr. (1847). 70) Bibl. Sacr. 1843. p. 13.

kleinen Strom, den kein anderer Reisender angiebt, zwischen den Arm von Tell el Rady und Hasbany, südwärts des oben genannsten zweiten erloschnen Bulcan=Kraters, als Zubach zu letterem von der Ofiseite her ein, der wol auf einem Irrthum hinsichtlich der wirklichen Vereinigung von Jordan und Hasbany berushen mag.

Merbsch Anûn bildet einen Diftrict innerhalb des Drusen-Gouvernements auf bem Libanon, Belab Bescharah, einer grofen die Berge zwischen dem Suleh und der Ebene von Thrus um= fassenden Provinz mit dem Castell Tibbin als Hauptort. Dieser schöne Alpengau, westlich bes Wabi et Teim und im West von wilden Felsthal des Litany begränzt, und von S.D. durch ben Basaltzug von dem Ard el Guleh abgegränzt, deffen Eingang ber Strom des Thales durchbrochen hat, bildet ein fast rundes Becken von etwa einer Stunde Durchmeffer. Das Ganze ift eine schöne, mafferreiche Gebirgsebene, meift urbar, an mehrern Seiten von hohen Bergen umgeben, zumal gegen ben Norden zum Litany, wohin die Route über 361 (Abil, Abel Beth Maecha, das Wilson auch Abil el Ramh nennt 71), f. ob. S. 191), Mutallah el Cheis meh und el Dichubeibeh, etwa 1 1/2 Stunden füdmarts ber Brude über ben Litany bei Caftell esch Schufif führt, ein Weg ben Eli Smith 1835 zurückgelegt hat. Ob Anûn, in Beziehung zu bem hebräischen Ijon, in der Nachbarschaft von Dan und Naphthali (1. Kön. 15, 20; 2. Chron. 16, 4) stehe, läßt Robinson noch unentschieden 72). Das Merbich Unun wird ichon in den Rreuzzügen und von Abulfeda eben so genannt. Auch Thom son 73), ber 1843 die Merdsch Anûn (Wiese Anun, die er entschieden für identisch mit Ijon, dem nur die Bezeichnung einer Wiese vorgesetzt sei, hält) durchmandert hat, ftimmt damit überein, daß sie halbovaler Gestaltung, zwar klein, aber hoch gelegen (also eine Art Alpe), von ungemeiner Schönheit und fo reichlich bewässert sei, daß er sie auch im September-Monat noch völlig grün fand. ließ Mutullah, welches ein großes Drusendorf ift, zur Rechten liegen; tann stieg er von Abil (361) 45 Minuten bergab nach Rufr Rely, einem Dorfe, an welchem ber bortige Gebirgsbach schon nordwärts zum Litany und zum Mittelmeer fällt, mährend ber Strom von Merdsch zum Gebiet des Todten Meeres geht. Die

<sup>171)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 166. 72) Robinson, Pal. III. 2. S. 611—612. 73) Thomson 1. c. III. p. 206.

Basserscheide, welche hier auf der Hochebene liegt (die ein Längenthal ist), war ihm schwer zu ermitteln, wie dies bekannt= lich in vielen Hochebenen der Längenthäler auch anderwärts der Fall ist.

Da Thomson am Verein bes Canals mit bem Ahun-Strom die Reihe ber westlichen Berge erreicht hatte, so sandte er von ba sein Gepäck ben Gebirgsweg gegen N.W. hinauf 74), nach bem Caftell Hunin, das nach seiner Schätzung 2500 Fuß über bem See, im Norden des bekannten Safed, auf dem Plateau= ruden bes westlich die Tiefe bes Jordan-Wiegenlandes umgeben= bm Gebirgefranzes (Dschebel Safed, f. ob. S. 159) thront, und später auch von ihm erstiegen wurde. Eine Strecke führt ber Beg dahin erft durch das Merdsch Ann; dann aber hat der Rei= sende gegen Weft die wildesten, furchtbarften Felsklippen zu erklimmm, bis er zulett eine ber am meisten bas ganze Land beherr= schenden Plattformen erreicht, auf welcher bas Castell hunin sich erhebt. Der Hinausweg wird durch den Ueberblick über das Rarschland und den See el Huleh belohnend, die beide vereint dem Umfange bes Tiberias=Sees von hier aus zu entsprechen scheinen, und in der ganzen Formation nicht undeutliche Spuren barbieten, baß einft bas ganze Baffin gleichartig mit Waffer bebeckt mar, mb nur nach und nach erft bessen nördliche Theile durch die Souttführung ber vom Norden und von der Westseite herab= michenden zahlreichen Gebirgswasser so weit zu Marschen aus= sefult wurden, die sich aber auch heute noch durch Frühlings= schmelze und Regen oft in große zusammenhängende Was= serflächen verwandeln. Wie wandelbar und noch im Werden af einem so wenig durch Anbau fixirten Boben sich Alles gestal= tet, zeigt ber Cultivirungsversuch einer Gesellschaft Männer aus habbena, die noch unter Ibrahim Paschas gunftigem Regiment in Sprien die Erlaubniß erhalten hatten, einige Felsen wegzusprengen, welche ben südlichen Ausfluß bes El Huleh = Sees hemmten. burch wurde eine sehr große Strecke seines Uferlandes trocken ge= legt, und auf diesem neugewonnenen, ungemein fruchtbaren Uferstrich einige Jahre hindurch die herrlichsten Ernten von den ausgestreu= ten Saaten gewonnen. Dann aber füllten Schutt und Felsmaffen von neuem den Ausfluß und verstopften ihn fo, daß der See seine frühere Ausbehnung wieder gewann. Einer der Mitbetheiligten

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Thomson 1. c. III. p. 201.

versicherte Thomson, daß der ganze See mit nur mäßigen Roften abgelassen werden könne.

Statt sogleich über Merdsch Ahun nach Castell Hunin hins aufzusteigen, verwandte Thomson erst noch einen Tag darauf, die Westseite der Marschen südwärts bis zu dem Seeufer selbst kens nen zu lernen. Ein scharfer Ritt von 2¾, also beinahe 3 Stuns den Zeit, entlang dem Westrande der Marschen, die an den meis sten Stellen den Fuß der Berge erreichen, gelangte man zum See, 15 Minuten in S.D. der großen Quelle el Mellahah, eine zus rückgelegte Strecke von wenigstens 4 guten Stunden.

Auf dieser Uferstrecke, der Westseite der Marschen, hat Major Robe's Karte 4 kleinere benannte Bäche, die alle von N.W. gegen S.D. zu den Marschen ziehen, eingezeichnet; südlich davon einen fünften größern Bach, Ain Belat, offenbar Ain el Blata bei de Bertou (Ain el Balátah, Duelle des flachen Steines bei J. Wilson), der seinen Wasserspiegel 110 Fuß Par. über dem Meere maß 75), und von da gegen West nach Kedes hinausstieg, das südwärts von Castell Hunin auf demselben Plateaurücken des Dschebel Sased, nur etwas niedriger als Hunin zu liegen scheint (1258 Fuß Par.; 409 M. 8. nach De Berton's Messung).

Die nördlichern 4 Bäche, die früher unbekannt waren, neum Robe's Karte: Ain es Serab, et Thahab (ebh Dhahab), el Masiah (Wazinah) und el Barbiereh; fügt aber Fragezeichen In umgekehrter Ordnung, von Gud am Ain el Balatah anfangend, nennt J. Wilson 76), ber benfelben Weg an bie fer Westseite zurucklegte, auch mehrere Quellen, unter beren Remen man jene beiden nur etwas anders und mahrscheinlich richtige geschrieben leicht wieder erkennt: nämlich Ain edh Dhahab um Bazinah. Das Bafferbeden ber Ain el Balatah, barin Fift und Frosche, mar überzogen mit einer lotusähnlichen Wafferpflang mit gelben Blumen und herzförmigen Blättern; bas Baffer fich gang ruhig zum Gee ab. Un einigen fleinern Bafferchen vorüber kam er von ba, nach ein paar Stunden Weges, gegen It., zu eine Ruine, die er el Rhalfa nennt, von diefer eine Minute weiter gu der Quelle Wazinah mit einem Strom, zur Seite mit einem Hügelzuge Arbh el Samaibi; 20 Minuten weiter wieder zu

Dr. S. Barth, Tagebuch, Mém. l. c. XII. p. 144 und bessen Karte; Dr. H. Bibl. Vol. II. p. 164—165.

einer ungemein reichen Quelle Ain edh Dhahab (Goldne Quelle) mit einem quer durchgezogenen Damm, wodurch ein Bassin gebils det wird, in dem eine Biehheerde in der Schwemme ihre Abkühslung suchte. Das Wasser, von ungemeiner Klarheit, sloß von dem hügel Tell el Haih herab, bis zu welchem von dem Wadi Fastam her der westliche Bergzug ziemlich bewaldet gewesen. Von hier an hört diese Bewaldung auf; der Weg nach Banias, von hier direct durch die Ebene im Nord der Marschen, 10 Mil. Engl. weit, wendet sich ostwärts, und führt nach den ersten 5 Minuten in jenem Tell el Haih genannten BasaltsGange, der hier hom Werdsch Anün gegen Süd herabstreicht und sehr schnell erskiegen und überstiegen ist, da er nur 200 Fuß hoch und höchstens 300 Schritt breit ist.

Der nördlichste ber auf M. Robe's Rarte genannten Bache, ben auch Wilsons Rarte beibehalten, obgleich Wilson ihn nicht mennt, ber Ain es Serab, fonnte vielleicht bem Nahr Broghit bei be Bertou entsprechen. Er ist es, ber an Torfmooren, Stein= Moden, fieseligem, eisenschüssigen, vulcanischen Schutt und Stein= maffen vorüber, vom westlichen Bergrücken sich gegen Sübost in wei Arme theilend, burch Schilfmälder von weißen Brisblüthen verschönt, zum See sich ergießt. Auch Dr. H. Barth hörte einem bortigen Flusse ben Namen Berag'is beilegen, und erblickte an biffen Seiten viele Zeltgruppen und im Norden deffelben ein Dorf, wie bis hundert Fuß langen Lehmhütten bestehend, die mit Stroh= matten gedeckt waren, und eber Viehstallungen als Menschenwoh= wingen glichen, auch ganz wie ausgestorben erschienen. Braghit ober Berägis bei de Bertou und Dr. Barth kann Bein anderer sein als der Schlammstrom, den Wilson 77) vom The Dhabab weiter oftwärts auf bem Wege zum Sasbani burch= ette, ber vom Norden herabzog und von einem Sirtenjungen, der barum befragt wurde, Nahr el Bagharit, d. i. ber "Bach ber Slöhe," genannt wurde; einen andern, an dem er in deffen Nähe eine heerde hintrieb, nannte er Wabi Diflah; er war mit vie= em Dleandergebusch bebeckt, baber wol fein Rame. Dieser Babi Diflah, fagt Wilfon, liege entschieden auf der Westseite des basbani, es fei wol berfelbe, ben Robinsons Rarte aus bem Merbich Upûn direct zum See fließen lasse, obwol, seiner Ansicht nach, er ich unterhalb dem Ain edh Dhahab mit dem Hasbani vereinigen

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Wilson l. c. II. p. 166 – 167.

möchte. Auf die Frage, mo die Duelle des Wadi Diflat liege, gab der hirte zur Antwort, bas weiß Allah. Wilson, ber fie auf der Westseite des Basalt = Ganges aus bem Merbsch Abun herabziehen sah, hielt sie für die Wiesenquellen von Ijon (1. 8. b. Ron. 20, 6), die ein paar Stunden weiter im Morden entspringen würden. Die füdlichern Gutten Bafimun, mit ber Cifterne, auf de Bertou's Karte, ehe man beffen Ain el Blata erreicht, wir nur noch von Wilson als Besamum, aber wie es scheint in einer andern Position 78), namentlich erwähnt; obwol Eli Smith 79) im Jahre 1835 bort gelagert hatte, ebe er seine Rords reise nach Merdsch Unun fortsetzte und von keiner Anfiedlung en Dieser Westseite des Sees Kenntniß erhielt, Die vielleicht seitbem erst durch Einzügler baselbst entstanden zu sein scheint. ift es eins der elenden Araber=Dörfer, die Dr. Barth im Rorben ber Quelle el Mellahah passirte, ebe er zum Beragis fann; it dent ersten Dorfe nordwärts desselben fand er bei ber Mischlings race, welche daffelbe bewohnte und von zweibeutigem Characte war, eine fehr ungaftliche Aufnahme für die Nachtherberge; hatten weder Rameele, noch anderes Bieh, sondern nur Buffel großer Anzahl, die in diesen sumpfigen Niederungen und Flachfet ein paradiesisches Leben führen. In einem andern Dorfe 20) (bible sind namenlos verblieben), nur anderthalb Stunden Weges im R von jenem, auf bemselben Ard el Huleh genannten überant fruchtbaren Boden des ebenen Marschlandes, das des reichte E Ertrages fähig fein wurde, aber unbebaut liegen bleibt, traf er er die Quader=Ruinen eines großen dereinft hier sich erheben ben vereinzelten Gebäudes (vielleicht ein Chan? wol dieselben Banreste im Morden des Alin el Belat, die Thomfon 81) bort sah, of von Landesbewohnern ihren Namen erfahren zu können); bann abd kleinere Gruppen, endlich eine von 200 Hütten, aus Strohmatte auf Stangen geftütt errichtet, unter benen Weiber fagen, bie But ter und Leben (faure Milch) bereiteten, von schreienden und fpie lenden Kindern umschwärmt, während die größern die Geerden trie ben und einzelne Reiter hin und her trabten und andere gingen Ein sehr lebendiges Bild einer kleinen Wander=Colonie, deren Bill ten ziemlich regelmäßig in mehrern Reihen aufgeschlagen die Am

Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 163. 79) Robinson, Bal. III. 2. S. 607. 80) Dr. H. Barth, Tagebuch, Mfcr. (1847). <sup>81</sup>) Thomson, l. c. p. 200.

bibe hinanstiegen. Bis zu diesen Hütten war der Reisende wegen der Sümpse mehr nördlich zu reiten genöthigt, als sollte es nach Sidon gehen; da er doch nach Banias wollte; erst von diesem Dorse, das also ziemlich nördlich in der Nähe des Einganges zum Merdsch Ahun liegen mochte, weil er bald darauf auch dessen vorsspringende Basaltmauer zu umreiten hatte, gestattete es der Boden, sich ostwärts um die Nordseite der Marschen zur Nahr Hase banh=Brücke zu wenden, die nach  $4\frac{1}{2}$  Stunden Zeit vom ersten Dorse aus, wo das Nachtquartier genommen war, erreicht wurde, wo aber auch die Thiere, sobald sie nur wenig vom Wege ablenken, in Gesahr kamen, in dem fetten, tiesen Boden des mit Wassergetränkten Erdreiches zu versinken.

Südwärts des Ain el Blata, mit Erhebung von 110 Fuß Par. über dem Meere, oder des Baches Ain Belat, entspringt, nur eine Viertelstunde fern von der nordwestlichen Ece des El Hule-Sees, die Quelle Ain el Mellahah 82), dicht unter den westlichen Bergen, wenige Authen westwärts des Reitpfades, und treibt fogleich einige Mühlen. Dr. Barth nennt sie eine herr-liche, reiche Quelle, welche er der Erde in breiter Fülle in hundert Deffnungen entsprudeln sah (3ten März), deren Bach mit weidenreicher Umgebung dem See zusließt. Leider war die liebliche Stelle an ihren grünen Hügeln zu unsicher, um daselbst, wie der Reisende es beabsichtigte, sein Belt aufzuschlagen. Elt Smith lagerte hier auf seinem Wege von Tiberias nach Hasbeha, im Jahre 1834, wo es dort noch sicherer gewesen zu sein scheint als heutzutage.

Auch Thomson fand das Bassin der großen Quelle von Mellahah an 20 Ruthen in Umfang und 2 Fuß tief, von Fisch= hen (Gudgeons, d. i. Gründlinge, nach Wilson) wimmelnd, wie die hasbeha=Quelle, aber das Wasser (eben so wie Ain el Belat nach Eli Smith) laulich und unschmackhaft; den ablausenden Strom zum See 40 bis 50 Fuß breit. Wilson sah diese Quelle in vielen kleinen Quellen unmittelbar unter einer fast senkrechten belöwand hervorspringen und in einem Bassin, 150—200 Schritt lang und 100 breit, 3—4 Fuß tief, sich sammeln, in solcher Fülle, daß man sie auch zu den Hauptquellen des Jordan rechnen könne. Sie war von wilden Veigenbäumen, vielen Rankengewächsen, Di=

Ļ

· M ^

<sup>\*\*)</sup> Thomson 1. c. III. p. 200; Robinson, Pal. III. 2. S. 606 — 607 und Anh. 3. Mr. XVII. S. 885 — 887.

fteln, Dornbuschen und fehr hoben Stämmen von Pfeffermunge umbuscht. Wilson bemerfte, feine 10 Minuten nördlich biefer Quelle, einen Runfthügel mit einigen Ruinen umber (wol bas Dorf mit römischen Ruinen bei Irby und Mangles, als fie nach Safed hinaufstiegen, f. ob. S. 220, ober bas Grab eines Nabi Wafha, von welchem auch bie Quelle Mellahah Ras en Nabi 83) genannt wird). Nördlich bavon sah er auch ein gro-Bes Lager ber Ghawarineh = Araber zwischen ben Schilf. wälbern ber nahen Marsche ausgebreitet, und weiter nördlich an ber großen Quelle Belat (die er auch Derafit nennen hörte), wo er bedeutende Ruinenreste wahrnahm, noch zwei andere Nieberlaffungen folder arabischer hirten.

Bahrend ber trodnen Jahreszeit weiben biefe Banberbirten ihre Heerden auf bem nördlichen Theile ber Marschen und bringen gegen Gub nur bis zu jenem Runfthugel nahe ber großen Mellahah vor, unterhalb beffelben gegen ben See zu, wo undurchbringlicher Schlamm sich verbreitet. Thomifon, um irgendwe bas Seeufer innerhalb ber Marschen zu erreichen, berieth sich mit einem der Araber, ber ihm aber schwur, bei Allah, daß felbst ein wilber Cber bies nicht zu erreichen vermöchte. Es ift ber größte Beibeboben, fagt Thomfon, ben er gesehen, vollkommen eben, voll flacher Wasserstellen, Schilfmälder, Riedgräser, Grasstellen; unzählige Beerben von weißen Schafen und schwarzen Ziegen, jebe mit ihrem Schäfer voran und Sunde hintan, durchftreichen fie schleichend von Sonnenaufgang bis zum Untergang nach allen Richtungen; auch Büge von Rameelen und Rindern beleben jeben Theil der Chene. Buffel vorzüglich wälzen fich in ben Schlamm= wassern und scheinen unter der Zucht der patriarchalisch lebenben Ghawarineh, die sie in diesen Gegenden als Sauptgeschäft betreiben, besonders zu gedeihen, obgleich sie, wie Thomfon bemerkt, noch fehr wild, meift haarlos und schlammbebedt, bunn von Bau mit lappigen Ohren, flierem Blide und gewaltigem Schnarchen, nichts poetisches haben, um mit Biobs, Davids und Jesaias Lobpreisungen bes Reem (wilde Buffel, ober Einhorn, Blugpferd, hirsch nach Andern; ober Rim bei Arabern, eine Gazellenart) 84) sympathisiren zu können. Robinson, ber biese Buf. fel auch in großen Beerben an dem nördlichen Einfluß bes Jordan

<sup>183)</sup> Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 168. 84) Rosens muller, Bibl. Alterthf. IV. 2. S. 199-204.

zum Tiberias = See auf bem bortigen Schuttboben ber acterbau = enben Ghawarineh zu beobachten Gelegenheit hatte, fagt 85), baß es biefelbe wie die in Alegypten gur Arbeit gehaltne und für Milchung benutte Thierart sei, die hier um den El Huleh = See auch mit andern Rindern fich vermische, ftete ein häßliches, wilbes, bosartiges Thier bleibe, und mahrscheinlich früher im alten Balaftina in ber Wildniß lebte, ohne zur Arbeit abgerichtet zu werden, wie dies auch heute noch mit berfelben Race in Abpffi= nien der Fall fei. Die Araber neunen diefen Reem ober Rim ber Bebraer (für ben in spatern Berfionen nur anbere Namen interpolirt erscheinen, ber in Siob 39, 9—12 und in den mosaischen Buchern ftets mit bem gemeinen Ochsen zusammengestellt wird) beutzutage 86) el Gamus. Schon im Mittelalter, im 8ten Jahr= bunbert, fennt in berfelben Gegenb ber Pilger St. Wilibald biefelben Buffelheerben, die fich im Sommer bis an ben Ropf ganz in die Morafte versenken (Armenta mirabilia longo dorso, brevibes cruribus, magnis cornibus creati: omnes sunt unius coloris. Hodoeporicon §. 17. p. 375). Durch J. Wilson 87), ber aus Indien, ber Beimath bes Buffele (Bos bubalus Linn.), eben= falls am el Buleh ben erften Buffeln in Palaftina begegnete, berichtigt jene Sypothese, indem er die Identität dieses Thieres mit bem in Indien nachweiset, wie dieses auf ben westlichen regenreichen Ghats häufig ift, und bort ben tropischen Regenguffen viel beffer Widerstand leistet als die gemeinen Rinder. Beide Buffel, in Indien und in el Guleh, sind nur wenig von einander ver= schieden, die palästinische Zucht aber schon geringer, kleiner, dege= nerirter als die indische; Wilson sah hier diesen Buffel den Pflug gieben. Unmöglich, fagt er, könne biefes ber machtige Rim bes biob fein, ber völlig ungebandigte (Siob 39, 9-12); bem mtspreche nur der äthiopische Bubalus pegasus, eine ganz an= dere Art, die durch Dr. Roth erst in der Wildheit am hamasch= Blug im obern Sabesch unter bem Namen Gosh 88) entbeckt unb beschrieben ift, der ungezähmt, bessen Jago eine der gefährlich= ften in jenen Balbern ift. Er mußte also zu Siobs Zeiten auch in Sprien noch existirt haben; gegenwärtig ist hier wie in Aegyp= im nur der aus Indien eingeführte Bos bubalus bekannt.

<sup>85)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 563, 564 und 606.

86) v. Schubert, R. im Morgens. III. S. 117.

87) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 167—168.

88) Dr. Roth, Zoology in Harris, the Highlands of Aethiopia. 1844. Vol. II. Append. p. 425.

## 230 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Die im Norden bes Sees um die Marschen hausenden Hirtenftamme, welche früher von Burdhardt, Budingham und Anbern Beduinen, Turkmanen, Sprer, Ismaelier, Nefairier genannt ober fonft mit andern Namen belegt wurden, gelten bei ben neuern Reisenden für Ghamarineh (Ghor-Bewohner), bie uns von bem Gudende des Todten Meeres her als ein verkummertes, unreines Beduinengeschlecht, bald als nomadistrende Birten, bald als Aderbauer auf ber Granze bes Ueberganges zu ben Vellahs ftehend, befannt find, von denen wir wiffen, daß fie, -bort von machtigern Araberstämmen gefnechtet und verbrängt, gegen bie Norbseite des Tobten Meeres in das Ghor des Jordan um Jericho ausgewandert sind (Erdf. XIV. S. 982, 1057 u. a. D.). scheinlich haben sie sich von da weiter nordwärts im Jordanthale an für sie günstigen, noch burch Beduinenstämme unbesetzt gebliebnen Localitäten, wie am Mordende des Tiberias-Sees und um die Marschen bes El Guleh, ausgebreitet, wo sie gegenwärtig in bebeutenden Gruppen meift noch ungeftört ihrem hirtenleben nachhängen, ohne zu bedeutenderm Unbau bes Landes übergegangen zu Doch sehen wir aus ben jungften Berichten ber friegerischen Bewegungen im Sasbeina=Thal, daß bortige bewaffnete Rotten ber Gewalthaber zuweilen auch hier auf Raub und Verfolgung biefer verachteten Wanderhirten wie auf Jagoparthien ausgehen, und mit ihrer Beute und gebundenen Gefangenen triumphirend in Sasbeipa einziehn 89).

Es muß auffallen, daß de Bertou bei seiner Aufnahme der Westseite des El Huleh=Sees die großartigste Quelle Ain el Melslahah gänzlich mit Stillschweigen 90) übergeht, und daß Burdshardt, der allerdings nicht hier war, sich durch die Ethmologie des Namens, den er Melaha schreibt, und ihn dem südwestlichen Userlande des Sees beilegt, da er doch nur der Quelle angehört, verleiten ließ zu sagen, der Name komme von dem Ueberzuge der Küste mit einer Salzrinde her, wovon keine Spur vorhanden ist 91). Der Name Melha wird übrigens schon zur Zeit der Kreuzzüge bei Gelegenheit eines Marsches des Kreuzsahrers heeres von Pasneas zur Jakobsbrücke, längs dessen Ufergebiete, zur Zeit König Balduins III. mehrmals zur Bezeichnung des ganzen El Hulehs

<sup>&</sup>lt;sup>189</sup>) Thomson, in Missionary Herald. Vol. XL. 1844. p. 366 n. f. <sup>90</sup>) C. de Bertou, Itinéraire du Cours du Jourdain.

<sup>91)</sup> Burckhardt, Trav. p. 316; bei Gesenius II. S. 554, und best. Anm. S. 1054.

Tyr. Histor. L. XVIII. c. 13), wol ein Zeichen, daß die Umgesend jener Quelle einst größere Bedeutung hatte als in der Gesenwart, wo sie dem Diftricte von Sased untergeben ist, zu dessen hauptstadt, der suchig von Kedes und Benit gelegenen Localität, von hier derselbe Gebirgsweg hinaufsteigt, dem Irby und Mansles gefolgt zu sein scheinen.

Suboftwarts ber Ain el Mellahah, nur eine Biertelftunde fern, meicht man endlich die nordweftliche Ede bes El Huleh- Sees. Benn ber See selbst sich gegen Süben, nach seinem Auslaufe zu, in eine Spite verengt, sagt Thomson, so erweitert sich dage= sm an seiner Westseite die munderschöne ungemein frucht= bare Ebene, die hier Ard el Rhait bei den Arabern heißt 92), vährend die nördlicher anstoßende Belad el Rhait, die barauf plgende Merbsch Ahun und die weiter in Often gen Banias mit Ard Banias, b. i. Ebene Banias, bezeichnet wird. Der nord= ffliche Theil des Sees heißt Hulet Banias und steht unter basbena. Streng genommen hat nur fein Morbenbe ben Namen El huleh, der aber auf das Ganze übertragen wird. Selbst der See an feiner Nordwestede wird auch zuweilen el Rhait (Bahr Rlait bei Wilson) genannt, seine Fischerei wird hier von Gaberpachtet. Das Ufer bes Sees an ber genannten Stelle, am el Rhait, ist schlammig, das Wasser fand Thomson klar wie füßschmeckend; etwas weiter gegen Süden ift bas Ufer, nach Andsage ber Araber, steinigt und abschüssig, womit auch bas Aus= in ber Verne stimmte. Am flachen Ufer war feine Oberfläche ' a vielen Stellen mit breitblättrigen Seepflanzen bebeckt und voll Somarme von Waffervögeln. Seine Breite schätte Thomfon Hier auf 7 Mil. E.; gegen die Ausmündung des Jordan verengt er fich febr. Wenn an seiner Nordseite sich Marschen mit seinem Bafferspiegel vermischen, so ist dagegen seine andere Uferseite be-Rimmt begränzt, und an dieser Seite sah man bepflügtes Ackerland bis an seine Gemäffer.

In diese Beschreibung stimmt auch Wilson mit ein, der die **Robinsonsche** Zeichnung <sup>93</sup>) des El Huleh = Sees in so fern berich = tigt, daß dessen nördliche Breite von D. nach W. um vieles die **Breite im** Süden übertresse, und der größere Theil des Sees im

Thomson 1. c. III. p. 199; Robinson, Pal. III. 2. S. 605.
Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 162.

Weft ber Ausmundung bes Jordan liege, gegen welchen fich ber See nur um ein geringes zuspite, wo er auch an beffen Beftseite gar feine Berge bicht an seine Ufer tretend vorfand, sondern nur. flaches Ufer voll Schilf, Binsen und Lotusgewächse. stehen an bieser Seite bie meisten Beduinenhütten; an mehrern Stellen traf Wilson die dortigen Araber mit Angeln im See fischend, beffen Waffer bei weitem weniger flar als die bes Tiberia8=Sees sind, da so sehr viele Schlamm = und Moraftströme in ben El Guleh einfließen, ber nach v. Wilbenbruche Unficht eigentlich gar nicht als See zu betrachten ift, ba er fast mit jedem Jahre seinen Wasserstand gleich einer Lagune ändert.

De Bertou giebt die Depression des El Huleh=Spie= gels schon nach seiner Messung um 181/2 Fuß Par. (6 M. 4) tiefer als ben Spiegel bes Mittelländischen Meeres 94) an; hier begönne nach ihm also wirklich schon die tiefe Einfen= fung bes Ghor (b. i. Tiefthal). Es war ihm unmöglich, an beffen westlicher Uferseite einen practicabeln Weg bis zum Ausfluß bes Jordan aus ihm zu finden, und Thomson wurde hier burch eine Anzahl räuberischer Araber, die aus dem muften Sauran von ber Oftseite ber über ben Jordan auf Beute ausgegangen maren, gegen ben Norben zurückgeschreckt, ba sie auf bie Weigerung, ihren Forderungen zu willfahren, bas Schwert zogen und bem Wanderer mit wilden Bliden zuriefen: wie er fich ohne Waffen unterstehen könne in dieses Belad ed = bushman 95) (Land ber Durchzügler) zu kommen, wo man ihn tödten murbe.

Nur Dr. Barth gelang es, wie früher Richardson, beffen Beschreibungen aber ziemlich unklar bleiben 96), von der Jakobsbrude, am untern Auslauf bes El Huleh-Sees, auf deffen Gubwestseite den so selten einmal von einem Europäer betretenen Pfad zu verfolgen 97) (Burdhardt erstieg von der Jakobsbrude die Höhen von Safed gegen Südwest), der freilich ungemein klips pig und schwierig zu passiren war, ba die ganze Strecke bis zum schönen el Rhait nur eine Bufte von wild zerriffenen, hochaufftrebenden Felsenklippen barbietet, auf welcher er nur wenig beobachten konnte. Es mag berselbe Weg sein, ben König Balbuin III. an obgenannter Stelle auf der Flucht von der Jakobsbrucke er-

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup>) C. de Bertou l. c. XII. p. 145. 95) Thomson l. c. III. 96) s. Auszug in Berghaus Memoir zu Sprien. S. 19 p. 200. 97) Dr. H. Barth, Tagebuch, Mscr. (1847). bis 20.

griff, als er sich auf die Gebirgsstadt Sased rettete (Sephet bei Will. Tyr. l. c. cap. 14). Doch begegneten dem Dr. Barth hier zwei Kastlahs, die aus Sprien kamen und diesen Weg zu nehmen gezwungen wurden, weil der bequemere und gewöhnlichere Ostweg um den See zur Jakobsbrücke zu unsicher war. Es ist merkwürzdig, daß uns von der unmittelbaren östlichen Uferseite des Sees alle Nachrichten sehlen und jede Kartenzeichnung uns verzläst, selbst die von Seetzen, dessen Bericht in Beziehung auf seinen Weg von Banias nach der Jakobsbrücke, wahrscheinlich durch ein Misverständniß im Manuscript, sich seltsam widerspricht 98), inz dem er behauptet, den Ostweg um den El Huleh gegangen zu sein und doch nur von den Kalkbergen an dessen westlich em Ufer Nachzicht giebt.

Auch Burdhardts Angabe, die auf Berghaus Karte niebergelegt ift, kann nur als Erkundigung von ber Rarawanenstraße aus geten, die Burchardt noch in weiter Entfernung vom See wischen Kannehtra und ber Jakobsbrude zurudlegte. Er sagt 99) trig, wie aus bem obigen sich ergiebt, blos die öftlichen Ufer des bees huleh seien bewohnt; bort fanden sich die Dörfer Effeira und Eddeir, und zwischen benselben der verfallne Ort Rherbet Niemand hat seitdem die Angaben verificiren kön-Eddaherne. men, noch weniger die Lage der unter der Seleucidenherrschaft in Caulonitis erft erbauten Stadt Seleucia ermitteln, welche nur A. Josephus als bort gelegen zugleich mit ben Städten Sogane and Camala nennt. Diese umgab er mit Mauern, am Semecho= #itis = See (Seleucia sita ad Semechonitarum lacum; de Bell. Jed. II. 20.6 und IV. 1. 1), dem er 30 Stadien Breite und 60 Stadien Länge giebt, mas jedoch nur ungefähr mit Thomsons 200) Shagungen stimmt, wobei er bemerkte, bag beffen Ausbehnung merbwärts bis Dan (Daphne) reiche. Aus v. Wildenbruchs mundlicher Mittheilung ergiebt sich, daß ber zu steile und bichte Abfall bes klippigen Ufers an der Oftseite bes Gees einen Ufer= weg an bemselben schwerlich geftatten würde. Der einzige bort an ber Ausmundung des Jordans aus dem See einst bewohnt geme= sene Punct ift nach ihm eine Thurmruine am östlichen Klippenufer bes Sees, beren Name indeß noch unbekannt blieb.

<sup>98)</sup> Seeten, in Mon. Corresp. XVIII. S. 345; vergl. Berghaus, Mem. S. 14. 99) Burckhardt, Trav. p. 316; bei Gesenius II. S. 554. 200) Thomson 1. c. III. p. 199.

## 234 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 4.

Die beste Uebersicht bes ganzen Beckens von El Huleh erhielt Robinson, eben so wie Major Robe, auf der Tafel-Höhe von Benit 1), eine halbe Stunde in N.D. von Safed, wo der See ostwärts zu den Füßen liegend als ein gegen Süden zugesspitzer Triangel oder in Birngestalt, sagt Robe, erscheint, der nur durch einen niedern Strich unebnen Tieflandes von den Bergzügen geschieden ist, aber an der breitern Basis des Nordrandes von jenem sumpsigen Landstrich der Marschen voll grünen Rohrwaldes umzogen wird, welcher sich in der nassen Jahreszeit mehr und mehr zum See selbst erweitert.

Der Name El Suleh (Babhrat Shule bei Rosenmuller, b. i. See der Thalebene) 2) für diesen See geht bis in die Zeiten ber Kreuzzüge zurück; boch muß er wol weit älter fein, wenn schon ein Sohn Arams, Hul (Chul, 1. B. Mos. 10, 23), ber Anklang bieses Localnamens für das Thalland im Güben ift, welches an das Land Aram (Sprien) im Morben gränzt, beibe Ramen also Stammsite jener Urväter ber frühesten Beit zu bezeichnen Diese Erflärung Rosenmüllers 3) fällt mit ber Etp mologie von Hul, Chul oder Chel, als Thalebene zusammen Sie wird aber auch unterftütt burch eine bisher übersehene Stelle welche Reland und Raumer zwar anführen, aber nicht localismen (Reland 1061, v. Raumer S. 246), auf welche Sanel 4) junk aufmerkfam macht. Auch Josephus Angabe beweiset dies, be, nach Zenodorus Tobe, durch Raiser August den Herodes mit beffen früherer Landesherrschaft "Οὐλάθαν καὶ Πανιάδα (Ulatham et Paniadem, Jos. Antiq. XV. 10. 3)" beschenken läßt (gang über einstimmender Name mit Odhos, Ulue ober Bul, dem Sohn Arand bei Josephus Antiq. I. 6.4), womit also das Uferland bei Sees offenbar auch damals bezeichnet mar. Abulfeba fennt im nur unter bem Namen Bahr ober Gee Banias, Josephus nennt ihn nach unbekannter Etymologie ftets ben See Samochonites (Σαμοχωνίτις λίμνη), oder der Samochoniten, und im Alten Testament ift er als Wasser Merom, bas ift Wasser bet Söhe (Josua 11, 5. 6) bekannt, und berühmt durch ben Sieg 30fuas über Jabin, König von Hazor (Chazor), und die mit ihm verbundeten Fürsten, durch welchen Israel zur Gerrschaft bes nothe

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Robinson, Paläst. III. 2. S. 603; Major Robe, in Bibl. Sacra 1843. p. 12. <sup>2</sup>) Rosenmüller, Bibl. Alterth. I. 2. S. 253. Kot. 70. S. 309 und II. 1. S. 175—176. <sup>3</sup>) Rosenmüller, ebend. I. 2. S. 253. <sup>4</sup>) G. Hänel, Reisetagebuch a. a. D. B. II. S. 428.

lichen Palästinas gelangte. Bei Josephus kommt auch der Name einer besestigten Stadt Μηρώθ oder Μηρώ zweimal in derselben Berbindung mit diesem Theile Galiläas vor (B. Jud. II. 20 und J. Vita §. 37), welches wahrscheinlich die Fortdauer des antiken Namens in diesem Userorte bezeichnet. Der Name Hüleh wieders holt sich übrigens noch in andern Localitäten, in Sprien, wie im Regierungsbezirk Höms und in dem von Damascus (Haula in Schultens Vita Bohaeddini). Die beiden bei Josephus gleichmässig vorkommenden Formen (Σεμεχωνῖτις λίμνη und Σεμεχωνιτιών λίμνη, auch Σαμαχωνῖτις, Bell. Jud. III. 10. 7; IV. 1; Antiq. Jud. V. 5. 1) leitet man vom arabischen Samak (hoch sein) 5) oder von einem arabischen collectiven Nennwort "Fische" her, wodurch Samochonitis so viel als sischer See heißen soll.

Strabo und Plinius kennen biesen See unter keinerlei Namen; Strabo spricht nur von Sümpfen oberhalb des Sees bon Genneser, in welchem man die aromatische Binse und ben Calamus (Schilfrohr) machsend angebe (την άρωματίτιν σχοῖνον καὶ κάλαμον. Strabo XI. 755; wie bei Plin. H. N. XII. 48: inter Libanum montem aliumque ignobilem in convalle modica juxta lacum, cujus palustria aestate siccantur, tricenis ab e stadiis calamus et junci odorati gignuntur; beibe Stellen nach Theophr. Hist. pl. IX. 7) 6). Eine andere Angabe bei Plinius, bef ber Papyrus, ber, so viel ihm bekannt, nur in Aeghpten am Au, in Babylonien am Euphrat, doch auch in Syrien an dem Ste bes aromatischen Schilfrohrs wachse (nascitur, scil. papyrus, et in Syria, circa quem odoratus ille calamus lacum. Hist. N. XIII. 22), welche bisher problematisch geblieben war, ist nun durch v. Schuberts 7) Beobachtung außer Zweifel gesetzt, ber bemerkt: an ber Jakobsbrude (also unmittelbar unter bem El buleh=See) sahen wir schönes hochwüchsiges Papierschilf.

Aus Berichten im Mittelalter, wie bei Cotovicus (1599) und Quaresmius (1622), sollte man schließen, daß dieser See, wie es auch Plinius angiebt, zuweilen fast ganz ausgetrocknet sei. Abrischen sagt son aus sagt von statt des Sees ober Sumpses eine ganz trockene Ebene mit schwarzer Erde ohne Wasser durchwandert sei; und Cos

<sup>9</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterthf. II. 1. S. 175, Not. 3. S. 190.

<sup>9</sup> Großkurd, Strabo T. III. p. 248 Not. 7) v. Schubert, R. im Morgenl. III. S. 515. 8) Quaresmius, Elucid. Terr. Sct. II. VII. c. 12. fol. 872.

*2*30

tovic versichert <sup>9</sup>), bei seiner Bereisung sei der See ganz rund bis zu dem geringen Umfange von kaum 500 Schritt zusammensgezogen gewesen. Der Dolmetscher habe ihm gesagt, daß derselbe zuweilen im Sommer ganz auftrockne. Dasselbe, behauptete Fel. Fabri <sup>10</sup>), der freilich den See nicht selbst gesehen, geschehe alls jährlich.

Anmerkung. Ortsbestimmungen am El Huleh; aus v. Bilbenbruchs Tagebuch, in Mscr.

Die bis jest noch wenig genauen Beobachtungen über die Ausdehnung und die Umgebungen des El Huleh erhalten durch
v. Wildenbruchs Auszug aus seinem Tagebuch, den derselbe uns
gütigst zu veröffentlichendem Gebrauche so eben mitgetheilt hat 11),
mehrere für eine verbesserte Kartographie wichtige Bestimmungen, die
wir uns in dieser Anmerkung nachzuholen erlauben.

An der Jakobsbrücke, unterhalb dem Jordanstuß aus dem el Duleh (s. unten), war ich, sagt der Reisende, einem Punkte im Riveau des Oceans sehr nahe; so reißend der Lauf des Jordans unterhalb der Brücke zu werden beginnt, so sehr langsam ist sein Lauf oberhalb derselben; ja er stagnirt fast von der Brücke bis zum el Duleh, so daß ich darin sehr glücklich sischen konnte. Die sumpsige Ratur dieses Sees und der Umstand, daß seine Wassersläche je nach der Jahreszeit einen größern oder geringern Theil seines Beckens einnimmt, macht eine genaue Bestimmung seiner Form und Ausdehnung fast unmöglich.

Von der genannten Jakobsbrücke reitet man eine Biertelstunde staken Schritts aufwärts; dann öffnet sich das Thal des Jordan, welches disher etwa ½ Stunde breit, von 400—500 Juß hohen gebölchten und bewaldeten Höhen gebildet wird. Auf der Spitze der letzten Höhe des westlichen Thalrandes, etwa 2000 Schritt vom Jordanausstuß, 200 Schritt vom Jordan selbst, gegen West, liegen (ohne Correction der Magnetnadel) folgende Punkte: 1) Ausstuß des Jordan aus dem See N. 15°D.; 2) höchste Spitze des Oschebel Scheich N. 34°D.; 3) breiteste Fläche des Sees von N. 15°W. zu N. 36°D.; 4) Tell Keissar (vielleicht ein künstlicher Hügel) am See N. 4°B.; 5) Bergschloß Hunin in Blad Bscharrah, der Abelssamilie der Metwalis Mohammed el Beys gehörig, N. 30°W.; 6) dicht am Jordan,

<sup>&</sup>lt;sup>209</sup>) Itinerar. Hierosolym. et Syriacum etc. Auctore Joanne Cotovico. Antwerpiae 1619. 4. Lib. III. cap. 9. fol. 361.

<sup>10)</sup> Fratris Felicis Fabri Evagatorium Terrae Sanctae ed. Hassler. Stuttg. 1843. 8. Vol. II. p. 45.

11) v. Wildenbruch, Tages buch, Mscr. 1849.

gerade D. von der Stelle der Observation, auf dem rechten, öftlichen User ein Thurm. Bon hier bis zum Tell Keissar 1/2, Stunde. Das Thal des Sees fast 2 Stunden (1 Stunde = 2,2 geogr. Meil.) breit.

Der See ist voll Wasserpstanzen, westlich erhebt sich die niedrige Bergreihe des Blad Bscharrah (im Libanon), dis zu deren Fuß herr- liche Waizenfelder. Bon der Brücke bis zum Tell Keissar sind 3/4 Stunden.

Bom Tell Reissar ergeben sich folgende Winkelpunkte: 1) Oschebel Scheikh, höchster Punkt N. 31°D.; 2) Hunin N. 42°W.; 3) Richtung des Seeufers die Ain el Mellaha N. 42°W.; 4) Jordans Aussuß und Richtung des Seeufers dabin S. 34°D.

Geht man am Ufer gegen Hunin und Ain el Mellahah, an 35 Minuten entlang, so zeigt sich hier die breiteste Ausdehnung des Wasserspiegels, an 1½ Stunden. Das westliche Ufer des Sees ist slach, schissig, sumpsig; am östlichen zeigt sich ein steiler Höhenzug, dessen Berlängerung den östlichen Thalrand des Jordans bildet. Bon diesem Punkte bis Ain el Mellahah ¼ Stunde kommt man an 3 Tells am Ufer des Sees vorüber.

Bon jener breitesten Stelle wendet sich der Weg nach Ain el Rellahah N. 52°W.; hier, wo ein zerstörtes Dorf nebst Mühle, ist die starke zum See absließende Quelle. Hier begann das Schilfmeer (am 24. April); aber im Winter soll bis eine Stunde über Ain el Mel-lahah hinaus blankes Wasser sein. Bon hier dis zum Aushören des Shilfmeers und dem Anfang der Wiesen brauchte man eine Stunde Bezes. Man verläßt die disherige Richtung und wendet sich mehr Islich Banias zu, wo Wiesen und Reisselder vorherrschen.

Bom Aushören des Schilsmeers dis zum Nahr el Palsa, ei
men Zusluß des Pasbany, brauchte man 1½ Stunden; von ihm dis

jur prächtigen römischen Brücke über den Nahr Pasbany 1 Stunde;

den da dis zum Tell el Radhy 2 Stunden. Bon Tell el Radhy liegt

Banias (start ansteigend) 1½ Stunden sern. 1) Banias selbst eine

Stunde, directe Richtung D.87°S.; 2) von Schloß Banias ist Med
schulck (Mègdel) 1½ Stunden sern, N.72°D.; Oschubeta 1 Stunde

R.71,5°D.; 3) Pazuri (Pazzur-Ruine) ½ Stunde N.87°D.;

4) Pauris Ruinen 2 Stunden D.54°S.; 5) Ankunnia Dorf 1 Stde.

S.10°W. Alle diese Orte von 2 bis 5 im Oschebel Peisch liegend.

Der anscheinend 1) westlichste Punkt des Sees von el Puleh bei Ain Mellahah liegt S. 33°W.; 2) das Schloß Punin nicht deutlich sichtbar S. 76°W.; 3) Abil, das Dorf (Jbl), an 4 Stunden sern, B. 81°R.; 4) Ghagar Dorf (Gajar) 2½ Stunden, W. 72°R.; 5) Sarada 3 Stunden über dem vorigen, W. 71,5°R.; 6) Kufres Sheba 1 Stunde, schon im Oschebel es Scheikh gelegen, W. 36°R. — Richt ichtbare von hier, aber im Oschebel es Scheikh liegende Dörfer sollen folgende sein: Refr Hamme, Hubbarich, Mimis, Schwoie, Rfei, Aināsa, Rescheia, Ainsiss, Bkeisa, Acha, Refr Kak, Djinnai, Haurassa (Ruinen), Kefr duna (Ruinen), Mscheideh, Ghagar. In Zaoura und Ghagar (s. ob. S. 211) sind die Einwohner Rusairier, die einzigen in diesen Landestheilen, ja wol die einzigen in ganz Sprien. —

Einige kleinere Berichtiggngen der Kartographie, die Rordseite des el Huleh betreffend, sind nach Hän el 12) kürzlich noch zu berückstigen.

8. Die Bergstädte auf der westlichen Gebirgsumgebung, dem Dschebel Safed; in Merdsch=Uyûn (Ijon), Ibloder Hibl (Abel, Abil), Hundn, Kedes (Kedesh) und Safed.

Der westliche Söhenzug, welcher als sübliche und südweftliche Fortsetzung bes Libanon und Anti=Libanon, wie seiner parallelen westlichen Rebenkette bes Dschebel Arbel (f. oben S. 159, 184), von den Asphaltgruben, beim Dorfe Raukaba, nordwestlich bei Hasbena an, uns gegen Gub bis zum Regelberge, auf welchem Ibl (Abil) gelegen, burch Burdhardt, Budinghams und Thomsons Bewanderung schon in obigen näher bekannt geworben, beffen Benennung aber von ba an und bis zum Güdende beffelben bei Safeb und bis Esdreloms Ebene nur mit bem allgemeinen Namen Dichebel Safeb als wefte liche Kranzunigebung des El Guleh = Bassins durch Burchardt bezeichnet wurde, bedarf noch, am Beschluß unsrer Betrachtung be obern Stufe bes Jordanlaufes, ber genauern Erörterung einiger auf bemfelben gelegener hiftorisch merkwürdiger Localitaten, ; bis zu benen die Beobachtung in jüngster Zeit wirklich vorgedrungen. Es sind von M. nach S. die Localitäten über bem Merbid Anûn (Jjon), von Ibl (Abil), von Hunin, Redes, Benit und Safed, von benen zumal die Lagen von Sunin, ober Rebes, ober ihre nächste Umgebung, für bie wahrscheinlichste Annahme ber Localität ber berühmteften Stadt bes höchsten Alterthums im nördlichsten Theile Ranaans, für Bagor, die Residenz bes mächtigften seiner kanaanitischen Könige, Jabin, in Anspruch genommen worben.

Sie liegen alle in den am wenigsten bekannt gewordenen Theis len des nördlichen Galilaa, an den Nordgranzen Kanaans gegen

<sup>212)</sup> G. Hänel, Reisetagebuch, in Zeitschr. a. a. D. II. S. 430.

.

ns phonicische Ländergebiet zu, und bieten daher für die Bersgleichung altester Zeiten mit denen der Gegenwart, da die authenstischen Quellen über sie nur sehr sparsam sind, nur wahrscheinsliche Ergebnisse, statt entschieden positiver Daten; aber auch diese sind wegen des Fortschrittes fünftiger Forschungen beachtensswerth.

1) hibl bei Buckingham, Ibl bei Eli Smith, Ibl ober Abil el Hawa bei Thomfon, Abil el Kamh bei Thomson. Die beiben verschiedenen Abil. Das Abel Beth Maacha und Ijon der Schrift (Merdsch Anûn).

Aus Budinghams Tagebuch (f. ob. S. 191) scheint die Lage bes Ortes Sibl über bem an ber füdlichsten Berengung bes hasbeya = Stroms kegelartig aufsteigenden Berge ziemlich bestimmt sich zu ergeben, wie sie Berghaus auf seiner Rarte banach ein= zetragen. Aus Eli Smithe Routier von Ain el Mellahah über Ain Belat ist ber Ort Ibl oder Abil 13) in Rieperts Rarte von Balaftina niebergelegt, ber von ba über Mutullah, el Rhaimeh, A Judeideh zur Litany=Brucke zog. Als Thomson aus dem un= tern hasbany=Thal burch bie vulcanische Cbene nach Banias ritt, Nes er auf den westlichen Bergen die ihm jedoch nicht sichtbaren Dite Ibel oder Abil el Hawa, el Khiham und el Ghujar Unen (f. ob. S. 193), welche alle 3 auf Rieperts Rarte eingetra= gen find, boch so daß el Rhinam als das nördlichste, Ibl el Ha= wa (mit Abil in Klammern) füböftlicher aber am Sasbeha-Arm, Mich ber Merbsch Anun, ein anderes Ibel (Abil) el Ramh fübwestlicher gegen das Sübende des Merbsch Abun ein= getragen und ihm Mutullah bas Drusenborf als nordwärts lie= gend angegeben, welches aber auf Major Robe's Special=Rarte als suboftwärts von biesem Ibl (Abil) el Ramh (beffen Lage bestimmte Wilson 14) auf bem Wege am Wabi Diflah in R. g. B. gelegen) eingezeichnet ift, während bei diesem Orte in S.W. ber Merbsch Ahun nur einfach Abil steht, jenes öftlichere Sibl (ober 3bl, Abil el Hawa) am Hasbena=Arme aber gänzlich fehlt 15). Es wird hierdurch etwas unsicher, ob es wirklich zwei oder gar drei Orte besselben Namens Ibl in ber bortigen Gegend gebe, und wel=

<sup>13)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 607 u. 612 Not. 1. 14) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 166. 15) Beide Ibl und Abil sind schon auf Seepens Karte eingetragen.

ches von diefen bas Abil bes Alten Testaments fein möchte. Aus Thomfons Berichte 16), ber an ber einen Stelle bas ferngele= gene, von ihm nicht gesehene Ibel oder Abil el Hawa nur mit el Rhinam und el Ghujar, welche öftlicher, bem hasbany genäherter liegen, angiebt, an ber andern Stelle aber Abil el Ramh ein großes driftliches Dorf nennt, bas er auf seinem Wege von hu= nin, nordwärts zum Litany = Thale reisend, selbst besucht hat, so scheint es entschieden zwei Orte desselben Namens Ibl bafelbst zu geben, wie auch Thomfon schon vor der Verwechslung diefer beiben gleichlautenben Namen verschiedener Orte warnt 17), ben eben barum bie Bufage beigefügt fein mögen, beren Bedeutung une zuvor unbekannt geblieben. Die unfichre Lage von el Rhinam, welche auch schon auf der Rarte durch ein Fragezeichen angedeutet ift, läßt sich daher schwerlich mit dem Abil el Ramh in ein nördlich gehendes Routier einschieben, sonbern gehört, weiter sudoftwarts auf bie Südseite bes Abil el Hawa, bem Basbena = Thalgebiete an.

Bon Sunin zu jenem weftlichern 36l ober Abil el Ramb, bessen Lage auf Major Robe's Stizze richtiger als auf allen vorhergehenden Karten eingetragen werden konnte, ritt Thomfon birect nordwärts die erfte halbe Stunde auf bem hohen Blateauruden hin, auf bem hunin felbst liegt, über weiche Rreibefelfen burch bichte Waldung von Eichen und andern Bäumen. Auf einem ber Bergrücken weibete eine fehr zahlreiche Beerbe von weiblichen Rameelen mit ihren Jungen, eine nie zuvorgesehene intereffante Scenerie für ben Reisenden. Die Beerbe mar Eigenthum eines Araber=Tribus, ber im Norden von hunin lagerte. Von ba einige Minuten steil absteigend von der Sobe freuzte man die Granze zwischen Belad Besharah (im N.W.) und Merbsch Anun (im Dft), und ließ Abeiseb (?) in West und Abil in Dft, einige hundert Buß tiefer gelegen, unter bem Bergpfade, ber Cbene von Ahun benachbart. Dieses Abil, bas große driftliche Dorf, ift so berühmt durch seinen trefflichen Waizen (b. i. Ramh) 18), baß es daher allgemein das Abil des Waizens (Abil el Ramh) genannt In S.W. über diesem Dorfe hat Major Robe's Karte bas Grab eines Sanctus angegeben (Neby Aweily?) und an beffen S.W.= Fuß ben Ort Rabeisa eingetragen (biefer Ort ift auf Berghaus Rarte mit bem viel südlichern Redes irrig identificirt).

<sup>&</sup>lt;sup>216</sup>) Thomson l. c. III. p. 187, 204. <sup>17</sup>) Ebenb. III. p. 204. <sup>18</sup>) v. Schuberts, R. im Morgens. III. S. 115.

Robinson hielt schon bas Merdsch Anün vielleicht 19) für das Ijon der alten Zeit, ließ es aber unentschieden, ob vielsleicht das eine oder das andere Ibl oder Abil das Abel Beth Raachah der Schrift sei. Thomson, der die Aussprache des hebräischen Ijon der Schrift mit der Aussprache des heutigen Anün der Araber für ganz identisch erklärte, und die häusige Zusammenstellung der Ortschaften Ijon mit Abel und Beth Raacha im Alten Testamente wahrnahm, entschied sich mit Beskimmtheit für die Identität beider 20), die auch später durch Robinsons Nachweise sich bestätigt hat. Uebrigens ist zu bemersten, daß nur Buckingham allein bis jetzt auch einen Ort Merdsch Anun genannt hat, der ihm auf seinem Wege zur rechten Hand auf der Höhe liegen blieb (s. ob. S. 218); vielleicht das alte Ijon, welches dann das Thal von der Ostseite, wie Abil von der Westseite beherrschen mochte.

Abel wird von Beth Maacha in ber Stelle, wo Joab mit Davids heer "gen Abel und Beth Maacha zu Felde zieht" (2. Sam. 20, 14-15), unterschieden; aber im 1. B. b. Ron. 15, 20 werben beibe Orte, unftreitig wegen ihres naben Beisammenliegens, zusammengezogen Abel Beth Maacha genannt ("Benhabab schlug die Städte in Israel, Ijon und Dan und Abel Beth Maacha (oder Maecha), das ganze Kinneroth und das ganze Raphthali"). An andern Stellen wird Abel allein genannt, ohne bes Nebenwortes zu gebenken (so 2. Sam. 20, 18). Im 2. B. d. Chronit 16, 4 wird bei Wiederholung beffelben Kriegszuges Benhababs und derselben Ortschaften Abel mit dem Namen Abel Maim belegt, die jedoch nicht verschieden ift von jener, welche, 2. Sam. 20, 19, eine von ben friedfamen und treuen Städten im Lande, ja fogar eine Mutter in Israel, b. i. eine ber haupt= ftatte, genannt wird. Schon Reland, bem bie Lage bes mobernen Ibl noch unbefannt war, schloß doch 21) aus obigen Anga= ben, ba es mehrere Abil gab, ganz richtig, daß es nicht die öftliche Abil in Sprien sein könne, sondern nur die Stadt Galiläas im Beften von Paneas. Denn im 2. B. b. Kön. 15, 29, wo vom Einfall Tiglath Bilesars, des Königs von Affyrien, und feinen Eroberungen im nördlichen Palästina die Rede ist, welcher die erste

... allettarei i.s.

ť

事

<sup>19)</sup> Robinson, Bal. III. 2. Anh. 3. Ar. XVIII. p. 887 u. 888, Not. 5 u. Not. 1. 20) Thomson l. c. Bibl. Sacr. III. p. 204; Robins sons Addit. ebend. III. p. 213 — 214. 21) Hadr. Relandi Pal. p. 519.

affprische Gefangenschaft eines Theils von Israel folgte, zeigt wol die Aneinanderreihung ber eroberten Ortschaften zugleich ihr ungefähre geographische Lage an. Es heißt: "Bu ben Beiten Be-"fah, bes Königs in Israel, fam Tiglath Bilefer, ber König gu "Affprien, und nahm Ijon (bald Bijon ober Sion), Abel, "Beth Maecha, Janoha(?), Redes, Hazor, Gilead und "bas ganze Land Naphthali, und führete sie weg in Affprien." Die nördlich gegen ben Guben hinabgehende Aufeinanderfolge bis Redes ift bekannt; sie aber auch auf die lette Gruppe der Ramen ausdehnen zu wollen, scheint uns nicht anwendbar, da Naphthali offenbar nicht blos südmärts von Redes, sondern auch nech sich nordwärts von Ijon bis Baal Gad ausdehnte, Gilead aber . im Often des Jordan lag, und daher auch die hieraus für hazer angegebenen Gründe, als muffe es um Sunin ober Redes gefucht werben, wie Thom fon und Robinson bafür hielten, feineswegt beweisend fein dürften.

Die genauere Angabe ber Localität von Abil: es liegt an ber Weftseite des Thals und Stroms, der von Merdsch Ahun geget Huleh zieht, und unterhalb der Deffnung in dem Merdsch, auf einem sehr markirten Tell oder Hügel, dessen Abdachung sich weit gegen S. zieht; diese Lage zeigt, daß es wol geeignet war, in dem fruchtbarsten Waizenlande, von den schönsten Alpenwiesen und schützenden Gebirgshöhen umgeben, eine Mutter der Städte publigen. Aber zugleich geht aus Tiglath Bilesars Verdrängung des dort anfässig gewordenen Bolks Israel hervor, wie frühzeitig schwin denselben nördlichen Gränzgebieten des verheißenen Landes and dere Völkerstämme ihre Sitze eingenommen und mit den Inrückgebliebenen oder den Zurückehrenden sich vielsach vermist haben werden, worüber uns aus jener frühesten Zeit noch keine bestimmteren Daten zukommen.

## 2) Das Castell Gunin mit bem Dorf ber Mutuali.

Thomson ist der erste Reisende, der vom untern Merschallt Uyûn aus gegen West den 2500 Fuß hohen Rücken des Dicebel Hunin erstiegen, um von da einen Ueberblick der Landschaft
zu gewinnen, und welcher die Lage des Castells auf dessen Sohe beschrieben hat (s. ob. S. 240). Als der auffallendsten Localität jenst westlichen Bergreihe widmete ihr der Entdecker 22) besondere Aus-

<sup>&</sup>lt;sup>322</sup>) Thomson l. c. III. p. 201—203.

nerksamkeit, ba er hier die Lage des antiken Hazor, der einstigen hauptstadt von Nord-Galiläa, zu sinden glaubte. Auf den Karten von Bertou, Riepert und Major Robe ist Hunin zum ersten male richtig, und Honin auf Berghaus Blatte nach Seetens Karte eingetragen, der es Honin schreibt.

Schon von Banias aus, sagt Thomson, war ihm das hochgelegene Castell sichtbar gewesen (Eli Smith gab ben Winkel von da genau auf S. 83° W. an). Das Castell ist ein längliches Bierect, gegen das Südende zugerundet, 900 Fuß lang, 300 Fuß Es hängt über ber Stirn einer gegen Oft zu großer Tiefe gegen die vorliegende Ebene steil abfallenden Felswand und ift an ber R.= und W.= Seite von solid in Fels 40 F. breit und 15 — 20 **%.** tief eingehauenen Gräben geschütt; gegen die S.= und W.=Seite aber durch doppelte Mauern, und in der Oftmauer durch 6 Thurme, von benen 3 rund find, vertheidigt. Der große innere Raum mar früher mit Häusern bedeckt, von vielen Magazinen und Cisternen unterminirt; die Waffer barin maren, im September (22. Sept. 1843), fehr unrein, voll Gewürm und gering. Gine Quelle, mit Mauerwerk zur Seite, wahrscheinlich ber Ueberreft eines frühern Ortes, liegt an 7 Minuten unterhalb ber Burg, nach welcher bie mmigen Mutuali (Metawali), die ehemaligen Dorfbewohner, sich megen der größern Sicherheit zuruckgezogen. Die meisten noch be= Menden Mauerwerke sind wol faracenisch, aber den nördlichen bes Caftells erkannte Thomson entschieden ale einen Bau the febr hohem Alter. Un 300 Duadratfuß find hier auf allen Friten von tiefen in Fels gehauenen Graben umgeben; noch fte-"Im Refte von den ursprünglichen Grundmauern aus großen, rachtigen, behauenen und an den Fugen geränderten bevelled) Duabern, die durch Eisenklammern verbunden sind, eine Bauart, die nur ber antiken Zeit der Gerrlichkeit des Sa= lomonischen Zeitalters in ben Grundmauern der Tempelterrasse, wie in ben ihnen gang gleichenben Grundmauern bes Bippicus, Thurms ber Davidsburg 23), zu Jerusalem angehört, wie den Ur= witen antifer phonicischer Städtebauten, die z. B. zu Ruab auf ber Insel (Arabus der Alten), zumal aber in ftaunenswerther Größe in der gegenüberliegenden Tortosa 24) vorkommen. an den Burgmauern zu Banias, zu esch Schukif25) am

<sup>23)</sup> Robinson, Balast. II. S. 95 — 97. 24) Thomson, Missionary Herald. Boston. 1841. Vol. XXXVII. pag. 99. 25) Thomson 1. c. Biblioth. Sacra. III. p. 207.

Litany, wo Thomfon ebenfalls das Verdienst hat sie zuerst bes obachtet zu haben, sinden sie sich. In den Grundmauern zu Baals bek, auf deren lleberreste erst die Prachttempel erbaut wurden, hat sie Wolcott beobachtet 26), so wie unsern der phönicischen Küste bei Byblus, zu Oschebail (Gebal), wo ein sehr altes Casstell des Namens dieselbe Construction colossaler, an den Fusgen beränderter Quadern, wie dies auch schon zu Esbele, d. i. Gebal, von Pococke 27) bemerkt ward, zeigt, welche nies mals in griechischer oder römischer Architectur vorkommen und als sichre Zeichen hohen Alterthums erscheinen.

Diese Thatsachen erinnern an die Bauleute von Gebal (d. i. Byblus, die Gibliter, die nach Josua 13, 5 an Israel verheißen waren, aber bei den Phöniciern blieben, s. 1. B. d. Kön. 5, 17 u. 18), die auf hirams, des Königs von Tyrus, Geheiß, "große und köftliche Steine ausbrachen zum Grundbau von Salomos Hause," von denen der Prophet Ezechiel 27, 9 sagt, daß sie auch die Schiffszimmerleute von Tyrus waren, die wahrscheinlich die ersten Lehrmeister der Architecten der Juden zu Davids und Salomos Zeit gewesen sein mögen.

Also auch Sunin wurde, hiernach zu urtheilen, einem hohen Allterthum angehören, und könnte wol, so nahe bem Gebiete von Tyrus, ber Sit eines alten fanaanitischen Ronigs gewesen fein; nach Thomsons Meinung Hazor, der Sig Jabins, bes Ronige an ber Spige eines nord-fanganäischen Fürftenbunbes. Bazor werde, bei Josua 19, 36 — 38, in der Aufzählung ber Städte Naphthalis, zugleich mit Redes genannt, bas nur in geringer Verne gegen Sub von Hunin, alfo in geographischer Nabe, liege, eben so wie 2. B. d. Kon. 15 beide nebeneinander, boch in umgekehrter Reihe, nämlich Redes zuerft und bann hazor (aber auch Gilead, Galilaea und ganz Naphthali) genannt werden. so sage Josephus (Antiq. V. 5. 1), Hazor liege auf hohem Berge, über bem Samodonitischen See, was ber Fall sei, ba Bunins Caftell wenigstens die Nordseite der Marschen von El Huleh bominire und gang geeignet fei, die bortigen Baffe nach 2B. und R. gu beherrschen. Redes, das mehrmals in der Schrift zugleich mit jenem Sazor genannt werde, liege nicht fern bavon gegen Gub, habe auf gleichem Bergruden eine gleiche Lage, gleiche Ummaue-

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>) Sam. Wolcott, Excursion from Sidon to Baalbek etc., in Bibl. Sacra. 1843. Nr. VII. p. 85; vergl. Robinson, in Bibl. Sacra. III. p. 213. <sup>27</sup>) Pococke II. p. 142—143. Ueberf.

ung und Castell, ebenbürtig aus alter Zeit; Alles spreche baür, daß in Hunin selbst oder doch in der nächsten Umgebung die hauptstadt und Hauptburg Hazor der alten Kananiter Zeit zu suchen sei.

Bas nur noch fehlt, um biefen Unfichten eine positive Stute zu geben, ift freilich ber Mangel jedes Unklanges an einen antiten, noch heute einheimischen, mit Sazor verwandten Namen, ba boch die Bivacität jener antiken kanaanitischen und hebraischen Ramen nebst wirklichen Denkmalen ein Hauptargument für ihre Ibentificirung fein muß. Allerdings scheint die Lage paffend genug für eine hauptburg bes Landes zu sein, die zugleich eine weite Umschau möglich machte. Thom son, ber die öftlichen Thurme 28) ber Burg erstieg, ift entzückt von ber prachtvollften Uebersicht des Bassins, in dessen Mitte gegen S.S.D. sich der Spiegel bes El Buleh hervorhob, indeg hinter ihm, in äußerster südlicher Berne, felbft noch Ruden ber Bergzüge bis zum Tobten Meere fich zigten. Tell el Radi mar im Oft zu sehen, etwas nördlich, und Banias in berfelben Linie, ber höchste Gipfel bes Hermon barüber in N.D., und ber höchste Bik bes Libanon in N.N.D., mahrend ber grüne Teppich des Hochthales von Coele Syria zwischen bei= ben hauptzügen ausgebreitet fich zeigte, alles in größter Rlarheit Deutlichkeit eines durchsichtigen himmels. Der alte Dichebel Scheifh mit seinem weißen Turban auf dem Saupt schien geinnt wie ein Turk von seinem Thron das Ganze zu überschauen, am ihn her in der Nähe bis in weiteste Ferne von allen Giten in D. und W. und S. erhob sich die Schaar der Berge m, wie er, die Schönheit des Jordanwiegenlandes und seines Sees mustaunen.

Welcher Verein ehrwürdiger Namen zu einem Gesammtblick, wie Libanon und Hermon, Basan und Gilead, Moab und Juda, Samaria und Galilaea, die Bergebene Coele Spria gegen N.D., und die grüne Ebene in der Tiese um das Wasser Merom, gesträngt voll Bäume und Buschwerk, besetzt von Araber-Zelten, durchzogen von zahlreichen Heerden, und zwischen alle dem die durchziehenden Stromlinien zum silberspiegelnden See in grüner Umssiumung, an hundert verschiedenen Stellen im belebenden Strahle der Morgensonne in ihrem Aufgange über dem Lande der alten Berheißung.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Thomson l. c. III. p. 203.

nach bis gen haroseth ber Beiben (nach welcher Weltgegent wird nicht gesagt, offenbar babin, von wo er hergekommen war, gegen Dft gen hazor?). Dort war bas haus bes Reniters heber, mit dem der Rönig zu Hazor in Freundschaft ftand, wo Siffera sich daher geborgen glaubte, aber von Jael, dem Weibe Gebers, den Todesstoß erhielt (B. 21). In der ganzen Erzählung, die gewöhnlich gegen ben Westen verlegt wird, weil man babin hazer versett, liegt feine locale Bestätigung für biese Unnahme. Ift aber Barofeth ber Beiben als die Bezeichnung eines Sammelplages zusammenftogender verschiedener Bölkerschafe ten (wie Galilaea und Caesarea Philippi ber Beiben)35) anzusehen, so ware dieser viel eher auf ber Oftseite bes Jordan in Oft von Banias zu suchen, am Fuße bes Hermon, ber gegen Syrien bie auf diese Weise burch alle Zeiten characterisirt wird. es aber, wo wir in den Ruinen von Baguri, bei Burdhardt, die Reste bes antifen Sazor zu erkennen glauben.

D'Anville setzte hypothetisch Azor an den Lauf seines 🛓 Jordanus minor füdwärts von Dan, und eben fo Reichard 36). Seeten hatte feine Conjectur über bie Lage von Bagor gewagt. ob er gleich auf seiner Rarte 37) die ganze Umgebung bes El fin leh = Sees mit vielen neuen Ortonamen bis nach Sonin (Gunin) bereicherte. Arrowsmiths Karte von Sprien 38) trug bie Lage von Ufor, Aowoos bei Josephus, weiter gegen Weft ein, an ben bei ihm noch namenlos gebliebenen Bluß, an welchem et auch weiter nordwärts Abel hinschrieb, und Rabes in G.M. Auch Rlöben 8 39) Rarte trug Chazor an berfelben Stelle ein (Rabesch die Levitenstadt aber gegen N.W.). Beide sont lehrreiche Blätter folgten hierin offenbar der verführerischen Rart. Jacotine, welcher man ale Aufnahme diefer Gegenden mit eine gewissen Zuversicht glaubte folgen zu können 40); benn wirklich bat diese Karte, Tabul. 47, zwar an dem nur hypothetisch punctirten, namenlos gebliebenen Buß bes Merbich Anun, im Pafchalit von Acre, die große Ortschaft Açour als eine dort bestehende einge-

<sup>235)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterthf. II. 2. S. 57.

lestine. 1784; Reichard, Palaestina. 1818.

37) Seegen, Kark von Palästina. Gotha 1810.

38) Map of Syria etc. by observations made in the Country in the Year 1818 by Capt. Armar L. Corry R. N. by A. Arrowsmith. 1823.

39) Klöben, Landesfunde von Palästina. Berlin 1817.

40) Jacotin, Colonel, Carte topographique de l'Egypte et de plusieurs parties des pays limitrophes levée 1800 etc.

agen, ber er gegen R. Abel, gegen N.W. El Kan (ober El ian, wie er beischreibt) und in West Dadas, b. i. Rebes, nset.

Aus ben vielfachen Durchwanderungen und Erkundigungen aufzerksamer Beobachter und Forscher, wie fie ben frühern Beiten nicht u Theil geworden waren, sehen wir, daß sie in diesem Gebiete eine Spur bes Mamens Alfor ober Hagor vorgefunden. Berghaus Rarte, berfelben Jacotinichen Beichnung folgend, cominirt das Rasr Antar auf Seetens Rartensfizze (ber hier nichts hinzufügt) im Sub von Abil, im Oft von Honin, mit bem Açour we Frangosen, und sett auf seine Rarte an diese Stelle ohne wei= teres Azur, und in Klammern baneben Hazor, auf die öftliche Seite bes Stroms, ihm gegenüber auf die westliche Rabas und in Alammern Radeseh. Dieser Autorität, ohne allen Grund, sind Brimme Rarte (1830) und fast alle neuern Rartencopien gefolgt, wenn diese nicht noch willfürlicher verfahren, bis auf v. Rau= mers critisch durchbachtes Blatt von Palästina 41), ber nach ber Conjectur von zwei Stellen bei Josephus und Will. Threns. ba= segen hazor gang wo anders an der Mordwestede ber Wasser Rerom in Guben von Redes einzeichnet, was zufällig mit Ro= binsons Annahme zusammenfällt. Aber auch diese Stelle 42) beruht mf einer Conjectur, die gegenwärtig berichtigt werden fann. Sta heißt: Joseph. Antiq. 5. 5. 1, Will. Tyr. p. 1014 erzählt: Mig Balduin IV. sei von Tiberias über Saphet per urbem animissimam Naason nach Toronum marschirt; welche alte Subt ift Naason? Höchst wahrscheinlich Hazor. — Nach Mias 1, 1 lag nämlich Thisbe, des Tobias Geburtsort, ὑπεράνω Άσώο; die Bulgata übersett: supra Naassor, indem man ver= mthlich υπερ (a) Ναασωρ abtheilte. Die geographische Lage be= Mige diese Vermuthung, da Balduin fehr wohl von Saphet über Mor nach Toronum (Tirun) marschiren konnte. — Go weit die Nota.

Hierbei ist Folgendes zu beachten. Die Lage von Thisbe, belche nur im griechischen Text so genannt wird, denn sonst heißt nur: Tobias gebürtig aus einer Stadt in Ober-Galiläa über lser, an der Straße gegen das Meer (hierin ist Verschiedenheit 18 Textes), wobei die näheren Angaben, wie sie schon H. Re-

<sup>\*1)</sup> Palästinas Karte nach ten zuverlässigsten alten und neuen Quellen von K. v. Raumer und F. v. Stülpnagel. Gotha 1844.
\*2) v. Raumer, Palästina. 2tc Aust. S. 126. Nr. 34. Hazor Not. 30.

land entwickelt hat 43), sehr unsicher bleiben, und eben so viel Gewicht für eine Stadt Thisbe, benn auch Elias ift ein Thesbite, für deren Lage in Gilead an der Oftseite des Jordan, als für bie Lage auf beffen Westseite vorhanden ift. Josephus Stelle, Antiq. V. 5. 1, Sagor liege über bem See Semechonitie (αὐτή δὲ ὑπέρχειται τῆς Σεμεχωνίτιδος λίμνης), würde sehr gut zu diefer geographischen Lage paffen, obwol schon Robinson bemerkt, daß ύπερχεῖσθαι της λίμινης barum nicht, wie Thomfon zur Stüte von Buntn annimmt, beiße, es liege ,, boch auf einem Berge" über bem Gee. Aber bas Routier Balduins IV. von Tiberias über Safed und Naason nach Toronum (Tyberiade per oppidum Sephet, per urbem antiquissimam Naason ad praedictum (Castrum) Toronum, bei Will. Tyr. XXI. 28. fol. 1014) entscheidet gar nichts, da wir gegenwärtig biese birecte Route nach Thrus, die ganz gewöhnliche von Safed gegen M.W., fehr weit in Dft die Berge von Redes und Gunin fammt bem El Suleh liegen laffend, burch Major Robe, Wolcott, Eli Smith und Robinson kennen, wie sie auch auf besfen Karte von Riepert über Tibnin (Turonum), obwol noch nicht vollständig, eingetragen werben konnte, ba Raason erft später auf berselben befannt wurde. Wolcott 44) legte am 7ten und 8ten April (1842) diesen Weg von Safed nach Bint Dschebeil, und am folgenden Tage am Caftell Tibnin, das Robinson schon für Inronum hielt, im Wady Tibnin, bis zum Dorf Mafar zurud, bem zur Seite ein großer Ruinenhaufe auf ber Felshöhe mit quabratisch behauenen Felswänden liegt (offenbar bas antiquissimum Naason), und das Dorf am felsigen Abhange, auch noch hoch gelegen, bis heute die das Land dominirende Residens ber Mutuali=Familie bes Scheikhs geblieben ift, gegen bas Litany = Thal, auf dem Wege nach Tyrus und Sidon, von wo man das ganze Belad esch Schufif (Belfort der Rreuzfahrer. Will. Tyr. ib. p. 1015) wie bas Belad Besharah übersehen kants

Eusebius und Hieronynus im Onomasticon (s. v. Cades) geben keinen neuen Aufschluß über die Lage von Redes, die sie für identisch mit Kudocood halten, und sagen, der erstere, dat sie 8, der andere, daß sie 20 römische Meilen fern liege von Tyrus; aber darin einig sind, daß sie Paneas nahe liege (waga-

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup>) Hadr. Relandi Pal. s. v. Thisbe p. 1035. <sup>44</sup>) Major Robe in Bibl. Sacr. 1843. p. 12; und Wolcott ebend. p. 81—83.

nus sich ergiebt, wie wenig man auf die Genauigkeit solcher Ansgaben aus jenen Zeiten zu geben hat. Doch bestätigen sie die Angabe des Josephus (Antiq. Jud. XIII. 5.6), daß der Ort auf der Gränze von Galiläa und Tyrus lag, daher dieser starksbewohnte Gränzort, dem es an keinerlei Mitteln gebrach, wie Josephus sagt (Bell. Jud. IV. 2.3), stets kriegslustig und haßerfüllt war gegen Galiläer. Daher ward von Tiglath Pilesar das Land bis zu dieser Gränzseste in Besitz genommen (2. B. d. Kön. 15, 29), und später in den Kriegen der Juden mit den sprischen Königen war es König Demetrius, der mit seinem Geere zuerst in Saslisa Kedes in Besitz nahm (1. Maccab. 11, 63), wider welchen dann Jonathan, des Judas Maccabäus Bruder, zu Felde zog.

Robinson, ber seine Zweifel gegen die Identität 45) von banin und Pazor ausgesprochen, ift vorzüglich (auch wegen bes Baffermangels im Caftell Hunin, und weil Rebes schon bem See naber und über ihn gerückt erscheint, nach Josephus Aussage) wegen ber geographischen Aneinanderreihung galiläischer Ortschaften an verschiedenen Stellen ber alten Bucher (zumal 30fua 19, 35 - 37 und 2. Kon. 15, 29), nach einer vorherrschenden Richtung von Norden nach Süben, wobei Hazor gewöhnlich nach Redes genannt wird, geneigt, Sagor im Guben von Redes zu suchen, und hoffte, baß baselbst zwischen Redes und Safed sich noch Ruinen und Namen auffinden ließen, die diese Lage bestäti= gen niöchten. Es war ihm damals noch unbekannnt, daß Eli Smith, im April 1844, etwa 3 engl. Mil. in Guden von Redes wenigstens schon Ruinen eines antiken Ortes von Bedeutung aufgefunden hatte 46), wenn schon deffen heutiger Name keinen Anflang an Hazor barbietet. Dieser war auf einen großen Tell, Bergkegel, sudwarts von Redes aufmerksam geworden, ben man ihm el Chureibeh nannte, mit Trümmern auf ihm. Er liegt am Sudende der Hochebene von Redes, unter einem Winkel von 186 Eine tiefe Gebirgsschlucht des Wadi el Muadhhamineh, ber aus ber Gegend von el Jisch kommen soll, über welcher jener Tell sich zu erheben scheint, zieht baran vorüber in die Ebene El Buleh, in die Gegend der Quelle von Mellahah. Den Tell von Chureibeh hat indeß Eli Smith nicht selbst besucht, und meint,

46) Biblioth. Sacra. May, 1847. Vol. IV. p. 403.

<sup>45)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 621; in Bibl. Sacra. III. p. 212—213.

vielleicht wären die scheinbaren Ruinen nur eine Täuschung. Sollte dieser aber etwa das Hazor des alten Testaments sein, so könnte die Quelle wol das dabei angegebene En Hazor sein (Josua 19, 37). Künftigen Reisenden wäre die genauere Untersuchung dieser Localitäten zu empfehlen. Doch halten wir andere Dertlichkeiten für die Aufsindung von Hazor für erfolgreicher (s. unten).

4) Safed, Saphade bei Schultens, Szaffad der Arasber nach Burckhardt, Castrum Saphet bei Marin Sanutus, Sephet bei Will. Thr.

Die südwestlichste Verzweigung bes hermonspstems auf bet Westseite des hasbany = Arms und des El Huleh, der Dichebel Safed (f. ob. S. 159), hat seinen Namen von der Stadt und bem Caftell Safed, die am äußersten Südende dieses langen Bebirgszuges, wo berfelbe steil oftwärts gegen ben El Guleh und füdwärts gegen das Nordende des Tiberias=Sees abfällt, auf beffen lettem bedeutenden Vorsprunge erbaut find. Vom El Guleh fliegen zu diesem Safed Irby und Mangles (s. ob. S. 219, am 26. Febr. 1818) 47) hinan, über meift bebautes Land gur fcon gelegenen Stadt mit dem Caftell auf der Sohe, von Dörfern und Anbau von Olivenbäumen und Weingarten umgeben, in benen eben die Mandelbäume in schönster Blüthe standen. Burchardt er flieg von der Jakobsbrude aus in etwa 4 Stunden, über bas mge Thal Akabet Feraein und an der gleichnamigen Quelle vorüber, die Stadt, in der Mitte des Sommers (21. Juni 1812) 4), und fand sie auf mehreren niedern Sügeln erbaut und baburch inverschiedene Quartiere getheilt, mit einem kleinen Caftell neuerer Beit von halb zertrummerten Mauern umgeben; bie ganze Stadt mit 600 Säufern, davon 100 ben Chriften, an 150 ben Juben gehören sollten, welche ausschließlich ein eigenes Viertel ber Stadt bewohnten, die ihnen eine heilige ift. Im Jahre 1799, nach bem Rudzuge ber Franzosen von Affa, wurde bas Judenviertel von ben Türken völlig geplündert, die dann hierher eine Garnison, meiß . Mogrebin, unter einem Mutesellim, beffen Diftrict ein Dugenb Dörfer umfaßt, verlegten, die hier verheirathet einen Theil der benachbarten Ländereien auch anbauten. Die Franzosen hatten bamals die Stadt mit 400 Mann besett, und ihre außerften Bor-

<sup>247)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 291. 48) Burckhardt, Trav. p. 317; bei Gesenius II. S. 555; und Gesenius Not. S. 1055.

1

1

7

A STATE OF THE STA

posten bis zur Jakobsbrude (Dichisser Beni Dakub), bem äußersten Nordostpuncte, vorgeschoben, bis wohin baber Jacotins Rarte eines Theils von Palästina nur einiges Vertrauen verdient. Inbigofärbereien, Baumwollenfabrifen und Freitage= markte für bie ganze umliegende Gebirgsgegend gaben bem Orte viel industrielles Leben. Unter Mehmed Uli's toleranter Regierung 49) hatte sich die Judenbevölkerung in ganz Sprien bedeutenb vermehrt, und ihr Wohlstand auch in Safed fehr gehoben. Wiederkehr ber Türkenherrschaft begann fogleich mit einer Plunderung ber fanatischen Moslemen im Judenquartier daselbst, wobei der Verlust ber Handelsleute auf eine halbe Million Gulden geschätt murde, welche größtentheils bie europäischen Raufleute ver= schmerzen mußten, die bort aus Rufland, England, Frankreich, Deftreich unter ben Juben ihre Sanbelsagenten hatten. Die großprecherische Entschädigung, welche bas türkische Gouvernement bafür zahlte, betrug nach bem Agenten Fanti, ber seitbem sich in Acre nieberließ, nur 843 Fl.

Robinson erstieg Sased, wie Burckhardt, in der Mitte bes Sommers (21. Juni 1838), aber vom Morduser des Tibe=rias=Sees 50), wo er sein Lager beim Einfluß des Jordan in denselben bei einem Ghawarineh=Dorse aufgeschlagen hatte, in Zeit von 5 Stunden. Seine vollsommenste Beschreibung mit allen hi=storischen Untersuchungen, auf die wir hier hinweisen, gestattet uns nur kurz das Wesentliche zusammen zu fassen. Russegger, der den Ort nur gegen Nord, aus der Verne vom Tabor, auf breitem Bergrücken sich erheben sah, schätzte dessen Höhe über dem Mittel=ländischen Weere auf 3000 Fuß 51).

Robinsons Weg ging sogleich gegen N.W. bergab, auf ei=
ner stark begangenen Handelsstraße, zu einer welligen Ebene,
wahrscheinlich das von Burckhardt so genannte Feld Ard Aa=
seisera, die jedoch noch niedriger liegt als die südlicher sie über=
ragende Hochebene von Hattin, an der Westseite des Tiberias=Sees.
Dann wurde der Boden sehr uneben, steinig, voll großer schwar=
ser Basaltblöcke, wie sie in der Region in West um den Ti=
berias=See häusig sind, und auch an der Mordseite des El Huleh
in so großer Menge sich zeigten. An einem Wadi mit spärlichem

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) John Kinnear, Cairo, Petra and Damascus. 1839. Lond. 1841. p. 257; Russegger, Reise. B. III. 1843. S. 139. <sup>50</sup>) Robinson, Bal. III. 2. S. 574 — 601. <sup>51</sup>) Russegger, Reise. B. III. S. 130, 139, 211 u. f.

Wasser, Apûn el = Abbasy genannt, freuzte man die von S. gegen N.D. schräg durchziehende Straße der Karawane von Affa nach Damaskus, an deren Seite links einer der großen Khane zu deren Aufnahme liegen blieb, der unter dem Namen Khan Jubb Dusuf (Khan Josephs Grube) im Lande bekannt ist, weil hierher die plumpe Legende (nach der Geschichte, 1. B. Mos. 37, 24) seit der Kreuzsahrer Zeit, ohne alle Rücksicht auf geographische Lage, verlegt wird (die noch Brocard V. 174 bezweiselt, der aber Duaresmius II. 870 schon vollen Glauben schenkte) und die hier sich für die Pilger festgewurzelt hat 52).

Jenseit der Damaskus=Straße hört das Basaltgestein auf, und über demselben steigt das höhergehobene Ralksteingebirge steller, mit weniger fruchtbarer Erde bedeckt, zu dem höhern Tafellande empor. Doch zeigen sich hier noch hie und da Getreides felder, denen auf der Göhe Granatgärten folgen, bis man an einer Quelle vorüber das Castell von Sased mit der Stadt auf der vereinzelten Spize des Berges erreicht, die am nördlichen Ende des steilen Rückens emporsteigt, der meist gegen S.S.B. absällt, von welchem aber ein paar Thäler auch gegen S.D. zum Tiberias-See hinabziehen. Die höchste Regelspize gegen Nord krint das Castell, während die verschiedenen Quartiere der Stadt verschiedene Hügel bedecken, zwischen benen in einer Thalsenkung der Marktplatz liegt.

Durch die Kriegsdrangsale zu Anfang des Jahrhunderts, mehr noch durch das furchtbare Erdbeben 1837, am Isten Januar 37, von dessen Erschütterungskreise Safed, als im Mittelpunct gelegen, am furchtbarsten getroffen wurde, ist der sonst bedeutente Ort (mit ehedem sogar bis gegen 10,000 Einwohnern, daves die Hälfte Juden sein sollten) sehr in Verfall gerathen, obgleich er nach 18 Monaten Zeit im Sommer des darauf folgenden Jahres, als Robinson ihn besuchte, sich aus seinen Trümmern wieder neu zu erheben schien. Die Mohammedaner hatten das sübliche und östliche Viertel inne, und waren in ihren Häusern von Steis

<sup>252)</sup> Burckhardt, Trav. p. 317; bei Gesenius S. 556; Robinson III. 2. S. 576.

53) W. M. Thomson, Visit to Saset and Tiberius, Jan. 1837; in Missionary Herald. Boston. Vol. XXXIII. Not. 1837. Nr. 11. p. 434—441; danach Robinson, Th. III. 2. Ann. XLII. zu S. 583, S. 793—798; vergl. E. S. Calman, Letter, Beirut 1837; s. in John Kitto, Physical history of Palestine Lond. 1841. p. xci—xciv.

sante Hütten an einem steilen Lehmabhange dicht unter dem Cassell, in etwa 20 Straßenreihen, gleich den Stufen eines Amphistheaters emporgebaut waren, so, daß die oberen Straßen auf den Dächern der untern Häuserreihen einherliefen. Bei dem Erdbeben stürzten daher die obern über die untern zusammen, und verschütsteten alles, sie begruben auch viele Menschen lebendig.

Die Unglucksscenen, die sich hierbei ereigneten, sind vom Wissionar Thom son, der den Berunglückten sogleich, von Beirut aus, zu Gülfe eilte, herzergreifend geschildert 54); durch der Missionen und Consuln Barmherzigkeit wurde für die Verwundeten ein hospital an Ort und Stelle errichtet und Pflege ertheilt, so viel sich thun ließ. Ein Arzt wurde angestellt und viel Unterstützung in der Noth gereicht, die jedoch nicht so batd gestillt werden konnte. Die erschreckten Bewohner der Stadt und des Landes sah man nach allen Seiten hin die Flucht ergreisen, zumal auch hinabsteisen gen gegen den See Genezareth hin, sich in den Felshöhlen verbersen, wo sie auf Schutz hossten; eine Scene wie einst da Loth mit seinen Töchtern zu Zoar beim Untergang von Sodom und Gosmorrha seine Nettung suchte (1. B. Mos. 19, 30).

Die Stadt Sased war zuvor von Juden aus Polen, Spasien, Deutschland und andern Ländern stärker besucht gewesen, als ich Tiberias, obwol der Ober-Rabbi in Tiberias vor dem in Sased den Vorrang hat. Doch waren in Sased stets 6 bis 7 Gragogen, eine hohe Schule des Talmudstudiums geblieben, und it dem 16ten Jahrhundert war hier eine jüdische Druckerei im Sange, bei der im Jahre 1833 mehr als 30 Personen regelmäßig schäftigt gewesen waren, deren gedruckte Ausgaben sich allgemeism Beifalls erfreuten.

Das Castell oberhalb der Stadt, ein Ueberrest aus der Zeit ber Kreuzzüge, von gothischer und saracenischer Bauart, war mit stoßen runden Thürmen, breiten Gräben versehen und galt für sart, bis zu seiner Zerstörung durch das Erdbeben, dessen surchtbare erste Stöße in wenigen Augenblicken an vielen Stellen die Erde aufrissen, das Castell völlig zerrütteten und mehrere Taussende der Einwohner (der übertriebene Bericht sagte anfänglich 4000 Inden und 1000 Muhamedaner, nach officiellen von Wilson 55)

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) Thomson, Visit 1. c. p. 436 — 439. <sup>55</sup>) Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 154.

im Jahre 1843 eingezogenen Nachrichten 2000 Juben, 300 Dehammedaner und einige Chriften) als Leichen unter ben Trummern ber Stadt begruben. Die Stofe von minderer Erheblichkeit bauerten mehrere Wochen fort. Auch im 3. 1759, 30. Oct., hatte ein gleiches Erbbeben hier gewüthet, bas fo wenig wie diefes wieberholte die Bewohner Safeds gehindert hat, ihren Wohnsitz von neuem auf derselben Stelle aufzubauen. Auf folchem Boben fann man es allenfalls einem alten Manne wie bem Ober-Rabbiner der Sephardim Juden zu Safed verzeihen, wenn ihm die antiquarischen Forschungen nach der Landestopographie ber biblischen Vorzeit thöricht erschienen, und nicht werth sich barüber ben Ropf zu zerbrechen, ba feit ben Beiten ber Rönige von 36rael, feiner Ansicht nach, sich das ganze Land durch Erdbeben und Wasserfluthen längst völlig umgeändert habes6). Manche Orte besselben Göhenstriche im nächsten Umfreise von Sefed blieben unberührt von der großen Explosion, mahrend heftige Erschütterungen zu gleicher Zeit im Norden nach bem Meere gu Ahrus, Sidon und selbst Beirut trafen, gegen Süden pe am Tiberias-See, landein in Nagareth und felbst noch weit barüber hinaus bis Nabulus (Sichem) empfunden wurden, i mehrern Menschen bas Leben kosteten (f. unten Tiberias). Safebt Diftrict gehört mahrscheinlich zu bem einftigen Gebiete bes Stanmes Naphthali in Israel (Josua 19, 32-40), ja Berbeit hielt den Ort selbst für die Lage der alten Naphthali = Capitale, obwol ihrer in keinem Buche bes Alten Testaments ermähnt if fo wenig wie im Neuen; wenn schon Maundrell bafür hielt, bies möge bie Stadt auf bem Berge sein, auf welche burch bei Beiland in der Bergpredigt hingewiesen sei (Evangel. Matth. 5, 14) Eben so unentschieden bleibt es, ob  $\Sigma \epsilon \varphi$  bei Josephus (Bell. Jad' II. 20. 6), das nur einmal als ein fester Ort in Ober = Galila genannt wird, diese Localität bezeichnen dürfte. Früherhin hatte man, wie auch Scholz 57) annahm, diesen Ort für Bethulia (Bud) Judith 7, 1) gehalten, deffen Lage unbekannt mar; füblicher log er gewiß, wenn auch nicht eben so weit südlich, wie v. Raumer und Robinson ihn im Guben von Esbrelon bin verlegen, sonbert wahrscheinlich eher südostwärts im Gilboa-Gebirge, nach Schult (s. unten). Die heutigen Juden halten dafür, daß ihre Stadt gu-

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 158.
<sup>57</sup>) s. A. Scholz, Reise in Palästina. S. 157.

gleich mit der Zerstörung von Jerusalem erst entstanden und bas Tfofra bes Talmud sei, ber Ort, ben sie selbst Tsefath schreiben. Die erste bestimmte Nachricht von Safed scheint in den Berichten ber Kreuzzüge 58) aufzutreten, vor dem Jahre 1140, als zur felbigen Beit mehrere Veftungen, wie Reraf, Beit Dichibrin, Tell es Safieh und mahrscheinlich auch Safed erbaut mard, bas aber schon im 3. 1188 von Sultan Salabin erobert, 1240 an die Tempelherren zurückgefallen, einen Meubau erhielt. Abulfeda 59) im 14ten Jahrhundert nennt Szafo eine mäßige Stadt, aber ftarke Befte, auf 3 Bugeln erbaut, mit ftarter Barnifon befett, mit 2lquabucten und Garten. Benjamin v. Tudela (1165), ber überall bie Colonien seiner Glaubensgenoffen besuchte, nennt Safed nicht, wol aber die Rabbinengraber in Meiron 60), die 2 Stunden im N.W. ber Stadt am obern Ende bes Wabi Leimon liegen, und bis heute einer der berühmtesten Wallfahrtsorte der Juden (Beth Reron im Talmud) sind, unter benen Benjamin zumal die Grabfatten ber Rabbinen Gillel und Schammai 61) hervorhebt. Erft feit ber Mitte bes 12ten Jahrhunderts wird Safed ein Afpl für jüdische Secten, seitdem es Festung geworden mar und ein be= mallfahrteter Pilgerort. Bei ben Rabbinen wird ber Ort früher . nicht genannt; als Mittelpunct rabbinischer Gelehrsamkeit blüht · Bephath, so geschrieben, erst seit dem 16ten Jahrhundert auf, zu= in Beziehung auf die Kabbalah. Ueber die Schule der Tal= malfen in Safed haben Nyenburg, Heyman, Pococe geschrieben; Mer diese und die ältern Talmudistischen Schulen zu Tiberias und Cephoris, als Sitz eines Theils der Mischna-Lehrer, deren Mithezeit der von Safed vorherging, siehe Jost's Israelitische Beschichte, Theil 8. Safed ist mit Saphor, Safuri, Sapho (md mit Siph, Josua 15, 55, in S.D. von Hebron) öfter verwechselt worden 62).

Als J. Wilson Safed (Ende Mai 1843) zum zweiten Male beschte 63), waren sehr viele der Judengemeinde aus der Stadt zu ben 2 Stunden weit entfernten Gräbern zu Meirun (sonst Meiron), ber ihnen heiligen Rabbiner der Vorzeit, gewallfahrtet, und mit

<sup>9.</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 588.

10. Robinson und Rieperts Karte.

10. Benj. v. Tudela, Itinerar. ed. Asher. 8. I. p. 82.

10. Robinson und Koehler ed. Koehler ed. Asher. 8. I. p. 82.

10. Robinson und Koehler ed. Asher. 8. I. p. 82.

10. Soehler ed. Abulfed. Tabul. Syriae p. 82.

10. Soehler ed. Abulfed. Tabul. Syriae p. 82.

10. Soehler ed. Abulfed. Tabul. Syriae p. 82.

10. Soehler ed. Koehler ed. Koehler

ihnen hatten sich viele Juden aus Tiberias, Sidon, Damascus und andern Orten, ale Pilger, an jener geheiligten Stätte zusammengefunden, um bas im 3ten Buche Mofis 23, 10 gebotene Veft ber Erntezeit zu feiern. Nach ben Worten heißt es: "Wenn "ihr in das Land kommt, das Ich euch geben werde, und wollet's "ernten, fo follt ihr eine Garbe ber Erftlinge eurer Ernte gu "bem Priefter bringen, da soll die Garbe gewebt werden vor dem "herrn u. f. w." Vor dieser Gabe der Erstlingsgarbe mar jebe Ernte verboten. Obwol das Fest schon am Tage vorher vorüber mar, ritt Wilson doch hinüber nach Meirun, und ber Ober=Rabbi ber Sephardim begleitete ihn als Führer. Sie besahen zuerft bie Mefte ber alten Synagoge bafelbft, beren Bau ein halbes Jahrbunbert nach ber Berftörung Jerusalems begonnen haben foll, bie zur Zeit bes Daimonibes (er ftirbt im 3. 1208) noch Beftanb Gegenwärtig steht nur noch die südliche Mauer bes einft fehr großen Baumerts; ihre Baufteine haben 41/3 Buß Länge und halb so viel Breite. Die Thüreingänge, von denen noch ein sehr schönes Portal stehen geblieben, sind 9 Fuß 8 Boll boch und 5 F. 73. breit. Die Seitenpfosten sind Monolithe berfelben Bobe, 2 Fuß breit und noch tiefer, ber Querbalfen eben fo; Diefer ragt noch zu beiden Seiten über die Seitenpfosten hinaus, die Flur bes Gebäubes war geebneter Fels, auf beffen Morbrand am Steilabfturz ber Bau errichtet mar, und eine Prachtaussicht über bie Umgegend barbot. Unfern bavon liegt eine Felshöhle mit bem . Grabe bes Rabbi Jochanan Sandelar, über ber ein ausgehauenes fteinernes Baffin, in welchem man Tage vorher Delflammen angebrannt hatte. Die Hauptstätte ber Gräber ift mit einer Mauer umzogen, zu beren Eingang nur ber Ober = Rabbi ben Schluffel hatte; ein kleines Dratorium, viele alte Grabstätten und auf ibnen mehrere Steinpfeiler mit Beden zum Abbrennen von Delopfern, die man Tags zuvor dargebracht, war Alles, was man barin zu sehen hatte. In einer großen Velsaushöhlung zeigte man die Grabftätten Rabbi Sillel bes Alten und seiner 36 Schüler unter ? Felogewölben; aber alle waren leer und nur die Stellen und Ris schen zu sehen, wo einst die Verstorbenen lagen. Von biefen Grabern Hillels und bem des R. Shamai und feiner 20 Schüler haben Benjamin von Tudela und Rabbi Petachia gesprochen. In Sichus Sa=Abot Werke 64) über die Gräber ber Rabbi=Patris

<sup>&</sup>lt;sup>264</sup>) Carmoly, Itiner. de la Terre Sainte etc. 1847. p. 451, vgl. p. 133.

archen find mehrere von diefen Grabern abgebildet und beschrieben, auch die Ummauerung zu Merun (Meron), in beren Mitte über ben Gräbern Rabbi Simeons und seines Sohnes Rabbi Eleazar zwei Pfeiler errichtet waren. Diese und noch andere Gräber in der Umgegend werden bewallfahrtet; an ihnen Gebete und Ceremonien gehalten, benen, nach ben eingezogenen Berichten, auch viele beid= nische Gebräuche unterlaufen, z. B. das Berbrennen fostbarer Stoffe in Delflammen auf ben Grabern ber Sancti, um ihre Manen zur Erfüllung von Gelübden ber Opfernden anzuspornen u. a. m. Bilfon trug die traurige Ueberzeugung nach seinem Besuche in Merun davon, daß auch ber rabbinische Cultus, wie ber fatho= lisch=sprische und der hierarchisch=griechische der Christen im Orient burch Beiden = und Gögenthum ftark verunreinigt sei. Die Juben geben Meirun ein weit höheres Alter als Safed, indem fie es ichon unter den 31 Königreichen bes Landes in Josua's Siegesrolle (Jojua 12, 20) unter bem Damen Schimron Meron aufgezeichnet finden, neben andern Dachbarkonigreichen im nördli= den Granglande Galilaas.

Die hohe Lage von Safed sichert ihr im Sommer eine reine mb frische Luft, so daß sie sich wie Jerusalem eines gesunden Mimas erfreut; im Winter sammeln sich um bie beiben runben Migel, die ihr eine halbe Stunde weiter im Morden liegen, häufig Colfen an. Die Umgebung der Stadt hat große Weinberge, · Mivenpflanzungen und Gärten, in denen auch Granat= bfel und Veigen fehr gut gedeihen. Die Thäler umher find Me fruchtbar. Die Besorgung bieser Pflanzungen und Indigo= Arberei, wie Baumwollenweberei, macht auch heute noch Die zu Burchardts Zeit bas hauptgewerbe ber induftribsen Be= wohner von Safed aus, die sich durch ihre Thätigkeit vor ihren Rachbarn sehr vortheilhaft auszeichnen. Die hohe Lage gewährt ihnen einen weiten Ueberblick 65), zumal vom Castell aus, von wo Begen S.D. ber Tiberias = See in tiefem Beden fich zeigt, gegen Dit das hohe Tafelland Dicholan (Gaulonitis), burchschnitten bon tiefen Thälern und Schluchten, die gegen ben See ziehen, und weit jenseit darüber hinaus bis zu den Gränzen von el Lebscha (Sauran), aus bem fehr markirt eine Bergkuppe, Dichebel Ru= Leib, Ruleib Haurán (ober Relb Haurán, das "Hündchen

<sup>\*5)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 600; Wilson, The Lands etc. Vol. II. p. 159.

von Hauran"), die Colonel Leake für den Berg Alsadamus bei Ptol. V. 15 hielt <sup>66</sup>) hervorragt. Weit gegen Süden treten die Bergreihen von Abschlun und el Hössn jenseit dem See und dem Ghor, im alten Basan (Batanaea), hervor, gegen Süd die Berge Tabor und von Samaria, unmittelbar im Ost und Nord aber nackte Berge; der nördliche Hermon ist wol durch die uns mittelbar vorliegenden Doppelhöhen verdeckt.

Diesen Mangel der Aussicht zu ersetzen bot der Ausstug auf dem hohen Tafellande, nur eine halbe Stunde weit gegen N.D. zum Steilrande des Gebirgszugs, nach Benit <sup>67</sup>), reichlichen Ersat, von wo aus sich nicht nur in der Nähe gegen Ost das Jordansthal zwischen El Huleh und Tiberias = See am Chan der Jakobs-brücke vorüber verfolgen ließ, sondern auch in weiter nördlicher Verne der Prachtblick auf die Gruppe des Hermon, Antilibanon und Libanon sich eröffnete, der und in obigem bei dem Ueberblick über das ganze System zu statten kam (s. ob. S. 157).

Nach Wilsons Besuch in Safed, im April 1843, hatte sich die Stadt Safed schon wieder sehr erholt, sie war meist wieder ausgebaut. Sie hatte an Juden von der Secte der Saphardim eine Gemeinde von 650 Seelen, darunter 30 gelehrte Rabbiner. Die Secte der Aschinenasien zählte 370 Seelen und 25 Nabbiner, meist Polen von der Nordseite der Donau. Diese letztern sind alle Chasidim und halten sich für den Sephardim näher stehend als den Peroschim, welche auf die heiligen Städte Hebron und Ierusalem beschränkt sind. Ein Theil der Aschensim hält sich jedoch auch zu den Peroschim. Die Rhasidim bewohnen vorzüglich Tiberias und Safed, und hier haben sie noch 3 Synagogen is.

Anmerkung. Lage von Hazor, der Residenz König Jabbin von Hazor, der Hauptstadt des nördlichen Kanaan, an der Ostseite des Wassers Merom, identisch mit der Kuinenstadt Hazuri bei Scheikh Oman el Hazar, ober Ain el Pazuri (En Pazor der alten Zeit).

Es bleibt nur noch übrig, nach den vorherigen Meinungen und Untersuchungen über die Lage von Pazor, die bei allen Vorgängern auf die Westseite des Wassers Merom und der Jordanquellen

<sup>266)</sup> Col. W. M. Leake, Preface to Burckhardt, Trav. Lond. 4. 1822. p. x11; bei Gesenius I. S. 17. 67) Robinson, Pal. III. 2. S. 603 u. 622. 68) Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 154—155.

verlegt wurde, unsere abweichende Ansicht zu berühren, sie auf ber Offeite zu suchen, wo wir sie in der schon oben genannten Ruinenstadt Hazuri gefunden zu haben glauben, an welcher Burd= hardt leiber vorüber ging, ohne zu ahnen, welche Wichtigkeit diese Stelle haben möchte. Er paffirte auf ber nördlichen Damastusftraße, von Banias gegen Oft ausgehend, nach ben erften 1 1/3 Stunben die Ain el Pazuri genannte Quelle, die bicht über bem Grabe des Scheith Dihman el Pazuri sich befindet, und erfuhr baselbft, daß nur eine Stunde weiter nördlich die Ruinenstadt Pajuri felbft liege (f. ob. S. 162). Eine Bestätigung biefer Thatsache erhielt Thomfon auf ber Burg zu Banias, wo man ihm fagte, daß nur in geringer Entfernung von derselben eine sehr alte Ruine liege, genannt Scheikh Othman el Pazur (f. ob. S. 205), aber auch er bachte babei nicht an die altefte, ganz gleichlautende Sauptstadt des nördlichen Ranaan, die einst eine so wichtige Rolle in der Geschichte spielte, offenbar weil die bisberige Ansicht ber westlichen Lage auch bei ihm festgewurzelt war. Die Direction dieser Localität ift auch von v. Wildenbruch in obigem angegeben (f. ob. S. 237). Da bie Entfernung der Ruine Moftens 21/2 Stunden, nach Burdhardt, von Banias betragen ban, also von ber Burg, die felbst etwas über eine Stunde in derfeben Richtung liegt, wenig über eine gute Stunde entfernt fein meg, so ift zu erwarten, daß demnächst ein forschender Reisen= ber unsere Vermuthung zur Gewißheit erheben oder fie widerlegen time. Bisher treffen wir in dieser Ansicht nur mit unserm Freunde D. D. Riepert zusammen, welcher auf seiner Karte: "Palästina wir den Richtern und Königen, mit der Eintheilung der XII Stäm-#," zum ersten male die alte Pazor 69) an die Stelle jener Pa= uri einzeichnete.

Unsere Gründe für diese Ansicht sind erstlich: die merkwürsige Identität der Namen in einer wenig besuchten Gegend, in welcher sich desto dauernder der einheimische Name auch bei den Einheimischen von Jahrhundert zu Jahrhundert und selbst zu Jahrstungenden ohne fremden Einstuß fortpflanzen konnte.

Zweitens: die dominirende Lage, an deren Stelle wahr= seinlich erst späterhin, d. h. nachdem jene kanaanitische Capitale ge= sallen war, auf der directen Straße zwischen dem obern Kanaan und der sprischen Damaskus, deren Bedeutung in das höchste vorisrae= itische Alterthum (1. B. Mos. 15, 2) hinaufreicht, sich eine israe= itische Feste über dem Heiligthum der Jordanquelle in der heuti=

<sup>69)</sup> Dr. Riepert, Bibel-Atlas nach ben neuesten und besten Hulfsquellen (fein Aushängeschilb), zu Liscos Bibelwerk. Berlin 1847. Tab. III.

gen Burg es Subeibeh erhob, welche auf der dortigen Gränze 38raels dieselben Interessen zu vertreten hatte, wie einst zur Zeit sanaanitischer Könige zwischen Sprien, Damaskus und Kanaan, jene
dominirende Hazor bis zur Zeit Jahin des Königs von
Hazor, des Zeitgenossen Josua's.

Drittens: so ift es nicht gleichgültig, baß Burcharbt bier, an ber Damastusftraße, bas Sanctuarium eines muselmannischen Beiligen angiebt, die so häufig an historisch merkwürdigen Localitäten auftreten, und daß bieses Ain el Pazuri, die Quelle Pazuri, heißt, ganz eben so wie in der Stelle Josua 19 bei Aufzählung ber Städte in Raphthali, außer Pazor (B. 36), im darauf folgenden Berse (37) erft Redes und Edrei, und dann noch ein anderes Enhazor, das zwar nur hier genannt und im übrigen unbekannt ") (En Chapor bei Sabr. Reland S. 565), angeführt ift, bas, wie fom Eli Smith vermuthete, gleichbedeutend mit Ain Hazor, der Quelle von Pazor, sein möchte, weshalb er seiner Anficht nach meinte, baf damit die reiche Quelle von Mellahah an der Bestseite des El Duich unterhalb dem Tell el Khureibeh bezeichnet sein könnte (f. ob. S. 1887 u. 252). Auch Reland 71) erklärte ichon ben Gränzort bei Refe 4. B. 34, 9 u. 10, welcher gegen Dft vom Berge Hor, nach hamel zu, und von ba südwärts bis Ribla zu Ain (Jordanquelle, B. 11) zweimal als "Sazar Enan" angeführt und sonst unbekannt ift, f Chapar Enan (videtur πηγήν Δσώς urbem Nephtaliticam in care, si vocum situm invertas, Rel. p. 123), für die Quelle 340 zor. Denn bei Eusebius (s. v. Ήναν δριον Δαμασχοῦ, bei Hie ronym. Onom. s. v. Enan, terminus Damasci) wird berselbe Da nur ganz einfach Enan als Gränzort gegen Damastus ge nannt, ber im Ezechiel 47, 16 und 17, bei Bestimmung ber Rorbe gränze des verheißenen Landes vollständig Sazor Enon bei (bas soll bie Gränze sein vom Meer bis gen Hazor Enon, und Damaskus und hemath sollen das Ende sein geget Mitternacht; die Gränze von da gegen Morgen aber zwie fden Gileab und bem Lanbe Jørael am Jordan u. f. w.) Pierauf bezieht sich benn auch bestätigend die zweite Stelle in Onomast. (s. v. Ἡνασωρ κλήρου Νεφθαλειμ· κεῖται καὶ ἀνωτέρο. 'Δσω̃ρ), welche hieronymus wiedergiebt: "Enasor in tribu Nepkthalim. Posita est supra Asor;" so daß wir an der Lage wil Pagor und Enhagor beisammen im Often von Banias taum gweifeln können. In Thomsons Angabe ist die sehr alte Ruine ber Stadt namenlos geblieben, aber bas Sanctuar an ber Quelle Schell

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup>) Keil, Commentar zum Buche Josua. S. 354. <sup>71</sup>) H. Relandi Pal. p. 123, 706.

Othman el Hazur genannt, wo aber Burchardt keine Ruinen bemerkt zu haben scheint.

Biertens: so läßt sich bemerken, daß in der Aufzählung der von Tiglath Pilesar eroberten Landschaften (2. B. d. Könige 15, 29) die Reihenfolge der Orte so gestellt ist, daß Hazor den Uebergang von den Städten Naphthalis, nämlich zulest von Kedes auf Gielead bildet, was ganz der geographischen Anordnung von der Westeleite des Sees zur Ostseite und von dieser zu dem innern Binnen-lande entspricht.

Fünftens. Aus Josua 11, wo der Sieg Israels über Jabin, ben König von Pazor, erzählt wird, ergiebt sich folgendes. Pazor # bieselbe Residenz des Königs Jabin, welche Josephus Aσωços nennt, **Cusebius** Ασώρ, die nach Antiq. V. 5. 1 ,, ύπερχειται της Σεμεχωνίudos limvns," was Thomson, als auf hohem Berge über dem See glegen, günstig beutete, um es auf Hunin zu beziehen, wogegen Rodinson bemerkte, daß es gar keine Sohe bezeichne, sondern nur die mie Lage über bem Gee, weshalb es ihm beffer auf bas fübliche, bem The dichter anliegende Redes zu passen schien 72), als auf das 10 Mil. Sigl. nördlich bavon entfernte Hunin, oder bas noch entferntere Ba= wies. Aber so gut wie Josephus, Bell. Jud. IV. 1. 1. bei Beschreijung bes Semechonitischen Sees sagt, daß er fich mit seinen Marschen 🛂, palustria) bis an Dan (μέχρι Δάφνης χωρίου) ausbehne, 'Mio bis gegen Banias, so konnte er auch von Hazor obigen Ausand gebrauchen, zumal wenn man mit Reil 73) erklärt, daß darunt bie Lage des Ortes Hazor nördlich vom See Merom zu berteben fei.

B. 3 werden unter den versammelten Bölkern, im Gegensatz der Midlichen Bergvölker, auch die Heviter genannt, unten am Berge Lermon im Lanide Mizpa, was nur am Südsuß des Gebirgs 74) ist große Ebene bezeichnen kann, die sich im Nord des El Huleh besten schmalem westlichen Userrande ostwärts über Tell el Kadi Dan) nach Banias und noch weiter ostwärts zu den Borhöhen des Plaebel Peisch hinüber zieht, auf dessen Rücken die alte Ruine Pasari zu liegen kommt, die also nach Josephus Ausdruck wol den See deminirend genannt werden durste.

Dier nur konnte von Wagen am Wasser Merom (B. 5) auf bem ebenen Boben Gebrauch gemacht werden im Peereszuge Jaies, die im westlichen Gebirgslande ganz unbrauchbar sein mußten. Diese Kriegführung zu Wagen, die in dem Feldzug des spätern Jabin II., Königs von Pazor, noch besonders hervorgehoben wird

<sup>72)</sup> Robinson, Bibl. Sacr. III. p. 212. 73) Keil, Commentar a. a. D. <u>S. 204</u>. 74) Ebend. S. 206, 210.

(Richter 4, 2 und 13: 900 eiserne, b. i. mit Eisen beschlagene Bagen, nicht blose Holzkarren), welche für die sprischen Seenen im Oft-Jorbanlande berechnet war, mochte eben im Gebirgslande die plößliche Riederlage Sissera's mitbedingen, da sie im Berglande
bes Oschebel Sased, als es wirklich zum Kampse kam, sich als völlig
unbrauchbar ausweisen mußte. Benn zu einer dritten Periode, in
ber Zeit der Maccabäer, in Josephus Erzählung (Antiq. Jud. XIII. 9)
von einem nedlor Lowe (Campus Asor, das Blachfeld Hazor,
1. B. Macc. 11, 67) 75), wohin Jonathan vom See Genesareth gegen
den König Demetrius zu Felde zog, die Rede ist, so kann dies nur
an der Nord = und Ostseite des Bassers Merom dassenige sein, das
mit der großen Ebene von Banias und El Huleh (Ard Banias
und Ard el Huleh, wie heute, s. ob. S. 226, 196) zusammenfällt.

Wenn nun die Schlacht unter Josua, der von Gilgal (Josus 10, 43), also von der West- und Südseite des Jordan heranzog, schim West zwischen den Wassern Merom und Kischon entschied, und Jabins Bundesheer auf das Haupt geschlagen wurde (Josua 11, 8), so wurden sie gejagt bis zum "großen Zidon und an die breite Mizpa gegen den Morgen," was offenbar zeigt, daß der eine Theil nordwestlich ich gegen Sidon, der andere nordöstlich gegen Mizpa (Ebene von Banias, wo zwei Ausgänge zur Flucht offen standen, der Gebirgsweg durch das Hasbeya-Thal gegen R. der die Damaskusstraße gegen R.D.) seine Rettung suchte. Die zwischen jenen beiden Orten B. 8 genannte Localität ist den verschiedensten Interpretationen unterworsen und läßt sich hier ganz übergehen.

Jur selbigen Zeit B. 10 "wandte sich Josua, d. i. nach der Ber folgung, und gewann Hazor, und schlug ihren König mit den Schwerte, der sich also nach Hazor zurückgezogen hatte, denn Hazor war zuvor die Pauptstadt aller dieser Königreiche." B. it "und verbrannte Hazor mit Feuer;" B. 13 "doch verbrannten die Kinder Ibrael keine Städte, die auf Hügeln standen, sondern Hazor allein verbrannte Josua." Rur Hazor allein wurde verbrannt, die andern Städte, auf Bergen, nach phönicischer Sitte, gelegen aber nicht. In dieser ganzen Erzählung scheint kein Widerspruch gegen die Identifät von Hazor und den Ruinen von Hazuri zu liegen.

Denn daß der Name trot der Zerstörung 77) fortdauerte, ergiebt sich aus der Periode der Richter (Kap. 4) 78), wo ein zweiter Jabin, König von Hazor, dessen Feldhauptmann Sissera zu Haroseth der Heiden wohnete, wieder mächtig geworden, während 20 Jahre hin-

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>) Hadr. Relandi Pal. 262, 372, 597, 708. <sup>76</sup>) Keil, Comment tar a. a. D. S. 209. <sup>77</sup>) Ewald, Gesch. des Bolks Israel. II. S. 253. <sup>78</sup>) vergs. Joseph. Antiq. Jud. V. 5. 1.

burch die Israeliten knechtete und ihnen Tribut auflegte, dis der Tag der Rache durch Barak und Debora sein schwer gerüstetes Heer mit Rossen und Wagen am Tabor erreichte (s. ob. S. 247), und ihn samt Sissera und seiner Herrschaft vernichtete (Richter 4, 24).

Dennoch verschwindet Hazor noch nicht aus der Geschichte: benn König Salomo, der baulustige, heißt es ausdrücklich (1. B. d. Kön. 9, 15), führte außer dem Tempel und seinem Palaste auch die Mauern von Jerusalem und Hazor, Megiddo und Gaser (das die Regypter zerstört hatten) <sup>79</sup>) auf; so daß in den Ruinen von Hazuri wol Bauten aus Salomonischer Zeit (urbs a Salomone condita, sagt Joseph. Antiq. VIII. 2 uneizentlich) erwartet werden dürsten; denn diese werden schwerlich bei dem spätern Uebersalle Tiglath Pilesars, des Königs von Assprien (2. B. d. Kön. 15, 29) <sup>80</sup>), als er Petah, den König von Israel, schug, Jion, Abel, Beth-Maecha, Jawha, Redes und Hazor, samt Gilead, Galiläa und das ganze Land Raphthali besiegt hatte, und das Bolt in die Gesangenschaft absührte (l. Erdt. X. S. 248), gänzlich zerstört worden sein; dazu waren jene antisen Bauten, wie andere ihrer Ueberbleibsel sehren, zu sest gestündet.

Trop dem, daß damals, nach Hieronymus, Hazor durch Asser inter zerstört war (Onom. s. v. Asor in tribu Naphthali, quam rex dayriorum populasse dicitur); lebte der Name doch bis in die Zeiste der Maccabäer fort, da der Kampsplaß zwischen König Demestes und Jonathan, dem Maccabäer, mit seinem Heere, das den Sieg davon trug, auf dem Blachselbe von Hazor stattsand (1. Inc. 11, 67). Von Hazor (Chassor als seste Burg) und der Hystese Ewalds, daß es der Hauptort des Landes Gergesa geweste, war oben die Rede (s. ob. S. 117).

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) v. Raumer, Pal. S. 188. <sup>80</sup>) vergl. Joseph. Antiq. IX. 11. 1. und H. Relandi Pal. p. 697.

**§.** 5.

## 3weites Rapitel.

Mittleres Stufenland des Jordangebietes, vom Wasser Merom (El Hûleh) zum See Genezareth oder dem See von Tiberias (Bahr Tabarieh).

# Erläuterung 1.

Der Lauf des Jordan vom El Huleh unter der Jakobsbrückt vorüber dis zur Einmündung in den Tiberias-See; die cultivirte Uferebene El Batiheh mit den Ghawarineh; Et Tell, das alte Bethsaida Julias; die beiden Bethsaida's in Galiläa und in Gaulonitis.

Wir gehen zum mittlern Theile des Stufenlandes vom Ausfluß des El Huleh über, bis zum Ausstuß des Jordan aus dem
Südende des Tiberias = Sees, von wo das dritte natürliche Stufenland in analogen Hauptverhältnissen, aber in verschies denen Proportionen und mit wesentlichen Modificationen seinen Anfang nimmt.

Dieses mittlere liegt in der Mormalrichtung des gans zen Systems von N. nach S., und ist fast von gleicher Auss dehnung wie das obere, von der Hasbeiha=Quelle bis zum Sübende des Wassers Merom, etwa direct 10 bis 12 Stunden, die in 2 starken Tagereisen zurückzulegen sind.

Der eigentliche Ausstuß des Jordan aus dem El Huleh ift selten von Reisenden mahrgenommen, weil die große Damastussund die Safed = Straße, welche am meisten begangen wird, etwas südlich davon über die Jakobsbrücke hinüberführt. Nur v. Wilden bruch hat diesem Ausstuße eine größere Aufmerksamkeit als seine Vorgänger gewidmet, worüber wir oben Bericht gaben. Nach seinen Barometermessungen an dem Wasserspiegel der Jakobsbrücke kann der des El Huleh nicht viel von 100 Fuß absoluter Meereshöhe verschieden sein (nach de Vertou 322 F. Par.). Durch Barometermessung, mit gleichzeitig correspondirenden Beobachtungen, fand derselbe bei seinem Nivellement 81) den Spiegel des

<sup>281)</sup> v. Wilbenbruch, Profil, im Monatsber. der Berl. Gesellsch. f. Erbf. B. III. Taf. III. S. 251.

Jordan an der Jakobsbrücke - 84,4 Fuß Par. üb. b. M.; besselben Spiegel aber über eine Viertelftunde unterhalb ber Brude schon um 15 Fuß gefunken, auf 69,2 Fuß (v. Schuberts Meffung der Sohe der Jakobsbrücke = 378,5 Fuß weicht zu sehr von den übrigen Meffungen ab). Der obere Rand des Jordanthales an deffen Weftufer, ebe man von G.W. von Tell hum's (Rapernaum) Unbobe, am Tiberias = See, zur Jakobsbrucke gegen N. hinabsteigt, liegt nach v. Wildenbruch 512 Fuß Par. (auf bem Profil irrig 521) über dem Meere; also steigt der westliche Uferrand hier etwa 400 F. über bem Jordanthale auf, mas mit bem hoben und steilen Abfall bes Oftufers, nach Burdhardts Angabe (f. ob. S. 169), gut ftimmt, ba er auf ber Damastusftrage von Birket Phiala nur auf fanft fich fenkenden Blainen abmarts schritt, bis er die lette Viertelftunde plöglich zum Steil= absturg 82) bes Jordanbettes zu ber Jakobsbrücke hinabzusteigen hatte.

Am Westuser stieg v. Schubert von Saphet über ben durch bas lette Erdbeben sehr zertrümmerten Boden an den Ruinen von Madscharah und mehrern dadurch verschütteten Dörfern hinab zum Jordan, während die Gesilde sich bis zur Jakobsbrücke hin schon wieder mit einer Fülle von blauen Lupinen und andern Blumen jugendlich geschmückt hatten (am 24. April) 83).

Hat der Wasserspiegel des Tiberias=Sees, nach v. Wildenbruchs Barometermessung, eine Depression von 793 Fuß Bar. (Mittel aus 2 Beobachtungen) unter dem Mittelländischen Meere, so würde das Jordangefälle von der Jakobsbrücke 793+84,4 = 877,5 Fuß Par. betragen. Läge er aber um die Hälfte höher, nach Symonds trigonometrischem Nivellement 84), nämlich nur 307,7 F. Par. (= 328,1 F. Engl.) unter dem Mittell. M., so würde das Jordangefälle von der Jakobsbrücke um 486 F. geringer, das Gesammtgefälle von See zu See gegen 307 + 84, oder etwa 391 Fuß betragen, und also der Unterschied der un=tern mittlern Stufenlandschaft von dem Südende der obern auf etwa gegen 400 Fuß anzunehmen sein. Dagegen ist der hypsometrische Unterschied der Stadt Tiberias von der Stadt Habeiha (nach de Bertou's Messungen, s. ob. S. 186) an 956

<sup>82)</sup> Burckhardt, Trav. p. 315; bei Befenius II. S. 552.

stus Petermann, On the fall of the Jordan etc., in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London XVIII. P. 2. p. 90.

Fuß Par.; ber von Tellel Rabi wurde immer auf 900 Fuß anzunehmen sein, da beide schon auf ben nächsten Vorhöhen über ber Ebene ber El Guleh liegen.

Nach Burdhardt 85) liegt bas fübliche Ende bes El Guleh-Sees nur etwa 3/4 Stunden oberhalb bes Dichiffr Beni Dakub, ober ber Jakobsbrucke, welche zu feiner Zeit bie Granze bes Paschaliks von Damaskus und Akka bezeichnete, weshalb hier auch eine Wache von Damaskus und ein Zollhaus ftand, in welchem der Ghaffer oder die Steuer allen passirenden Christen abgefordent wurde. Dies türkische Wachthaus, so wie ber Pilgerzoll mar seit ber ägyptischen Oberherrschaft verschwunden 86); auch die Handelsfarawanen verfolgten frei die große Damaskusstraße, die hier hindurchführt. Doch stand 1843 hier wieder ein türkischer Wachtposten an der Westseite der Brude, als 3. Wilson hindurchzog 87); die Garnison Dieses Postens fürchtete nicht wenig einen Ueberfall des Tribus der Aenezeh-Beduinen (f. ob. S. 169), die aus ihren Standlagern am Euphrat mit ihren so zahlreichen Rameel schaaren bis zur Oftseite bes Jordan vorgebrungen maren, um biefe auf die herrlichen Weiden auf den Vorhöhen des Hermon und auf bem Dichebel Beisch zu führen.

Aber auch der einst große und stattliche Chan liegt in Berfall, der hier als Rarawanserai zur Herberge diente, und auf dem Oftufer des Jordan aus Bafaltgestein erbaut, an seinen Eden mit Säulen versehen mar, ein großer quabratischer Bau, von bem nur noch zerfallene Mauern in grasreicher Umgebung übrig find. Doch dient er noch immer zur Berberge 88); benn Quellen, Cifternen und bas Jordanwasser machen ihn zu einer bauernben Station. bem einstigen Castell der Rreuzfahrer, das hier errichtet ward, scheinen nur wenig Ueberrefte bei ber Brude vorhanden zu fein.

Aber die Brude ift noch in ihrem guten Zustande erhalten. Unterhalb derfelben versuchte v. Wildenbruch 89) dem Flußthalt zu folgen, fand aber bald bas Terrain für fein Barometer zu gefährlich. Er arbeitete sich an 3/4 Stunden an der Oftseite bes Stromes bis zu einer Mühle burch, in beren Rabe er noch ein

<sup>285)</sup> Burckhardt, Trav. p. 316; bei Gesenius II. S. 554.
86) v. Schubert, R. III. S. 258—261; Dr. Barth, Tagebuch, Ma. 87) Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 316. (1847).88) Bové, Naturaliste, in Bullet. l. c. 1835. T. III. p. 388.

<sup>89)</sup> v. Wildenbruch, Mfcr. Mitth. 1849; vergl. C. de Bertou, Mém. sur la Depression, in Bulletin de la Soc Géogr. XII. p. 164.

vierediges Fort aus der Kreuzsahrer Zeiten entdeckte. Er wagte es nicht, in dem Strome selbst, der unter der Brücke in nich= rem Armen brausend und stürzend zwischen dichter Waldung und Dleanderbüschen dahin schoß, zu baden, weshalb er den Ausdruck "eines fortwährenden Wasserfalls," den er dem Strom beilegte, für gerechtsertigt hielt. Er wählte zum Badeplatz nur ei= nen Rühlgraben, 3½ Fuß tief, der mit viel geringerm Gefälle doch immer noch so heftig mit fortzog, daß man nicht ohne An= halt in ihm stehen konnte.

Die Jakobsbrücke, mit ihren nicht 4, wie Burcharbt, Robinson und auch Andere fagten, sondern nur 3 Spigbogen (45 Schritt lang und 30 Schritt breit, nach v. Wildenbruch) ift von Bafaltgestein, gut erhalten (aber wol nicht eben alt zu nennen, da sie nach v. Wildenbruch durch Dschezzar Pascha erft refaurirt wurde). Der Fluß unter ihr hat eine Breite von 80 F., selten eine Tiefe von 4 F.; doch wurde er ohne die Brude einst für des Erzvater Jakobs Heerden (nach ber Legende) nur eine fehr gefährliche Furth dargeboten haben. Von Safed bis zu ihr zu gelangen brauchte Wilson 4 Stunden Zeit; fein Weg führte ihn über die hochgelegene Ebene Sahel et Taleh. Das Gebüsch, das seine Ufer, meift Kreibekalkstein, hie und da von Bafalt= massen unterbrochen, umwuchert, sind schöne blühente Dle= anber, überall in diesen Climaten ber schönfte Schmuck ber Flußund Bach = Ufer, der Kreuzdorn (Rhamnus spina christi), der wilbe, schmalblättrige Delbaum (Zakkum ber Araber; Elaeagnus angustifolius) und, wo Sumpfgewächse gebeihen, auch bas Pa= phrusschilf (Cyperus papyrus) in bedeutender Größe und ansehnlicher Menge. Auch der Blick von der Höhe auf den nahen Spiegel des El Guleh zeigte große zusammenhängende Wafferflä= den, in deren Mitte aber bedeutende Schilf= und Papyrus= Balder auf ziemliche Seichtigkeit zurückschließen ließen.

Diese erste und einzige Brücke, Dschisstr Beni Dakub, d. i. Brücke der Söhne (auch Benât, d. i. der Töchter, welche Benennung Robinson für die richtigere hält) Jakobs, zwi= schen Merom und Tiberias=See, in deren Nähe zur Zeit der Kreuzzüge König Balduin (1178) zur Bändigung der Gebirgs= tribus und zur Beherrschung der großen Straße nach Damas= sus im genannten Jahre ein Castrum erbaute, scheint damals noch nicht gestanden zu haben; denn Will. Threns. (Histor. XXI. 26) sagt ausdrücklich, daß diese Stelle den Namen des Vadum Ja-

cob, b. i. die Furth Jakobs (Abulfeda nennt hier ein Beit Dacob, indeß er die Furth mit el Ajran bezeichnet), gehabt habe, weil die Tradition fage, daß der Erzvater bei feiner Rückfehr aus Mesopotamien, als er seinem Bruber Esau Boten geschickt und seine Rarawane in zwei Saufen getheilt gehabt, hier durchgezogen sei (1. B. Mos. 31, 17 u. 18). Aber seinen Weg nahm Jakob, ale er aus Haran heim kehrte, sich auf Cfaus Empfang vorbereitete und fein Saus, seine Rnechte und feine gahlreichen Beerben in zwei gesonderte Saufen theilte, auf ber Oftseite bes Jordan über Mahanaim (d. h. Doppellager) 90) durch das weidereichere Gilead: benn 1. B. Mos. 32, 22 steht ausdrücklich: "Und Jakob stund auf "in der Nacht und nahm seine zween Weiber, und die zwo Mägk, "und seine eilf Rinder und zog an den Furth Jabo f 91). "sie und führete sie über das Wasser u. f. w." Der Fluß Jabot ift aber ber Wadi Serka, viel weiter im Süden, und ein offlicher Zufluß des Jordan, zu dessen Furth im obern Laufe man auf der großen syrischen Karawanenstraße von Damastus, 3 auf ber Oftseite bes Jordans, auch heute noch gelangt, an Ralagt Serka; von da zog also bamals Jakob am untern Jordan in Renaan (nach Suchoth und Sichem, f. ebend. 33, 17 u. 18) auf die Westseite des Stroms ein. Jenes Vadum Jacob (wahrscheinlich eine Verwechslung aus Unwissenheit mit Jabok) ift als eine ber unzähligen falschen Legenden, mit benen dieses Land in ben frühern Jahrhunderten überfüllt worden ift.

Jacotins Karte hat den Namen jener Brücke Dschiser Besnat Dacüb, d. i. Brücke der Töchter Icko, eingetragen, wie ihn auch Seetzen wiedergab 92), eine eben so falsche Legende, wenn man diese Benennung etwa dadurch rechtsertigen wollte, des die andere Abtheilung der Heerden Jakobs mit den Töchtern dies sen westlichern Weg genommen hätte; denn die Weiber und eilf Kinder zogen mit ihm. Durch diese Furth des Jordan, wospäter die Jakobsbrücke, deren erste Constructionszeit undekannt, ging aber von jeher die große Hauptstraße von Damaskus zum Galiläer=Weere, wie nach der Hasenstadt Akka, zwischen Thrus und dem Karmel. Sie umging das Anti=Libanon= und Hermon-Gebirge, während die directe Straße von Damaskus nach

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup>) v. Raumer, Palast. S. 243.

11. S. 599, und Gesenius Not. S. 1060; vergl. v. Raumer, Das östliche Pal. und Edom, in Annal. a. a. D. 1830. B. I. S. 553.

92) Seezen, in Mon. Corr. XVIII. S. 345.

Sibon und Tyrus bas ganze Gebirge bes Libanon überfteigen mußte. Dies find bie brei großen Communicationsftragen ber malten Stadt Damaskus mit bem fanaanitischen Landergebiete im Rorben, in der Mitte und gegen Süben. Diese mittlere Straße ift es, welche im Mittelalter bie Via maris 93) genannf wird, auf welcher von jeher ber große Sauptwaaren-Berfehr Sy= riens zu ben großen phönicischen Safenstädten ging (Via maris publica quaedam via est, qua venitur ex Assyria ad mare mediterraneum, Quaresm.), und bie entweder von bem großen Mittellandischen Meere ben Namen erhielt, ober von dem fleinen Galilder = Meere, an dem sie durch das alte Capernaum (Evang. Ratth. 4, 13) vorüber ziehen mußte. Denn für beibe Unsichten uffen fich allerdings wol hinreichende Grunde 94) angeben. Einfluß bes Jordan unterhalb jenes Vadum Jacob bilbete jeden= fule bas Eingangsthor zu dieser Via maris am Tibe= tias= See, im obern Palästina, aus dem Norden her, aus dem kande der Cultur, aber auch ber Heiden (vergl. B. Tobia 1, 1), 🌬 Maphthali Sebulon oder Galiläa; daher Capernaum amals die große Bollstätte, beren Böllner, zu jenen Zeiten so trachtet wie durch alle folgenden, Jesus Christus zu seinen Junem auserwählte (Ev. Matth. 9, 9; Marc. 2, 14; Luc. 5, 27), Sodurch diese Localität, die auch schon der Prophet Jesaias 16,9 und 9, 1 u. f.) in seiner großen Verheißung den Weg bes Reeres dieffeit bes Jordan und bes Gränzlandes ber Beiden im Merten Balaftinas nannte, und verkundete: "Und bas Bolk, fo Sinstern wandelt, siehet ein großes Licht," durch bie bertige Wirksamkeit des Messias zu einer der classischen Stel= Ten der Erde geworden ift.

Die historische Wichtigkeit dieser Jakobsbrücke an der Stelle bes blos legendenartigen Vadum Jacob, aber an der politisch und von jeher mercantilisch für den Karamanenverkehr so wichstigen Via maris hat sich auch stets in der Provinzialverwaltung dorstiger Landschaften, wie zur Zeit der Kreuzzüge, so auch in der Venern Kriegsgeschichte als wichtige militärische Position gesteigt, welche den Hauptübergang nordwärts des Tiberias-Sees von Jerusalem, wie vom Gestade des Mittelmeers her nach Dasmaskus und dem Euphrat, wie nach ganz Sprien sichert. Es

<sup>93)</sup> Quaresmius, Elucid. Terr. Sctae. T. I. Lib. I. c. 8. fol. 19. 94) Gesenius, Comment. zu Jesaias. Th. I. S. 350 — 354.

war ber außerste Posten, bis zu bem bie frangosisch=ägppti= sche Armee der Neufranken ihre Besatzung gegen bas turkifcsprische heer unter bem General Bonaparte vorschob, und ber damalige Commandeur Murat zerftörte größtentheils, am 2. April 1799, ben großen Chan, als er umfehren und bas Project aufgeben mußte, auf bem fprisch = arabischen Landwege nach Indien vorzubringen, um bort bie Macht ber Briten zu fturgen. contraftirenden Unfichten wedt ein einziger Blid auf biefe mertmurbige Jakobsbrucke in die verschiedenen Jahrtausenbe der Menschengeschichte. Der Bau ber Brude scheint schon einmal gleichzeitig mit bem Bau ber großen Chane vor ber Mitte bes 15ten Jahrhunderts, die gur Gerftellung ber großen Rarame. nenftrage nach Damastus 95) eingerichtet worden, hergestellt gewesen zu sein. Reisende des 14ten Jahrhunderts nahmen biefen Weg noch nicht, fondern passirten unterhalb des Tiberial-Sees mit ben Karamanenzügen zwischen Jerusalem und Damatfus ben Jordan; erft im 16ten Jahrhundert ift es von P. Belon bekannt, daß er diese Steinbrucke passirte, wo er im Rarawansen (er nennt es Carbachara, f. Ed. 1554. p. 149) übernachtete. Die ser Rhan ist ben 5 andern auf der großen Karawanenstrass (zu el Ledschun, et Tudschar, et Minneh, Jub Duffet und el Dichiffr) ganz analog gebaut in gleichen Dimensionen bie Brude ift in gleichem Styl.

Seetzen verfolgte den Lauf des Jordan nicht weiter abswärts der Brücke, da er sogleich von ihr, wo er sein Nachtlagst gehalten, südostwärts die Berghöhen hinaufstieg; um von da be dis dahin gänzlich unbekannte Oftseite des Tiberias=Sees zu durch wandern Miemand hatte ihm dahin als Führer dienen und sein Maulthier, oder sein Pferd dem Raube dortiger Beduinst aussetzen wollen. Ein von dort angekommener Araber jedoch, bet hörte, daß Scheisch Musa ein Hakim (Arzt) sei, ersuchte ihn nit ihm zu seinem Scheisch zu kommen, der an der Ostseite des Sees wohne und an einer Augenkrankheit leide. Ohne diesen Führen näher zu kennen, aber kühn und in der Hoffnung seinen Plan auf diese Weise durchsetzen zu können, stieg Seetzen sogleich mit ihm hinauf, durch eine ungemein wilde, melancholische und hüglige Geogend, wo alles aus Basalt bestand. Es war die Westgränze

<sup>296)</sup> Robinson, Pal. III. S. 631 — 634. 96) Seepen a. a. D. XVIII. **S. 346 — 348.** 

ber Landschaft Dichaulan (Gaulonitis). Nach 2 Stunden murbe ein kleines Beltborf erreicht, die Beimath Boffeins, des Führers, wo man die Nacht blieb, um am folgenden Morgen zu Pferde weiter die Anhöhen zu übersteigen, von denen sich eine reizende Ansicht auf ben See von Tiberias barbot. Seeten kam burch ein geringes Dorf Tellanihje (f. unten richtiger et=Tell), bas er, ohne weitere Untersuchungen anzustellen, für bas alte Julias hielt, gelegen am Rande einer fleinen fruchtbaren Gbene, die fich bis an den See erstreckt und ihm mahrscheinlich erft vom Jordan Im Dorfe Tellanihje 97) wuchs sehr viel abgelagert erschien. Aloë, die weiter nordwärts sich nicht gezeigt hatte. Von da flieg Seegen oftwärts (benn bisher hatte er fich füdmärts bem Tiberias = See fehr genähert) einen Weg am füdlichen Ufer eines Babi Szemmaf hinan, ber im Sommer trocken liegt, an wel= dem jedoch der augenfranke Scheifh in einem fleinen Beltlager wohnte. Der graue Staar des Mannes war ohne Operation incurabel, boch gelobte er bem Hafim, wenn er ihn von der Krank= heit befreite, als Belohnung die schlechte Mähre, die er ritt, wo= gegen Seetzen nichts weiter von ihm verlangte, als bag er ihn längs ber Oftseite bes Galiläer = Meeres, weil er ba nothwendig Arznei = Rräuter suchen muffe, nach Tiberias escortiren laffe, von wo er durch Höffein, den Führer, ihm die helfende Alrznei, wenn es Allah gefallen möchte, zusenden würde. Letteres, fagt Seeten, gestel; allein die erstere Bedingung fand Schwierigkeit; boch ver= prach es der Scheikh, aber die Ausführung fehlte. Denn am fol= genden Tage schlug der Führer wieder den Rückweg nach Tellanihje ein, alle Vorwürfe halfen nichts; er hatte sich der Flinte Seetzens bemächtigt und noch einen fräftigen Araber zur Seite. kand war unmöglich; der Ritt ging zur Jordanfurth in der Nähe des Tiberiasufers, wo das Flugwasser dem Pferde bis an den hal= ben Bauch reichte. Nun konnte man nur dem schon bekannten Bestufer des Sees folgen, wo Seetzen bald von seinem Führer in einer fehr einfamen Gegend, in der Mähe des verfallenen Chans Bat Szaida 98), an einem Bache gelegen, noch obenein überlistet, seiner Flinte und seines Pferdes beraubt wurde, und froh sein mußte, am folgenden Tage die noch 3 Stunden entfernte Stadt Liberias zu Fuß erreichen zu können. — An dem Beispiele Die=

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) s. Lage auf Seetzens Karte eingetragen. <sup>98</sup>) Seetzen, Monatl. Corresp. XVIII. S. 348.

ses Führers sieht man, wie Treulosigkeit, Raub und auch Morb das öftliche Ufergebirgsland des Galiläer-Meeres seit Jahrhunderten völlig unwirthbar und für Reisende bis heute unzugänglich gemacht hat.

Burchardt, ber den Weg von der Jakobsbrücke abwärts am Jordanuser auch nicht versolgen konnte, weil er westwärts nach Sased hinausstieg, ersuhr nur, daß 1½ Stunden von der Brücke südwärts, an der Ostseite des Jordan, ein Dorf Batthkha (so heißt die Ebene, in der mehrere Dörfer liegen) läge, dessen Einswohner eine große Menge Gurken und Kürbisse bauten, welche sie auf den Markt von Damaskus versührten, da sie in ihrem heißen Tiesthale drei Wochen früher reisen, als in der (2000 Fuß höher liegenden) Ebene von Damaskus. Die sehr heißen Sommer sind allerdings eine characteristische Eigenschaft des Jordans Tiesthales oder Ghor, welche alles sehr früh zeitigt, aber auch die Wasser vertrocknen und die Grasungen frühzeitig durch Sonnensbrand versengen macht.

Wenn Josephus für den ganzen Lauf bes. Jordan vom Gamochonitischen See zum Genegareth auf 120 Stabien (b. i. 6 Stunben Weges) angab, so wird biese Distanz burch Burchharbts Schätzung auf die Hälfte reducirt, da er vom Tiberias = See bis zur Jakobsbrucke nur 2 Stunden, von da zum El Guleh nur 3/4 Stunden, also für ben ganzen Lauf höchstens 3 Stunden rechnet, der nach ihm hier Urdan oder Jurdan genannt werden soll, was jedoch kein anderer Reisender erfuhr (wol bas arabische Nahr el Ordan wie bei Abulfeda) 99). Da deffen Lauf aber kein Reisender abwärts bis zur Mundung in ben Tiberias-See verfolgt hat, so fehlt auch jede genauere Beschreibung beffelben, wenn man auch vermuthen kann, bag er sich rauschend in fo ftarfem Gefälle zwischen engen Klippenwänden von Kreibegeftein ober Bafaltmaffen hindurchzuwinden habe; aber von bedeutendern Wafferfällen ift daselbst (abgesehen von obiger Angabe v. Wildenbruchs) nichts befannt, sie fehlen wenigstens bie erfte Stunde aufwärts vom Tiberias = See ganglich, nach E. Robinfons genauer Erfundigung, ber an ber Einmundung bes Jordan zum Tiberia8=See, am 20. Juni, bort fein Nachtlager an beffen flachem Westufer aufschlug 300), und uns über biese Localität burch seinen

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup>) Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 147. <sup>300</sup>) E. Robinson, Pal. III. 2. S. 558 — 571.

Reisegefährten Eli Smith, da er selbst sieberkrank im Zelte das nieder lag, einige genauere und die Seetzenschen Angaben vervolls ständigende Nachrichten mittheilt.

Eine gute Stunde von den Ruinen Tell Hum, am Nord= ende des Tiberias-Sees, die man oft für den Ueberreft des alten Rapernaum gehalten, nachdem man zwei trodine Badis el Abbafy und el Esheheh burchschritten, erreicht man den Einfluß bes Jordan zum Tiberias = See, ber bicht an der steilen Uferseite im Westen vorüberzieht, während sich sein Oftufer in eine Stunben breite Cbene mit fruchtbaren Feldern ausbreitet, el Batibeh (Battyfha bei Burdhardt), was eine überschwemmbare Chene bezeichnet, genannt. Die ftarken Gudwinde, meinte Robinfon, hatten mahrscheinlich, und allerdings fand auch Mo= lineux hier den Seegrund fehr seicht, eine Sandbank vor die Mündung angetrieben, die sich 1838 schon über bas Niveau des Sees etwas erhob, und mit dem öftlichen Ufer in einer Breite von etwa 100 Schritt zusammenhing, auch am westlichen Ufer sich an bas Flugbett anlegte, wo einige Reisfelder an 10 Minuten weit fich bis zu bem nahen Sügel bingichen, auf bem einige Belte ber Shawarineh, auch Rohrhütten und einige aus roben Steinen erichtete Magazine für ihre Vorrathe ftanben. Es erinnerte alles an die ärmlichen Ghawarineh-Dörfer und ihre Cultur des Bo= bens am Südende des Todten Meeres (f. Erdf. XIV. S. 1057), von woher auch diese hieher verdrängt sein mögen (f. ob. S. 230).

Auch diese Ebene, von deren Andau Burckhardts oben anstezigte flüchtige Notiz zu sprechen scheint, ist im Often und Norzben von hohen Bergen umgeben; die im Norden werden höher und drängen sich dichter zum Jordan heran, den sie auf ein enges Flußsbett beschränken. Die ganze Ebene schien auch schon Seetzen ein Deltagebilde des Jordan zu sein, dem hier die Südwinde und der Wellenschlag vielleicht noch manchen Seesand entgegentreiben, und so seine Schuttmassen rasch vermehren. Der Jordan ist hier verne die Einmündung zum See weniger rasch, weniger breit als am Aodten Meere, nur etwa 1/3 so breit wie bei Jericho (60 bis 75 %.); sein Wasser ist träge, trübe, zwischen niedern Schuttusern schuttusern schuttusern schuttusern schuttusern schuttusern schuttusern schutchen seichten Stellen zu durchwaten, an andern ist er tieser.

Eli Smith benutte den Tag, den sein fieberkranker Reise-8efährte im Zelte zurückbleiben mußte, zu einem Ausslug auf die

# 276 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

Oftseite bes Jordan 1), von der die ferne Berghöhe mit einer Ruinengruppe et=Tell (irrig von Seeten Tellanihje genannt) zu näherer Erforschung hinüberlockte. Nahe bei bem See, an einer Sandbank, fette er mit seinem Maulthiere durch ben Jordan, befsen Wasser diesem bis zum halben Leibe herauf reichte. Minuten erreichte er die Ruinen des Dorfes el-Arabsch, aus ungeheuern vulcanischen Steinen bestehend, zwischen benen ein fleiner Garkophag aus bemfelben Gestein bas einzige Alterthumliche zu sein schien. Noch 20 Minuten weiter murden bie ruinirten Baufer von el = Des'abineh, aus bemfelben Geftein, erreicht, von benen mehrere noch im Stanbe erhaltene von ben Ghamarineh zu Magazinen für ihren Ernteertrag benutt murben. noch weiter, 47 Minuten gegen S.D. am Seeufer hin, murde die Ruine Dufah erreicht, die aus bemselben Gestein, aber weit größer, als die vorherigen Dörfer, auf einer Unhöhe über bem See erbaut ift, von welcher nur in geringer Ferne gegen S.D. die Berge bicht an ben See vorspringen. Diese ganze durchrittene Strecke von mehr als einer Stunde Länge war eben so breit von Oft nach Weft jum Strom, und hatte in Gestalt, Clima, Boben, Producten eine gewisse Aehnlichkeit mit der Ebene Ghuweir nördlich von Medschil auf der Westseite des Tiberias=Sees; doch soll sie weit fruchtbart fein. Es ift die Ebene Batibeh, welche noch ganz ben Fellass ber Ghawarineh überlassen war, die hier Waizen, Gerfter Hirfe, Mais, Reis und auch jene Gurken und Kurbis, we benen Burdhardt hörte, für den Markt von Damaskus bauen Von dem trefflichen Honig, den er daselbst nannte, konnte unse Reisende keine Spur sinden. Dagegen war dies Land voll Bickheerden, barunter auch große Büffelheerden, die am Abend von ihren Weiden zu den Belten ihrer Besitzer gurudkehrten, ober in Sumpfen sich wälzten, im Jordan herumschwammen, und burch ihren Ertrag diesen einen gewissen Wohlstand zu verleihen schienes Denn bieses ärmliche Volk war boch unter allen ihren Raffegensse fen, die in der bitterften Armuth und unter dem Druck ihrer be nachbarten Araberstämme schmachten, noch das mindest elende. Es war hier dieselbe Race der Büffel, wie in Aegypten und in bet pontinischen Sumpfen, ber Rim (Reem) ber Alten, el Dichamis (el Gamûs) der heutigen Araber, die auch den Reichthum bet Anwohner der El Huleh = Marschen ausmachen (f. ob. S. 228).

<sup>301)</sup> s. die Zeichnung auf Kieperts Karte von Palästina.

Die Chenc ift Eigenthum bes türkischen Gouvernements, bas fei= nen Antheil von den Producten dieser ackerbauenden Fellahs Der schwere Lehmboden und die reiche Bewässerung giebt der Ebene eine ausgezeichnete Fruchtbarkeit, deren sich der arbeits= scheue Beduine noch nicht einmal bemächtigt hat. Denn außer bem Jordan traf Eli Smith noch brei permanente Ströme, welche die Ebene gegen S.W. hin durchsetzen und direct zum See fallen, bavon ber füdlichere ber größte, ber Wabi es Sunam, dem aber südwärts von Dufah noch ein 4ter ungenannter und noch nicht näher ermittelter (vielleicht ber Wabi Szemmak bei Seetzen, an dem der blinde Scheifh wohnte) folgen soll. biden nördlichern, parallel neben einander vom Gebirge herabkom= menden Wadis heißen: ed=Dalieh und es=Sufa; sie sind, wie die andern alle, dicht mit dem Oleander=Gebüsch bewachsen (Nerium oleander), ber Schniuck ber Landschaft, ber bamals, Mitte be Sommers, in voller Blüthe ftand.

Die Ghawarineh (ber Plural von Ghorn, d. i. Ghor= Bewohner) 2) in ihren schwarzen Zelten (einige hundert), deren Gruppen entlang dem Ufer des Sees und der Flußläufe gereiht then (auch an der Westseite des Sees in der fruchtbaren Ebene 🖦 Medschbel traf Robinson einen ihrer geringern Zweige an, 📭 sich es Serrikineh nannte, der einzige, von dem ein eigen= Mulicher Name bekannt ift) 3), enthalten sich hier ganz ber Wohin Häusern; sie waren von dem türkischen Gouvernement minaffnet worden und viele von ihnen als Refruten zu dem Heere arest; man fand sie meift träge vor ihren Zelten sigen. wohner des öftlichern Dschaulan hatte man noch nicht entwaff= et, was gewiß diesen armen Fellahs wegen plündernder Ueberfälle n großem Nachtheile gereichen mußte. Sie scheinen hier eben fo erachtet zu sein von den ächten Beduinen, wie anderwärts im Bhor und am El Huleh; denn ob sie gleich arabisch sprechen, so verben- sie doch auch von den eigentlichen Fellahs, d. i. den Iderbau=Arabern, so wenig wie von den Beduinen als ächte Iraber angesehen. Eli Smith, ber einzige genauere Beobach= er biefer ben indischen Parias analog in Syrien stehenden, her= ntergekommenen, zerftreuten, ärmlichen, überall verwünschten, selbst byfifc burch climatische Einwirkungen ber Sumpflandschaften ge-

<sup>2)</sup> Eli Smith, Bands of the Ghawarineh, in Missionary Herald, Vol. XXXV. 1839. p. 87—89. 3) Robinson, Pal. III. 2. S. 539.

schwächten und gedrückten Race, sagt: sie stehen bei ihren nicht minster rohen Nachbarn im übeln Geruch der Zauberei und des ehes losen Lebenswandels. Ihre Zahl in Zoar, am Südende des Todten Meeres, schätt Eli Smith, wo er sie selbst besuchte, auf 200, eine zweite und dritte Gruppe auf der Halbinsel im Todten Meere und an der Nordostseite des Todten Meeres am Jordan und Wadi Hesban ist geringer an Zahl; ihre Gruppen in Jericho und Batiheh sollen aus 200 und 150 Familien bestehen, die am el Huleh und eine Gruppe im Hauran sind der Zahl nach noch unbekannt.

Von diesen südlichen Orten wandte sich Eli Smith gegen den Norden, nach et Tell, die größte aller Ruinen in der Umgebung, welche als die alte Hauptstadt des Landes angesehen wird, obwol sie ihren Namen verloren hat und die Shawarineh darin nur ein paar Bauten zu Magazinen benutzen. Die Ruinen bedecken einen großen Theil des Hügels (Tell) und sind umfangereich; sie bestehen aus unbehauenem vulcanischen Sestein (Basalt?), an dem Eli Smith jedoch keine Spur von architectonischer Sculptur wahrnahm. Nahe diesem Tell ging die Jordansurth dem Maulthier nur bis an den Bauch; aber die User waren voll Moräste.

Schon Seegen glaubte in diesem Orte bas alte Bethfaida Julias auf ber Oftseite bes Jordan, in ber Proving Gaulonitis, wieder entdeckt zu haben, bas man früher mit ber andern bekanntern Bethsaida (d. i. Ort der Fischerei), auf der Westseite des Tiberias = Sees, verwechselt hatte, die in Galilaa lag. Erft Reland, bann Bachiene haben jene frühern Fehler gerügt, und gezeigt, daß es zwei Bethsaida (Fischerdörfer) ju beiden Seiten bes Galiläer=Meeres gab; Seegen fand die Loca = lität von beiben zuerft auf, zeichnete fie in feiner Rarte ein, nach der sich alle folgenden Karten richteten; aber er blieb der eins zige, der diese öftliche selbst sab, bis Robinson und Eli Smitk sich genauer in jener Umgebung orientirten. v. Raumer entwickelte bas Doppelverhältniß beiber Orte zu ben Angaben ber Evangelien mit meifterhafter Rlarheit 4), bas wir zuvor ebenfalls auf ganz gleiche Weise aufzufaffen genöthigt maren. Beibe Orte lagen bem Ufer bes Galiläer = Meeres benachbart, wenn fie auch heutzutage nicht mehr bicht baran stoßen; beibe hatten von

<sup>304)</sup> v. Raumer, Palästina. 2. Aust. S. 121 — 123, Rot. 20 u. 21.

Beth (Ort) und Saida (Side, Sidon), Fischerei bezeichnend, den Namen als Fischerorte, vom Hauptgewerbe ihrer Bewohner; aus dem einen wählte der Messias Fischer zu seinen Jüngern, bei dem andern speisete er sein Gefolge mit Brot und Fischen.

Aus bem Bethsaida in Galilaa waren bie Junger Pe= trus, Andreas, Philippus, und dies ift bekannt genug. Aber an ein zweites Bethsaida, das zwar auch in den Evangelien genannt wird, jedoch ohne genauefte geographische Bestimmung, wurde man, ohne Fl. Josephus entschiedene Nachricht von demselben, kaum gedacht haben (Jos. Antiq. XVIII. 2. 1). Dieser fagt: Philippus, bes herobes Sohn (er starb finderlos), ber Tetrarch (Vierfürst) von Ituraa, Trachonitis, Gaulonitis und Batanaea, also Beherrscher ber Oftseite bes Jordan (vgl. Evang. Luc. 3, 1), ber auch Paneas ausgeschmudt hatte, verman= belte Bethsaida, den Flecken am See, in eine Stadt, setzte Colonisten hinein, gab ihnen Vorrechte und nannte die auf Römer Art erbaute Stadt zu Ehren ber Tochter des Kaiser August Julia, welche die Gemahlin Tibers war, Julias (ein andres Julias oder Livias in Peraea am Asphaltsee ift davon zu unterschei= Man fann weder diefes Bethsaida auf die Westseite bes Sees verlegen, wie Brocardus u. a. gethan, weil die Tetrarchie Shilipps nicht bis dahin reichte; aber eben so wenig kann man it des gelehrten Engländers Lightfoot Ansicht übereinstimmen, bas Bethsaida Galiläas (Evang. Joh. 12, 21) auf die Oft= Alle beffelben verlegen möchte, und fagte, im weitern Sinne habe Milaa auch auf die Oftseite des Sees sich ausgedehnt. Sondern men muß, wenn schon Cellarius 5) diese doppelten Bethsaidas als einen der schwierigsten aufzuhellenden geographischen Puncte In Neuen Testamente ansah (an vero haec Bethsaida sit illa spostolorum patria toties in evangeliis memorata, ex difficillimis quaestionibus est, quae in sacra moveri geographia possunt etc.), boch der Ueberzeugung bleiben, baß in den Evangelien imeierlei Fischerorte des gleichen Namens, der eine in Balilaa, ber andere in Gaulonitis, gemeint sind, wenn schon der lettere von den Evangelisten weder durch die geographische Bestim= mung in Gaulonitis, noch burch ben zweiten Beinamen Julias, eine nähere Bezeichnung erhalten hat. Die Schwierigkeit ber Un=

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Chr. Cellarius, Notitia Orbis antiqui. Lips. 1706. 4. Asia Lib. III. c. 13. fol. 633.

Das öftliche Bethsaida wird aber zweimal im Evang. Luc. 9, 10 und Marc. 8, 22 genannt, in dessen Rähe Jesus Chrisstus die 5000 wunderbar speisete, und nach der Speisung der 4000 daselbst auch den Blinden sehend machte (s. die Note bei v. Rausmer, Pal. a. a. D.), wogegen das westliche Bethsaida in Gasliläa, die Heimath der Jünger viel häusiger in den Evangelien genannt wird. Bei diesen schönen Erzählungen zeigt sich, daß die jest öden und lautlosen Gegengestade des Sees, zu dem wir nun

sortschreiten mussen, durch Schiffahrten damals in fortbauern= ber Wechselverbindung standen.

# Erläuterung 2.

Das galiläische Meer ober der See Genezareth, Kinnereth; ber See von Tiberias; Namen, Lage, Umschiffung, land= schaftliche Natur, geognostische Verhältnisse, Duellenreich= thum, heiße Quellen, Salzbäche, Erdbeben, Winde, Clima, Vegetationscharacter.

#### 1. Namen.

Rinnereth ober Meer Kinaroth (Chinereth ober Chi= naroth) 6) ift der älteste Name bieses schönen Gebirgssees in ben Bichern Mose (4. B. Mos. 34, 11 und 5. B. Mos. 3, 17) und 30= sm (12, 3), ber von einem Orte ben Namen führte, von dem man nur so viel weiß, daß er einst am Meeresufer lag (3of. 19, 35); bağ er aber an der Stelle ber später erft aufgebauten Stadt Ti= berias gelegen hätte, welche erft Herodes ausbaute, und die, wie hieronymus angab (Onomastic. s. v. Chennereth), auch Rinnereth geheißen haben sollte, entbehrt jedes historischen Sin= tergrundes; denn Tiberias Localität gehört zum Stamme Sebulon, Kinnereth aber lag im nördlichern Stamme Naph= thali (nach Josua 9, 35), welcher nur die nördliche Gälfte bes Userlandes des Sees einnahm. Dies ist auch deutlich aus Ben= hadads Eroberung vom Lande Kinnereth (1.B. d. Kön. 15, 20), welches nur das Ufergebiet in der nordwestlichen Hälfte bes Seebeckens bezeichnen fann, so daß diese Benennung nur von einem späterhin verschollenen dort vorhandenen Orte dieses Ma= mens ausgegangen sein konnte, der nicht mit der Localität des süblichern Herodischen Tiberias zusammenfallen kann. Auch giebt es noch andere Gründe 7) gegen die hypothetische Annahme, die Lage von Kinnereth mit der spätern von Tiberias zu identificiren (f. Uebrigens kommt dieser Name des Sees im Alten Tefta= mente und nur zur Bezeichnung von Stammesgränzen vor. Weit bäusiger ist die Benennung See Gennesar ober Genezareth,

<sup>306)</sup> Diese verschiedenen Schreibarten s. in Keil, Commentar über B. Josua, S. 205, 227, 354. 7) Rosenmüller, Bibl. Alterthumsk. II. Th. 2. S. 76.

von unsichrer Ableitung (nach Lightfoot I. 222 aus dem voris gen Namen entstanden: transiit nomen Chinnereth in Genesor; f. 1. B. d. Maccab. 11, 67), im Neuen Teftamente (Matth. 14, 34, Marc. 6, 53, Luc. 5, 1 u. a. D.), obwol er ebenfalls von einem fleinen westlichen Uferstrich, wol der mittlern Seefuste, hergenommen war, da bei Matth. 14, 34 und Marc 6, 53 das Land Genegareth genannt ift, zu welchem Jesus im Schiffe hinüber Dag bies nur ein fleineres Ufergebiet fein fann, welches biesen Namen trug, ergiebt sich aus Josephus (de Bell. Jud. III. 10, 8), ber beffen Ausbehnung nur auf 30 Stabien Länge und 20 Stadien Breite beschränkte, weshalb Robinson die dieser Angabe entsprechende fleine fruchtbare Uferebene, jest el Shumeir, bas fleine Ghor, genannt, und zwischen Medschbel im Guben wie bem Chan Mingeh (Capernaum) im Norden gelegen, für bie specielle Lage bes Gaues Genegareth in Unspruch genommen bat, auf welche sich insbesondere auch Josephus paradiesische Schilberung beziehen mag 8). Daher auch die etymologische Erklärung bes Namens Genefor "Gärten bes Reichthums"; f. Lightfoot l. c. ob amoenitatem regionis, hortis ac paradisis refertissimae. Diese Benennung nach diesem Genezareth ift die allgemeis nere bei Josephus, Strabo, Plinius (H. N. V. 15. Genesara) und ben Römern geworden. Galiläer=Meer, wie es von Matth. 4, 18 in der Erzählung genannt wird, wo die Fischer Petrus und Undreas ihre Nege barin auswarfen, hatte es von feiner Lage in Galilaa, wie Joh. 6, 1 fagt, das aber nicht auf die Oftseite des Sees hinüber reichte. Diese Benennung fonnte erft in später Zeit aufgekommen 9) sein, ba ber Rame Gali= laea anfänglich nur einem fleinern Gaue angehörte, neben bem andere Namen wie Redes, Naphthali u. s. w. (2. B. b. Kon. 15, 29) genannt werden, bie fpater erft zu bem Berband von Balilaa hinzukamen; zu Salomos und hirams Zeit war Galilaa nur noch ein unbedeutender Gau, der hiram zu verächtlich mit feinen 20 Ortschaften erschien, um ihn von Salomo als Gegengabe für feine Cebern am Libanon anzunehmen (1. B. b. Ron. 9, Erst mit der Erweiterung des Begriffs von Galilaa unter ben Makkabäern, als ganz Sebulon und Naphthali zusammenfielen, und die ganze Westseite des Sees zur Provinz Galilaa

<sup>308)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 535 — 549. 9) Gesenius, Comment. zu Jesaias. I. S. 350.

lam, konnte auch der See den Namen des Meeres der Galisläer erhalten haben. Seitdem die Stadt Tiberias, zur Zeit Herodes Antipas, zur Hauptstadt Galiläas erhoben ward, wurde auch dieser Name: das Meer bei Tiberias (wie Ev. Joh. 21, 1) gebräuchlich, ja vorherrschend, der später auch bei den Arabern Bahhar ét Tabarta, der See Tiberias, zur allgesmeinen Geltung kant.

2. Aftronomische und hypsometrische Lage, Ausbehnung, Sundirung und Beschiffung.

An der trägen Einmündung bes Jordans in das Nordende bes Tiberias = Sees, zwischen Tell Hum in W. und dem Trümmer = borfe el=Arabsch im Oft liegt kein Ort von Bedeutung. Zwi= schen ber Jakobsbrücke, 84 Fuß Par. über bem Spiegel bes Mittel= landischen Meers (nach v. Wildenbruch), und ber Depression bes Spiegels des Tiberias=Sees muß irgendwo eine Stelle des Fluglaufes sein, wo dieser bem Niveau bes Dreans völlig gleichsteht, mag nun das trigonometrische Ni= wllement Symonds diesen Seespiegel auf — 307 F. Par. (328 k. Engl.), oder das barometrische v. Wildenbruchs gar auf -793 F. Par. (ein Nivellement, zu welchem v. Wilbenbruch felbst in geringeres Bertrauen hat, weil mahrend ber Beobachtung 2 Tage hindurch ein heftiger Chamsin wehte, ber wol ftorend auf 😘 Barometer einwirken konnte) herabdrücken. Diese Stelle ift Ger bis heute noch nicht ermittelt. Aber auch die astronomische Pesition der Mündung selbst, deren Beschreibung wir aus obigen Angaben Robinsons kennen, läßt einige Zweifel übrig, da die bisherige Kartenzeichnung der nördlichen Alusdehnung des Sees (unter 32° 55' N.Br. bei Berghaus, 32° 53' N.Br. auf Robinsons und Rieperts Rarte) etwas zu weit nördlich eingetragen, der Jorbanlauf dadurch also zu sehr verkurzt mar, weil Lieutn. Moli= neux Observation ber Mittagshöhe ber Sonne, 31/3' südwärts bom Nordrande genommen, nur 32° 49' M.Br. für dieselbe be= Rimmt hat (23. Aug. 1847) 10). Die Hige war mährend der vier Stunden, welche Molineux hier am Lande zubrachte (31°56' Reaum. = 103° Fahrh. im Schatten) zu lähmend, um weitere Beobachtun=

Jordan and the Dead Sea, in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of London. XVIII. P. 2. 1848. p. 107.

gen verfolgen zu können. Bei seiner Beschiffung bes gangen übrigen Gees hatte er überhaupt an ber gangen bisherigen Rartenbarstellung besselben auszusegen, daß er zu klein gezeichnet sei, zumal zu schmal von Tiberias aus zum Oftufer, eine Diftanz bie; feiner Meinung nach, nicht unter 8-9 engl. Mil. (über 2 beutsche Meilen, mas allerdings die Zeichnung auf Berghaus und Robinfons Karte noch über die Sälfte der Seebreite vermehren mußte) betragen fonne, so wie beffen Lange, von ber Ginmundung jut Alusmundung des Jordan, die er beide beschifft hatte, nicht unter 18 engl. Mil. (41/2 deutsche Meil. oder 9 Stunden) betrage, wahrend Berghaus Karte ihm noch keine 6 Stunden Ausbehnung von N. nach S. giebt, Robinsons Karte nur etwa 61/2 Stuns Molineux hielt diese irrige Zeichnung, benn frühere Aufnahmen fehlten, für eine Folge ber Alugentauschung, ber man unterworfen sei, wenn man vom Ufer aus die Aussicht auf bas gegenüberliegende Sochland habe; da er aber die ganze Breite und Länge des Sees überschiffte, so konnte ihm die Berichtigung berfelben wol nicht fehlen, obwol fein zu frühzeitiger Tod wol ver hindert haben mag, daß genauere Observationen barüber befannt geworden. Eben so ist durch seine Sundirungen die früherhin: gewöhnliche Annahme von einer großen Tiefe biefes Sees berichtigt worden; denn ob er gleich selbst in seinem Bericht nur im allgemeinen von angestellten Tiefenmeffungen spricht, so erfahrm wir doch nachträglich durch den Berichterstatter, daß die Sundien rungen beffelben nicht über 20 bis 26 Faden (120 bis 156 84 engl.) 11) hinabgingen, daß berfelbe also keineswegs zu ben tiefen Seen, wie sie die Schweizeralpen und andere Gebirgesyfteme bare bieten, sondern zu den nur seichten Seen gehöre, wie sie im mäßig hohen Bergländern vorkommen. Die Beschiffung best Sees durch Molineux ist die erste, durch die wir einen Berick über benselben erhalten. Nur mit großer Mühe war das fleinste Boot (Dingy) seines Seeschiffes aus ber Bai von Acre über bet Rücken bes westlichen Bergzugs auf Kameelrücken zum Tiberias See herüber transportirt, und mehrmals unterlagen die babei übermäßig angestrengten Lastthiere; bennoch gelang es, am Taborberge vorüber, das Seeufer bei Tiberias zu erreichen, und eigentlich war boch nur der letzte unmittelbar zum See abfallende Steilabsturz (ben v. Wildenbruch dem Absturz des Karft aus ber

<sup>311)</sup> W. J. Hamilton, President, Address 22. May. 1848. p. 16.

bobe von Optschina nach Trieft vergleicht) 12) die schlimmfte Stelle, m welcher ber Transport eine Strecke hinab burch Thiere unmög= lich wurde, und mo man das Boot an Seile gebunden hinabschurren laffen mußte, bis es unten am Fuße ber hohen und abichuffigen Bergwand wieder auf Kameelruden zum Spiegel bes Sees getragen werben konnte. In neuern Zeiten mar die Be= schiffung des Sees fast ganz unterblieben, die doch zu Christi Zei= ten ganz gewöhnlich gewesen zu sein scheint; benn ganze Flotten haben sich zu Zeiten auf ihm bewegt (Joseph. de Bell. Jud. III. 10, 1—10 und IV. 1, 3). Als Titus Truppen die Stadt Tibe= rias belagerten, entflohen große Schaaren der Einwohner auf ih= m Booten und Barken; Bespasian ließ Boote bauen, um fie pu verfolgen, und lieferte ihnen eine Sceschlacht, in der fo wie bei ber Eroberung ber Stadt 6500 Menschen erschlagen sein follen. In spätern Zeiten scheint die Beschiffung selbst für die Vischerei im See gang aufgehört zu haben, die heutzutage wenigstens nur vom Ufer aus betrieben wird. Im vorigen Jahrhundert und 300 Ansang von diesem sahen Pococke, Seegen, Burchardt nur etwa ein einziges Boot, das die Pächter der Fischerei brauchten 13), ther bas auf die Oftseite ausging, um Holz herüber zu holen, velches auf dem Westufer fast ganz fehlt, und dieses Boot war Burchardts Zeit schon wieder vermodert. Will. Turner, 1815 kein einziges Schiff mehr auf dem See fand, sagt, daß iezzer Pascha ein solches aus Zimmerholz bauen ließ, das bom Oftufer herbeischaffen mußte, welches aber auch schon Mier zerfallen war 14). Der einzige neuere Reisende, außer Mo= Meux, der versichert, daß er den ganzen See auf einem Boote Mufelmännern, die ihm die Wunderftätten Chrifti gezeigt, histifft sei, ist Comte de Berton (im J. 1839), der die Orteagaben auch auf seiner Kartenstizze angezeigt hat, freilich in ei= mm sehr kleinen Maaßstabe. Leider hat wol der frühzeitige Tod den Lieutn. Molineux gehindert, seine Specialbeschreibung der Rusten des Sees mitzutheilen, deren Aufnahme uns auch von Capt. Symonds noch nicht bekannt geworden. Es fehlt uns Ther die Controlle zu de Bertou's Angaben, die von allen frühern nehrfach abweichen, im Ganzen aber doch mit Molineux Be-

v. Wilbenbruch, Mitth. 1849.

bei Gesenius II. S. 576.

Vol. III. p. 141.

hauptung der Größe stimmen, aber, wie sich aus andern Daten ergiebt, zumal in den Namen wol manche Fehlgriffe enthalten mögen. Dennoch können wir nicht umhin, sie als die einzigen, die bisher mit gewissen Distanzen und mehrern unbekannten von Moselemen benannten Localitäten sich auszeichnen, in seinem Periplus des Galiläer=Meers hier zu künftiger Berichtigung und Vervollkommnung in einer Anmerkung beizufügen.

Anmerkung. Periplus bes Galiläer-Meeres nach Comte 3. be Bertou (1839) 15), und Größenangaben von E. Rebinson.

- I. Bestufer im Norden von Tiberias bis zur Einman-
- 1) Bon Tiberias 1500 Mètr. (4617' Par.) fern, R. 40° B., at der Quelle Ain el Foulieh, zur Stelle wo 'Aissa (d. i. Jesus bei dortigen Arabern) für Simon den großen Fischzug thun ließ. Zahleriche Ruinen zeigen sich an dieser Uferstelle.
- 2) 5000 Mètr. (15,392') weiter liegt bas Dorf el Mebschelz; in geringer Ferne von ba, in dem Berge, die Ruine des sesten Schlesses Kalaat ebn Maan.
- 3) 4000 Metr. (12,373') weiter von Medschbel erhalt ber Sie bei ben Arabern ben Ramen Nahr Rababieh.
- 4) 4500 Mètr. (13,852') weiter mündet sich der Wabi Amed ein in den See.
- 5) 1050 Mètr. (3231') weiter ist der Chan el Minia, wo beerde Schweine der Gadarener (?) in den See gestürzt sein sein Alte Aquäducte ziehen unter den Höhen hin und treiben die Misses el Tabagha, bei denen eine warme Quelle Tannur Apub.
- 6) 2100 Mètr. (6463') weiter liegen Ruinen, welche die Arab. Rafarnahum nannten, und
- 7) eben so fern 2100 Mètr. (6463') andere Ruinen, die fer große Streden einnehmen; man nannte sie el Ascheh el Rebir.
- 8) 1000 Mètr. (3078') von da ist die Mündung des Jordan (Scherith der dortigen Araber), der zu beiden Seiten große Morase und in seiner Mitte eine kleine Insel bildet (s. oben das Delta, S. 275). Hier beim Aussteigen aus dem Boote überraschte der schein dar vulcanische Boden, der jener zerfallenen verwitterten Lava gleich schen, wie er an den fruchtbaren Gehängen des Besuv und auf Iste

<sup>&</sup>lt;sup>315</sup>) C. J. de Bertou, Mém. sur la Depression etc. l. c., in Bulletin de la Soc. Géogr. Paris. T. XII. 2. Sér. 1839. p. 146 bis 149.

ortommt (es ift offenbar ber burch bie Schuttablagerung bes Joran gebilbete schwarze Deltaboben gemeint).

Piernach betrüge die ganze Distanz, entlang dem Westuser des dees, von Tiberias dis zur Jordanmundung 21,250 Metr. (65,519') der etwas über 2½ deutsche Meilen, starke 5 Stunden Weges.

I. Oftufer des Tiberias-Sees von der Einmündung zur Ausmündung des Jordan.

An diesem linken oder dem öftlichen Jordanuser nannten die kraber dortige Ruinen: el Aarabsche, die de Bertou für die Lage wn Julias hielt (Bethsaida Julias liegt nördlicher als die Dorsmine el Arabsch, s. ob. dei Eli Smith und Robinson S. 276). In geringer Entsernung, auf den Anhöhen gegen Oft, zeigte man die kninen von el-Maschadisch (el-Mesadipeh bei Eli Smith) und von kufer-Pareb. Auf dem rechten User, bei der Einmündung, die Ortslage Euklyah (also da wo Robinsons Zelte standen, der diesen Ramen aber nicht ersuhr).

- 1) Entlang ben Bergen ber Ofiseite von der Jordaneinmündung 3500 Metr. (10,174') gegen D. 35° S. sah man el Chabr.
  - 2) 3000 Metr. (9235') weiter in S. el Brischa.
- 3) 10,000 Mètr. (30,784') weiter gegen S. 25° W. von da den Sadi el Semak, ein langes Thal, welches das ganze System des ettigen Kreidegebirges an dem Ostuser durchbricht, und dasselbe von Caulan und Hauran trennt. Die Araber nannten diesen Durchs den Weg von Pauran (Derb Hauran). Dieser Wadies der Mak würde bei einer künftigen Civilisation dieses Landstrichs der Make Ausladeort für Pauran werden.
- 1-4) 5600 Mètr. (17,239') weiter in S. des Semak öffnet sich ein ihrer Wabi Om Reb ober Wabi Nagib; ein altes Fort auf ihrem linken Steiluser dominirt die Passage; die Araber nannten estalaat el Pössn.
- 5) 3500 Mètr. (10,174') weiter S. 35° D. zeigte man ein Ka=
  wanserai in Ruinen, Chan el Kuair genannt.
  - 6) 2750 Metr. (8463') weiter gegen S.B. den Chan el Otbeh.
  - 7) 1500 Mètr. (4617') weiter bas kleine Dorf Duarban, und
  - 8) 1750 Mètr. (5385') weiter die Orte Khurbet und Tamarah.
- Die Länge dieser Oftküste würde hiernach von der nördlichen **brbaneinm**ündung betragen 31,600 Mètr. (97,277') ober etwas wesiges über 4 deutsche Meilen, 8½ Stunden.

### III. Sübufer.

Denn von da an verläßt man den Fuß der Bergkette im Oft vendet sich in der Richtung B. 30° g. S., um eine theilweis an-

gebaute Cbene 2750 Metr. (8463') ju burchschreiten, bis jum armlichen Dorfe Semat, worauf man noch 2000 Detr. (6156') jurudzulegen hat bis zur Jordanfurth an ber Brüdenruine, bie Dichiffr Om el Ranater beißt. Diese Strede von 4750 Detr. (14,620') ober etwas über eine Stunde Breite nimmt die kurze Strecke des Südufere ein.

- IV. Westufer des Sees vom Jordanausfluß bis wieder nach Tiberias.
- 1) Bon der Brücke wendet sich das Ufer wieder nordwärts, 1250 Metr. (3846') weit, bis zu bem Vorberge, auf welchem bas Dorf Kerak liegt.
- 2) Von Kerat, an ben Ruinen von Rebesch vorüber, die an ben Berg sich anlehnen, sind 6500 Mètr. (20,063') bis zu ben warmen Babern mit ben Neubauten Ibrahim Paschas.
- 3) Bon biefen find 3500 Metr. (10,828') bis wieber zu bem Thurme am Nordende ber Stadt Tiberias, von welcher bie Defsung ausging.

Diese sübliche Strede ber Westfüste beträgt also 11,250 Metr. (34,630'), ober keine volle 11/2 Meilen, ober 3 Stunden Weges, fo baß bie gesammte Ausbehnung ber Beftäfte (32,500 Detr. ober 100,149') etwas über 4 beutsche Meilen ober 81/4 Stunden betragen murbe; biefelbe Ausbehnung welche bie Dftfufte zeigte. Dieze die geringe Breite ber Südküste, von einer farken Stunde, wurde ben ganzen Perimeter bes Sees, nach be Bertou's Angabe, auf etwa 9 Meilen ober 18 Stunden Wegs feststellen. -

Robinsons Ansicht, die er freilich nur von der Landseite bet Westäufte unterfrügen konnte, war es, bag man ben See meiftentheil ju groß angebe. Den von ihm angegebenen Diftanzen 16) nach hatte ber ganze See nur birect eine Länge von 12 engl. Mil. und an Breite die Balfte; nämlich Medschdel gegenüber 6, Tiberias gegenüber nur 5 engl. Mil. Das gefrümmte Ufer aber, vom Gütenbe bes Sees bis zu den warmen Bädern 1 Stunde, von da nach Tiberias 35 Minuten, nach Medschbel 1 St. 10 Min., nach bem Rhan Dinpeh 1 St., nach Tell Ham 1 St. 5 Min. und zum Jordan 1 St. 5 Min., in Summa 5 St. 55 Min. ober 6 Stunden Ausbehnung in Diese Differenzen ber Angaben machen eine Beröffentlichung ber trigonometrischen Aufnahme von Capt. Symonds nur um fo wünschenswerther.

Es treffen mehrere der angeführten Benennungen, wie sie de Bertou von den Arabern gehört haben will, mit folden überein,

<sup>316)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 573.

289

vie auch von andern Reisenden angegeben werben, mabrend bazwiigen auch fonft gang unbefannte Ramen eingeschoben finb.

Gleich die Ain el Fulieh - Quelle ift sonft unbekannt; keine halbe Stunde im R. von Tiberias fällt fie aber wol mit der Gruppe der Quellen zusammen, die bei Robinson 40 Minuten von der Stadt Ain el Borideh heißt. El Medschel ift bas bekannte Deschbil schon auf Seetens Karte; Kalaat ebn Maan ift bas bei Pocode, Burdhardt, Robinson eben so genannte Caftell landeinwärts, bem weiter nördlich ber Rahr Rabadieh folgt, ben Seepen als Rebbe Rebbabije auf seiner Rarte einzeichnete, nördlich vom Babi el human, bei Robinson, den de Bertou nicht nennt. Es folgt der Chan el Minia, ber von allen Reisenden als Minyeh ermähnt wirb, bann ber el Tabagha, ben auch Seeten auf seiner Karte als Salzbad Thabagha eintrug, wo er dabei auch schon ber Tanaar Tyab (Diobs-Defen) erwähnt, in beren Rabe Robinson die Ain et Lin hervorgehoben hat. Der Wabi el Afcheh el Rebir bei be Berton ift ber Babi el Escheh bei Robinson. Den Ramen bes Orts Eutlyah tennt sonft Riemand. An ber Oftfufte find die erfigemanten Orte: el Arabich und el-Mesadipeh durch Eli Smith be-Migt; ber Ort Rufer Pareb bleibt unbekannt; ein Dorf bieses Ramens Refer Pareb kennt Burcharbt 17) nur am äußersten Aboftende des Sees auf der Berghöhe. Eben so unbekannt find die kemen ber Dörfer Chobr und el Brischa. Der Wabi es Semak burch Seetens Besuch bei bem blinden Scheich, ber im Babi demmak wohnte, bestätigt. Weiter füdwärts scheint der Babi Om mit ber Feste Söffn berfelbe zu sein, ber auf Robinsons Karte Fit (Aphica) 18) herabkommt am Kalaat el Hum vorüber und Bit heißt; auf Seepens Karte ift er mit be Bertou's Ramen, anders geschrieben, Engab, eingetragen und so auf Berghaus tte wiederholt. El Döffn hielt Burdhardt für bas alte Regaba Der Argob. Auch der Chan el Ruair ift auf Seepens Karte als Englosof Roaid eingetragen, so wie bas Dorf Duerban, Duarin bei be Berton. Der Ort Churbet Zamra bei Seepen, Churbet el Samrah bei Robinson als Ortsruine, wird wol richtiger Efeln, als bei de Bertou die Benennung von zwei getrennten Orten Gourbet und Tamarah; benn auch Burdhardt führt Cherbet FSjammera an, bas er für bie Lage bes alten, fonft unbekannten bippos hielt 19). Das lette Dorf Semat ift bekannt genug, so We die folgenden Localitäten wiederholt von Reisenden besucht sind.

<sup>17)</sup> Burchardt, Reise, bei Gesenius. I. S. 437. 18) Seegen, Mon. Corr. XVIII. S. 352; Burcharbt, bei Gesenius. I. S. 438.

<sup>19)</sup> Burchardt, bei Gesenius. I. S. 437.

Hat de Berton nicht etwa nach Seepens Kartenstizze die Ramn ber Orte in gehöriger Reihe seinen arabischen Schiffern abgefragt, k ist die Uebereinstimmung der Angaben immer merkwürdig.

### 3. Lanbschaftliche Ratur.

Nähert man sich dem Tiberias = See, wie gewöhnlich bei ben palästinischen Reisenden der Fall ift, von der Westseite, bem die Oftseite ift bis heute noch immer unzugänglich geblieben, fe wird ber erfte Blick in sein Thalbecken 19) von bem Gipfel i Berges Tabor gewonnen, von wo sich beffen ganzer Umrij überschauen läßt; von bem Wafferspiegel bes Gees selbft fann met aber über die Sohen von Sattin (bem fogenannten Berg ber So ligkeiten, Mons beatitudinis der Legende) faum die außerfte Rech oftede wahrnehmen 20), obwol man nach so manchen, selbst ba neueften phantasiereichern Reiseberichten meinen follte, baß big schon der große See selbst sich in seiner reizenden Schönheit ben Auge barbote; aber allerdings ift von ba ber Blick auf bas öftlich anliegende, flache aber hohe Dschaulan und Hauran, wie 🐗 bas noch mehr süböstlich von ihm aufsteigenbe Gebirge von 904 fan und Gilead lehrreich. Rückt man auch bem Gee naber, bleibt er boch noch bem Auge lange Zeit verbeckt, bis man bill von Hattin den Steilabfall der Gebirgshöhe, dicht vor ihm, reicht hat, von beffen oberm Rande, von dem aus man boch mi mehr als tausend Buß Sobe eine Stunde hinabzusteigen hat, nun plöglich ber Blid über ben ganzen See aufthut. historisches Interesse kann auch ber nüchternsten Ansicht nicht len 21), wenn auch eben kein malerisch landschaftliches Bilb vortritt; es fehlen bei ben, wenn auch hohen, doch meift abgem beten Bergen die fühnen Formen, welche in den Schweizerthal die Alpenseen wie Riesen umragen und in Staunen setzen; es fi die Pracht der saftigen, grünen Matten, oder der lieblichen Ball

jicht des Sees und der Stadt Tiberias mit Safed im Hintergent von der Südseite der Bäder aus; und Tab. XXVII. Ansicht Stadt Tiberias, des Sees und des Dschauland der Ostseite von Steilabfall von Hattin, der Westseite aus gesehen, am Wege nach der Stadt Tiberias hinabsührt.

S. 457.

11. 2. 5. 500; Russegger, R. III. S. 131; v. Schubert, Reise. III. S. 231.

faumungen ber amerikanischen, schottischen, englischen, holfteini= m, bahrischen Seen mit ihren sanftern Schönheiten; benn nur tte helle ober schwarze Klippen, fast ganz baumlose, gebräunte, t versengten Grasungen faum überzogene Berggehänge umgeben bunkeln Seespiegel, ben kein weißes Segel, kein Schiffchen, ne Barke belebt. Und bennoch übt ber See seine Reize auf die wfindung jedes Wanderers aus, der fich ihm naht; denn es ift geheiligter See im gelobten Lande der Berheißung b der Erfüllung, der lieblichste Schauplat ber beginnenden irtsamkeit des Erlösers, die Wiege seiner erften Lehren, die Beith seiner Jünger, oft das Alfyl vor seinen Verfolgern, deffen nsamkeiten er burch bie erhabenften Lehren und Thaten gefeiert t. Und bas verleihet biefer Landschaft, ihrer heutigen Berödung geachtet, doch ganz eigenthumliche unvergängliche Reize, die sich ich schon in ben einfachsten Erzählungen ber Evangelisten klar spiegeln, wie in ben Gleichniffen vom Netauswerfen, vom reim Fischfang, von den zerstreuten Schafen, von der Schafheerde bem guten Hirten, von der einen Thür zum Schafstall, von Lillen, die auch heute noch hier in unvergänglicher Schönheit Fülle an den Seeufern prangen u. a. m.

Aber auch Naturschönheiten hat dieser See, wenn schon mil-Art und zu seiner Zeit, wie vorzüglich in den ersten **l**ingsmonaten, wo noch vieles, was später sonnenverbraunt, legrünt ist, wie Seetzen, v. Schubert und Russegger Men; Seetzen hat diese empfunden, als er Anfang Februar bessen Westgestade, den Lieblingsaufenthalt des Heilandes, manderte. In ganz Palästina, sagte er 22), giebt es keine Ge= , beren Naturreize mit benen bieser Gegend zu vergleichen mä= ble auch noch vormals durch die Kunst, durch blühende Ort= Men, die den See auf allen Seiten umgaben, und von denen manche eine reizend malerische Ansicht darboten, unendlich er= wurden. Nicht die Gegenwart, in welcher die Hauptorte durch beben in Ruinenhaufen, die ganze Oftseite in ein Raubfeld der uinenhorden verwandelt, die ganze einst so bevölkerte Westseite tine fast menschenleere Einöde mit nur einzelnen sporadisch beten Erdstellen zurückgesunken ist, barf ben temporaren Maßstab Beurtheilung dieser Localität abgeben, am wenigsten für den inftler der jene Zeiten durch seine Darstellungen verherrlichen

<sup>22)</sup> Seetzen, in Mon. Corresp. XVIII. 1808. S. 348.

will. Doch vergleicht auch heute noch ber sinnige Schubert 23) an einer Stelle des nordwestlichen Users den Rückblick auf ihn mit dem auf den lieblichen, milden Stahrenberger See seines Heimathlandes.

Beben wir in die frühern Zeiten gurud, fo rühmt Josephus nicht nur die Schönheit, sondern auch bie Fruchtbate feit (θαυμαστή φύσιν τε καὶ κάλλος, de Bell. Jud. III. 10.8) der Uferebene des Genezareth=Sees und die Milde der Gebirgeluft; alle milden Baume, obwol heute die fast völlige Baumlosigfeit ben traurigsten Ginbrud macht, ernähre fie, und made Alles gebeihen, mas man nur anbaue. Wallnuffe, welche Wel fühlern Lufte lieben, wachsen baselbft in großer Menge, auch Bali men, die doch der Gluthhite bedürfen; neben ihnen aber Feigens! Dliven, Trauben, benen die milbern Lufte Bebeihen bringen: Allerdings eine fehr merfmurdige Gigenthumlichkeit diefer die bif ferentesten Climamarken vereinigenden Gebirgsvegetation (4 έν συναγαγεῖν τὰ μάχιμα, nach Josephus Ausdruck: ut in unch s. c. natura compingat pugnantia, ebendas.), die nur bei eine geschützten Terrassen clima möglich. Europäische Obsthall (οπώρα) lieferten hier treffliche Früchte nicht nur, sondern erhit ten fie auch, benn nach Josephus Berficherung gab es bier wit rend zehn Monaten im Jahre ohne Unterbrechung die vortel lichsten reifen Trauben und Feigen; auch die übrigen Frud forten hielten sich das ganze Jahr hindurch.

<sup>323)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 252.

hier war es bemnach leicht, so lange man auf die Auffinung irdischer Paradiese bedacht mar, ein solches, wie in andern Begenden bes Drientes, auch hier zu suchen. Bei aller Trauer ber Segenwart menschlicher Verhältniffe hat die Natur auf biesem Boben nicht gealtert, wenn sie auch gänzlich vernachlässigt wurde burch die Trägheit der Bewohner. Der weite schützende Bergkeffel mit seinen Terraffenftufen begünftigt bie Gudgewächse; noch beute find Dattelpalmen, Citronen=, Pommeranzenbäume, Indigopflanzungen 24), Reisfelder 25)', Buderrohrmäl= ber 26) hier einheimisch, obgleich fast gar nicht gepflegt, indeß bie Anhöhen von fühlenden Luften umweht werden. Der ungehinderte Bugang der heißen Gudwinde zu diesem Seethal, über der fühlenben Stromrinne, so wie der Schutz gegen bas falte Sochassen im Rorben, durch den weiten Abstand von demselben, und boch mit ber überragenden fühlern befeuchtenden Schneeregion bes Bermon, ber auch von hier aus die Landschaft gegen ben unfernen Rorben verherrlicht 27), mögen ber Weltstellung nach zur Erflämng bieser Erscheinungen nicht übersehen werben. Noch einen perzug dieser Landschaft hebt schon Josephus und mit Recht fehr bedeutend hervor, der zu dem gesegneten Clima hinzudenne, den Reichthum an Duellen, der in denen, die er Caper= num (Kapaoraovu) nennt, so große Fülle zeigen, daß man sie ir für eine Aber des Milstroms halte, mit dem sie gleichartige nähre. Und allerdings ist diese überall im Seebecken reich= vertheilte Wasserfülle ein Schat, ber, wenn auch heute nicht Jeben, doch für die Zukunft eine schönere Zeit für dieselbe Land= pft herbeizaubern könnte.

Beognostische Verhältnisse, plutonische Bildungen, Basaltgänge.

Gehen wir in die besondere Bildung dieser merkwürdigen Einfenkung des Galiläer-Meeres mehrere hundert Fuß unter En Spiegel des Oceans ein, so zeigt sie sich nur als ein Ele-Ment der ganzen in grader Linie über 60 Stunden langen Depression des Jordan und des Todten Meeres, des Shor oder Tiefthales der Araber, die von Hasbeiha an bis

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Seetsen a. a. D. S. 349—350. <sup>25</sup>) Ali Bey, Trav. II. 260, und bei Robinson, Pal. III. 2. S. 540. <sup>26</sup>) Bové, Recit. l. c. Bulletin III. p. 388. <sup>27</sup>) Russegger, R. III. S. 131.

zum Golf bes Rothen Meeres von Aila als nur eine große Spalte ber Erbe, und zwar die tiefste uns bekannte, ihren Fortschritt findet, deren verschiedenartige Mobificationes ihrer Oberflächen (auch durch die Sinaihalbinsel hindurch) uns nicht hindern fonnen, sie als die zusammenhängende große Folge vulcanischer ober boch plutonischer Wirkungen 28) einer grauen Vorzeit anzusehen. Dies scheinen die vulcanischen ober plutonifchen alle andern burchbrechenben Gefteine, Die Frequenz ber Erbbeben, die Form bes Seebedens (Ruffegger nennt fte zwar fraterförmig, aber sicher irrig, ein Ausbruck bem auch Bilson mit Recht widerspricht) 29), die heißen Quellen am Rante beffelben, die vielen Grottenbildungen in der Nähe und Ferm, und selbst die Beschaffenheit der damit in Zusammenhang zu fteien scheinenden Bobenverhältniffe eines großen Theils ber Offeite w Jordans, die reichen Erdharz = ober Asphaltlager am Roch. ende dieser Erdspalte im Sasbeina=Thale, die heißen Baffetund Naphtha = Duellen am Subende rundum und in ben Todten Meere, ja selbst die emporgehobenen criftallinischen Maffen der sinaitischen Halbinsel mit den alles dort durchbrechenden made tigen Porphyrgangen (f. Erbf. XIV. S. 318 - 327) am ine Berften Gubende dieser normalen Erdspalte, zu bestätigen, bei sich bann in die noch gewaltigere bes Rothen Meeres einmundet.

Eine merkwürdige Rolle in diesem Gebiete spielt unstrett das schwarze basaltische Gestein, das mit immer größen Annäherung an den See, von Norden und von Westen in da es jenseit der Gränzen dieser Verbreitung gänzlich sehlt, aus in immer größerer Mächtigkeit zunimmt, dis es dann aber weiten Oftseite des Jordan, an der Südseite von Damaskansangend (s. ob. S. 165, 169), von den Jordanquellen über Eedscha, durch ganz Oschaulan und hauran dis zum Seeriat el Mandhur (hieromar) und zum Tiberias = See zurke, in einem gewaltigen Dreieck 300) das ganze weite anliegende kand (die basaltische Trachonitis) fast ausschließlich beherrschieine Alleinherrschaft von solcher Ausbehnung, wie sie vielleicht mund einmal im centralen Plateaulande Dekans in Vorder in dien (Allg. Erdt. VI. S. 459, 462, 573, 744 u. a. D.) austrik an dessen westlichen District von Concan, in Bejapur, auf den

p. 151. 30) R. v. Raumer, Das östliche Paläst. und das Lands etc. IL Edom, in Annal. a. a. D. 1830. I. S. 554—561.

Mahratta=Plateau (Erdf. V. S. 666) Wilson 31) bei dem Besuche ber beißen Quellen im basaltischen Ghor bes Jorban, ba er von bort her kam, auf bas überraschendste erinnert wurde, weil baselbst die heißen Quellen in deffen nördlichem und sublichem Gebiete, an 20 bis 30 Mil. Engl. Entfernung vom Meere und auf mehr als mehrere 100 Mil. E. Ausdehnung, dieselbe Analogie in geognostischer und geographischer Beziehung zeigen, wie im Jordangebiete. Der Scheriat el Mandhur bricht als Querspalte von Oft nach West in ber That, wie die unter sich parallelen Tapti= und Nerbudba=Flusse Defans, noch durch dies Basaltplateau hindurch, und aus der Tiefe feines Basaltspaltes 32), wie bort, treten bie fochendheißen und dampfenden Quellen von Dm Reis (Gabara) 33) hervor, gleich benen aus dem bafaltischen Boden von Tiberias und Aber ber Scheriat el Manbhur bezeichnet, nach Seegens Beobachtung, ber auch andere gefolgt sind, eben hier bie subliche Gränze biefer mächtigen Basaltregion, ber im Suben die Ralfregion eine bedeutende Strecke hindurch, auf ber Höhe wenigstens, durch el Botthin (Bafan) und das Ge-Urge Ebschlun eben so ausschließlich zu folgen scheint, längs ber -Offeite bes untern Jordanlaufs und bes Todten Meeres, wenn mch bier locale Unterbrechungen berfelben nicht gang fehlen (f. meten).

Meit-Gestein, wie sie noch auf der Nord = und West = Seite Tiberias = Sees vorkommen, und hie und da von Seeten, wirchardt, Budingham, D. v. Richter beobachtet wurden, und nammer aufmerksam gemacht 34); wir haben in dem nördschern Beden des El Huleh = Sees Gelegenheit gehabt, über die merkwürdige Zerstreuung dortiger Basalttrümmer und lavaartiger Singe und Bildungen einige neue Daten hinzuzufügen (s. oben a.m. D.). Hier begleiten wir unsern bergmännischen Freund auf kiner jüngsten Wanderung durch dieses Gebiet auf der Westseite des Galiläer = Meeres, weil aus dessen Angaben sich eben der geo gnostische Kampf ergiebt, der einst die heutige Gestaltung jener Landschaft bedingen mußte.

Mon. Corresp. XVIII. S. 351.

32) Seetzen,
Won. Corresp. XVIII. S. 351.

33) Seetzen, Mon. Corresp.
XVIII. S. 353; Burchardt, bei Gesenius I. S. 424 u. f.

34) a. a. D.

Won Afre am Meere stieg er über bie Hoch-Cbene Ctbrelom oftwärts herauf gegen die Taborhöhe und wieber über Hattin hinab zum Tiberias-See; wodurch ihm ein Profil über bie ganze Breite vom Meere zum Gee zu Theil ward 35). Das erfte vulcanische (wir ziehen bei ber mangelnden Renntniß wirkliche vulcanischer Feuerausbrüche, und ber Ansicht, daß bie ganze Bilbung noch unter bem laftenben Druck bes Dceans vor sich ging, ben Ausbruck plutonisch vor) ober vielmehr plutonische Geftein zeigte fich ihm am Nahr Mechatta (ber Kison); ein machtiger Basaltgang, ber im Ralkstein aufsett, bavon aber nur ein kleiner Theil aus bem Culturlande hervorragend, ber aber febt characteriftisch buntelschwarz erscheint, blafig, madenartig if, beffen Blafenraume zum Theil mit Zeolithen gefüllt finb. Gin zweiter Gang berfelben Urt, ber nicht weniger mächtig ben Beben in ber Richtung von N. nach S. (also in ber Normalrictung des Jordanspaltes) burchbricht, zeigt sich auf dem Wege ven jener Cbene nach Nazareth gegen bas Berggehänge, während Die Bergkuppen um ben Ort, so wie bas ganze Gebirgespftem von Galilaa, feiner Maffe nach bemfelben Jurafalf, ben Rreibes bildungen und ben Dolomiten angehört, die auch die Umgebung von Jerusalem und die vorherrschenden Bestandtheile bel gangen Gebirgszuges ausmachen. Huch nördlich von Razarette zwischen Refer Rana gegen ben Tiberias = See treten folche mach tige Basaltdurchbrüche 36) hervor, welche durch ihren hebenben Einfluß sehr viele ber Juraschichten und ber Dolomitable. gerungen ber Bergruden bis zum Golf von Afre bin ihre ftarten Biegungen und Abweichungen von ben horizontalen Richtungen gegeben zu haben scheinen. Eben folche Bestandtheile hat ber fol graziös geformte Regel des Tabor 2 Stunden in D.S.D. von Nazareth, einem niedrigern und kleinern ihm südlicher vorliegenben Höhenzuge gegenüber, ben man gewöhnlich, obwol irrig, ben Rie nen hermon nennt, welcher isolirt ben Oftrand ber Ebene Ester-Iom umfaumt, und baber gar nichts mit bem Bermon gemein bat Der Tabor ift fehr reich an Söhlen, die fammtlich, nach Ruff. egger, eine grottenförmige Structur haben, b. i. mit weites Eingängen, die sich nach innen verengen, wie etwa W Fränkischen Höhlen im dortigen Kalkstein, die als Ausbrüche ber Canale elastischer Gasbampfe erscheinen, die sich von innen nach

Ruffegger, R. III. S. 258-261. 36) Gbenb. S. 262.

außen in den noch weichen Ralfmassen Luft machten und zu immer sich erweiternden Räumen fortschritten; also umgekehrt, wie die in andern Theilen Palästinas, z. B. um Beit Dschibrin, von Robinson aufgefundenen und von v. Raumer erklärten schlauchartigen, glockenartig, mit Ruppeln verglichenen, wie sie nach letzterem 37) im Ralkstein der Pariser Gegenden bekannt sind.

In ber fruchtbaren, hügeligen Bergebene, ber Ard el Sam= ma (an 1000 Fuß über bem See, nach Ruffeggers Meffung 955 F.)38), an bem Oftfuße bes Tabor, ift alles mit Erbe bebedt; nur bie und ba tritt Ralfstein nacht hervor; aber der größte Theil der= feiben ift mit zahllosen Bafalttrummern und Geschieben beftreut 39), Findlinge, insgesammt blafig, theils lavaartig, beren Boren leer ober an ben Wänden mit Zeolithen befleidet, ober gang bamit brufenartig ausgefüllt find. Nahe an ben Rurun Sattin (Mens beatitudinis), langs beffen sublichen Gehängen, zieht fich and B. nach D. ein flaches, fanft gegen bas Baffin bes Tiberieb-Sees abfallendes Thal, barin 2 Cifternen und bie Ruinen eines Chans. Bier geht die große Sauptstraße vom Sabor nach Damastus 40) hindurch, welche, Tiberias nicht berührend, nabe bei bieser Stadt gegen N.W. und N. ablenkt. Dieser folgend gelangt man auch von der Mordwestseite her zur Stadt Tiberias. Am Morbrande dieses Thale fteht Bafalt an, den der Jurakalk noch bebedt, boch als ein mächtiger, wol eine Stunde breiter Bang (dyke nennt ihn auch Wilson) 21) zieht er sich thalabwärts, erhebt fich bicht am Rande bes Tiberias = Sees als eine Bafaltmaffe ju einer Ruppe, beren höchster Punct 800 Fuß über den See emporragt, bann aber unmittelbar zum Gee fteil abfturgt. Bewiß fein herablaufender Strom, wie ber Beobachter fich ausbrudte, ba war Lavafluffe, aber nirgende Bafaltfluffe ermittelt find, vielmehr aus ber Tiefe, unter barauf lastenbem Druck anderer horizontaler Rieberschläge, fenfrecht emporgebrängte Reile, Bange, Mauern (dykes), welche bie übergelagerten Maffen zerrutteten, zerfprengten, berschoben, zerklüfteten (f. ob. S. 181). Solche Erscheinungen bieten fich auch in ber Nachbarschaft bar. Nördlich von biesem Ba-

<sup>37)</sup> R. v. Raumer, Der tertiaire Kalfstein bei Paris und ber Kalfstein bes westl. Palastina, in best. Beiträgen a. a. D. 1843. S. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Russegger, Reise. III. S. 130.

<sup>39</sup>) Russeggers R., bas Prosist Tab. VII. 2.

<sup>40</sup>) Robinson, Pal. III. 2. S. 525.

<sup>41</sup>) John Wilson, The Lands of the Bible visited and described etc. Edinburgh 1847. 8. Vol. II. p. 112.

faltgange, am Berge von Hattin, sagt Russeger selbst, und an den Bergen von Safed sieht man die gegen den See, also nach der Tiefe des Seeeinsturzes zu geneigten Juraschichten senkrecht zerklüftet; es zeigen sich senkrechte Terrainbrüche, Bergstürze, senkrechte Abfälle, tiefe enge Spalten — mögen sie die Folgen früherer plutonischer oder jüngerer Erschütterungen sein von Erdbeben, die hier noch jüngst die Gräuel größter Zerstörung bewirkten. Südlich jenes basaltischen Ganges dagegen liegt eine weite sanste Einsenkung von etwa 2 Stunden Umsang, längs deren nördlichem und östlichem Rande jener Basaltzug aus N.B. gegen S.D. sich hinzieht — er muß also wol gegen die heißen Duellen dicht am See gerichtet sein? —

Unter jener mächtigen Bafaltkuppe breitet fich unmittelbar bas Seebeden mit seiner fraterförmigen (?) Einsenfung von 18 Stunben (nach obigem? Ruffegger schätte fie nur auf 14 Stunden) Umfang aus, rings von hohen Bergen umgeben, und nur gegen Sub durch den Jordaneinschnitt geöffnet. Die ganze Oftseite bes Sees schien ihm durch eine Ralksteinmauer (?) begränzt zu sein, hinter welcher das Plateau von Hauran liegt, wie an ber Oftseite bes untern Jordan und bes Tobten Meeres eine anales Bildung zu liegen schien. — Noch hat aber kein Geognoft biefe Oftwand des Tiberias = Sees untersucht, und wir zweifeln an be Richtigkeit dieser Angabe, die nur aus der Fernansicht vom Bet ufer hervorgegangen sein durfte; benn erstlich, so widerspricht f andern Angaben von Augenzeugen, nach benen bas gange Bleteau Saurans vorherrschendes Bafaltgeftein sein foll (f. m. ten), und an der von Seegen an der Oftseite des Sees, bei im ansehnlichen Ruine Kalaat el Hössn, bem die Bergstation 8 (Apheca) eine Stunde öftlich liegt, personlich besuchten Stelle be standen die Felsen des Berggipfels am Seeufer keineswegs auf Ralfstein, sondern aus einem außerordentlich pordsen Befalt 42), ber gewöhnlich eine bunkelbraune Farbe hatte

Die Westuser dagegen, welche Russegger selbst durchwete, sind der Jurabildung angehörig, hinauf bis gen Sased, aber von mehrern mächtigen Basaltgängen durchschnitten, die sich in tiesen Spalten steil in das Becken des Sees niederstürzen, oder aus dem sie wol vielmehr bei der einstigen allgemeinen Barrüttung jenes Bodens als Mitbeweger und Zersprenger

<sup>242)</sup> Seegen, Mon. Corresp. XVIII. S. 353.

besselben hervorstiegen. Es verdient hier wol bemerkt zu werben, baf in einem ber vom Seeufer gegen R.N.W. an ber Subweftseite von Safed gegen bie Rabbinengraber von Meirom (f. ob. S. 257) hinaufsteigenden Thale, bem Babi el Leimon, bessen obersten Quellen der Wasserscheide benachbart, nördlich Radita, etwa 2 Stunden fern von Safed, eine Vertiefung sich befindet von 300 bis 400 Fuß Länge und 120 Fuß Breite, mit fteilabschüffigen Lavawänden bis zu 40 Fuß Tiefe, mit einem fleinen Teich gefüllt, die man für ben Krater eines frühern thatigen Bulcans 43), Birket el Jisch genannt, in bieser burch Erbbeben so häufig und gewaltig erschütterten (f. ob. S. 254) Bergregion anfehen muß. Die ungeheure Menge ber umber ausgeworfenen Lavamaffen zeigt biefe Thätigkeit früherer Beiten, die mahrscheinlich zu ihrer Zeit einst die Ableiter dieser Berftorungen für die Umgegend waren. Auch fehlt am Fuß dieser Bergboben die Umlagerung mit mächtigen Basaltblöcken keineswegs, beren Rrang man erft zu burchfteigen bat, wenn man Safebs Bohen erreichen will (f. ob. S. 253).

Die Stadt Tiberias 44) dicht am Seeufer steht nun auf dem mtern Ende jenes großen Basaltganges, der keine besonderen Ibsonderungsgestalten, aber in seinem Habitus sich sehr mannich= kitig zeigt, je nach den verschiedenen Abkühlungsverhältnissen sei= ter früherhin durch Hitze flüssigen oder unter darauf lastendem kunkt geschmolzenen Zustände. Theils ist er dichter Basalt, nur wenig Blasenräumen durchzogen, und dann reich an Olivin, stader auch sehr blasenreich, zernagt und im lebergange zu Do-leriten und basaltischer Lava.

Auch v. Schubert fand die Ufer des Sees aus Ralkstein wehrerer Formationen, vorzugsweise aus Rreidekalken bestehend, an deren Abhängen wie in den Schluchten der Basalt 45) mit zeolithaltigen Mandelsteinen und Basalttussen an vielen Stellen hervortritt. Aus diesem schwarzen Gestein sind die Stadtmauern von Tiberias, viele häuser, die ältesten Bauten in Tell hum und die mehrsten überdauernden Mauerwerke der Umgebungen des Sees ausgeführt.

An den Oberflächen ift der Basalt meift in unförmliche Blöcke zerfallen, mit einem weißen, erdigen Verwitterungsüberzuge, gleich

<sup>43)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 637 — 638. 44) Russegger, R. III. S. 260. 45) v. Schubert, R. III. S. 237.

# 300 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

bem Phonolithgestein, aber ba wo fein Gestein nicht in Felsmaffen ober grobem Geröll zu Tage geht, ift er burch bie Berwitterung mit einer fehr fetten, schwarzen Erbe bebedt, welche überall bem Bafaltboben, wo er nur angebaut wird, die große Fruchtbarkeit fichert. Die heißen fochfalzhaltigen Schwefelquellen, die falzigen Bäche, die plötlich hervortretenden Bafferläufe, die heftigen Erbbeben in ben Umgebungen bes Gees scheinen bie wirklich plutonische Ratur ber ganzen Begend nur zu bestätigen. Bor allen haben die heißen Duellen bei Tiberias von jeher bie Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Sie liegen füblich ber Stadt und an ber Subwand bes mächtigen Basaltganges 46), der dort aus der Tiefe sich erhoben hat, und treten aus bem bort fehr höhlenreichen Jurakalk und Dolonitgestein hervor. Der Kalkstein ift gelblich weiß, bicht, muschlig im Bruch, seine ausgezeichneten Schichten ftreichen aus D. 28. gegen S.D., und verflachen fich mit 15° in S.W., find ungestört unt regelmäßig; in ihren Schluchten, bie von ber Bobe bes Bergrandes hinab gegen ben Gee ziehen, fteht überall Bafalt an, unftreitig Seitenzweige bes Sauptganges, welche überall negartig bas gange Terrain unterwühlt und burchfest zu haben scheinen.

## 5. Quellenreichthum, heiße Quellen, Salzbäche.

Diese heißen Quellen, die seit frühen Zeiten ihren dauern ben Erguß zeigen, liegen eine halbe Stunde im Süden der Stadt (Plin. H. N. V. 15. ab occidente, s. c. lacus, Tiberiade, aquis calidis salubri); Josephus nennt sie öfter: Emmaus, Ammaus (Antiq. Jud. XVIII. 2. 3.), wol die griechische Form des hebräischen Hammath (d. i. warme Bäder); nach der heutigen Aussprache der Araber, Hammam, sind sie allgemein der kannt (vergl. Erdf. XIV. S. 455, 762). Seetzen, der eines kleinen Badehauses erwähnt, das Dschessar Pascha von Afre über der Hauptquelle eine Stunde sern der Stadt habe erbauen lassen, meint 47), wenn dieses Bad mit seinen Umgebungen in Europa läge, so würde es einer der berühmtesten und besuchtesten Belustigungsörter der Welt sein. Burchardt sand das zu seiner Zeit errichtete Badehaus über den der Stadt am näch sten liegenden

<sup>346)</sup> Ruffegger, R. III. S. 261. 47) Seetzen, Mon. Corresp. XVIII. S. 349.

Quellen mit zwei Babestuben angelegt, in benen er die Quelle aber nur aus ber Mauer hervortreten fah. Die hier benutte, bemerkte er 48), sei jeboch unter ben vier heißen (2B. Turner gab beren 6 naturliche an) 49) Duellen nur bie größte, beren Bafsermasse bedeutend genug sei, um sogleich Mühlen zu treiben. 3 andern beißen Quellen, ober eigentlich 4, wenn man zwei kleinere, dicht nebeneinander fließende gesondert rechne, liegen nach ihm 200 Schritt weiter gegen Süben, und die südlichste, in die man faum die Sand eintauchen konne, sei die heißeste von allen, in beren Rabe sich gar keine Ueberrefte alter Baumerke vorfanden. Die Baber wurden aus vielen Theilen Palästinas und Syriens gegen rheumatische und andere Uebel (Scorbut und Lepra vorzüglich nennt der Arzt 2B. Turner) besucht. Der Absatz ber uschiedenen Quellen in ihren Rinnfalen zum See schien ihm, nach weißen, rothgelben Färbungen zu urtheilen, auf verschiedenartige Ratur der Duellen zu beuten, die beninach nicht alle aus einem und demfelben Urquell ihren Ursprung zu nehmen schienen.

v. Schubert 50) fand bie heißen Quellen bei 48° Reaum., nch seines Begleiters Dr. Franz Untersuchung Salz und by= brothonfaures Gifen enthaltenb, und vergleicht fie mit ben Carlebaber Baffern; am Boben fegen fie Schwefel und Ralffinter, von Gifenoxyb roth gefärbt, ab. Nicht blos die Birme ber Quellen schien ihm die gunftige Wirfung fur Sicht= minte hervorzubringen, welche sie bort benuten, sondern auch die Berme bortiger Nächte sei, eine Reihe von Monaten binburch, gewiß fehr heilsam für die Patienten; benn bort herrsche em wahres Treibhausclima, in dem die Palme zwar nur noch bereinzelt stehe, aber eben noch so fräftig wie in Afaba (Erbf. XIV. S. 305) und in Alexandria gebeihe. Auch an der Nordseite ber Stadt Tiberias, in ber Bucht Szermadin, eine halbe Stunde fern ift ein warmer Bach 51) von etwa 20° R., ber aus einer Felsenhöhle rauschend zwischen Kalksteinfelsen hervorstürzt und beim Austritt in altes Gemäuer gefaßt ist. Sein Wasser schmeckt ebenfalls nach Salz und Eisen; seine Ufer sind von dem herr= lichften Buschwald ber ewig grünenben, rosigblühenben Dleander überschattet, eine mahre Augenluft (der Baum gepflanzt

<sup>46)</sup> Burckhardt, Trav. p. 329-330; bei Gefenius II. S. 573-574.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) W. Turner, Journal etc. l. c. 1820. Vol. II. p. 144. <sup>50</sup>) v. Schubert, R. III. S. 239. <sup>51</sup>) Ebend. III. S. 245.

an Wafferbachen, ber seine Frucht bringt zu feiner Zeit, und seine Blätter welken nicht, Pfalm 1, 3). Und noch weiter nordwärts fturgen ftarte, warmdampfenbe Bache 52) aus ben Bafaltflüften von den Uferhöhen herab zur Tiefe. In der Nabe, wo schon Seetzen im Norden den Salzfluß (Thábagá) in seine Rarte einzeichnete, führt auch Robinson 53) nahe ber großen Quelle Alin et Tin einen salzigen Quell an, und bestätigt an ben reichsprudelnden Quellen Alin el Tabighah jenen reichen, warmen, sehr falzigen Strom, ber fogleich einige Mühlen treibt, noch ehe man weiter nördlich den vulkanischen, ganz mit schwarzen Gesteinen überstreuten Boden ber Ruinen von Tell Gum erreicht, die gewöhnlich für die Stelle des alten Capernaum gehalten werben. In ber Stadt Tiberias felbft, welcher bie fugen Quellen fehlen, bemerkt Burdhardt, gebe es jedoch in mehrern ber bortigen Säufer Salzquellen 54).

Nicht nur diese Eigenthümlichkeiten ber Quellen am uns mittelbaren Rande des Seebeckens, sondern auch ihre große Bahl und beren ploglich hervortretende Bafferfülle in ben sonft mit andern Duellen nur sehr sporadisch versehenen Umgebungen find gewiß wichtige Symptome früher eben fo eigenthumlicher Bildungsperioben.

Die Hammam bei Tiberias sind jedoch, wenn auch nicht die einzig merkwürdigen, beren gewiß auch an bem Oftufer aufzufinden fein möchten, doch die bekanntesten; die nicht minder reichhaltigen heißen Quellen bei Om Reis in ber Rähe von Gabarn haben Burdhardt und Budingham besucht (f. unten). Der Weg von der Stadt führt eine kleine Stunde bis zu ben heißen Quellen an einer Menge von Ruinen ber alten Tiberias vorüber, beren Prachtstadt 55) einst sich bahinwärts weiter verbreitet, als die Trümmer der modernen Stadt; an den vielen Säulen und Quabern aus ägyptischen Speniten und Graniten, die nur in ältesten Zeiten bier eingeführt wurden, ift ihre weite Ausbeb nung, zu Berobes und ber Römer Beiten, leicht zu erkennen. Auch die Breite berselben, von bem Seeufer ben Berg hinauf, ift sehr beträchtlich. Die Grundmauern sind noch fehr mächtig; von Gaulen steht jedoch nur eine einzige noch aufrecht. Eine mächtige

<sup>352)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 251. 53) Robinson, Bal. III. 2. 54) Burckhardt, Tr. p. 332; bei Gefenins II, S. 540 u. 552. 55) Ruffegger, R. III. S. 134; Robinson, Pal. III. 2. **S.** 577.  $\mathfrak{S}$ . 505 — 510.

Mauer 56), die im Guben ber Baber vom See zu dem Berge hinauffleigt, fette anfänglich Irby und Mangles, bei Bermeffungen biefer Gegenb, ba man sie für eine alte Stabtmauer gehalten hatte, in Verlegenheit, wonach die Ausdehnung der Stadt gegen ben Süben colossal gewesen sein müßte, bis sich (nach Josephus de Bell. Jud. III. 10. 1) herausstellte, bag bies eine Teftungsmauer von Bespasianus Lager war, als er die Stadt einschloß. Die heißen Quellen entspringen etwas höher über dem Ufer, als ber Spiegel bes Sees liegt, boch ihm ganz nahe. Nach Russ= eggers Beobachtung treten fie aus bem Schuttlanbe, bas aus Basalt und Ralksteingerölle besteht, als mehrere kleine raubende Bache hervor, die fich in den See ergießen, die nach ihm war auch auf eine größere Bahl solcher Quellen hinweisen, welche n jedoch nur für die Zweige eines und beffelben Stammes hält. Die bedeutendste dieser Thermen (es ist nach des Bademeisters Bersicherung an Robinson nur die eine Quelle, indeß die drei mbern weiter gegen Gub unbenutt geblieben) hatte man (wahrbeinlich im 3. 1833, als Ibrahim Pascha ein prachtvolleres sabehaus, von Gäulen getragen, mit Marmorbaffin und Stufen inab, nebft mehrern Badeftuben mit weißen Marmorwannen, mit nigem Luxus 57) nach europäischer Art erbauen ließ) in einem getemerten Schachte aufgefangen, von dem aus erft ein bedeutenber, a 300 Schritt langer Canal die Waffer zu dem Badehause führte. bas Wasser in diesem Schachte, nach Ruffeggers Beobach= mit einem Hochbruck von 2 bis 3 Fuß aufsteigt, so wurde sihm wahrscheinlich, daß der eigentliche Ursprung in dem nahe hinter ben Babern sich erhebenden Gebirge liege, bas Is Jurafalkstein und Jurabolomit besteht, beffen Buß aber mit ichtigen Geröllauflagerungen fich bebeckt zeigt. Es mögen in bem Berlauf ber Jahrhunderte in diesem Boben manche veranderte Bafrläufe stattgefunden haben, die gegenwärtig schwer zu ermitteln mb; boch weisen wir auf die merkwürdige Nachricht des Isthakri Mitte bes 10ten Jahrhunderts) hin 58), ber die Duellen an 2 Barasangen fern von ber Stadt entspringen und auf diesem lanjen Wege, wie er sagt, die Stadt bennoch so heiß erreichen äßt, daß hineingeworfene Felle noch fahl werden (es

etc. Vol. II. p. 127.

58) Ishafri, Buch der Lands etc. Vol. II. p. 127.

58) Ishafri, Buch der Lander, bei Mordts mann. Hamb. 1845. S. 35—36; Edrisi, bei Jaubert. Paris. 4. I. p. 347—348.

also wol zur Bereitung der Häute dienen mochte); dabei bemerkt er, daß dieses Wasser nur durch Vermischung mit anderm zu brauchen sei; die Bewohner der Stadt aber das Wasser aus dem See benutzten. Im 12ten Jahrhundert scheinen die Quellen der warmen Bäder, nach Edrisi, viel reichlicher gestossen zu sein als späterhin. Er giebt die Namen von vier zu Bädern eingerichteten heißen Quellen an, und doch sehe man, sagt er, im Süden dersselben noch andere Quellen, wie die der Blessirten, der Scherist u. a., die alle heiß und von vielen Kranken besucht werden, die zu ihrer Heilung drei Tage gebrauchen.

Die Wasser ber Pauptquelle fand Russegger ganz flat, mit fart falzigem Befchmad und einem fart fich entwidelnben Geruch von schwefliger Gäure. Die Temperatur bes Waffere beobachtete er bei einer Luftwärme von 11, 2 R. auf 46" R., es war brühend heiß, und mußte zum Baben erft zur Abfühlung Die früher sehr vernachlässigte Analyse biefer Duelle gab ihm an Bafen: Natron, Kalkerde, Talkerde und Rali; an Gäuren: freie schweflichte Gäure, Chlormafferstoff und Schwefelfaure. Fefte Unfage bemerkte er nicht, fonbert nur Schlammabfat; auch Robinfon nennt nur einen gelbliche röthlichen und grunlichen Bobenfat, ben es zurudlaffe; bie Gipe fand v. Schubert 48°, Robinson, der unmittelbar barauf folgte, auch bei 48° bis 493/4° R., also noch etwas gesteigert im Sommer (19ten Juni 1838), ba Ruffegger mitten im Winter, ben 22ften Dec. beffelben Jahres, die Meffung ber Temperatur machte. Ober follte vielleicht in der Zeit des halben Jahres, in wels cher Ruffegger später als Robinson die Meffung unternahm, bie Quelle fich wirklich um etwas Geringes abgekühlt haben. mare dies nicht unmöglich, da fie mahrend bes furchtbaren Etbe bebens, bas am Iften Januar 1837 und bie nächften Monate hindurch diese Gegend vermuftete, nicht nur an großer Bafferfülle, sondern auch an übermäßiger Sige ungemein zus genommen hatte, und badurch ihr Zusammenhang mit bem plutonischen, unterirdischen Sigheerde wol außer Zweifel gestellt erscheint. Nach Lieutnant Molyneux Messung 59), am 24. Aug. 1847, ber die Badequelle nur 130° Fahr., d. i. nur 43° 56' R, fand, könnte man vermuthen, daß die Abkühlung fogar noch

<sup>&</sup>lt;sup>359</sup>) Molyneux, Exped., in Roy. Geogr. Journal of London La 1848. XVIII. 2. p. 107.

nger fortgebauert hätte. Frühere Meffungen ber Temperaturgrabe ib uns leiber unbefannt.

#### 6. Erbbeben 1837.

Der britische Consul Mr. Moore 60) in Beirut, der über eses Erdbeben Bericht gab, und die Erschütterungsweite m Beirut bis Cypern und Damaskus über Sibon, Ty= 18, Afre kennen lernte, die aber auch füdwärts, nach Thom= ins Berichten 61), über Magareth, Nablus und Jerufalem nausreichte, fagt, daß die Stadt viel mehr gelitten und großen beils durch daffelbe zerftort sei, die Bader aber stehen ge= lieben; unstreitig weil hier die plutonische Gewalt durch ie Canale ber Quellen sich Luft machen konnte, in Tirias aber nicht. Das Schneemasser, hieß es, sei zugleich tfliegen und habe viele Wohnungen weggeschwemmt. Die Stadt iberias litt zwar nicht so entsetzlich wie Safed (f. ob. S. 255), ube aber boch auch in einen Ruinenhaufen verwandelt, der boch I an tausend Menschen oder ein Drittheil seiner Ginwohner er= lug, obgleich die Zahl an drittehalb Tausend angegeben wurde. poen lang (40 Tage hörte Wilson) bauerten die geringern Erb= enstöße fort. Thomfon, der die Badehäuser besuchte, war mascht, daß sie so nahe bei der Stadt, deren ganze Stadtmauer umgeworfen war, gar nicht gelitten hatten. Aber die Bige Bafferquellen war zu folchem Grade gestiegen, daß auf den Thermometergraden nicht mehr bestimmen ließ; dur viel heißer, sondern auch viel wasserreicher waren als er sie Jahre zuvor gefunden hatte. Bur Beit der Erdbe-Roße, in welcher an andern Orten (z. B. der Fluß bei Beirut frere Stunden lang) Fluffe gang trocken gelegt wurden, ergoß bier eine unermeßliche Quantität Waffers in folcher Sige, daß nach Thomson, unmöglich war auf bem Boden neben ben Ardmenden Waffern herzugehn. Die Behauptung Mancher, daß an andern Stellen noch heiße Quellen und Flammen aus der hervorgebrochen, konnte Thom son nicht näher begründen. p sagt Calman 62) in seinem Berichte, es seien an ber Nord=

Nr. Moore, im Journal of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. VII. 1837. p. 101.

Visit to Safet and Tiberias. 13. Jan. 1837; in Mission. Herald. Boston. Vol. XXXIII. p. 433 — 442.

Physical History of Palestine. Lond. 1841. 8. p. xcII.

Ritter Erbfunde XV.

## 306 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

seite der Stadt Tiberias zugleich mit dem Erdbeben so viele heiße Duellen hervorgetreten, daß der See dadurch höher angeschwollen, und in Nscholan und Hauran seien an mehreren Orten Flammen aus der Erde hervorgebrochen. Wilson 63) erzählte man, daß ein Vischer, der am See beschäftigt gewesen, von einer großen sich ers hebenden Wasserwoge überwälzt worden sei.

Daß auch durch Erdbeben in diesen Quartieren eine entgegengesette Wirkung auf diese reichen Quellen ausgeübt werden konnte, nämlich temporaire Verstopfung berselben, zeigt H. Relands Bemerkung, der sagt, daß ihm Reisende aus dem Oriente die Nachricht mitgebracht, diese Quellen hätten seit dem Erdbeben, das sich 3 Jahre zuvor (etwa um das Jahr 1710) dort ereignet, zu sies sen aufgehört (H. Rel. Pal. s. v. Chammath, 703: ante triennium circiter illae, scil. aquae calidae, terrae motu deletae sust, uti mihi retulerunt qui in illo tempore in Oriente iter secerunt. Bu welcher Zeit sie zu springen wieder begonnen haben mögen, darüber sehlen uns die Anzeigen.

Die Erschütterungslinie dieses gewaltigen Erdbebenst nahm ihre Haupterstreckung, an 100 deutsche Meilen, in der Normalrichtung des Ghor=Spaltes, auf dessen Westseite, von Mord nach Süd; ob dasselbe auch ostwärts des Jordan stattsand, darüber sehlen genauere Berichte. Auf dessen Westseite verspürte man es in einer Breite von 18 bis 20 deutschen Meilen von Off nach West.

### 7. Waffer, Winde, Clima, Begetationscharacter.

Vom See selbst fehlen uns genauere Untersuchungen; außer den schon angegebenen Tiefenmessungen scheint er gegen Süden immer seichter zu werden; wenigstens giebt Molyneux gegen die Ausmündung dessen Tiefe nur auf höchstens 84 Fuß an; an der S.D.=Ecke bei Szammag (Semak) 64) wurde die Tiefe durch Burckhardt beim Schwimmen erprobt; dort fehlten Röhricht und Binsen, die nur an den seichtern Stellen wuchern. An der Westseite des Sees, von den heißen Quellen die Medschdel, giebt Burckhardt sehr große Tiefe ohne seichte Stellen an 65). Das Wasser des Sees ist suß, versieht den größten Theil der Stadt mit Trinkwasser, in deren unmittelbarer Nähe keine süßen Wasserquels

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup>) Wilson, The Lands of the Bible etc. Vol. II. p. 129.
<sup>64</sup>) Burckhardt, Tr. p. 276; bei Gesenius I. S. 433.
<sup>65</sup>) ebender Tr. p. 332; bei Gesenius II. S. 576.

lm sind, wol aber salzige, die daher hie und da durch ihren Butritt auch wol bem Seewasser einen salzigen Beigeschmack geben Wie Burckhardt fand auch v. Schubert 66) an ihm nur Sugmasserschnecken, und sammelte an seinen Uferstellen bieselben Muschelschalen wie am untern Jordan. Von Fischen fonnte Burdhardt am Gudenbe bes Sees, wo boch einft Tatichaea gelegen, bas vom Einfalzen ber Fische ben Namen 67) erhielt, gar keine Spur mahrnehmen; bas Norbenbe bes Sees fand n fischreich, zumal an Karpfen (Binni) und einer Art plat= ter Scholle (Mescht), die 1 Fuß lang und 5 Zoll breit war. Zu seiner Zeit war die Fischerei als Monopol für 700 Piaster an Leute in Tiberias verpachtet, ihr Rahn 68) war aber unbrauchbar Otto v. Richter 69) sah die Fischer bis zum halben Libe in ben Gee gehen und ihre Handnete auswerfen, und meint, fe hitten ein einträgliches Gewerbe, wie vor alten Zeiten. binfon rühmt die zahlreichen und wohlschmeckenden Fische des Sees (Silurus, Mugil, Sparus galilaeus bei Baffelquift). v. Schubert bestätigt die seltsame Angabe bei Josephus (de Bell. Jud. III. 10. 8), der auch schon Saffelquift beipflichtete, daß im Waffer bes beet, ober vielmehr im Quell bei Capernaum, fich biefelben formen ber Vische fänden (Josephus führt den Coracinus an), wie in ber Mareotis Alegyptens bei Alexandria, baher man biese Waffer die Quelle des Mils nenne. Schon Brocardus hatte dies für eine Träumerei erklärt (Descr. Terr. Sct. bei Grynaeus fol. 303: ibi oritur fons vivus, quem quidam somniant venam esse Nili). Indeß fand Wilson die Fische im See febr ausgezeichnet; er nennt auch ben Cyprinus Bennii, und Muscht, ber Mefcht bei Burdhardt, ben er für Sparus galilaeus bei Daffelquift halt; auch ben Mormyrus, ber nach Sir Garbiner Bilkinson 70) allerdings auch in Aleghpten einheimisch ist, und von ihm für Oxyrinchus der Allten gehalten wird, unter mehmn Silurus-Arten auch den Silurus anguillaris, dort Karmut gmannt, und ben Safafi mit langen Bartfloßen u. a., die im See ble Größe von 2 Fuß erreichen. Auf bem See fah Wilson fehr viele Waffervögel, und unter ihnen auch Pelikane, die, nach

<sup>56)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 238.

57) Scepen, Monatl. Corresp. XVIII. S. 350.

68) Burckhardt, bei Gesenius I. S. 433, II. S. 576.

69) Otto v. Richter, Wallsahrten. S. 60.

70) Wilkinson, Manners of the Ancient Eg. Vol. III. p. 58, nach Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 113, 134.

ihm, den indischen Pelikanen im Rabschaputana gang gleich waren.

Won ber Angabe Clarke's und Anderer 71), als ftrome ber Jordan von seiner Einmundung durch die Mitte des Sees bis gur Ausmundung, ohne sein Waffer mit bem Geewaffer zu vermischen, haben Robinson und neuere Reisende nichts bemerken können; wahrscheinlich ein Irrthum, ben Josephus Ausbruck, welchen auch Russeger gebraucht hat (auch S. Willibald 72) sagte im 8ten Jahrhundert: ibi Jordanis transit medium mare), erzeugte, wem er angab, ber Jordan theile ben Gee, was auch von Paufanias (Eliaca V. cap. 7) wiederholt wird, wo er seine Gelehrsamkeit über die Fluffe bes Mil, Jordan und Alpheus, welche Geen und Meere durchschneiden follen, anbringt, wobei auch der Tiberial-See genannt wird. Auch judische Schriftsteller, wie Sichus ot Abot 73), bestehen barauf, bag man ben Durchzug bes Stroms burch ben See beutlich verfolgen könne, und auch Irby und Mangles benierkten 74), daß eine Strömung des Jordan burch bes See fich an ber glatten Oberfläche bes Seespiegels an gewiffen Stellen ausweise. Es mag dies also ein wechselnder Buftand sein ber nicht immer, sondern nur unter gewiffen Umftanben fich zeigt.

Schon Burdhardt wurde gesagt, daß der See 75) in bet naffen Jahredzeit 3 bis 4 Fuß über seinen gewöhnlichen Waffer spiegel hinaus steige, mas ihm bei ben vielen Regenbächen auch nicht unwahrscheinlich war; und Turner bestätigt dies, ber er fuhr, daß er dann gar manche Sofe der Wohnungen an feinen Ufern unter Waffer fege. Die Lage bes Gees, inmitten hoher Landftriche tief eingeschlossen, sett ihn allerdings wol heftigen Windftögen und Winterfturmen aus (Ev. Matth. 8, 23 und Joh. 6, 18), weshalb man ihm boch eben feinen fturmischen Character zuschrift ben fann, wie dies schon die Zeitgenoffen der Rreuzfahrer thaten, ba Jakob v. Vitri 76) darauf selbst die Etymologie bes Namens Genefareth baut (stagnum Genesareth interpretatur "Auran generans" etc.). Ruffegger fab am 22. Dec. ben Gee bei einem folchen Winterfturm, als er von ben Babern gur Stadt gu-

<sup>371)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 567; Russegger, R. III. S. 132.

<sup>72)</sup> S. Willibaldi Vita, ed. Mabillon, Acta Sctor. II. fol. 371. 73) In Carmoly Itin. l. c. p. 445. 74) Irby and Mangles, Tr. p. 295. 75) Burckhardt, Trav. p. 332; bei Gesenius II. S. 577; W. Turner, Journ. l. c. II. p. 142. 76) Jac. de Vitriaco, Hist. Iheros. in Gesta Dei etc. 1. c. 53. p. 1075.

rückehrte, mit sehr wild aufgeregten Wogen 77) über die Stadt=
trümmer hinsprüten, und doch bemerkte er unmittelbar am Ufer
nicht den leisesten Windhauch. Erst 500 Fuß höher, am westlichen
Berggehänge, wirkte ein sehr heftiger, kalter Wind, der vom Pla=
teau Haurans im Osten herkam, auf dem die letzten Tage viel
Schnee gefallen war. Ob die Luftwellen, fragte sich der Beobachter,
am Ostgehänge des Seebeckens in das Thal sich herabsenkten,
auf den Seespiegel aufschlugen, ihn in Bewegung setzen, ehe sie
aber das westliche Ufer erreichten, etwa durch Abprallen auf der
Seestäche sich wieder emporschwangen, und somit erst in einer ge=
wissen höhe des westlichen Gehänges wieder sühlbar werden moch=
ten? In der Stadt Tiberias befand man sich buchstäblich unter
bem Winde. — Wie viele merkwürdige Phänomene mögen auf
diesem Gebiete noch bei einem längern Aufenthalte daselbst zu be=

Als W. Turner, am 19. April (1815) 78) vor dem nördli= den Thore ber Stadt Tiberias im See babete, traf er beim Sowimmen ziemlich tief im See an einzelnen Stellen, weit vom Ufer, wo kein Grund, ganz laues Wasser, es stieg bis auf 24° R. (86° Fahrh.); ob etwa durch marme Quellen im See (?), während es an andern Stellen gang fühl war. Dabei wehte ein brennend heißer Scirocco ober Südwind, der Nachts oft heftige Sturme auf bem See erregen foll. Lieutn. Molyneux erlag am 23. August um Mittag bei heißestem Sonnenbrande auf dem See beinahe ber Hitze, die im Schatten bis 31° 56' R. (103° Fahrh.) flieg. Solche Sudminde sind in der heißen Jahreszeit hier häufig, fle versengen alle Vegetation, Die bann bei geringem Windftoß nur ju leicht Veuer fängt, und burch so in Flammen gesetzte Grafun= gen oft große Strecken Landes, selbst die Ernten des Landmanns verheert. Won Tiberias aus sah Burdhardt einen solchen Feuer= brand 79) auf der Oftseite des Sees mehrere Tage lang wüthen, und sich immer mehr ausbreiten, bis seine Vortschritte burch ben Badi Feich gehemmt wurden. Im Jordan = Thal erfuhr er, daß nach Landesgebrauch der, welcher auch absichtslos solchen Brand, twa durch Unvorsichtigkeit beim Tabackrauchen, veranlaßt, unfehl= har mit dem Tode bestraft werde. Schon Gesenius bemerkte 80),

<sup>77)</sup> Russegger, Reise. III. S. 136. 78) Turner, Journ. II. p. 141, 144; Molyneux l. c. Journ. XVIII. 2. p. 107. 79) Burckhardt, Trav. p. 331; b. Gesen. II. S. 576. 80) Gesenius Not. bei Burckhardt II. p. 1056.

#### West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5. 310

5. 7**.** 

wie durch Renntniß dieses Umstandes erft gewisse schone Dichterbilder bei Jesaias ihre mahre Rraft erhalten, wie Jes. 5, 24 und 33, 11: "wie bes Feuers Flamme Stoppeln frigt und Beu in der Lohe vergeht, also wird die Wurzel der Gottlosen vergeben" u. a. m. Bur Frühlingszeit (im April) fah W. Turner das Thal, die Felsen, den Fuß der Berge mit ber Pracht überhängender Busche und Blumen in vollem saftigen Buchse mit Bluthen geschmückt.

Diese heißen Südwinde und bas Terrassenclima, wie bie reichere in Gang gesette Bemässerung, durfte auf die Begetation diefer Landschaft von dem größten Ginfluß fein, bie nach ben verschiedenen Jahreszeiten ganz verschiedene Physiognomie annehmen müßte. Die in ganz Syrien während ber Sommerzeit vorherrschenden Weftwinde 81) fonnen das tiefliegende Weftufer bes Gees nicht erreichen; daher die dortige Lage, wie z. B. von Iiberias, fehr heiß und nicht gefund, Fieber leicht erzeugend ift. Das hohe nahe Plateauland, das sich im Winter beschneit zeigt, während ber Schnee in der Tiefe die größte Seltenheit ift, wie ber ferne ewige Schneegipfel des Libanon, kann nicht ohne Einfluß auf die Pflanzenwelt bleiben, so wenig als der herrschent heiße Südwind. v. Schubert 82) bemerkte, baß die Flora bet Höhe um den See derjenigen vom hochgelegenen Mazareth und dem Fuße des Carmelgebirges gleich sei; dagegen bie 1 Affangenformen bes tiefergelegenen Bedens benen gleichen, welche der Umgebung von Jericho und dem Ghor in dem une tern Jordanthale so eigenthümlich sind. Die Sige in Iiberias hielt Burchardt der am Todten Meere gleich. denn auch der antike Ruhm der Palmen und des Balfame strauchs in beiden Localitäten; obwol von Palmen noch mande bort sich zeigten, so konnte boch v. Schubert von bem Balfamstrauch, ber von Burchardt noch als in ben Gärten von Ib berias 83) gedeihend angegeben wurde, feine Spur erkunden. Strabos Angabe von  $Blpha\lambda\sigmalpha\mu o
u$ , am See Genezareth, scheint nur auf einer Verwechslung mit Jericho und auf sonstiger ungenauer Renntniß dieser Landschaft zu beruhen (nach Letronne und Großturb, Strabo XVI. 755; Ueberf. bei Großfurd Th. III. S. 249 Mot. 3)84),

84) Gefenius bei Burckhardt Th. II. Not. S. 105.

<sup>381)</sup> Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gesenius II. S. 561.
82) v. Schubert, R. III. S. 232.
83) Burckhardt, Trav. 83) Burckhardt, Tray. p. 323; bei Gesenine II. S. 564; v. Schubert, R. III. S. 235.

Daß übrigens hier manche edle Culturgewächse am See bei Benezareth ausstarben, zeigt Cotovicus, ber im 3. 1598 hier noch ie Cultur ber Musa paradisiaca (Banane) in Flor fand 85). Die zeringen Ebenen am See, bemerkt Burckhardt, würden bei dent heißen Clima jedes tropische Gewächs anzubauen gestatten; aber die Bewohner der Stadt Tiberias zumal ziehen auf ihren Feldern vorzüglich nur Waizen, Gerste, Dhurra, Taback, Melo=nen, Trauben und einige Gemüsesorten. Die Melonen 86) sind von der schönsten Beschaffenheit, und werden in Afre wie in Da=mastus, wo diese Frucht beinahe einen Monat später zur Reise kommt, sehr gesucht. Deshalb der Reisende von hier aus seinen Damascener Freunden mit einer Maulthierladung von Melonen, 350 Pfund an Gewicht, ein angenehmes Geschenk machte.

Der Winter in Tiberias muß jedoch etwas strenger sein als im südlichern Jericho, denn zuweilen fällt daselbst etwas Schnee; in Jericho war zu Robinsons Zeit die Waizenernte schon am 14ten Mai vorüber, während die Ernte bei Tiberias erst am 19ten Juni etwa eben so weit vorgerückt war. Auch Sesam, Baumwolle, Indigo, dessen Einführung schon Abulfeda 87) m seiner Zeit im Jordanthale zu Jericho hervorhebt, wird hier waut.

### Erläuterung 3.

ľ

۴,

Das Uferland bes Galiläer=Meeres.

L Die Galiläische oder West- und Nordwest=Seite des Sees.

Die heutigen Einöben und Verwüftungen des Galiläer=Meeres stehen mit den zahlreichen alten Ortschaften, beren Trümmer sich noch überall in Menge an seinem Gestade zeigen, wie mit der früherhin sehr starken Bevölkerung Galiläas in größtem Contraste. Rur das Westuser ist heutzutage häusiger begangen, wegen der Städte Tiberias und Sased; in die Wüsteneien des Ostusers, in das wilde grauenvolle, durch seine Raubhorden verrusene Klippen= zebirge von Oschaulan (Oscholan, Gaulonitis) und das dand der Gadarener, im Norden des Scheriat el Mandhur,

hardt, Trav. p. 322; bei Gesenius II. a. a. D.; s. Robinson, Pal. III. 2. S. 514.

mit den antiken Städtenamen Gabara, Hippos, Gamala, beren Ruinen auf den Berggipfeln meist nur aus der Ferne erblickt wurden, ist außer Seetzen und Burckhardt, denen es auch nur theilweise gelang, noch kein andrer europäischer Beobachter eingedrungen. Noch kein einziger hat die Gestade des Sees rund um wandern können, wie dies Seetzen beabsichtigte; er wie Burckhardt sanden dort nur umherstreisende räuberische Beduinen-horden unter ihren Scheichs auf den Rücken hoher Bergweiden umherziehen und unter Zelten hausen.

An den Westusern der galiläischen Seite des Sees, in die benachbarten Thäler hinein, sind viele Mauern, gefaßte Quellen, Grottenwerke, Grabstätten und andre Zeichen alter Bevölkerung, die mitunter von einstigen Burgen umgeben sind, von denen manch aus den frühesten, andre erst aus den spätern Zeiten der Krenzüge und der Saracenen herstammen mögen. Nur die stücktig Vorüberreisenden haben hie oder da eine Spur dieser Art genaus verfolgt.

Die Westseite des Sees ward einst von dem Bergvolke ber Galiläer bewohnt, aus deffen Mitte auch viele ber Apold erweckt wurden (Apostelgesch. 1, 11; 2, 7); ein thätiges, ausgezeichnetes Wolf, das von den Juden verachtet, aber von ben Heiland auserwählt ward, das Licht des Evangeliums unter Juba und Beiden zu bringen. Flav. Josephus, ber ftreng phate fäische Judäer, rühmt diese Galiläer wegen ihres außerorbent lichen Fleißes, ihres Land= und Gartenbaues, wegen ihrer Sanbeisthätigkeit, ihrer Rühnheit und Tapferkeit, die fie zu allen Zeitm bewiesen (Joseph. Ant. Jud. XIII. 5. 6; Bell. Jud. III. 3. 1). Das Geftade ber Seeseite war mit Ortschaften und Städten (# Galilaa 204 Städte und Dörfer, darunter viele Festen, nach Jes ! Vita 45 u. 37) überbeckt, und ganz außerordentlich belebt wit bevölkert, sonst murde Josephus, wenn er auch übertreibt, nicht haben sagen können, daß es ihm leicht gewesen sei, wider bie Römer ein heer von hunderttausend Freiwilligen zur Vertheidigung ber Provinz aufzubringen (Joseph. Bell. Jud. II. 20. 6 und 8; III. 3. 2), und daß viele der Ortschaften 15,000 Einwohner ge-Nicht der zehnte Theil wurde heutzutag hier zufammenzuhabt. finden sein. Die Oftseite bagegen scheint von jeher mehr von unruhigen, nicht anfässigen Bölkerstämmen bewohnt worden zu fein, unfähig, wie Josephus sagt, in Frieden zu leben; damale, wie heute, ein Land ber festen Orte auf Bergspiten, beren Trummer

ch hie und da auch erhalten haben mögen, wie die von Gamala, ippos und sudlich die von Gabara.

Wenn in spätern Zeiten Tiberias am See erst zum Mittelsunkt und Hauptorte Galiläas geworden (zu Josephus Zeit war Sephoris die größte Stadt in Galiläa, Vita 45), so scheint in rühern Zeiten das Gebirgsland Galiläa mehr gegen den bergigen Norden seine Mitte gehabt zu haben, als die Landschaften der Stämme Naphthali im Norden und Sebulon im Süden, von den Quellen des Jordan am Hermongebirge südwärts bis zu dessen Ausmündung aus dem See Kinnereth, noch nicht zu der zemeinsamen Landschaft Galiläa verwachsen sein konnten.

Beweis hierfür schien Gesenius 88) ber früherhin nur auf einen Theil bes später erweiterten Galilaas beschränkt gewesene Name Galilaa, zu Salomo's und Hiram's Zeiten (1. B. b. Kon. 9, 11), wo es nach 2. B. d. Kön. 15, 19 nur einen Gau von Maphthali bezeichnen fann, und wie es noch bestimmter im Buche Josua 20, 7, "Rebes in Galilaa auf bem Gebirge Raphthali" heißt, und dieser Ausbruck, "Rebes in Gali-Inea," ftets vorzugsweise mit Diesem Orte (f. ob. S. 246) in Berbindung geset ift (z. B. Josua 21, 32; 1. B. d. Chron. 7, 76; 1. Macc. 11, 63). Rosenmüilers Einwand 89), als sei ber Bu-🙀 "in Galiläa," blos um es von andern Redes zu unterscheiben, Migefügt, scheint überflüssig, da schon der Zusat in Naphthali meichend gewesen wäre, es von den andern Redes in Juda und in Isfaschar zu unterscheiden. Es dürfte also wol mit einiger Sicherheit sich herausstellen, daß einst jene Redes, deren Lage wir Wen in N.W. ber Waffer Merom kennen gelernt haben, ber mittelpunkt von Galilaa ber altesten Beit mar, und nicht Me Umgebung bes Galiläer = Meeres, welche erft später zu bieser ubrblichften Provinz des Reiches Ifrael gezählt werden konnte. Den Ramen hat man von dem hebräischen Galil ober Galilah hergeleitet, mas ursprünglich einen Kreis, hier einen Landes= bezirk bezeichnet, ber allerdings aus einem kleinern in einen größern sich erweitern konnte. Siermit hängt benn auch bie vorherrschende Berachtung ber Galilaer zusammen, die in bem Reuen Testamente einen so wesentlichen Einfluß auf die bamalige Stimmung ber Ifraeliten gegen ben Lehrer aus Nazareth, bas

wüller, Bibl. Alterthf. II. 2. S. 42.

auch in Galiläa gelegen (Matth. 26, 69; Luc. 23, 6) ausübte; eine Verachtung, die auch schon von Jesaias in Beziehung auf Galiläas spätere Ehren hervorgehoben ist (Jesaias 8, 23 und 9, 1:,, Doch wird nicht in Dunkelheit bleiben das Land, das "so bedrängt ist; wie die vorige Zeit gering hielt das "Land Sebulon und das Land Maphthali, so wird es "die spätere ehren, den Weg des Meers (hier Genezareth, "die Via maris, s. oben), das Uferland diesseit des Jor=,, dans und der Heiden Galiläa," d. i. das nördliche Grenz-land Palästinas gegen die Heiden in Sprien und Phönicien).

Die Schmach, welche auf Galilaa ruhte, lag in religioser hinsicht auf ihnen, weil die Bewohner von Naphthali und Gebulon, ihrer ausgezeichneten Tapferkeit ungeachtet, gleich vom Unfang ber Befignahme ihrer Stammesantheile an viele Seiben unter sich aufgenommen hatten und auch späterhin unter sich wohnen ließen (Strabo XVI. 460; Joseph. Vita 12). Sie blieben in engerer Verbindung mit ihren heidnischen Nachbarn als alle andern Ifraeliten; benn von ihnen fagt schon die Weiffagung, 1. B. Mos. 49, 13: "Sebulon wird an der Anfurth des "Meeres wohnen (bis zur Bai von Acre, entlang dem Thale "bes Rifon bis zu beffen Ginmundung zum Meere) und an ber "Anfurth der Schiffe und reichen an Sidon:" — Dahn ihr bem übrigen Ifrael frembes Gewerbe, Seehandlung u. f. w., wobei der ärmere Ifraelit wol den Miethling der Phonicier machte, so daß Salomo selbst die 20 Orte in Galiläa an Hiram zum Gefchenk (1. Kon. 9, 11) anbieten konnte und der Gögendienk bort in Dan an den Jordanquellen, am Hermon und in bem Berglande vielfach Wurzel faßte. Daher (benn auch die Vermischung dieser Stämme Ifraels mit den Töchtern der heidnischen Nachbarn konnte nicht ausbleiben) wol schon wegen unreinen Blutes und gögen dienerischer Gebräuche die frühzeitige Berachtung, bie auch ber Ausbruck bei Jesaias: "Galilaa ber Beiben" ober Kreis der Heiden ( Talilaía two & 9vwv, Matth. 4, 15 ober allopilar in 1. Macc. 5, 15) erzeugte, der für jenes Mordende nun gebräuchlich warb. Sierzu mag bie Schmach bes Rrieges unglücks der Grenzprovinz durch Benhadad und Tiglatpiles far, so wie der platte sprische Dialect und die grobere Gutturalsprache ber Bergbewohner gekommen fein 90), und manches Unbere,

<sup>390)</sup> Winer, Bibl. Realw. I. S. 388.

um die Volksmeinung zu Icfu Christi Zeiten bei Nathanael und andern zu erzeugen in der Frage: "Was fann von Nazareth Gutes fommen?" (3oh. 1, 46; vergl. 7, 52 u. a. D.)

Unsere Umwanderung des Galiläer = Meeres beginnt mit bem hauptorte Tiberias.

### 1. Die Stadt Tiberias, Tabarta der heutigen Bewohner 91).

Erft nach ber Zeit Berodes I. wurden durch beffen Königshaus auch in diesem nördlichen Theile Paläftinas, von diesem See bis zur Jordanquelle bei Paneas, dem Luxus der Römerwelt die Wege gebahnt. Herodes II. Antipas, ber Sohn Berodes I., der baulustige Tetrarch, der auch die Stadt Sephoris befestigte und eine Betharamphtha Julias (ober Livias, b. i. Beth Derem am Tobten Meer) schmuckte, mahrend fein Bruder Philip = pus die Städte Paneas zu Caefarea Philippi und Bethsaide pu Julias erhob, war ber Begründer ber Prachtstadt Tiberias. bie er feinem faiferlichen Gonner in Rom, bem Graufamen, zu Ehren biefen Namen gab (Joseph. Antiq. Jud. XVIII. 2. 1 u. 3). Er zog bas lieblichere Seeufer zu beständigem Aufenthalt ben andern Orten vor, und baute bahin seinen prachtvollen Pallaft, und um diesen seine Residenzstadt, mit Tempeln, Amphitheatern, Badern u. a. m. Josephus fagt: er habe die beste Stelle am See baju ausgesucht, wo viele Grabstätten lagen, die er wahrscheinlich wegschaffen ließ, und an ihrer statt bie Architekturen mit heidnischen Ornamenten, Thierbildern (Burdhardt sah bort noch kömen, die Schaafe erwürgten, in Basrelieffculpturen 92), die jedoch Sholz für phönicische Arbeit hielt) und andere im Römerstyl Aufführen ließ. So wurde sie ben orthodoxen Judäern zum doppelten Alergerniß und verunreinigt, ba sie auf Grabstätten ber Vorfahren erbaut warb. Anfänglich fanden fich baber auch nur wenig judische Freiwillige als Ansiedler ein; Galiläer wurden jum Anbau gezwungen, fremde heidnische Colonisten durch Geschenke von Baufern und Gutern herbeigelocht, so ward fie boch schnell von Bedeutung und ftand zu Jesu Chrifti Zeiten in gro-Bem Rufe.

<sup>\*1)</sup> H. Reland, Pal. p. 1036 - 1042; Rosenmuller, Bibl. Alterthf. II. S. 74; v. Raumer, Palast. S. 138. 92) Burckhardt, Trav. p. 321; bei Gesenius II. S. 563; M. A. Scholz, R. in Pal. 1822. **6.** 157.

# 216 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

Ein früherer Ort an derselben Stelle ift wol darum nicht wahrscheinlich, weil Ifraeliten ihre Mausoleen außerhalb ber Ortschaften in die einfamen Tobtenfelber verlegten, aber wol mochte in ber Mähe schon ein Ort gelegen haben. Ginen folchen nennt der Talmud Rakfath, den er mit Hammath (auch mit Rinareth, 3of. 19, 35) identificirt. Ihnen follten die Graberftatten angehoren, die auch in den Itinerarien des Mittelalters bei Tiberias felbst angegeben murben. Go z. B. bas Grab bes fo hoch gefeierten Maimonides, ober Mose Sohn Maimon, bes Philosophen im 12ten Jahrhundert (er starb im 3. 1204), bas, nach Jichus Ha=Ubotts Verzeichniß der Patriarchengräber 93), bicht neben Tiberias am Jug bes Berges fich befinden foll, in welchen Grabhöhlen auch anderer rabbinischer Patriarchen genannt werbm. Nach arabischen Geographen im Mittelalter ward hier auch bas Grab Safims, b. i. des Philosophen Lofman 94), gezeigt, beffen ber Koran (Sure XXXI) erwähnt, obwol nach andern auch in Rama fein Grab fein follte.

In den Evangelien ift feine Spur vorhanden, daß ber beiland diese Weltstadt betreten hatte, in welcher sein größter Bibefacher die Gewalt hatte, der Johannes den Täufer enthaupten lief (Matth. 14, 1—12), dem er auch nach dieser That auswich, auf Die Oftseite des Gees, wo er die Fünftausend speisete, ehe er in Schiff auf die Westseite nach Genegareth zurudfehrte (ebb. 13-34). Die Schwelgerei und die Laster römischer Weichlinge waren in biefe üppige Residenz schwacher und grausamer Fürsten von Gelilaa eingezogen, welche eine Beit lang als Sauptstadt Galilan galt, bis Raifer Nero bem spätern Regenten Agrippa II. Geliläa schenkte, der Sephoris (Safuri) ihr vorzog (Joseph. Vita 9). Stets auffässig gegen die Mutterftabt Berusalem, unterwarfe sich ihre Bewohner dem römischen Bespasian freiwillig, und www ben von ihm begnabigt, wodurch diese Stadt sich auch nach bet Berftörung Jerusalems erhielt. So wurde sie in der Zeit der gro-Ben Noth ein Afpl der Rabbinen, die fich mit ihrer Localität aussöhnen lernten. Sierher wurde selbst ihr oberfter Gerichtshof (Sanhedrin) verlegt, der nur eine furze Zeit in der nebenbuhlerischen Sauptstadt Sephoris (Zippor ber Rabbinen, jest Safuri)

<sup>193)</sup> Iichus Ha Abott, in Carmoly, Itinéraires, 1847. p. 385, 446 u. a. D. 94) Burckhardt bei Gesenius II. S. 574; Herbelot, Bibl. Orient. s. v. Lokman, und Günther Wahl, Koran. 1828. S. 383 u. s.

erweilte (f. ob. S. 257). In Tiberias entstanden 13 Synagogen, nb eine mehrere Jahrhunderte hindurch berühmte, durch Rabbi inda, Ha-Robesch (i. e. Sanctus)<sup>95</sup>), im Ansang des 3ten sahrhunderts dahin übertragene hohe Schule jüdischer Gesehrsamfeit, die Lehre der jüdischen Tradition, von der auch der Commentar der Mischna oder die Gemara (Talmud) aussigng. Diese Tiberias mußte damals die hebräische Sprache und die biblischen Schristen des Alten Testaments in ihrer Reinheit, die Masorah, seit dem 6ten Jahrhundert für die Nachwelt vor dem Untergange bewahren. Der Kirchenvater Hieronymus selbst sagt, daß er sein Hebräisch erst von einem Legis doctore, qui apud Hebraeos admiratione habebatur, erlernt habe, der aus Tiberias war (s. ob. S. 156).

3m 4ten Jahrhundert, unter Raiser Conftantin M., wurde hier die erste driftliche Kirche (von Helena, St. Peterskirche, nach ber Legende, da hier der Fischzug Petri angegeben wird) erbaut, wozu nach Epiphanias Lib. I. adv. Haeret. p. 128 ber Erbauer Josephus, der als Jude zu den Christen überging und die Taufe annahm, die Werkftude von einem unvollendeten Tempelbau nahm, ber unter bem Namen bes-Abrianum befannt, damals zu Babeen hatte verwandt werben follen (Reland. Pal. p. 1039). Hauluftige Juftinian umgab die Stadt mit festen Stadtmauern Procop. de Aedif. V. 9); sie wurde ein Bischofssitz, im Jahre 🧰 die erste Unterzeichnung eines Episcop von Tiberias, der zur mit ber Kreuzfahrer bem Erzbischof von Nazareth untergeben mar. Mier dem Chalifen Omar wurde die Stadt im 7ten, durch Sule Salabin im 13ten Jahrhundert (1187) erobert, verwüftet 96), wie sie Abulfeda noch im 14ten Jahrhundert kannte. rieth baburch gang in Verfall; seitbem verfanken ihre Palafte, Rirden, Synagogen, und wurden auch durch wiederholte Erdbeben im= mer mehr zerrüttet, zu Trümmer und Schutt. Statt ihrer blühte seit bem 12ten Jahrhundert für jüdische Gemeinschaft Safed auf (f. ob. S. 257).

Die alte Stadt, zu Josephus Zeit, mag nicht viel weniger als eine Stunde entlang sich am Ufer hingezogen haben, da er segt, daß sie bis an die Bäder von Emmaus reiche, was auch die Ruinen bestätigen. Auch Edrisi, vor der Zerstörung durch Sa-

J. Lightfooti Opp. omn. Roterod. fol. 1686. Vol. II. fol. 223
 bis 230.
 Abulfedae Tab. Syr. ed. Koehler. p. 84.

labin, giebt ihr noch 2 Millien Ausbehnung, bas Ufer entlang. Die spätere moderne Stadt wurde also erft eine fleine halbe Stunde nördlich von ben Bäbern, und aus den Trummern ber antifen Stadt aufgebaut, die sich auch noch in vielen ihrer Mauern ale eingefügte Fragmente vorfinden. Bumal machen bie altern Refte an ber Uferseite 97) ber Stadt es mahrscheinlich, baß auch bort einft eine Mauer gezogen war. Die zahlreichsten und mitunter in ih rem Material koftbarften Trummer, viele ägnptische graue und roth Spenite, Granit = und Marmorfäulen, vielleicht das Abrianum, bas aber die dortigen Rabbiner für ihre einstige Academie ausgeben, liegen nach den Badern zu, im größten Contraft mit ben Elend der heutigen Stadt, beren Mauern 20 Fuß hoch aus schwarzen Bafalten und mit 20 Thurmen verseben Burdhardt noch auf gerichtet fteben fah (1812), feit bem Erbbeben 1837 ebenfalls at vielen Stellen zerborften, in Breschen zerfallen ober ganz niebergeworfen, die zum Schutz gegen die Ueberfälle 98) ber Beduinen ganz unbrauchbar geworben find, fo baß die Barnifon ihre Betlager (1843) noch außerhalb berselben aufschlagen mußte. Uebe die frühern Zustände der Statt und zumal ihre judische Bertkerung haben Burckhardt, W. Turner und Scholz die volftanbigften und merkwürdigften Nachrichten gegeben, auf bie wit hier zurudweisen 99), weil wir nicht wissen, wie viel bavon nad der Zertrummerung durch das Erdbeben vom Jahre 1837 erhaltet fein mag. Ueber die neueren Buftande 1843 giebt Wilson lebe reiche Nachricht. Von ben früher burch Burdhardt angegebend 4000 Bewohnern fand Robinson 400) nur noch etwa die Galf vor; von Juden, die früher ein Biertheil ausmachten, nur nich an 200 Männer, und von griechisch = fatholischen Christen nur ge gen 150, in Summa etwa 2000 Seelen. Die umgeworfene Stable mauer war noch nicht wieder aufgebaut, die Stadtfeite gegen bei See war ganz offen, vom ehemaligen geschlossenen Jubenquartiet nichts mehr zu bestimmen, als etwa in der G.D.=Ecte ber Stat bie stehen gebliebenen Gewölbbogen der einstigen judischen Acabemie 1) ober großen Synagoge, bie Wilson noch im 3. 1843

<sup>\*\*</sup> Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gesenius II. S. 560; Scholz. Reise in Bal. 1822. S. 157 u. 248. \*\* J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 112. \*\* Burckhardt, Trav. p. 320—331; bei Gesenius II. S. 560—574; W. Turner, Journal etc. Vol. II. p. 140—144. \*\* Robinson, Bal. III. 2. S. 500—506. \*\* J. Wilson, The Lands etc. II. p. 113.

sah, welche Burchardt für Magazine gehalten hatte. Fast alle baufer der ehemaligen Stadt waren umgestürzt, zerborften, beschäbigt, alle Minarets lagen zu Boben, und ftatt ber Straßen mußte man auf Fußpfaden über die Trummer hinweg die Wege suchen, wo faum die Pferbe sich Bahn machen konnten. Nur elende Gut= ten waren hie und da von Juden wieder zum Obdach aufgerichtet. Roch stand bas Castell, ein irregulaires Bauwerk, an der N.W.ette ber Stadt, die auf bem schmalen, Robinson sagt welligen, Userstreifen ben Gee entlang erbaut war, welcher sich, nach Ruffeggers Bemerfung 2), fehr bebeutenb gegen ben See binabneigt, mas an den Stadtmauern ftark mahrzunehmen fei, wie benn nur wenig daran fehlte, daß nicht ein großer Theil der Stadt felbst bei den Erschütterungen in ben See verfank. Am Nordende der Stadt hatten Burdhardt, auch Irby mb Dangles 3) Refte eines fehr alten Theiles berfelben, auf bominirender Unhöhe gelegen, mahrzunehmen geglaubt, deffen Ummauerung sich auch burch Säulen aus dem schönften, rothen (ägyptischen) Granit auszeichnete. Auch an einigen ber benachbarten Dreschtennen, außerhalb ber Stadt, hatte Robinson einige icon polirte Säulen von bemselben rothen Spenitgeftein an 3 Fuß im Diameter liegen feben 4). Bon ber Sct. Betersfirche, bie früher am Beterstag von Franziscanern aus Nazareth mit Meffelesen bedient wurde, und die in der Mähe des Sees gegenwärtig nur zwischen Ruinen liegt, fand Ruffegger einen Theil bes Gewolbes eingestürzt; so daß er nur noch im Beichtstuhl ein Duar= tier für die Nachtherberge fand, der nur 8 Fuß hoch über bem Spiegel bes Sees liegt, wo er seine Barometermeffungen machte. Diese Kirche, welche noch Burchardt als ein Werk ber Kaiserin Gelena gerühmt wurde, neben welcher ber Architrav mit ber Löwensculptur lag, ift aus weit jungerer Zeit, ba Mr. Bankes in ihrer Wand einen umgekehrt eingemauerten Stein mit arabischer Inschrift entbeckte; auch wurde sie ihm vom Abuna, dem katho-Moen Priester, als das ehemalige Wohnhaus des Apostel Petrus angegeben. Der Schmutz, die Ungesundheit des Bobens, das Un-Beziefer in ihr und in dem feuchten, schwülen Fieberclima 5) ber Stadt überhaupt, hat das Sprichwort im Lande erzeugt: "ber

<sup>9)</sup> Ruffegger, Reise. III. S. 132.

o. 293 — 296; Burckhardt, Trav. p. 329.

o. 3) Irby and Mangles, Trav. p. 293.

o. 3) Robinson, Pal. III. 2. S. 505.

o. 5) Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gesenius II. S. 560; Turner, Journ. II. p. 142; Irby and Mangles p. 294.

König der Flöhe halte seinen Hof in Tabarta." Dies fand 3. Wilson bestätigt, als er in die alten Gewölbbogen der frühern jüdischen Synagoge eintrat, in welcher dieses Ungezieser gleich handvoll von den Kleidern abzustreisen war, die von ihe nen wie roth gefärbt wurden, wobei Deiri, der ägyptische Diener, der ihn begleitete, bemerkte, daß ihm dergleichen auch schon vorgekommen, als er bei Colonel Howard Byse's Ausgrabungen, mit ihm in das Innere der Pyramiden am Nil eindrang. Der Araber beruhigt sich bei dieser Plage mit dem Ausruf, daß et "der Fluch von Allah" sei 6).

Früher war Tiberias mit bem Dutend ihm zugehöriger Dirfer ein Diffrict des Paschaliks von Akre, bem die Juden noch heute einen Tribut von 3500 Biafter gahlen, und eine ftarte Veft, burch die von Dschessar Pascha nach der Zeit der Franken hinein geworfene Garnison 7), die nicht aus Mogrebin (Barbaresten aus Afrika) wie die zu Safed, sondern aus Afghanen und Raschmiren, zumal hier zusammengebracht war, beren Nachkommen unter ihren Aga auch angesiedelt geblieben 8), so wie viele Flüchtlinge ber Framzosen aus Bonapartes Beit hier zurückblieben. Durch bie vielen Ging wanderungen fpanischer Juden (Sephardim genannt) aus ben vorigen Jahrhundert, die hier ein Usyl fanden (spanisch ift noch im mer ihre Sprache geblieben), durch die fortwährenden Buguge poluischer (sie nennen sich Asch fenasim), deutscher und anderer Judg aus Sprien und bem weiten Drient, versammeln fich viele Greise, is biefe ihnen, wie Jerusalem, Hebron und Safed, nach ber 2669 gewisser Talmubisten heilige Stadt, in der sie das Ende ihres Lebens gern abwarten, um nicht in bem die übrige Erde gänglich' bedrohen den Chaos unterzugehen. Dieser Irrthum ward durch einen anders Irrthum erzeugt, durch falsche Interpretation gewisser Talmubifin einer Stelle 9) im 5. B. Mos. 32, 43 (Jauchzet alle, die ihr im Wolf seid — benn Er wird gnädig sein dem Lande seines Bolts), die so ausgelegt wird, als solle bas Land die Sunden des Boll wieder gut machen, oder mer in Palästina begraben fei, dem blie ben feine Gunben unangerechnet. Diefer Wahn ift es, ber alljabre lich so viele Juden dahin zieht, ihre Gebeine in der vermeintlich geheiligten Erde unterzubringen. Tiberias hat daber immerfort aller seiner Unglücksfälle ungeachtet, zumal da hier auch eine groe

<sup>&</sup>lt;sup>406</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 292. 7) Burckhardt, Tr. l. c. 8) W. Turner, Journ. II. p. 142. 9) Asher, Benjamin y, Tudela, II. p. 93.

fere Toleranz ber Türken gegen sie mahrend ihrer Lebenszeit statt= sindet, als in Damaskus und andern Orten, eine ziemlich starke Judenbevölkerung erhalten. Diese ist hier weniger als anderwärts burch Verkehr, Gewerbe und Handel (Kaufleute sind hier sogar verächtlich und werben Rafir, b. i. Ungläubige, genannt) beschäftigt, da sie vielmehr ihre Zeit in hebräischen Studien (ber Talmub wird in der Synagoge gelehrt; in Bibliotheken fand Scholz Manuscripte aus bem 15ten Jahrhundert, sonft nur hebräische und rabbinische Bücher aus den europäischen Druckereien in Amsterdam, Lissabon, Italien, Deutschland und Constantinopel) 10) und in religiösen Uebungen zubringen. Bu ben Unglücksfällen, die sie getroffen, gehört auch die Best, die nicht selten hier wathet. Butunft wird lehren, ob sich Tiberias auch biesmal wieber, wie ichon öfter zuvor, aus seiner tiefen Erniedrigung erheben wird. — Der festgewurzelte blinde Wahn, daß, nach ihrer Legende, erft berinft ihr Messias aus Tiberias hervorgehen solle, wird auch fernerhin die bethörten Devoten hierher locken. Sie stützen sich babei auf die Stelle Jesaias 9, 1: Und das Volk, so im Vinstern wandelt, siehet ein großes Licht u. f. w., ohne die Erfüllung ihres Inhalts schon durch Johannes des Täufers Aussage zu ahnen (Matth. 3, 12—14).

Aus Wilsons Besuch 11) in Tiberias, im April 1843, er= giebt sich, daß der Ort unter 2000 Cinwohnern nur ein paar Chris ften, aber boch noch an 800 jüdische Bewohner zählt, und daß die furchtbar vorübergezogene Catastrophe bes Erdbebens sie keines= wegs abhält, dahin ihren Pilgermeg zu nehmen. Noch immer bestehen baselbst, wie zu Burckhardts Zeit, die beiden judischen Setten und mit ihren Synagogen gesonderte Gemeinden, die Se-Phardim und die Aschkenazim. Mit jenen trat Wilson in nähere Verbindung und wurde von ihrem Ober = Rabbiner fehr Mffreundlich aufgenommen. Die Zahl ihrer Säufer betrug 150, ihre Seelenzahl 500. Diese Sephardim sind meist Eingeborne aus Tunis, Marocco, Fez und dem Norden Afrikas, nur wenige And aus Bagbab, Danraskus, Aleppo, nur 2 waren aus der europäischen Türkei. Sie haben außer der Synagoge 3 Dischwioth ober Lesezimmer mit Büchern und 3 jungen Docenten, wo sie Audiren und mit einander conversiren in spanischer, hebräi=

<sup>10)</sup> Scholz, Reise a. a. D. S. 248.

11) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 129—134.

scher und weniger in arabischer Sprache. Sie stehen mit Europa in faft keiner Verbindung, und sprechen mit den Gliedern der zweis ten Gemeine, die sich Alfchkenagim nennen, in arabischer Sprace. Diese besitzen auch 150 Säuser, aber nur mit 300 Bewohnern, sie find aus Destreich, russisch Polen und Galicien, conversiren unter sich in polnischer Sprache, und zahlen keinen Tribut wie jeme an ben Pascha von Alfre, weil sie meift mit Baffen verseben unter bem Schut ber Consulate fteben. Burdhardts Nachrichten von ben Juden in Tiberias beziehen sich, nach Wilson, nur auf biese zweite Gemeinde, deren Cultus in der Synagoge manches fehr Auffallende hat. Bei täglicher Borlefung ber Pfalmen Davide begleis ten die Buborer die Recitation an allen markanten Stellen mit Bebehrden und oft lauten tobenden Gesticulationen, die Lobpreifungen mit lautem Geschrei, die Posaunen ober Donnerwetter mit Trompetenstößen durch die hohle Hand, Faustschlägen ober Fußgetofe; bei Verkundigung des Messias erhebt sich das wildeste Leben burch die Synagoge, aus ber bann jeder gang ftill und frieblich heimgeht.

2. El Medschbel (Migbol), Magbala; bas el Shuweit (Kleine Shor) ober die Ebene Gennesar. Der Wadi el Hamâm, das Kalaat Ibn Maan ober Kalaat Hamâm, das Taubenschloß.

Nordwärts von Tiberias, am Westuser des Sees, führt eine Tagereise über die für das Neue Testament classische Gegend, in welcher Magdala, Bethsaida, Genezareth, Kapernaum lagen, von denen nur wenige locale Spuren der Erinnerung sich erhalten haben, bis zu der Einmündung des Jordan. Wir haben gegenwärtig diese Landschaft, zu welcher der Carton des Sees im größern Maaßstabe auf Robinsons und Rieperts Karten von Palästina sehr dienlich ist, zu durchwandern, um dann auf der Ost und Südseite des Sees uns weiter umzusehen.

Von Tiberias nordwärts, 40 Minuten am Ufer entlang, wird ein kleiner Wadi überschritten, in welchen von West her von der Höhe Hattin die Hauptstraße vom Tabor nach Damaskus eins lenkt, der auch Nussegger bei seinem Herabstieg von dem Bassaltzuge folgte, um die Stadt von der N.W.=Seite zu erreichen. Hier liegen 5 bis 6 sehr reichliche Quellen nahe beisammen, die in einen Strom zusammensließen, der Ain el Bartdeh, d. h. die talte Quelle 12), nur im Gegensatz ber südlichen heißen, genannt ift; benn auch er hat noch eine gewiffe, wenn schon um weniges hohere Temperatur als die Luft; er führt ein klares Waffer, bas aber schwach gefalzen ift. Früher waren diese Quellen in Brun= nen gefaßt, von benen noch 2 vorhanden find; sie sollten vielleicht bas Waffer hoch heben, wie am berühmten Ras el-Ain bei Thrus 13) (ob zu Bädern oder Irrigation?). Db die Anlage alt oder nen fei, konnte Robinson nicht ermitteln; sie war von den schön= ften Dleanbergebuschen und Rufbbaumen (Rhamnus, ober Lotus napeca?) umschattet. Irby und Mangles saben sie für 6 romische Baber 14) von Mineralwassern an, jedoch mit einer lau= warmen Temperatur, welche auch Wilson bestätigt. Sie geben hnen keinen besondern Namen, aber nennen sie freisrund, 15-20 buß im Diameter, in 12 Fuß hoher Mauer thurmartig einge= Moffen nach innen, die aber nach außen nur 6 Fuß hervorrage; an ihnen sah man jett weber Eingang noch Ausgang. Diese Lo= Mität fanden sie dicht am See, sehr pittorest, mit Gebüsch, Schilf and wilden Blumen überwuchert, bas Waffer fehr klar, auf Rieselboben, 6 bis 7 Fuß tief, voll Fische. Diese Quelle fließe unter ber Mauer ab zum See, in dem die Reisenden badeten; sie sagen, bes sie zum Scorpionenfels des Josephus schwammen, doch ohne Scorpionen zu sehen. Dies kann wol nur die von Schubert 1/2 Stunde nordwärts von Tiberias genannte Seebucht Szerma= bein mit bem Bach marmen Waffers fein 15), ber aus einer Fels= Mie kommen, und in Gemäuer gefaßt durch Dleandergebusch zum fließen foll (f. ob. S. 301). Diefer Name ift von einem eine Burte halbe Stunde höher auf den westlichen Bergen gelegenen, berfallenen Dorfe Szermebein hergenommen, an dem Burckberbt 16) vorüberftieg, als er zum Berg Sabor ging. Obwol biefe Befdreibung von einem andern Standpunct ausgeht, fo fällt fie boch mit der vorigen Localität den Diftanzen nach genau zusammen; benn 6 römische Baber liegen, nach Irby und Mangles, 2 Miles Englisch im Süben von Medschbel; und noch eine britte Beschreibung bei Budingham scheint berfelben Localität ser fagt eine Stunde im Morden der Stadt Tiberias, dicht am

<sup>412)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 525.

13) v. Wilbenbruch. Mscr.

14) Irby and Mangles, Trav. p. 300; John Wilson, The Lands of the Bible. Edinb. Vol. II. p. 135.

15) v. Schubert, Reise.

III. S. 245.

16) Burckhardt, Trav. p. 232; bei Gesenius II.

5. 577.

# 324 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 5.

See, von ber er balb bas Dorf Mebschbel erreichte) 17) zu entsprechen, obgleich sie wieder von jenen Angaben etwas abweicht, eine Verschiedenheit, die man nicht etwa dem Unterschiede ber Jahreszeit und des Wafferstandes zuschreiben fann, ba die brei Beobachter sie im Februar, im Marz und im April faben, sondern wol eher der nur theilweisen mehr ober minder flüchtigen Ansicht eines so durch Gebusch verwachsenen Locales. Budingham fagt, es feien 3 Baber, große freisrunde, offene Cifternen, von ziemlich gleicher Größe, jede 80 Schritt im Umfang, 12 bis 15 Fuß tief, jebe von ber andern an 100 Schritt fern, entlang bem Seeufer gelegen, jebe mit gesonderter Quelle, die nahe bem Gee entspringen. Das Waffer sei bei allen flor, fcon hellgrun, von etwas schwefligem Geschmad, lauwarm, nur 86° Fahr. (24° It.) bei einer Lufttemperatur von 84° Fahr. (23, 1, R.). Jedes der 3 Bader fei mit einem Aquaduct versehm, der ihm sein Waffer zuführe, alle brei schienen wieder von eine größern freisrunden Mauer eingeschloffen zu fein; um bas eft Baffin lief im Innern rundum eine Steinbanf für die Babenben, im britten, bas von fleinen schwarzen Fischen wimmelte, lief eine ähnliche Bank von außen umber. Burdhardt fagt nur, an bie Rufte, dicht an der Wasserseite, die mit vielem Defle (Solanus furiosum, irrig übersett, benn Desle ist Nerium Oleander) 3 überwachsen sei, nehme man mehrere Quellen 19) mahr.

Von dieser Szermadein = Bucht und dem Ain el Berest deh, die wir für eine und dieselbe Localität halten, deren genaum Durchforschung jedoch fünftigen Neisenden recht sehr zu empsehlen sein dürfte, hebt sich ein hohes User am See, dis wieder ein offene Ebene erreicht wird, in welcher ein elendes mohammen nisches Dorf el Medschdel (Mejdel bei Robinson), 20) das zweschen alte Mauern hineingebaut ist, in Ruinen liegt. Seehen übernachtete darin und schätzt die Entsernung von Tiberias auf 1½ Stunden; er schreibt es Madschdil 21), Burckhardt el Medschdel und dieser erkannte es, dem Namen wie der Lagenach, als das antike Magbala, von dem Maria Magbalens

<sup>&</sup>lt;sup>417</sup>) J. S. Buckingham, Travels in Palestine. 2 Ed. Lond. 1822. 8. Vol. II. p. 334. <sup>18</sup>) J. Kitto, Palestine, the Physic. Geogr. II. p. ccxxxiv. Not. 6. <sup>19</sup>) Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gesenius II. S. 560. <sup>20</sup>) Robinson, Pal. III. 2. S. 529—531. <sup>21</sup>) Seetsen, in Mon. Corresp. XVIII. S. 349; Burckhardt, Trav. p. 320; bei Gesenius II. S. 559 und Anm. S. 1056.

(Marc. 15, 40; Luc. 8, 2) wahrscheinlich den Namen führte, und das, dem ganzen Zusammenhang der Erzählung (Matth. 15, 29 u. 39 mit Marc. 8, 10, wo die Ueberschiffung zur Grenze von Ragdala genannt wird) nach, auf der Westseite des Sees liegen mußte <sup>22</sup>). Dalmanutha, das in derselben Erzählung, die Marc. 8, 10, statt Grenze von Magdala genannt wird, lag gewiß davon nicht sehr fern; doch ist sein Name in keiner dort bekannten Localität erhalten, wie in Madschdil von Magdala; auch kommt der Name Dalmanutha sonst nirgends wieder vor.

So hatte benn hier ber Name bes fleinen Fischerborfs, benn nach Budingham liegt es bicht am Rande bes Gees unter bem Buge hoher Klippen, in benen kleine Grotten, sich erhalten, während die Namen von andern großen Sauptstädten fo oft gang-Hich aus ber Erinnerung verschwunden find; mit ihm vergesell= schaftet fich die schone Erinnerung an eine Maria von Magbala. Die frühere Verlegung auf die Oftseite bes Jordan, z. B. bei Scholz 23), der es für Trifta der Kreugfahrer hielt, wo auch ein "Migbal bei Gabara" genannt wird, ift ohne allen Grund, ba noch im Talmub bieses westlichen Magdalas, in ber Nähe von Aiberias, als Sig hebräischer Gelehrten 24) öfter gedacht wirb, und jener Busatz eben bazu biente, jenes von biesem zu unter= feiben. Gesenius findet es mahrscheinlich 25), daß ein im Buch Inua 19, 38 unter den Städten Naphthali's mit aufgezählter Det, Migbal El, dieses Magbala bezeichne; ba dieses aber so that als Thurm Gottes bedeutet, und als fefte Stadt aufgeführt ith, ber Stammesantheil Sebulon aber fübmarts Rapernaum bes nach Matth. 4, 13 an der Gränze Sebulon und Naphthali leg) beginnt, bem Magbala noch weiter subwarts gelegen ift, so kann jene Veste Migbal El nicht füglich ibentisch mit biesem Mag= bala fein, wenn auch beibe Namen Migbal und Magbala, bas erftere bie hebräische, bas zweite bie griechische Sprachform, bieselben sind, und wenn auch Budingham bort Refte eines alten quabratischen Thores gesehen haben will, die diese Ansicht zuunterftugen scheint. John Wilson machte fürzlich (1843) bie Entbeckung, baß eine Banbe von Zigeunern 26), an 50 Seelen,

<sup>22)</sup> K. v. Raumer, Pal. S. 122 Not. und S. 130.

Reise a. a. D. S. 158.

24) Lightfooti Opp. omn. II. p. 226.

25) Gesenius, Note a. a. D. II. S. 104; vgl. v. Raumer a. a. D.

S. 130 und Not. 39.

26) J. Wilson, The Lands of the Bible.

II. p. 306.

am Tiberias=See ihren Six in diesem Medschbel genommen, wo sie Kesselslicker, Musikanten, aber auch Landbauer sind und sich zu den Mohammedanern rechnen. Da Wilson aus Indien sie in einer der indischen Sprachen anredete, verstanden sie ihn sehr gut, hielten ihn für einen ihrer Brüder, oder doch für einen Newar (Gebirgstribus in Nepaul s. Allg. Erds. IV. S. 19, 34, 109, 111, 120 u. a. D.), ein sichrer Beweis ihrer indischen Abstunft, von der sie aber selbst keine Tradition hatten. Sie wohnten in Hütten die sie sich von dürrem Schilse erbaut. Er bemerkt, daß das Dorf nicht ganz ohne Ueberreste alter Mauern und Grundmauern sei, die doch vielleicht dem von Brendenbach ansgesührten Magdalum Capellum Magdalae Mariae fol. 29 angehören könnten, von dem auch Pococke noch geringe Spuren sah, die Bernat auch in der Zeichnung von Magdala abgebildet hat.

Von den Bädern bei Tiberias bis hieher streicht die Rüste des Sees von S.D. nach N.W. 27); von hier an aber gegen N.N.D. Die Berge, die hier mit ihren steilen basaltischen Felswänden, oben mit Kalkschichten überzogen, dicht an das User treten, ziehn sich hier in einer Art Bogen gegen Westen vom See zurück, und lassen im Halbmond gegen diesen eine schöne, offene Usereebene von einer Stunde Länge und 20 Minuten Breite, an deres Südostecke Medschbel liegt, an dem Nordende derselben aber ber Chân Minheh, eben da, wo sich der Halbbogen der Berge dem Seeuser wieder nähert.

Im S.W. dieser Ebene beginnt sie sich zu einer Stuse ver 300 bis 400 Fuß zu erheben, gegen die höher liegende Hocheben Sahel Hattin; der Wadi el Humam (Hammam bei Burdhardt), von dieser Höhe aus S.W. in gekrümmtem Lause herabz kommend, bricht, eine Viertelstunde westlich vom Dorse Medscholl, durch den Bergrücken hindurch und zieht im Norden desselben zum See hinab. Nun werden gegen West und Nord die Anhöhen zur Seite niedriger und weniger jäh von der Ebene emporsteigend.

Auf der hohen senkrechten Klippenwand der Nordwestseite bes Wadi el Humam oder Hamam liegen, eine halbe Stunde westlich von Medschdel, die Ruinen des Kalaat Ibn Ma'an, die Burckhardt, Irby und Mangles beschrieben, deren genauere Erforschung aber, wie Olshausen bemerkt 28), bei ihrer

<sup>427)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 529; Burckhardt, Trav. p. 319; bei Gesenius II. S. 359.

28) Olshausen, Recens. in Wien. Jahrb. B. CII. S. 215.

piftorischen Wichtigkeit noch viel zu fehr von den Reisenden verrachläffigt murben. Burdharbt 29) hörte viel von biefem Felsichloß, nach bem Sohn eines gewissen Ma'an genannt, ober vielmehr Ralaat Samam, b. i. "Taubenschloß," wegen ber vielen wilden Tauben (auch Turteltauben bemerkte v. Schubert), die nicht nur im Ralaat, sondern auch im ganzen Wabi, an beffen Ausgange es liegt, in außerorbentlicher Menge niften. In bem bortigen Ralfberge fab er viele natürliche Göhlen, Die durch die in Felsen gehauenen Gänge mit einander verbunden und durch Erweiterung wohnbar gemacht find, durch quer vorgezogene Mauern aber auch geschütt und zu Ginzeleingangen ver= mauert, so, daß das Ganze ein fast uneinnehmbares Castell zu fein scheint. Der senkrechte Vels schützt es von oben, und von unten führt nur ein schmaler Fußpfad herauf, der fo steil ift, daß ein Pferd ihn nicht ersteigen fann; im Innern, bas an 600 Mann Befatung herbergen konnte, find mehrere Cifternen in ben Fels eingehauen. Die Mauern sind gegenwärtig fehr schabhaft; ein paar Spitbogen zeugen von gothischer Architectur und machen es wahrscheinlich, bag biefe Raubburg aus ber Beit ber Kreuzzüge fammt. Unter ihr im Thale läuft ein kleiner Bach, der sich in ben Babi Lymun ergießt, wo die Dörfler von Medschbel einige Mirten bebauen. Mr. Bankes, der mit seinen Reisegefährten 30) bei Tage zu ben Vermeffungen und ber Aufnahme biefes felt-Imen Felocastells, das nach ihm ein Dreieck mit zwei natürlichen Infeiten und einer aus rohem Mauerwerk aufgeführten bilbet, Micauchte, die er aber seitbem in seinen Riften, ohne fie zu ver-Mintlichen, verschloffen gehalten, hielt sie für Jotapata des 30fohus, bas wir anderwärts suchen (f. unten), auf jeden Fall für Alter als aus ber Römer Zeit. In ben vielen Göhlen, welche man früher für Grabstätten antiker Bewohner (Troglodyten) gehalten hatte, fand er wenigstens keine Spur antiker Sepulcra 31). Auch schon auf bem Wege vom Dorf Medschbel zu diesem Taubenfolog sah berselbe zur Seite in ben Klippen zur linken Sanb, also gegen S.W., einige seltsam mehrere Stockwerk hohe, in ben infrechten Felsen selbst angebrachte Convente, mit aufgemauerten Gallerien ober Altanen, und auf der andern (d. i. der öftlichen?)

bert, Reise. III. S. 251; J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 138.

30) Jrby and Mangles, Trav. p. 299—300.

31) Ebenb. S. 292.

# 328 'West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S.5.

Seite ber Bergschlucht, am Fuß gegen ben Berg von Hattin zu, bas Dorf Erbeb (Irbib bei Robinson) mit einigen romisschen Ruinen.

Es ist dieses Irbid oder Irbil (d und 1 obwol selten verwechselte Laute) die arabische Form für Arbela, mahrscheinlich bas burch Salman zerftörte Saus Arbeel (Beth Arbeel, bei Hosea 10, 14) 32), gewiß aber die Lage der Höhlen Arbelas bei Josephus bezeichnend, deren Räuberbanden Berodes bei seinem Buge gegen Sepphoris eine Schlacht liefern mußte, welche aber Josephus später selbst gegen die Römer befestigte (Antiq. XII. 11. 1. und XIV. 15. 4. 5; de Bello Jud. I. 16. 2-4 und II. 20. 6; auch Vita 37). Mit dieser Identität ftimmen alle Combinationen bei v. Raumer 33), Robinson 34) und neuerlich auch 3. Wilfon, ber die wichtige militärische Position von Irbid und dem Wadi el human (von beiden fagt schon Robinson sei es seltsam, daß sie in ber Beit ber Kreuzzüge gar nicht ermähnt werben) besonders ins Auge gefaßt hat. Denn er sagt von diesem, baß es bas mahre Eingangsthor vom gebirgigen Galilaa am Tabor zu der nördlichen großen Damaskusstraße beherrsche; es führe einerseits zum feften Taubenschlosse, ein anderer Bugang von da gegen N.W. zum Wadi Rabadinah, ein britter in gewissen Perioden des Jahrs zum Wabi el Amud (zum See) und ein vierter zu ber reichen Quelle Alin et Tin am Chan Minpeh.

Wilson 35) bestätigt Burckhardts Beschreibungen von den vielen natürlichen Höhlen in dem dortigen Kalkberge, welche frühere Reisende häusig für Gräberstätten 36) hielten, in allen Stücken als ganz richtig, fügt aber hinzu, daß diese erst im obersten Dritztheil der senkrechten Felshöhe beginnen; der Absturz von ihnen zum Wadi el Humân sei sehr jähe, und an dessen wand, dem Kalaat gerade gegenüber, sind andere Grotten, zum Theil sehr große, von sehr romantischer Art, die früher nicht erswähnt wurden. Die sogenannten selsigen Kurûn Hattin oder Hörner von Hattin (Mons beatitudinis) sind nur die Fortsetzung dieser Felsklippen des Wadi el Humân, dessen topograsphische Position sicher schon in ältester Zeit nicht übersehen wers

36) Dr. Clarke, Trav. Tom. II. p. 466.

<sup>432)</sup> Hadr. Relandi Pal. p. 575. 33) R. v. Raumer, Pal. S. 120, nach Pf. Heller, Rec. im Münchner gel. Anz. 1836. Dtr. 238.

<sup>34)</sup> Robinson, Bal. III. 2. S. 534 — 535. 35) J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 138 und p. 307 — 309.

ven konnte, wenn schon die heutigen längst wieder zerfallenen Auf= -- mauerungen auch aus späteren Jahrhunderten batiren.

Die schöne Chene, an beren süböftlichem Winkel bas heutige von Zigeunern und Arabern bewohnte Dorf el Medschbel liegt, beist hier Arb el Medschbel (Ager Magdalensis) 37), weiterhin aber el Ghuweir bei den Arabern, d. i. das kleine Ghor, und mtspricht, felbst vereinbar mit ben Maaßen ber Ausbehnung, ber= imigen Landschaft (30 Stadien lang und 20 Stadien breit), die Josephus speciell mit dem Namen Gennesar (ή Γεννησάρ zwea) ober Genezareth belegt und sie, vielleicht in manchen Ausbrucken übertrieben, so parabiesisch beschreibt (B. Jud. III. 10. 8; s. oben S. 292). Zwischen Medschbel an ihrem füdlichen Anfange bis zum Chan Minyeh (bei Robinson; Miniyah bei Wilson; Mennye bei Burchardt) am Norbende berselben, ift ver birecte Weg in gerader Linie, nur wenige hundert Schritt meftvarts vom Seeufer, in einer Stunde zurückzulegen. Burd'= farbt, der von der Mordseite in diese Ebene eintrat, wo er ihre Breite auf 20 Minuten schätzte, sagt: die Triften von Mennye (Minyeh) seien wegen ihrer Fülle zum Sprichwort unter ben Bewohnern ber benachbarten Gegenben ge= worden; am Seeufer fand er hohes Schilf und Binsen, aber Mine Spur von aromatischem Rohr, wie es Strabo am Gen= far angiebt (XVI. 755). Die Ebene selbst sah er mit berjenigen won Bäumen bebeckt, die man Dum ober Theder (wol Bittere? Lotus napeca s. Erdf. XIV. 346) nannte, die eine Mine gelbe Frucht tragen. Seetzen, ber von berselben Nordseite Freintrat in diese halbkreisrunde Ebene, ift eben hier von ben Reizen bieser Gegend, die er für ben Lieblingsaufenthalt Jesu hält, bingeriffen (f. oben S. 291), wo er erft über einen etwas gefalgenen Bach schritt und kurz nachher am Chan Bat Szaida 38), ber sehr verfallen und unbewohnt war, Halt machte, von wo er, wie er sagt, noch 3 Stunden nach der Stadt Tiberias zuruckzulegen hatte. Der directe Weg über el Medschbel wurde nur 21/4 Stunden betragen haben, da er von letterem Orte noch 14 Stunden bis Tiberias zählt; er wird also nicht die nächste Straße an ber Rufte hingezogen sein, sondern den längern west=

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Robinson, Pal. III. S. 535—540; J. Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 136—140 und 306; Burckhardt, Trav. p. 319; bei Gesenius II. S. 558.

38) Seeten, Mon. Corresp. XVIII. S. 348.

lichen Umweg burch die Mitte ber Ebene genommen haben, wie auch Robinson, zumal da er ohne Führer war und die Gegend v. Schubert, ber von ber Subseite, von el nicht kannte. Medschoel in diefe Cbene eintrat, nennt sie eine fehr fruchtbare Chene 39), mit Gebusch und Bäumen bewachsen, bazwischen nach ber Seeseite zu mit Saatfeldern bebeckt; die im West aus ben Göhen hervorbrechenden Bäche, barunter ber vom Sattin berabkommenbe (Wabi el Sammanı) ber größte, befruchten bas Thal; auf beffen in West angrenzenben Soben führt er bas Dorf Senb. schol liegend an, das auch Burdhardt, als eine halbe Stunde (nördlich) von Hottein (wol Hattin) gelegen, erwähnt, bas von Robinson und Wilson nicht genannt wird. Robinson bezweifelt, nach seinen genauesten Ausforschungen ber Gegenb, bie Existenz dieses Sendschol, bas v. Schubert nur nach Berghaus Rarte angiebt, ber feine Einzeichnung aus Burdharbt nahm. Nur von ber Ortslage Irbibs (Arbelas) konnte Robinfon bert Erfundigungen einziehen, die Burchardt in der von ihm angegebenen Lage vielleicht mit einem andern Namen Senbschol belegen hörte 40). Diese beiben letteren Reisenden, welche die forgfältigfte Aufmerksamkeit auf die Topographie dieser Ebene Gennesar verwendet haben, traten beide von der Sudseite bei Medschdel in dieselbe ein, und stimmen mit obigen Angaben ber Fruchtbarkeit, die berselben seit Josephus Zeiten geblieben, vollkommen überein, obgleich sie bem größten Theile nach heute als Weibeboben ober sonst brach liegt.

Das Land besteht aus einer schwarzen Dammerde ober einem fruchtbaren Lehmboben, der sich aus der Verwitterung der Basalttrümmer erzeugt und auch als Alluvium herbeigesführt wird, in dessen Morästen die Reisfelder gedeihen, wie auf den von Arabern hie und da gepflügten Aeckern die trefflichsten Getreideernten und Früchte aller Art.

An der Westseite unterhalb des oben beschriebenen Taubenschlosses, am Ausgange des Wadi el Hamâm, sah Robinson die Ruinen eines Dorfes Churbet Wadi el Hamâm mit einigen Stückhen Landes, welches die Einwohner von Medschdel bebauen. Wilson, der bei seinem zweiten Besuche dieser Ebene eben and dieser Einmundung des Wadi el Hamâm in sie eintrat, versolgte

<sup>439)</sup> v. Schubert, R. III. S. 251. 40) Robinson, Pal. III. S. 540. Not. 1.

iesmal seinen Weg an ihrer Westseite, bis er die Ruinen von Abu Schuscheh 41) erreichte, die Robinson aber nur als Dorfmine ohne Allterthumsreste bezeichnet, in welcher einige Alraber vom Stamm der es Semekineh sich Magazine zu ihrem Rornsegen in ben noch stehenden Gutten eingerichtet hatten, ben fie aus ben bemäfferten Ackerfelbern in ber Mähe eingefammelt. Dies scheint wol der von Pococke für das einstige Bethsaida gehaltene große Ort zu sein, ben man ihm auf fein Befragen Baitsiba nannte 42), und wo er, 2 Miles vom See abwärts sen B., von einer großen Cifterne und andern Gebäuden, zumal einer großen Kirche mit einer fein gearbeiteten Thureinfassung von beißem Marmor und einigen Säulen spricht, die jedoch kein baterer Augenzeuge gesehen, die vielleicht in jenen Magazinge= Muden der Araber, von denen Wilson spricht, mit verbaut Von Abu Schuscheh fing Wilson an seinen Porden sind. Beg direct nach Safed gegen Nord hinaufzusteigen, wobei : oftwärts ftets ben Wabi Rababinah zur rechten Sand be= ielt: benn sein Weg führte ihn über ben westlichen Uferrand, auf r Sohe dieser tiefen, wildromantischen Gebirgeschlucht hin, auf hr beschwerlichen Wegen, ba viele tiefe Seiteneinschnitte bieser Mucht zu überklettern waren, in denen fast überall nackte Ba-Mitfelsen zu Tage standen, die aber auf ihren Ruppen mit Ralkichten überbedt waren.

A Die Quellen und Bäche der Ebene Gennesar; der **Sha**n Minheh am Nordende derselben — Bethsa'ida . (Bat Szaida bei Seegen).

Robinson verfolgte von Medschoel seinen Weg durch die kene, wo er ein fünstliches Wasserbett diesen Theil berselben efruchten sah, dis er dessen nördliches Herabkommen von jenem Badi Rabadiyah (er Aubudiyeh bei Robinson) wahrnehmen onnte. Südlicher von diesem traf er zuvor noch auf eine besonere Quelle in der Ebene, Ain el Mudauwarah genannt, b. h. ie runde Quelle; sie war ein von einer runden Mauer eine esaster Wasserbehälter von 100 Fuß Durchmesser und 2 Fuß liese, mit schönem klaren Wasser voll spielender Fische, aber so mwachsen und überschattet von Gebüsch und Bäumen, daß die

<sup>42)</sup> Wilson l. c. II. p. 310; Robinson III. S. 537 und 540.
42) R. Pococke, Beschr. II. S. 99.

meisten Reisenden an ihr vorüberzogen, ohne sie wahrzunehmen. Nur Pococe hatte sie schon unter berfelben Benennung erwähnt.43), ihrer Lage in der Mitte der fruchtbaren Ebene nach für die Quelle Capharnaum (Kapaqvaodu, Josephus, Bell. Jud. III. 10. 8) gehalten und vermuthet, baß die gleichnamige Stadt an dem Bache dieser Quelle, der zum See abfließe, namlich an deffen Mündung zu berfelben, gelegen haben möge; eine Ansicht, welcher schon Casaubonus widersprach, weil er meinte, Stadt und Quelle biefes Namens mußten weit, auseinander liegend 44) gesucht werden. Robinson, ber biefelbe Ansicht gehabt, suchte nach Ruinen, fand in ihrer Rabe aber feine Spur einer antiken Ortslage, und verließ baher balb biefe Sypo. Er bemerkte allerdings, daß diese Quelle zur Bewässerung ber Ebene biente, aber noch weit mehr bie Baffer bes Babi et Rababinah, welche, burch mehrere Canale verbreitet, bet nördlichen wie ber sudlichen Seite ber Ebene Fruchtbarkeit verlieben.

Robinson, der nicht ben geraden Ruftenweg nahm, mablte zur bessern Erforschung der Ebene den westlichern Umweg burch ihre Mitte, in welcher, nach Pococe, jene "runde Quelle" ihm etwa gelegen schien. Längs ben Anhöhen führte biefer Umweg, ber auch links in ben Weg nach Safed über ben Rabgbinah einleitet, ben Wilfon nahm, zu bem Chan el Minneh gegen ben N.D., nahe dem Seeufer, zurud; auf dem Wege bahin paffirte man eine in der Chene ganz isolirt liegende Ralksteinfäule von 20 Fuß Länge und 2 Fuß Durchmeffer, in deren Umgebung fic jedoch feine andre Spur einer Ortslage entbecken ließ. nördliche Theil der Ebene war weniger reich bewässert als der füdliche, selbst hie und ba trocken, nur von dürren Dorngebuschen überwuchert. Un diefer Säule vorüber durchschnitt ein trodner, von den westlichen Söhen herabkommender Wadi, el='Amud ge nannt, mahrscheinlich nach ber passirten Gäule, ben Weg. Göhr die Berge hinauf soll er einen Neben=Wadi, den el=Leimon, aufnehmen, bessen Namen, nach Burdhardt, diesem wie bem füblichern Arm bes Wabi er Rababihah zuzukommen scheint; benn er fagt, daß er 38 Minuten im Guben bes Chan Menny ben kleinen Bach des Waby Lymun durchsetzte und nach 45 Minuten, also 7 Minuten weiter, ben großen Urm bes Baby

<sup>443)</sup> R. Pococke, Beschr. a. a. D. bei Schreber. Th. II. S. 105. 44) Josephi Opp. omn. Ed. Haverc. T. II. fol. 258. Not. e.; is Casaub. Exercitt. edit. Lond. p. 299.

Lymun 45). Jacotins Karte, welcher Berghaus Zeichnung gefolgt ift, zeigt hier manche Unrichtigkeiten 46).

Der Chan Minneh wurde von Robinson auf bem genannten Umwege von el Mebschbel in 11/2 Stunden erreicht, auf bem also Seegen, wenn sein von ihm angegebener Chan Bat Szaida mit diesem Chan Mingeh, wie wir dafür halten, zusammenfällt, eine Biertelstunde mehr Zeit auf ben Weg eben bahin verwandte. Die Angabe bei Seeten, daß dieser Chan verfallen war, bamals ohne Menschen, daß er selbst aber kurz zuvor bom Norben kommend einen Bach durchschritten hatte, den er salzig fand 47) (ber Salzbach Alin Tabegha bei Burckharbt, ber eine Mühle treibt, und von bem biefer Wanberer auch unmittelbar zum verfallenen Chan Mennhe nahe bem Seeufer getommen zu sein angiebt), entscheibet für bie Ibentität feines Chans Bat Szaida mit bem Chan Mingeh ber übrigen Allerdings bleibt es merkwürdig, daß von so vielen Reisenden feit einer langen Reihe von Jahrhunderten, denn schon n Bohaeddin, Vita Saladini wird berfelbe richtig el Mingeh mannt, die boch alle biefen Chan mehr ober weniger verftummelt mf bieselbe Weise nennen (Mini bei Fürer, Menich bei Qua= 28m., Elmenie bei Rau, el Moinie, Almuny, Mennye u.a.m.), laum einer und ber andere jenes andern Namens gebenkt; auch Burchardt nicht, ber allerdings hier flüchtig vorüberzog. Aber unch Robinson und Wilson, die sich so sehr bemühten, die Lage galiläischer Ortschaften zu ermitteln, legen keinen Werth auf Seetens Angabe vom Bat Szaiba.

Bethsaida, das galiläische, die Stadt Andreas Petrus und Philippus (Joh. 1, 44 und 12, 21) musse (nach Marc. 6, 45 und 53), sagt Nobinson 48), nahe bei Rapernaum gelegen haben, und eben so Chorazim, das nur in unmittelbarem Zu=sammenhange mit Bethsaida (Matth. 11, 21; Luc. 10, 13) genannt wird. Eusebius und Hieronhmus sagen nun, daß Capernaum noch zu ihrer Zeit bestehe (Ere ver dord xwung 5. v. Capharnaum in Onom) und daß es dicht am See liege, was Eusebius, der dort gewesen war (s. ob. S. 281), sehr Mt wissen konnte, daß aber Chorazim 2 römische Meilen fern

<sup>48</sup>) Robinson, Pal. III. 2. S. 544, 549.

<sup>45)</sup> Burckhardt, Trav. p. 319; bei Gefenius II. S. 558.

<sup>46)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 541. Not. 1. 47) Seetzen, Mon. Corresp. XVIII. S. 548; Burckhardt, bei Gesenius II. S. 558.

von Capernaum, jedoch in Trümmern liege (est autem nunc desertum in secundo lapide a Capharnaum, s. v. Chorazeim ibid.).

Allerdings werden häufig die in Palästina und überhaupt in bem Orient Reisenden auf ihre directen Fragen nach bestimmten Ortschaften bejahend mit bem genannten Namen beantwortet, weshalb Robinson's Princip war, nie bergleichen Fragen gu thun, wofür mir ihm auch zu größtem Danke verpflichtet find; und wie viele Beispiele von aus solchen Fragen hervorgezogenen geographischen Irrthumern hatte er noch zu ben schon angegebenen 49) hinzufügen können. Aber in diesem Falle scheint und ber Argwohn gegen Uebertragung von Mönchslegenden und zuma gegen bie Leichtgläubigkeit Geegens zu weit gegangen, bem man eine folche, nach so vielen burch eigenen Scharfblick gemachten localen Entdeckungen, wie noch wenige Tage zuvor in ber Lage von Bethsaida Julias zu Tellanihje an der Oftseite des Seet, nicht vorwerfen kann. Robinson fagt zwar zu beffen Entschulbigung: Seegen hörte ben Namen zu Chan Mingeh, mas ich mir nur unter ber Voraussetzung zu erklären vermag, er sei fo wenig auf seiner Sut gewesen, daß er barauf hinleitende Fragen Aber Seegen fagt ausbrucklich, bag ber Chan unbewohnt war; von diesem konnte also ihm keine Legende ausgehen; und wäre er der Legende gefolgt, wie etwa Pococe und Anben, so wäre ihm der Trümmerort weiter landein gezeigt worden, von bem man nicht fagen könnte, daß es ein Fischerort am Gee gelegen Ware hier Bethsaida ein von ber Monchelegende fanctie nirter Ort, so wurde er auch von den unzähligen Reisenden mit diesem Namen belegt werden. Dies ift aber nicht ber Fall; und nur bei bem sonst sehr genauen Cotovicus (1598) allein, be sich mit einer turfischen Rarawane eine längere Beit an biefer Station auf seiner Bilgerfahrt verweilen mußte, hören wir biefelk als entschieden Bethfaida 50), dicht am fischreichen Meere gelegen, nennen, ber auch gegen N.D. bes Taboga (Salzbach, Tabagha bei Burckhardt und Seegen) eines Ortes mit einem paat Butten ermähnt, mo zu seiner Beit noch ein Balmenmalbdet stand. Seetzen giebt zwar keinen Grund an, worauf er diefe Benennung bes Chans Bat Szaida ftütt, ba er aber aus bem

<sup>449)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 551 — 552 Not. 2. 50) J. Cotovicus, Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum 1. c. p. 358.

Gebirge ber Oftseite bes Sees birect herab kam, vom blinden Gebirgsscheich und nur vom einzigen bortigen Führer Hossein und der Frau des blinden Scheichs nebst ihrem Diener bis zum Chan begleitet ward, so können wir wol mit einiger Wahrscheinslichkeit voraussehen, daß bei den dortigen selten und schwer zusgänglichen Gebirgsbewohnern dieser antike einheimische Name dieses ihnen im Gesicht gegenüberliegenden Fischerortes sich besse ihnen im Gesicht gegenüberliegenden Fischerortes sich besser erhalten haben werde, als auf der großen Landstraße, vo natürlich der Name des Chan, als einer vielbesuchten Hersierge an der Via Maris, jenen antiken einheimischen immer mehr verdrängen mußte, der nur in sparsamer Erinnerung jener abgeschiedenen Gegend am Gegengestade sich erhalten haben wird, von aus der Name Bethsaida uns auch in den Evangelien am stersten genannt ist.

4 Chan Minneh, die Quellen Ain Tin und Ain et Käbighah; der Weg nach Tell Ham; — Ruinen von Capernaum.

Der Chan Minneh 51) war einft ein großes Gebäude, aus bafaltischem Tuffftein aufgebaut, bas gegenwärtig in Ruinen legt und einst ber Bahl ber Karawanserais auf ber großen Da= mastusstraße ber Via Maris angehörte, die von ber Jakobs = brude in N.D. zu bem Chan Jubb Dusuf gegen S.W. und iber hier nach Tiberias führt (f. ob. S. 272). Bei ihm nabern ich bie Berge wieder gegen Nord bem See und begleiten von ba m gegen Norden beffen Ufer mit mehr ober weniger Steilheit bis zegen ben Jordan hin. Zwischen bem Chan und bem Ufer ftrömt eine große Quelle unter einem Felsen hervor, und bilbet auf einige Schritte einen Bach, ber sogleich in ben Gee fließt; von einem schönen Feigenbaum, ber sie beschattet, wird sie Ain Tin genannt. Ein paar Schritte füblich vom Chan und dieser Quelle ift eine niedre Erhöhung mit Ruinen von betrachtlichem Umfange. Die Wohnreste beuten auf fein hobes Alter; einen. besonderen Namen konnte Robinson für sie nicht erfahren. Im Norden bes Chan und ber Quelle beginnen felfige Dügel von beträchtlicher Sohe, die eben hier als anftoßender Berg= jug bis an den See hinabfallen. Hiemit schließt im Morden die

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Robinson, Bal. III. S. 540; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 138, 141.

Ebene el Ghuweir (Gennesar), benn bas Seeufer streicht vom hier in allgemein nordöstlicher Richtung fort und ber felfige Vorsprung tritt so bicht zum See heran, bag nur ein in Fels gehauener enger, schwieriger Pfad (Budingham und v. Schubert 52) hielten ihn für ben Reft einer Via strata) um beffen Spige oberhalb des Waffers hinüberführt, den man erft hinaufsteigen und bann wieder eine Biertelstunde hinabsteigen muß, um bas Seeuser zu erreichen, wo in fleiner Cbene am Ufer das Dorf Ain et Tabighah 53) liegt, mit seinen reich sprudelnden Quellen und bem lauen, aber fehr falzigen und fehr wafferreichen Strom, ber mehrere Mühlen treibt. Deftlich bavon ift ein Bafferbehältniß in eine runde Steinmauer eingeschlossen, wie am Ain el Baribeh, bas unter bem Namen Uin Cyûb ober Tannûr Cyûb (Quelle und Dfen Siobs) befannt ift.

Wilson brauchte vom Chan Mingeh zu bem Dorfe Ain et Tabighah 20 Minuten Beit, er bestätigt bie lauwarmt, falzige, reiche Wasserfülle bes Strome, ber sogleich jene Duble, nicht mit fenkrechten, sondern mit horizontal liegenden Dublraden Die Ummauerung bes Tannûr Enûb schien ihm ber treibt. Reft eines römischen Babes zu sein; auch Buckingham 54) beschreibt hier römische Baber, bie aber burch seine Phantasie ausgeschmudter erscheinen, ale fie find. Ginen Bach, ber nach Burd. hardt bicht baran vorbeifließen foll, nennt er el Efche.

Won hier, sagt Robinson 55), lief ber Pfab längs bem sanften Abhange der Sügel hin, welche hier bis ganz nach bem Ufer hinabkommen, aber von bemfelben weit weniger fteil und ju einer weit geringern Sohe emporsteigen, als im Guben ber Ebene el Ghuweir. Der Boben ift mit ben schwarzen vulcanischen Steinen bicht überstreut, unter benen bas Gras wuchert. So gelangt man zu ben Ruinen, die auf einer kleinen vorstehenden Curve bes Ufers, etwas höher als das Wasser, liegen und unter dem Namen Tell Hum allgemein bekannt sind und für die Lage des alten Capernaum gehalten werden. hinter biefer Stelle fleigt bas Land eine beträchtliche Strede fehr fanft zu mäßiger Bergbobe hinan. Der Pfat geht oben über biese Sobe langs beffen

<sup>452)</sup> Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 336; v. Schubert, R. III. 53) Robinson, Pal. III. 2. S. 552; Wilson, The **S.** 252. 54) Buckingham, Trav. in Pal. Vol. II. Lands l. c. II. p. 142. 55) Robinson, Pal. III. 2. p. 339; Robinson, Pal. III. S. 553. S. 553; Burckhardt, bei Gesenius II. S. 558.

sanstem Absall hin gegen N.D., zu der nahen Einmundung des Jordan in den See (s. ob. S. 275). Die Ruinen zu sehen, nuß man den Psad abwärts gegen den See verlassen, um durch die Unzahl von Basaltblöcken zu ihnen zu gelangen. Auch Wilson nahm denselben Weg zu diesen Ruinen, wozu er von Tannûr Epab eine Stunde Zeit (Robinson eine kleine Stunde) gestauchte. Wäre also die Identität von Tell Hun mit Capersnaum und des Chan Minneh mit Bethsaida entschieden, so würden beide Orte eine Stunde und zwanzig Minuten von einsander entsernt gewesen sein.

Weder Seegen, noch Burdhardt oder v. Schubert fonn= ten hier genauere Beobachtungen anstellen, Budingham hat querft diese Ruinen, die er Tel bhewn nannte 56), beschrieben, baaber mahrheitsliebendere Beobachter, wie Robinson und Wil= ion 57), ihm gefolgt find, fo ziehen wir deren übereinftimmende Brichte ben feinigen vor. Es find Ueberrefte eines bedeutenben, der ganglich zerftorten Ortes; fie nehmen eine halbe Dile engl. bas Ufer entlang, aber eben fo viel landein in die Breite ein, meistentheils aus Grundsteinen und umgeworfenen Mauern der Bohnhäuser und andrer Gebäude bestehend, aus unbehauenen Steinen, bis auf 2 Bauwerke, von benen nur bas eine noch auf= gerichtet blieb. Die übermuchernden Bufche und bas Geranfe hinderten viele Meffungen mit einiger Genauigkeit zu vollführen. Das eine fleinere, noch einzig ftebende Bauwerk nahe bem Ufer bes Sees ift aus spätern Zeiten, ba es aus Säulentrummern früherer Bauwerke aufgeführt ift; es hat Pilafter aus behauenen Steinen; Robinson meint, es könnten wol die von Bococke 58) an dieser Stelle beschriebenen Ueberbleibsel einer klei= nen Kirche aus weißem Marmor sein. Unfern davon liegen auf bem Boben die Ruinen eines andern Gebäudes von weit größerm Umfang, das durch den Aufwand von Arbeit und Verzierung alles früher in Paläftina Gefebene übertraf. Der Umfang ließ fich nicht mit Genauigkeit ermitteln, doch ergab die eine nördliche Rauer eine Länge von 105 Fuß, die westliche desselben Baues eine Breite von 80 Fuß. Innerhalb bieses Raumes lagen eine Menge Säulen umber zerftreut, von festem Ralkstein aus einheimischem Bels, fagt Wilfon, mit schönen corinthischen Capitalen, ausge=

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 346—351.

\$\int\_{0}^{57}\) Robinson, \$\partial \text{al.} \text{ II. p. 142—144.} \]

\$\int\_{0}^{58}\) R. \$\partial \text{gocode}, \$\partial \text{efchr. a. a. D. II. S. 106.} \]

hauenen Architraven, verzierten Friesen und Biebestals, die abe zum Theil von ihrer Stelle gerückt oder umgewendet waren (ol etwa durch ein Erdbeben verschoben?). Die Säulen waren nich lang, aber von ftarkem Durchmeffer, auch die sonft in Palaftine unbekannten Doppelfäulen (wie sie in einer Rirche zu Thrus, nur in größerm Maagstab, vorkommen) fanden sich bei fammen auf Doppelpiedestals, aber aus einem Quaderstein gehauen, bie nach Buckingham's Bemerkung, die auch Wilson gegen Ro. binson's Ansicht bestätigt, wol zu Ecfteinen von Colonnaden hatten bienen können. Auch einzelne Werkstücke von nicht einhei: mischen Marmorarten bemerkte Wilson unter diesen Trummern Einige Steinblöcke mit Sculpturen und febr große, bis zu 9 Fu lange und halb so breite und dice Werkstücke mit Ornamenten konnten zu Thurpfosten, Thorbekleidungen von einem Tempel, eine Rirche gedient haben, oder auch Reste von Sarcophagen sein Einige Ausgrabungen hatten hie und ba Grundmauern wol auf gebeckt; aber burch wen biefe veranlaßt waren, erfuhr man nicht Die ganze Localität, in ben schönen Sculpturreften ungemein ver wittert, in den Umgebungen vom Seewasser umspült, und so vollie in Verödung versunken, machte einen fehr traurigen Gindrud.

Robinson, der sich entschieden hatte nach den von ihm für überwiegend gehaltenen Gründen, die Trümmer am Chan Minneh nicht für das alte Bethsaida, sondern für die mahre Lage von Capernaum zu halten, blieb rathlos, welchem alten Orte # diefe Ruinen von Tell Gum zuweisen follte, die gewöhnlich für Capernaum gehalten worden find, obwol darüber fehr verschiedene Meinungen vorherrschen und mit Sicherheit wol kaum die Frage über die örtliche Lage der drei Orte: Bethsaids, Chorazim und Capernaum, über welche bas ", Webe" (Matth. 11, 21-23) ausgesprochen ward, zu lösen sein wird, be von ihnen kein locales Denkmal übrig geblieben. Denkmal glaubte Robinson in bem Namen ber Quelle Rafet Naum (Jos. de Bell. Jud. III. 10. 8. Καφαρναθμ), welch nach Josephus die paradiesische Chene Gennesar bemäfferte, gefunden zu haben, welche etymologisch bei den neuerern Autorer meist nur durch Villa consolationis ober Nahums Dor' zu überseten war. Da dies nun nicht der ursprüngliche Nams einer Quelle sein konnte, so schloß Robinson auf die Existeni eines daran liegenden Ortes, der diesen Namen geführt haben werde Als die reichlichste und merkwürdigste der Quellen im Gebiete von

Bennesar erschien ihm jene fischreiche Quelle, Die zwischen bem Ihan Minneh und bem See nach einigen Schritten in effen Gewässer sich ergieft, zumal da auch Josephus von ber tafernaum=Quelle (einen Ort bieses Namens nennt er nirgend) agt, daß sie Einige wegen der Fische für die Vena Nili halten. drunde genug (denn in ihr allein konnten, nach Robinsons Bemerkung, größere Vische aus bem See aufsteigen, um jene Benennung zu rechtfertigen), um die Ruinen von beträchtlicherem imfange auf der nahen Sohe über dem Chan Minneh, obwol sie in höheres Alterthum zeigten, sowie die Localität des Chanes Abst, für die des Nahum=Dorfes, oder ber mit der Quelle leichnamigen alten Stadt Capernaum zu halten. Die in Obigem ir die Identität mit Bethsaida geltend gemachten Gründe standen tobinsons Ansicht, der auch schon einige der früheren Bilger= eisenden gefolgt waren (wie Quaresmius, ber erfte, der bestimmt ihan Minteh mit Capernaum identificirte), nicht im Wege, so senig wie, daß schon zur Zeit ber Kreuzzüge Marin Sanudo und mbere, auch Nau 59), Pococe, Burdhardt 60) in neuester Beit, wie Robinson selbst anführt, die Lage Capernaums auf de Localität von Tell Sum in die größte Rähe der Einmunung bes Jordan in den Gee verlegt haben, eine Ansicht, die merlich vorzüglich von Nobinsons Nachfolger, J. Wilson 61), , wie uns scheint, mit höchster Wahrscheinlichkeit unterstützt en ist. Die Hauptgründe lassen sich im Wesentlichen auf endes zusammenfassen. Der Name der Quelle Capharnaums nicht nothwendig mit dem Namen der Stadt verbunden, die einer ganz andern Stelle liegen konnte, da sich solche appella= De Namen sehr häufig in Palästina wiederholen; von der sehr befferreichen Quelle Alin Tin, die nur wenig Schritte zum Bee fließt, konnte aber Josephus in der angezogenen Stelle nicht fagen, daß die Ebene Gennefar durch diese Quelle ihre Befruch= tung erhalte; benn sie liegt eben an ber äußersten Nordostecke ber Chene, in beren Mitte vielmehr jene runde Quelle (Alin el Mubauwarah) ober ber Wabi Rababinah mit seinen Verzweigungen per Bewäfferung ber fruchtbaren Cbene hatte bienen konnen.

Eine andere locale Bestimmung für die Lage von Caper=

<sup>18.</sup> S. 105; Burckhardt, bei Gesenius II. S. 558.

10. The Lands of the Bible. II. p. 138—149.

verließ die Stadt Mazareth und wohnte zu Capernaum, die de liegt am Meer an den Gränzen (dolois) Sebulon und Naphthalim"; aber diese sind und nicht genau bekannt, sona können, wie Wilson bemerkt 62), eben so gut Districte beider Tribus bezeichnen, als nach unstrer Art Grenzlinien, und es ist bloße Hypothese bei Pococke, den Wadi Lymun (el Leimon, s. ob. S. 327, 332) als Gränzsluß beider anzusehen. Da der Name Capernaum im ganzen Alten Testamente nicht vorkommt und erst im Neuen hervortritt, so sehlt auch sede ältere Bestimmung darüber.

Mur an einer Stelle wird bei Josephus ein Ort Capernaum genannt, die es fehr mahrscheinlich macht, daß die Stadt Capernaum eher zu Tell hum, als beim Chan Minneh lag. In bem Gefecht, das er gegen die Römer an der Mündung bes Jordan anführte, die ihr Castrum bei Julias aufgeschlagen hatten, sagt Josephus (in Vita 72, fol. 37 ed. Haverc.), daß seine Leute wol ben Sieg bavon getragen haben murben, wenn nicht sein Pferd in den Morast (in der Ebene el Batihah, wo dat Schlachtfeld war) gestürzt und er selbst verwundet worden wäre Er wurde sogleich von den Seinigen in den Ort Cepharnome (είς κώμην Κεφαρνώμην) gebracht, wo er den Tag über im Wundfieber barniederlag, mährend seine Truppen den Feind verfolgten, und als sie am Abend zurückfehrten, wurde ber Patient auf Anrathen der Aerzte noch in der Nacht weiter transportin nach Tarichaea (in Sub von Tiberias). Sollte man nun nicht ben Schwerverwundeten gleich im erften Orte, ber ber Mundung bes Jordan zunächst lag (Tell hum liegt eine Stund fern), zur gehörigen Pflege untergebracht haben, statt ihn von ba erst noch 2 Stunden weiter (also 3 Stunden weit bis Chan Minneh) zu transportiren, wo ihn die aus der Schlacht zurudkehrenden Aerzte und Truppen an demfelben Abend auch kaum würden haben erreichen können. Die beiden Namen, bei Josephus Capharnome und im Neuen Testamente Capharnaum, sind nicht wesentlich von einander verschieden, ta, wie schon H. Reland zeigt, Caphar leicht in Caper übergeht (Relandi Pal-682), und im Text bes Josephus ed. Hudsonii p. 1185 steht, statt der Legart Κεφαρνώμη, wirklich Καφαρναούμ; beide bezeichnen also benselben Ort.

Aus der Erzählung bei Johannes 6, 3 und 17—24 von

<sup>462)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 118.

ber wunderbaren Speifung der 5000, die, wie wir oben saben (f. ob. S. 280), auf ber Mordostseite bes Sees auf bem Berge bei Julias Bethsaida stattsand, ergiebt sich gleichfalls, daß Caper= raum nicht fern von da liegen konnte, da ihm das Volk von ieffeit nach jenseit entgegeneilte, also nicht erft einen großen Imweg um ben See von Capernaum, bis wohin es geschifft var, zu machen hatte, um ihn zu finden. Dies bestätigt Marc. , 33, ber babei bemerkt, bag bas Bolf ihm zu Buge nach= ilte und bem Schiff mit den Aposteln, das sie hatten abfahren ben, noch zuvor fam (vgl. Luc. 9, 10; Matth. 14, 13), as allerdings viel eher von Tell hum aus denkbar ift, als vom han Minneh. Und diese Wahrscheinlichkeitsgründe wiegen offen= ur die Gründe auf, eine Quelle mit ber gleichnamigen Stadt in lerbindung zu bringen. Sierzu kommt noch, daß nach bes iprachkenner 63) Rödigers Ansicht ber Name Tell Gum, b. h. r hügel bum, auch wol noch die Spur des antiken Namens on Raphar Nahum, b. i. Dorf Nahûms, enthalten möchte, ibem ftatt bes erften Wortes, ftatt Dorf, ber Name Sügel (Tell), rie fo häufig, vorgesett, das zweite Wort aber aus Nahum, anz bem Gebrauch gemäß, in Sum verfürzt wurde. Die sonft on hum gegebene, jener Contraction scheinbar widersprechende bem, nämlich als ethmologische Erklärung aus bem Arabischen, bu hum eine Rameelheerde bedeuten foll, ift nach bemfelben Drien= ten unbegründet, da die Rameelheerde haum, nicht hûm, heißt. won Robinson aus dem Arculfus für die Identität von Epernaum mit Chan Minneh angeführte 64) (Adamnanus II. 25) Bielle, die schon S. Reland vollständig mitgetheilt hat (H. Remd. Pal. 684), nimmt Wilson mit gleichem und noch mehr Recht für Tell hum in Unspruch, da der See nach ihr von Caper= wum im Suben liegen muß (wie bei Tell hum), nicht aber in Dft, wie beim Chan Mingeh. Denn Arculfus war nicht felbft an diesen Orten, sondern er beschreibt nur die Aussicht, bie er auf bem Rande des Mons Beatitudinis (Rurun Hattin, oberhalb Irbid) auf den See Gennezareth in die Ferne hatte, von wo er nur erkannte, daß der Ort Capernaum keine Ummaue= rung zu haben schien, sondern an einer engen Uferstelle zwischen bem Berg und dem See an diesem sich hinziehend lag, so, daß

<sup>53)</sup> Röbiger, Rec. in Allgem. Hall. Lit. 3. 1842. April. S. 581.
54) Robinson, Pal. III. 2. S. 548. Note 3.

ber Berg ihm im Norben, ber See aber im Suben lag, und sich weit von West nach Oft ausbehnte (quae, Capharnaum seil, murum non habens angusto inter montem et stagnum coartata spatio per illam maritimam oram longo tramite protenditur, montem aquilonali plaga, lacum vero ab australi habens, ab occasu in ortum extensa dirigitur). Robinsons Einwurf, daß man die fanft anfteigende Unhöhe hinter Tell Gum nicht einen Berg im eigentlichen Sinne nennen konne, loft fich bei einer Aussicht aus ber Ferne von selbst auf, wo die Anhöhe als eine Bergwand erscheinen wird. Aus diesem Citat zieht auch schon ber sehr vorsichtige Reland den Schluß, daß Capernaum zunächt an die Einmündung des Jordan in den See zu seten sei (secundum hanc descriptionem collocari deberet, sc. Capernaum, ad littus maris proximum septentrioni, ubi Jordanes in illud influit, ut versus austrum respiciat ipsum mare H. Reland. 684). W. Turner sagt zwar, Burchardt 65) habe ihm von einem dort in der Gegend gelegenen Orte Rafer Rayn gesprochen (1815), aber weder ihm, noch andern spätern Reisenben ist dieser Localname baselbst bekannt geworden.

Siernach scheint es uns feiner ber bekannten Ungaben zu wie bersprechen und am mahrscheinlichsten zu sein, baß Bethsaite und Chorazim zu Alin Minneh und Alin et Tabighah nate beifammen, nur 20 Minuten auseinander, lagen, die Stadt Cae pernaum aber an der Stelle von Tell Bum, also höchstens 1% mäßige Stunden von Bethsaida fern. 3m Guden des Chan Mint heh bis Medschbil oder zwischen Bethsaida und Magdels (Migdol), wo heute el Ghuweir, lag die Fruchtebene Gene nesar; aber in N.D. ber Stadt Capernaum, wo Tell Bunergoß sich in einer guten Stunde Entfernung ber obere Jordan das Galiläer=Meer. Wir sagen am wahrscheinlichsten, wem schon die altere Pilgerlegende die Aufeinanderfolge ber Ortsles öfter vollkommen umkehrt, wie z. B. Willibald im 18. 34 hundert 66). Die Angabe des sonst so genauen Ulmer Pilgers 800 lix Fabri, der gegen Ende des 15ten Jahrhunderts den Jordan hier, gleich dem Rheinstrom in den Gee von Constanz, in den See von Tiberias, und zwar zwischen den Orten Capharnaum und Chorazim einströmen läßt, eben so wie

**374** — **375**.

<sup>&</sup>lt;sup>465</sup>) W. Turner, Journal of a tour etc. Vol. II. p. 143.
<sup>66</sup>) Sct. Willibaldi Vita, bei Mabillon, Act. Sct. etc. T. II. fol.

bies fein Reisegefährte B. v. Brenbenbach angiebt, fann freilich von keinem Gewicht sein, da beide diese Localität nicht einmal selbst besuchten, sondern nur von Borensagen 67) fennen lernten. L. be Suchen, Mitte bes 14ten Jahrhunderts, sagt gang einfach, daß diese Orte wie viele andere vermüstet seien, er bestimmt ihre Lage daher gar nicht. Nach Epiphanias, Lib. I. adv. haeres. p. 128 und 136, gab Conftantinus einem gewissen Josephus bie Licenz, zu Capernaum, wo früher nur Juden hatten wohnen burfen, eine driftliche Rirche zu bauen, zu gleicher Zeit, wie in Tiberias und Dio Caesarea (Hadr. Reland. Pal. 687). Diese Kirche mag es sein, welche B. Antoninus Marthr vor dem Jahre 600 noch von Tiberias aus besucht hat, und wo man ihm dieselbe Legende von dem Saufe Petrus des Apostels in der Ba= filica mittheilte (deinde, scil. Tiberiade, venimus in civitatem Capharnaum in domum B. Petri, quae est in Basilica) 68), welche heutzutage sich der Abuna für seine Peterskirche in Tibe= tias zu vindiciren pflegt (f. ob. S. 319). Sollten die Ruinen jmes großen, eigenthümlich ornamentirten Gebäudes mit den Dop= pelfäulen zu Tell Hum etwa Ueberreste bieser Basilica sein? Der Architecturstyl scheint nicht dagegen zu sprechen. Die biblische Be= beutung von Capernaum ift bekannt und schon anderwärts hervor= gehoben (v. Raumer, Pal. S. 129) 69).

Von Tell Hum ift der ganze Tiberias = See in seiner vollen Ausdehnung zu übersehen; die von Robinson und Riepert gesebene Karte desselben fand Wilson 70) im Ganzen correct, bis auf das Südende des Sees, das er speciell untersucht hatte und das, nach seiner Beobachtung, vom Aussluß des Jordan nicht noch weiter gegen den Süden (wie die Karte bei Robinson, aber auch Wilsons eigne Kartenzeichnung es angiebt) sich ausdehnt. In den Dimensionen des Sees stimmt Wilson und Robinson übersein, nur sindet er, daß die Zeichnung der Küstenlinie zwischen Medschel und dem Chan Minneh etwas regulärer zu halten sei. Ihm siel die größte Analogie der drei kleinen Userebenen am See, im Westen des el Ghuweir, im Norden des el Bastheh und im Süden des Ard el Semakh (Szammag), zwischen See, Jordan und dem Scheriat Mandhur ganz besonders auf,

Fel. Fabri, Evagatorium ed. Hassler. Vol. II. p. 45; de Breydenbach, ed. Spirens. 1502. fol. 26 a.
 Anton. Plac. in Ugolini Thes. VII. fol. мссіх.
 βαί. III. 2. S. 543.
 Wilson, The Lands etc. II. p. 150.

# 344 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 5.

in völliger Uebereinstimmung nach Gestalt, Boben, Ausbehnung und Productionen.

## Erläuterung 4.

Das Uferland des Galiläer=Meeres; Fortsetzung.

II. Die Gub= und Guboft=Seite bes Sees.

Auch hier führt Seeten ben Reigen ber wenigen Wandern an, die sich nach dieser Sudseite über die frühere Granze ber 86 wanderung hinaus bewegt haben. Er verließ Tiberias am 6. 80 bruar 1806, um bas Gudenbe bes Gees fennen zu lernen, bes mit seinen Ausslüssen auf allen Karten falsch eingetragen mar 11). Er fand an bessen Sudwestende Schutt und Mauerwert, bas # für die Lage der Tarichaea (Tarichea) hielt, die einst, nach be Einnahme der Stadt Tiberias, gegen Bespasian und Titus noch eine verzweifelte, wenn schon furze Gegenwehr gezeigt hatte (Flat. Joseph. de Bell. Jud. III. 10). Zwischen Tiberias und ihr hatte Bespasian sein Lager aufgeschlagen, weil er fürchtete, bier a Subende des Sees werde der Rrieg fich noch in die Lange ziehn Tarichaea hatte überall, wo es nicht durch Waffer geschütt wen burch Josephus ftarke Verschanzungsmauern erhalten; in der fe befestigten Stadt suchten viele ber Besiegten und ber Meuterer fich von neuem gegen die Römer zu setzen, und vertrauten einer zu reichen Flotte von fleinen Corfaren-Rähnen, die fie im Fall ein Flucht auf die entgegengesetzte Seite des Sees in Sicherheit bis Aber Titus Entschlossenheit besiegte im Guden I richaeas eine Veindesschaar außerhalb der Stadt, und als Geschlagenen theils auf Barken entflohen, theils sich mit Gewill durch die Thore in die Stadt drängten, gelang es dem Verfolgen durch die Rühnheit seiner Truppen, selbst in die Stadt mit eine ! zudringen. Das Gemetel murbe furchtbar bei dem innern 3mi in der Stadt, wo die friedlichen Bewohner sich gern den Römen ergeben hätten und beswegen mit den bewaffneten Gindrangern in Handgemenge gerathen waren. Nun traf beide Theile eine völlige Niederlage; mas nicht unter bem Schwert fiel, floh auf die Barken, wo aber ihr Schicksal sie auch in den folgenden Tagen m reichte, da Wespasian für seine Krieger Floofe bauen ließ, von de

<sup>471)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. XVIII. S. 350-354.

nen aus die kleinen Fischerbarken, trot der Wuth ihrer Vertheidiger, nicht Stand halten konnten, und fo der See von vielen taufenb Leichen blutroth gefärbt ward, wie das Land, das nun auch verdoete, da die Ueberreste der Lebenden als Sclaven verkauft (30000 sagt Josephus), 6000 ber rüftigsten Männer dem Raiser Nero (Nero Claudius Caes.; in Sueton 19) zur Arbeit an ber Durchstehung des Isthmus von Corinth zugeschickt wurden, und die übrigen, meist Freibeuter von der Oftseite des Jordan, sich wieber dorthin in ihre Heimath zerstreuten, ober sich in die Festung Gamala an der Oftseite des Sees warfen, wo sie einer nachfolgenden Belagerung entgegen gingen (Jos. de Bell. Jud. IV. 1). Die Lage von Tarichaea oder Tarichea, benn beibe Schreibarten tommen bei Josephus vor (von τάριχος, mithin ein Einfalzort von Vischen; a salsamentis; Hadr. Reland. 1027), die schon Blinius näher bezeichnete (H. N. V. 14: ab oriente Juliade, et Hippo; a meridie Tarichea, quo nomine aliqui et lacum appellant; ab occidente Tiberiade etc.), schien Seegen burch eine völlig vegetationsleere Stelle am Geeufer noch näher bezeichnet, Die a Ard el Malahha, den Salzort, nennen hörte, weil im Sommer baselbst eine starke Salzkrufte ben Boben überziehe (baher wol Burckhardts Irrthum, s. ob. S. 230).

Tarichaea lag, nach Josephus, wie Tiberias, sagt er, auf der Höhe (ὁπόριος); daher kann es nicht, wie Burckhardt <sup>72</sup>) difür hielt, an der Stelle des heutigen Dorfes Ssemmak an der Südostseite des Sees jenseit des Jordan gesucht werden. Nach Bankes bemerkt man am Fuß der Berge zwischen ihnen und dem Südende des Sees einen großen Aquäduct <sup>73</sup>), und dabei Rauerreste des alten Tarichaea, das auf zwei Höhen gelegen zu haben schien; auf der einen rechts am Wege, die andere näher am See beim Ausstuß zum Jordan gelegen. Dieser letztere Theil schinklich ringsum von Laufgräben umzogen gewesen zu sein, welche, nach Bankes Beobachtung <sup>74</sup>), sich auch heute noch mit dem Wasser aus dem Jordan füllen, wenn diese anschwellen.

3. Wilson brauchte vom Tiberias = Bade südwärts eine Stunde Zeit, um diese Anhöhe zu erreichen, auf der Tarichaea lag. Eine Viertelstunde vom See gegen S.D. liegt gegenwärtig auf ihr

P. 300. 74) Nach Quarterl. Review. Vol. XXVI. p. 389; bei Sesenius I. S. 539 Not.

gegen S.W. das elende Dörfchen Rerak 75), von einer geringen Gruppe von Fellahin oder Cultivatoren der dortigen Felder be= wohnt, die von da bis zur Ausmundung des Sees in ben Jordan nur etwa 10 Minuten zu gehen haben, um diefen Strom zu er-Das sübliche Seeufer, das nicht weiter südwärts reicht als ber Jordanausfluß (f. ob. S. 343), wechselt hier in Sohe von 10 bis 40 Fuß, ift aber, wenig Schritte ausgenommen, nicht steilabfallend; am untern Uferfaum geht ein fehr beschwerlicher Pfab bin, im Oft bes Jordan schien nur ein schmaler Sandsaum ben Gee zu umlaufen. Der Uferrand bes Jordan ift auf seiner Westseite in einer Strecke von 20 Schritten eben, mit Schilfen, dem herrlichsten Oleandergebusch in reicher Blüthe (Mitte April) eine bedeutende Strecke abwärts gegen Güben bewachsen. Wasser des Jordan am Aussluß des Sees ist nicht trübe und schlammig wie am Einfluß, sondern durch die Abklärung im Se flar wie Crystall; es war an 30 Fuß breit, in der Mitte bes Strome 6 Fuß tief, als Wilson Diesen überschritt, und begann von da, wo diefer die Ruinen einer ersten ehemaligen Brucke mahrzunehmen glaubte, bald feine gewaltigen Krümmungen, über welche an 100 Schritt weiter abwärts die weit ansehnlicheren Trummer einer romischen 76) Brücke, Die über 10 Bogen gesprengt mar, noch zu verfolgen sind. Wilson nennt sie Ranaiterah. ihr hat man einen intereffantern Ueberblick über ben ganzen Ge, als von beffen Nordende, weil die Berge ber nahen Oftseite fich hier ansehnlicher erheben als die auf der ganzen Westseite. Brude ift jedoch nicht mehr gangbar, und ber Strom, ben Dr. Barth 77) Anfang März hier nur 41/2 Fuß tief fand, war bei feiner reißerben Gewalt wegen ber vielen barin liegenden Trummer nur fehr behutsam zu burchfegen.

Bei seiner Hierherreise erlebte unser jüngerer Freund, der sich fühn in die Gefahren der Ostseite des Jordan auf Entdeckungsversuche begeben wollte, eine characteristische, ergreisende Scene. Er hatte von Tiberias aus den Küstenweg zu dem Tell von Keraf genommen, auf welchem einige 20 Hütten der dortigen Araber stehen, zu denen er hinauf ritt, um den arabischen Scheich von Semak, oder wol richtiger Ssemmak, oder Szammagh bei Burckhardt und Gesenius, daselbst aufzusuchen und ihn zu

<sup>&</sup>lt;sup>475</sup>) J. Wilson, The Lands etc. p. 124 — 129. <sup>76</sup>) Irby and Mangles l. c. p. 301. <sup>77</sup>) Dr. Barth, Tagebuch, 1847. Mscr.

bewegen, sein Führer burch bie bortigen zügellosen Stämme ber Beduinen zu werden. Gilige Reiter mit wilden Blicken, nichts Butes verkundend, maren ihm schon auf bem Ruftenwege begegnet; als er nun auf die Höhe von Kerak vor die Fronte ber Häuser ritt, fah er die Frauen des Orts in 2 Chore abgetheilt, und hörte, wie sie ihren wehmüthigen, nicht melodischen Trauergefang erhoben, während die Manner mit ernften Mienen beifammen fagen und Es war ein Klagegesang um Scheich Achmed, sich beriethen. benselben Scheich von Ssemmak und Rerak, der am Abend zuvor beim Gebet von der Lanze eines feindlichen Beduinen durchbohrt und sogleich gestorben war. Der Plan, nach Peräa zu ziehen, war nun gescheitert, doch wollte Barth wenigstens Sfemmat felbft noch aufsuchen. Auf ber andern Seite des Jordan breitet sich ge= gen dieses Dorf bin, das eine Viertelftunde fern vom Flusse liegt, ein niedriges Sügelland aus, bas mit schönen Ackerfeldern von ben Arabern und ben Fellahs dieses Dorfs bebaut wird. Auch hier famen viele wilde Reiter, ohne, wie gewöhnlich, zu grußen, am Rei= senden vorüber; ihnen folgten dann im langen Buge, je 2 und 2, die Frauen Ssemmake, einige 60, alle in ihrer dunkelblauen, ein= förmigen Gewandung feierlich einherschreitend, unter dumpfem Besange, und vorangeführt von einem Weibe Scheich Achmeds, bas entblößte Nacheschwert ihres Gemahls in der Rechten; eine wilde schauerliche Scene, die zur Rückkehr zum Seeufer mahnte, das in ernfte Betrachtung verfenfte. Auf bem Rudwege nach Tiberias ließ ber Reifende bie Butten von Rerat, ber Seetiefe naber gelegen, rechts zur Seite liegen, ba er feinen Weg mehr über die Vorhöhe bes alten Tarichaea nahm, wo er noch zahlreichere Trümmer, wenn schon ohne architectonische Bedeutung, fand, die er Dieder bis in bie Nähe ber Baber von Emmaus verfolgen konnte. — Wilfon hatte bas Gubenbe bes Gees ungemein belebt gefunden burch zahlreiche Schaaren von Schwimmvögeln, zumal von Enten und einer großen Ganfeart, durch den schießenden Blug sehr zahlreicher großer Eisvögel (Kingsfisher? ob Alcedo?), die wirbelnd über ber Wasserstäche beim plöglichen Sinabsturze ihre Beute sicher er= griffen, so wie durch viele umberflatternde Elstern (jay?), welche bei den Arabern nicht, wie bei den Hindus (so wie im Schwarzwald die Aigister), Wögel von bösem Omen oder Unglücksvö= gel 78) sind, benen sich einige große Raubvögel (rollers?) zugesell=

ľ

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 126.

ten. Lieutnant Molyneux ift der einzige Reisende, der mit einem Boote den See bis zur Ausmündung des Jordan und biesen selbst zu beschiffen versucht hat. Er lagerte zu Rerak (25. Aug. 1847), als er ihm gegenüber an ber andern Stromseite, sobald bas Boot sich baselbst mit der Bagage zeigte, einen Saufen Beduinen gegen daffelbe losstürzen sah, und die Raubsüchtigen nur durch bewaff= nete Demonstrationen von einem Ueberfalle beffelben abzuhalten ver= Dieser Trupp war erst vor 5 Tagen burch Gefechte ber Beni Sachar hierher in die Flucht gejagt worden, und hatte ein Aspl gesucht. Es waren gegen 90 Mann 79), die sich am fol= genden Morgen zwar friedlich um bas Beltlager versammelten, aber durch ihr zweifelhaftes Geleit sehr ungebetene Gäste blieben. Strom zeigte beim Marsche des folgenden Tages (25. August) bis zu den Ruinen der großen Brucke, deren zerfallene Bogengewölbe die Paffage des Bootes hemmten, höchstens eine Breite von 100 Fuß, eine Tiefe von 4 bis 5 Fuß. Von hier fing die Noth ber Weiterreise an, ba man bas Boot nur felten schwimmen machen konnte, die Mannschaft nebst der Bagage ihr Fortkommen auf bem Uferwege auf Rameelen bewerkstelligen mußte; die paar im Boot zuruckbleibenden Matrosen aber die größte Arbeit hatten, das Boot felbft abmarte zu schaffen.

Die einzigen Reisenden, welche die Oftseite des Tiberias: Sees besucht haben, sind Seetzen und Burckhardt, obgleich ihre Ausslüge hier auf wenige Puncte beschränkt blieben.

Seetzen rückte anfänglich im breiten Jordanthale, dem Ghor (el Gor), das er hier wegen der steilen beiden Gebirgsseiten, obwol sie nicht die Majestät wie Libanon und Anti-Libanon erreichen, mit dem Thal von Bkaa vergleicht, bis zu der zerstörten Römerbrücke über den Jordan 80) vor, und dann ein paar Stunden südwärts weiter bis zu einer Brücke von fünf Bogen, die über den ersten östlichen Zusluß des Jordan, den Scheriat Manadra, in seinem Basaltbette zu dessen Südseite hinüberführt. Eine halbe Stunde von da weiter gegen den Süden erreichte er die zweite Brücke über den Jordan (wenn Kanaiterah die erste ist), den Dschiffr el Medschamea (Medschamie bei Burckhardt) genannt, an deren Westende ein Chan eine kleine Besatzung hers bergte. Ohne diese Brücke zu passiren, da es ihm diesmal nur

<sup>&</sup>lt;sup>479</sup>) L. Molyneux, Exped. l. c. Journ. R. G. Soc. XVIII. 1848. P. 2. p. 108. so) Seepen, Mon. Corr. XVIII. S. 351 — 354.

n die Berichtigung der Localität für den bisher falsch gezeichnes n Flußlauf des Scheriat=Manadra (hieromax, Narmuk), als gieße er sich direct zum See, zu thun gewesen war, kehrte er gen Nord zurück und blieb die Nacht nahe dem See in einem schammedanischen Dorfe, das er nicht nennt.

Den folgenden Tag (den 7. Febr. 1806) erstieg er von da die bebirgshöhe Dicholans über der Südostseite des Sees; erst nen steinigen Berg empor, auf dessen Söhe der verfallene Chan. Akabeh Phik steht, eine Localität, die ihm der Beschreibung Sch. Josephus nach der einstigen Lage der Feste Gamala entsprechen schien (Joseph. de Bell. Jud. IV. 1). Es war mer der letten Zusluchtsorte der versolgten Juden, die hier auf em hohen Bergbuckel (Kameelrücken, daher Gamala genannt, igt Josephus) ihre Stadt und Feste auf das verzweislungsvollste Monat hindurch gegen Bespasians und Titus Legionen zu verseidigen wußten, zuletzt aber doch mit aller Besatung, allen inwohnern, selbst Weibern und Kindern, theils den Hungertod, der durch Felsstürze und Niedersäbelung das blutigste Ende sansen, das nur zwei Weiber überlebt haben sollen.

Nördlicher, etwa ber Mitte bes Gees im Often gegenüber, Durbe bie Station Phif, Fif (Feif bei Burdhardt) erreicht, nur ein paar Stunden fern (wol gegen S.D.) von dem Zelt= einigermaßen seinen Zweck, die Ostufer des Sees kennen zu erreicht hatte. Von den übrigen Städten die einst zur De-Belis gehört hatten, von Hippos, Capitolias und Pella, unte er keine Nachricht einziehen. Er beabsichtigte von Phik zu n Ruinen Mfês (Om Kais) am südlichen Ufer des Scheriat Ranadra zu gehen, aber kein Führer dahin war aufzutreiben; bas Amatha (heiße Bäder), 3 Stunden von Phik im Thale des Manadra gelegen, kannte man, aber aus Furcht vor Beduinen magte sich Niemand dahin. Eine Stunde in W. von Phik, am An des Sees, sah Seegen die ansehnlichen Ruinen des Ra= dat el Boffn, die auf einem Berggipfel aus porofem Ba= Alt von dunkelbrauner Farbe liegen, und später von Bankes End Leake für die antike Gamala gehalten wurden. Häufige Regen und angeschwollene Flüsse ohne Brücke nöthigten ben Rei= Enden, einige Tage hier zu verweilen, bis er dann den 12ten Fe= Mar seine Wanderung weiter nach S.D. nach el Botthin (Ba=

Er nannte, ohne hier noch Messungen angestellt bieses Ghor eine ber größten Nieberungen in Sy er, ber Gebirgsumgebung nach, ebenfalls wie Se bem Bekaa=Thale zwischen Libanon und Anti=Libanon (o ses 3 bis 4000 Fuß absolut höher liegt, s. ob. S. 157), mit bem el Ghab am Drontes verglich. Sein Scharfb schon sehr richtig, daß dieses Ghor weit niedriger a ran und Dicholan, fast um die ganze Sobe ber Berge tief eingesenkt liegen muffe; obwol er noch eine negative Einsenkung unter ben Spiegel bes Dcea Die hiße, welche er hier größer als in irgend konnte. bern Theile Spriens, das er besucht hatte, erlebte, schrie ber Concentration ber Sonnenstrahlen zwischen ben Bergi bem Mangel der Abfühlung durch die sommerlichen We die überall im westlichen Syrien vorherrschend sind, zu, absolut tiefe Lage mit in Rechnung zu nehmen. **E**r Volney's Behauptung, daß es wenig Gegenden mit lichen Climacontrasten gebe wie die hiesigen, wo in die Gipfel des Gebirgs noch mit Schnee überlagert wenn am Oftfuß bie fruchtbaren Gbenen Dicholans sich bem herrlichsten Blumenteppich schmucken, mahrend im G Sub der tropische Sonnenstrahl schon alles verwelken m

Die Breite dieses Shor an der Einmündung des Mandara schätzte Burckhardt auf 1½ bis 2 Stunden, folgte von da die buschigen User des Jordan, unter dener Fruchtstrauch, Zaarur im Libanon, Zaabub in Dam nannt (Mespilus tanacetifol. Linné; ob dieselbe die L

ibm aus einigen 40 Sutten bestand, die aus Lehm und schwarzen Basaltsteinen aufgebaut waren.

Eine Viertelftunde im Westen bes Dorfs fah er ben Jordan aus dem See heraustreten, der, auch nach ihm, mit seinem Sud= ufer sich direct von W. nach D. in gerader Linie hinzieht. Den höchsten Gipfel des Dschebel es Scheich erblickte er von hier gegen N.N.W. (auf ben Karten N.N.D.?), die Stadt Safed N. g. D. (wol N. g. W.) 82). Zwischen bem See und ber erften (gangbaren?) Brude über ben Jordan, 21/2 Stunden von hier, der Dschiffr el Medschamie, erfuhr er, sei der Jordan in 2 kurthen zu durchsetzen. Die wenigen Morgen Landes um bas Dorf wurden von den Dörflern felbst bebaut, unterhalb derselben aber einige Kornfelder von den Araberstämmen des el Ghor, welche damals zu den beiden Tribus der Sechur (ob Beni Sachr?) und Beschaatue gehörten. Die einzigen von hier bis zum alten Schthopolis (Benfan) genannten Dörfer waren zur Linken bes Jordan: Maab am Fuße des Dschebel Wosthe und el Erbayn. Die Strecke bes Jordanthales vom Dorf Szammagh bis zum See nannte man Ghor Tabaria.

In ihm, wie weiter abwärts in den schilfigen und buschigen Jordanusern, ist der wilde Eber von einer außerordentlichen Größe einheimisch und sehr zahlreich, weil er für die Mohammedaner kein nährendes Wildpret ist, also nicht gejagt wird; er ist der größte Berstörer ihrer Gerstenfelder (Scha'ir Arabi, die gemeine Serste, die überall in Palästina wächst)83), daher die Araber vielzmehr hier die sogenannte Scha'ir Cheschaby oder die sechsziellige Gerste aussäen, weil diese von den wilden Schweinen nicht berührt wird.

Viertel Stunden auch die Berghöhe, auf welcher der Chan el Afabe (Afaba, der Aufstieg, Erdf. XIV. S. 300, 308, 311 u. a. D.) neben der Chan = Quelle über der Paßhöhe liegt, an welcher die große Straße aus dem Hauran und dem Ghor durch Dscholan nach Damastus geht, und hier eine Station hat. Von hier eine Biertelstunde weiter liegt die 'Ain Afabe, eine weit reichlichere Duelle als die am Chan, und noch eine Viertelstunde weiter ist der Gipfel des zu übersteigenden Berges erreicht, der auf das Plas

<sup>82)</sup> Burckhardt, bei Gefenius I. S. 433.
83) v. Schubert, R. III.
S. 115.
84) Burckhardt, Trav. p. 278; bei Gefenius I. S. 437.

teau von Dscholan führt, über welches man auf ebenem Wege noch 13/4 Stunden zurückzulegen hat, um jene Ortschaft Feik (bei Burdhardt) oder Phif (bei Seegen) zu erreichen, zu der man von Dorf Szemmagh 41/2 Stunden Wegzeit gebraucht es zu erreichen.

Näher bem See zu liegt, nach Burchardt, eine Stunde offlich von Szemmagh, das einzig bewohnte Dorf Cherbit Szammera, mit einigen Gebäuden aus alter Beit, auf ber Oftseite bes Sees, bas ihm ber Lage bes alten Sippos zu entsprechen schien, obwol uns genauere Angaben über beffen Localität felbst bei Bieronymus und bei Josephus fehlen, ber nur fagt, bag es in ber Landschaft Sippene gelegen war, die Galilaa im Often mitbegranzte, daher er von Tiberias über den See zu ihr hinüber schiffte (H. Reland. 440, 821). Weiter nordwärts von ba, am Seeufer, lie gen die zerstörten Orte: Doehrahan (wol Duerban auf Se-Bens Karte, Adweiriban bei Robinfon?) und Telhum, wofür bei Seetzen En Gab zu stehen scheint; Om Reb bei be Berton (s. ob. S. 289). Dreiviertel Stunden im Norden von bem Chan el Akabe nennt er noch nahe bem Berggipfel das halb verfallent, aber noch bewohnte Dorf Refer Hareb. Seepens Rarte giebt von da an, nordwärts und oftwärts von Feik, wo die hochgelegene Ebene von mehrern Wadis durchschnitten sich norde wärts gegen ben Dichebel Seisch von Rannentra und offe wärts gegen Hauran ausbehnt 85), noch viele Trümmerote mit Mamen an, ein Beweis, daß dieses hohe Dicholan nicht zu alle Beiten fo verodet mar wie heut zu Tage.

Das Dorf Feif am Unfange eines gleichnamigen Wabis, bet gegen West zum See hinabzieht, noch auf dem Rücken des Berge gelegen, ber ihm ben Genuß eines weiten Ueberblicks über Lan und See gestattet, fand Burdhardt von 200 Familien bewohnt Drei Quellen, die unter einer Felswand hervortreten, run um beren Gipfel bas Dorf in Halbmondgestalt erbaut ift, bilbe ben Feif=Bach, zu bem man brei Biertelftunden binabzufteigen hat, um den steilen isolirt stehenden Gipfel zu erreichen, der not weitläuftige Ruinen von Gebäuden, Mauern und Säulen trägt Er heißt el Höffn; Burdhardt hielt ihn für Regaba obe Argob, Bankes und Leake für Gamala. Aber da Phycum, auch den Arabern bekannt, von Eusebius und Hieronymus

<sup>485)</sup> Burckhardt, Trav. p. 279; bei Gefenius I. S. 438.

Apheca ein großes Castell, nahe der Stadt Hippos gelegen, genannt 86) wird, so scheint uns el Hössn eher der Lage von Sippos als von Gamala zu entsprechen, das nach Josephus Beschreibung kein isolirter Berg war, sondern im Rücken der Steilwand eine weite Ebene hatte, von der die Zugänge durch Mauern und Gräben geschützt werden mußten, was wolleher mit Seetzens Angabe beim Chan el Akaba übereinzustimmen scheint. Vielleicht ist dieses Apheca's schon im B. d. Richter 1, 31 rwähnt, wo gesagt wird, daß der Stamm Usser die Bewohner von Ako, Zidon und andern nördlich gelegenen Orten, wie auch von Aphik und Rehob (s. ob. S. 218), nicht aus ihren Wohnssen vertrieben habe.

Von jeher scheint ber Ort Feik als Raramanenstation auf ber großen Straße durch Dscholan nach Damaskus eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Bu Burdhardts Beit mar es ber einzige zum Paschalik Alko gehörige Diftrict auf der Oftseite bes Sees, ben ber mächtige Dichezzar Pascha bem Pascha in Damas= cus als Enclave in Dicholan entriffen hatte. Einige 30 Baufer, offene Menzels, fand er bort bereit, Reisende jeglichen Standes unentgeltlich aufzunehmen und ihr Bieh zu verforgen. Birthe erhielten für ihre Unkosten eine Vergütung, die von ben gewöhnlichen Abgaben abgezogen murbe; bei fehr ftarkem Besuch eines Menzels, z. B. ber Herberge bes bortigen Scheich, zahlte ber Birth gar keinen Miri, und ber Pascha gab noch aus ber Kaffe bes Dorf = Miris Entschädigung. Diese gastliche Einrichtung im ganzen Lande südwärts Damaskus machte bem türkischen Gouver= nement, sagt Burchardt, Ehre, sie sei aber auch die einzige jum Bortheil ber Reisenden. Gin bortiger Landmann konne einen ganzen Monat in Hauran und Dscholan reisen, ohne einen Para auszugeben; boch zahle jeder Wohlhabende den Bartern eine Rlei= nigfeit. Um Veif bemerfte Burdhardt große Olivenpflan= jungen, für welche also das Plateau noch nicht zu boch liegt; und auf ben platten Dächern bes ansehnlichen Dorfes überall burch Matten geschützte schattige Hütten (Hersch genannt) gegen ben Wisen Sonnenstrahl. Von alten Bauten sind hier nur wenige Rainen erhalten, zumal zwei kleine Thürme an dem Ende ber

<sup>86)</sup> In Onom. s. v. Apend; bei Gesenius, Mote; bei Burchardt, I. S. 539.

## Erläuterung 5.

Die große Karawanenstraße von der Ostseite des Tiberiakses über Feik (Apheca) und Nowa (Neún) durch Oschellan (Gaulanitis) und Oschedur (Jeydur, Jturaea) und Damaskus; nach Burckhardt (1812).

Die einzige große Verbindungsstraße durch Dscholan von der Ostseite des Galiläer Meeres ist die Karawanenstraße von Feik nach Damaskus, welche uns mit der Natur der Oftseite des obern Iordangebietes bekannter macht, da sie durch die alte Gaulonitis und Ituraea, Oscholan und Eidur oder Oscheidur (Ieidur, s. ob. S. 169), ziemlich im Parallellismus mit der schon oben angeführten Kannehtrastraßigegen N.D. fortzieht bis zu jener berühmten Frucht Dase, und das klippige Hauran (Auranitis), die schwarze basaltische Ledscha, im Osten liegen läßt, zu der wir erst später fortschreiten können, da diese das Duellgebiet des Scheriat el Manaden umfaßt.

Von Feik mit Burckhardt gegen N.D. durch das wend fast nur durch ihn besuchte Dscholan wandernd 87), werden kann zu demselben nicht wieder zurückzukehren haben. Im Rown Feik, jenseit seiner Ackerselber, beginnt der neuere Dscholan = District, dessen sübliche Gränzen der Wadi Gescher und der Scheriat sind. Dies scheinen aber Erweitungen des alten Gaulonitis zu sein, dessen Lage Burcher nur auf einen schmalen Uferstreif am oberen Jordan und lang dem Tiberias=See beschränkt hielt. Die Umgebung von sah er für die Provinz Hippene (von Hippos) und Argobben nördlich daran stoßenden District an, der von Feik 3 bis Stunden weit vom Dschebel Heisch beschlossen ward.

Erster Tagemarsch von Feik nach Nowa (7. Mei). Die erste halbe Stunde im N.D. von Feik führt an dem Ruindhaufen Radscham el Abhar vorüber, dem in S.D., eine Studern, das Dorf Dschebein, 3/4 Stunden von da links das won fallene Dorf el Aal auf der Seite des Wadi Semak liegt, wom Dschebel Heisch herabkommt (es ist der gegen West ziehne von Seetzen besuchte Wadi Szemmak, in dem das Zeltdorf won Seetzen besuchte Wadi Szemmak, in dem das Zeltdorf

<sup>487)</sup> Burckhardt, Trav. p. 281-284; bei Gefenius I. S. 440-445

erblindeten Scheich stand; s. ob. S. 273). Dieser wasserarme Bach soll sich bei den Ruinen einer verfallenen Stadt Medscheisferah in den See ergießen; die weder Seetzen noch de Bertou nennen, der diesen Wadi den Derb Hauran, den Weg nach Hauran, nennen hörte, was er auch wirklich seiner Direction nach sein mag. Jenseit dieses Wadi, an dem sehr viele Binsen zum Mattenslechten gewonnen werden, liegt Kasser Berdoweil, eine Erinnerung aus den Zeiten der Kreuzzüge, das Castellum Baldowini, d. i. Balduins.

Die Hochebene zieht unbebaut fort, aber mit trefflicher Weide für Kameele und Ninder bewachsen, zumal mit dem Chob (?) zenannten Kraute, bis zum Nam, einer Regenlache, 1¾ Stunden weit, mit einer nahen Quelle, und 2¼ Stunden weiter zu den weitläuftigen Ruinen der Stadt Chastein, aus den schwarzen Basaltblöcken des Landes aufgebaut, mit Ueberresten eines sehr aussehnlichen Gebäudes.

Links, 23/4 Stunden fern, blieb der Tel Zeky liegen, und 11/4 Stunden weiter links erblickte man den Tel el Faras am Südende des Dschebel Heisch (s. ob. S. 160, 167).

In 3 Stunden steigt man von der Anhöhe hinab in den Badi Moakkar, der südwärts in den Scheriat Mandara It; hier war die Richtung D.S.D. In diesem Wadi wächst niedriger Strauch mit sehr langen Wurzeln, dessen sehr saftige Uschmeckende Frucht, Oscherabuh genannt, gleich einer Eierstume, die rothe Farbe des italischen Tomato (Liebesapfels) hat weder im westlichen Syrien, noch um Damaskus gefunden Iden soll.

Bur Linken, 31/4 Stunden fern, blieb das verfallene Dorf Rebur liegen; über den Wadi Sehde gelangte Burckhardt in 33/4 Stunden zur Brücke des Wadi Hamh Sakker. Auf dem ganzen Wege begegnete er Bauern und Arabern, die nach dem Shor gingen, um Gerste einzukaufen.

Diese Brücke ist auf Seetzens Karte unter dem Namen Dschiffr el Rockad, auch auf Berghaus und Robinsons karten eingetragen; sie hat 7 Bogen und ist gut gebaut, an ihr ker Wadi noch seicht; weiter abwärts hat er einen schnellen Fall wischen sehr hohen Felsen hindurch, bis er sich nach 2½ Stunden auf zum Scheriat ergießt.

In 4 Stunden wurde die Quelle Ain Keir und bald darauf Ain Dekar erreicht; **bis** dahin erstreckt sich am Südfuße des Dschebel Heisch ber felsige Landstrich. Nach 5 Stunden wird ber Wadi Aallan mit einer Brücke, ein weit beträchtlicherer Zusunß zum Scheriat, erreicht, jenseit desselben nach 5½ Stunden bei dem Dorfe Tseil beginnt der Anbau der Ebene. Außer dem schon genannten Dorfe Dschebein liegt südwärts des zurückgelegten Weges bis zum Scheriat kein Dorf; nur Beduinenlager zeigen sich hier. Aber Tseil ist eins der vorzüglichsten Dörfer von Dscholan, mit 80 bis 100 Familien, die in den verfallenm alten Gebäuden des Ortes ihre Wohnsitze aufgeschlagen haben; ein größeres Gebäu, die Moschee, scheint einst eine christliche Kirche gewesen zu sein. Von Feik bis Tseil ist der Voden der hoche ebene schwarz oder grau, in Tseil fängt er an roth zu sein, wie in Haurân. Hier wurde Mittag gemacht.

Von Tseil, am Tel Dschemua zur Linken vorüber, war bet größere Theil ber Cbene mit ichonen Getreibefelbern, Baigen und Gerfte bedeckt; die schlechten Ernten der Jahre 1810 und 1811 schienen nach regenreichen Wintersmonaten nun eine sehr reiche Ernte zu versprechen, von der man bas 25fache Rorn ber Aussaat erwartete. Nur eine halbe Stunde nördlich von Id Dschemua liegt Tel Dschabye mit einem Dorse, und 13/4 Stunben von Tseil entfernt bas Dorf Nowa, wo bas Nachtquartien genommen wurde. Es ift ber vorzüglichste Ort in Dicholan, wer früher eine Stadt, 1/2 Stunde in Umfang. Neve (Neve im Itiner. Anton., Nova bei Abulfeda) 88), eine Judäer-Stadt in ben Eparchie Arabiens, wird nach Hieronymus (irrig mit Rinite. identificirt), von späteren Talmudiften (benachbart mit Chalamit). genannt 89). Nach bem Itin. liegt sie 36 rom. M. von Capiten lias, von welcher noch 16 röm. M. bis Gabara find, wond sich die bisher unbekannte Lage von Capitolias am Scherick Manatra ziemlich feststellen läßt, wie es auch auf Wilfons Rarte durch Johnston geschehen, da die Tabul. Peuting. diesel Capitolias zwischen Gabara und Abraa (Edrei) eingetragen hat 90). Burdhardt fah hier eine Menge verfallener Brivatwohnungen und die Ueberbleibsel einiger öffentlichen Gebaude; einen Tempel, von dem noch eine Säule mit ihrem Gebälk übrig if hat man in eine Moschee umgewandelt. Am Sübende bes Ortes steht ein kleines vierectiges massives Gebaube, mahrscheinlich ein

<sup>&</sup>lt;sup>488</sup>) Itin. Antonin. ed. Parthey, 196 und 198, p. 88 und 89.

<sup>89</sup>) H. Reland, Pal. p. 217, 909 und **910**; s. Gesenius Note bei Burch. I. G. 540.

<sup>90</sup>) Hadr. Reland, Pal. p. 694.

# Ossseite des Tiberias=Sees; Oscholan=Straße. 357

Rausoleum, und an der Nordseite des Ortes sind Trümmer eines ienfalls vierectigen, aber großen Gebäudes, davon nur noch der it Sculpturen verzierte Eingang nebst Hausen zerbrochener Säusm vor demselben übrig. Mehrere Quellen und Cisternen sind im drie und das Grab eines den Türken Heiligen, Mehr eddyn el dowawh.

Zweiter Tagemarsch von Nowa nach Damaskus 8. Mai). 2 Stunden gegen N.D. liegt bas Dorf Rasem, an er Sübgränze bes Districts Dschebur (Jenbur, Eibur, ituraea), an der Rordgränze von Dicholan; doch rechnen Giige schon bei Nowa die Nordgränze Dscholans. Von Kasem gegen ).S.D., eine Stunde fern, liegt das Dorf Dm el Mezabel, md 1½ Stunden von Kasem das große Dorf Onhol. Nach 1/2 Stunden von Nowa, an dem links liegenden, 1/2 Stunde nnen Tel el Hora mit gleichnamigem Dorfe, vorüber; es ist er höchste Sügel in den Ebenen von Hauran und Dicholan. lach 31/4 Stunden folgt Semnein (oder es Szanamein), ach 33/4 Std. Dichebye, wo die Ebene schlecht angebaut, und von wo er Weg sich gegen N.N.D. wendet. Nach 5 Stunden wird Refr boams mit einigen alten Bauwerken erreicht. Alle biese Dörfer nben große Birkets (f. ob. S. 168, 175, 182) ober Baffer= mhälter, die hier bis zu der Phiala hinauf am Fuß des rmon characteristisch für hiesiges Land und Boden zu sein minen.

Mach 5% Stunden folgt Deir el Aades, ein verfallenes beef in einem steinigen, von mehreren Wadis durchschnittenen befricte; nach 6% Stunden Tel Moerad; in 8 Stunden Tel bhaf-hab, ein Dorf mit kleinem Castell und reichlichen Quellen, wa 1½ Stunden im Westen von Subbet Faraun. Diese mize Ebene war mit Heerden eines starken Trupps Araber vom bramme Nahm bedeckt. Nach 8¾ Stunden iras man zur Linken ms eine felsige Gegend, der Ledscha ähnlich, War Ezzakh mannt (s. ob. S. 165 und 171), mit einem versallenen Chan zien. In diesem Klippenboden, dem War, aus schwar-sem Stein (Basalt? Trachyt?) bestehend, werden die Mühlseine für Damaskus gehauen. Nach 10 Stunden wurde der han Denun und in 10¾ Stunden das Dorf el Kessuch) erreicht, von dem Damaskus keine 3 Stunden weiter im Rorden entsetnt liegt.

**§.** 6.

#### Drittes Rapitel.

Das untere Stufenland des Jordan vom Tiberias: See bis zum Todten Meere.

## Erläuterung 1.

Erste Versuche der Aufnahme und Beschiffung des Jordanlaufes bis zum Todten Meere; Molyneur Jordanschiffahrt vom Tiberias=See bis Jericho (vom 25. bis 31. August 1847).

Zwei Versuche ber Beschiffung bes Jordanlaufes find in jüngster Zeit in furzer Aufeinanderfolge gemacht, vom englischen Schiffs=Lieutenant Molyneux im 3. 1847, und von ben nordamerikanischen Lieutenants Lynch und L. Dale 1848, welch zu einer genaueren geographischen Renntniß bieses Stromspftens führen follten; aber leider ift und von der lettern Expedition nur erst ihre glückliche Beendigung von New = Dork aus gemeldet 91), ohne Specialbericht ihrer Ergebnisse, von der ersteren aber liegt uns zwar ein bankenswerther Bericht vor, ber jedoch, wegen bes unmittelbar nach der beendigten Schiffahrt erfolgten Todes ihret. fühnen Unternehmers, mehr mit den Beschwerden und Gefahrm desselben, als mit den gewonnenen wissenschaftlichen Resultatio bekannt macht, so daß beide, wie die noch immer nicht publicirte Symondsche Aufnahme (f. ob. S. 83), Vieles zu wünschm übrig laffen.

Durch Lynch und Dale wurden zwei metallene Boote der Meeresküste nach Tiberias gebracht, zur Aufnahme des Sed, und dann auf dem Jordan zur Vermessung seiner Ufer eingeschifft bis zum Todten Meer, deffen Tiefe bis zu 1227 F. Sa. (1308 F. Engl.) sundirt ward, worauf eine vollständige Bermessung des Bodens zwischen Uin Terabeh (an der Bestüsst bes Tobten Meeres, im Norden von Engaddi), Jerusalem, 16 Jaffa, und eine wiederholte Erforschung der Quellen des Jorda die Unternehmer beschäftigte, deren einer, Dale, jedoch auch scho im Drient, zu Damastus, feinen Tob fand, während ber anden,

<sup>491)</sup> E. Robinson, Schreiben aus News York 20. Sept. 1848, in Zeil schrift der Deutsch. Morgenl. Gesellsch. Bb. II. 1848. S. 492.

\*# \*\*

Lynch, im October des vorigen Jahres in seiner Heimath zurückerwartet wurde. Die baldige Herausgabe ihrer wissenschaftlichen Resultate wird von hohem Interesse sein.

Von Landreisenden scheint es in neueren Zeiten noch feinem gelungen (Symonbs vielleicht ausgenommen, beffen Route uns aber noch unbefannt geblieben), so vielfach es auch versucht murbe, Die ganze Strede im Jordanthale von See zu See vollständig zu burchwandern; immer konnte man nur theilweise in fürzeren Strecken ben Strom begleiten, ober ihn auf Querrouten, wie sein Tiefthal, von West nach Dit ober in entgegengesetzter Richtung burchsetzen; ba dieses jedoch an sehr vielen Stellen geschah, so haben wir boch mach und nach eine ziemlich zusammenhängende Ansicht bes ganzen Shor oder Tiefthales gewinnen können. Von Pilgern aus Frühern Jahrhunderten, wie von Antoninus Marthr (er ging von Gabara über Schthopolis nach Jericho) und Billibald, wiffen wir wol, daß sie das ganze Jordanthal durch= aogen, auch vom König Balbuin I., ber im Jahr 1100 eine Pil= gerfaramane von Jericho bis Tiberias begleitete, aber nachrichten Saben wir durch sie über dasselbe nicht erhalten, wie dies schon von Robinson bemerkt ift 92).

Wir gehen zunächst von der Stromlinie selbst aus, die wir rch Molyneux Schiffahrtsversuch in ihren characteristischen genthümlichkeiten am genauesten kennen lernen, obwol nur von er Seite, nämlich vom Standpunct der trockensten Zeit im re (25. April bis 1. Sept.), welche wol großentheils das Miß= gen der Schiffahrt bedingte, die bei vollufrigerem Strome wol er auszuführen gewesen sein würde, zumal wenn man statt eines, mn auch noch so kleinen Meerbootes (dingy) ein flaches Fluß= hrzeug dazu benutzt hätte.

Wir haben in Obigem schon den Ausstuß des Jordan aus dem See Tiberias durch das Ghor Taberia bis zum Uferdorfe Szammagh (Szemmak) und zum Einfluß des Scheriat Ma= ticher (oder el Mandur) von der Ostseite, bis zu dessen rö= mischer Brücke von 5 Bogen Seetzen zuerst vorgedrungen war, kennen lernen; auch ist uns die Lage der gegenwärtig völlig zer= korten römischen Brücke von 10 Bogen (Kanneiterah bei Wil= lon), unmittelbar unter dem Austritt des Jordans aus dem Ti= berias=See, durch frühere Angaben und zuletzt durch Barth und

<sup>92)</sup> E. Robinson, Pal. II. S. 499.

# 360 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Wilson, genauer bekannt, so wie auch schon, nach Burchardt, die Lage einer zweiten Brücke über den Jordan, 2½ Stunden weiter abwärts, nämlich der Oschisser el Medschamie (el Medschämea bei Seetzen, mit einem Chan und einer kleinen Bessatung zu seiner Zeit) erwähnt ist. Wir haben somit schon geswisse Anhaltpuncte über den nördlichsten Anfang des Stromlauses, in welchen Molyneux kleines Boot am 25. August aus dem See einlief.

### Molyneux Beschiffungsversuch.

Erster Tag (25. August) vom Tiberias = See bis el Bukah. Der Strom, 100 Fuß breit und 4-5 Fuß tief, zeigte fehr balb, nur menige hundert Schritt abwärts, in der zerfallenen Nuine ber erften Römerbrücke eine fast unüberwindliche hemmung für die Beschiffung. Sier fing die Noth schon an 93), denn mabrend der folgenden 7 Stunden Marsches fand sich kaum Wasser genug vor, um bas Boot an 100 Schritt weit schwimmen zu . machen. Die übrige Strecke mußte es getragen ober gehoben werben; die vielen begleitenden Araber, die sich bei dem Buge einfanden, in beren Gedanken bei ber Noth, in die man öfter gerieth, wol manche hoffnung eines Gewinns aufsteigen machte, erschwerten den Vortschritt nicht wenig, da man fortwährend genöthigt war, auf Sicherheit seiner Sachen und Personen bedacht zu sein. In einigen Lagern der Araber am Ufer, an denen bas Boot vorüberkam, erregte das bisher noch nie Gesehene ein allgemeines Erstaunen. An sehr vielen Stellen zeigte sich ber Strom in viele fleine Rinnsale zerrissen, die alle nur wenig Wasser hielten; ja nach den ersten anderthalb Stunden hörte es sogar so gänzlich auf, daß man Alles aus dem Boote herausnehmen und daffelbe 100 Schritt weit über Klippen und Dorngebusch tragen mußte, und solche Stellen wiederholten sich sehr oft.

Das größte Thal des Jordan, jenes Ghor der Araber, hier an 3 Stunden breit, zeigte sich nicht etwa als eine Ebene, sondern als eine Aufeinanderfolge nackter Hügel, jest nut von verdorrten Grashalmen überzogen, die aus der Ferne den Eindruck von Stoppelfeldern machten, zu andern Jahreszeiten wol als grüne Auen erscheinend. Gegen die hohen Bergwände zur

<sup>&</sup>lt;sup>493</sup>) Molyneux, Exped., in Journal of the Lond. Geogr. Soc. 1. c. XVIII. p. 108.

Um nachsten Dorfe Ababineh vorüber, rudte man bis gum bend nur zu der Dorfruine el Butah vor, beren Mauern,

igefunden murbe; bafür gab er Begleiter mit.

unterhalb einem kleinen Wassersturze zu beiden Uferseiten des Jorban liegen, und nach einem sehr mühevollen Tagewerke zur Aufschlagung der Zelte dienten, um welche die Beduinenescorte ihre Lanzen in die Erde pflanzte.

Zweiter Tag (26. Aug.) 94). Der Jordan war hier unschiffbar geworden; das Boot litt vom Rutschen über die Klippen zu viel Schaben; es wurde auf Rameele gelaben, die auf dem linken Ufer blieben; die Bagage auf Maulthiere, mit benen Mo-Ihneux am rechten Ufer entlang zog. Auf einem boben Ufer, bas er überfteigen mußte, gewann er einen guten Blick über bas weite Thal mit seinen vielen schwarzen Beduinenzelten, die alle gleichartig aus Rameelhaar gemacht, in Gruppen vertheilt lagen, während zahlreiche Geerden Rameele nach allen Richtungen bin zerstreut auf ben nackten burren Sugeln ihr sparsames Futter suchten. Der Jordan, sagt Molyneux, schien fich in 2 Arme von gleicher Größe getheilt zu haben, die eine ovale Insel von etwa 2 Stunden in Umfang umgaben, bann sich oberhalb ber feltjamen Brude Dichiffr Mebschamie wieder zu einem Strome vereinten, ber, gleich einer colossalen Schlange, sich nun burch eine grüne Aue hindurchwand. Von hier an gewann bas Ghor ein befferes, fruchtbareres Unsehn, und schien auch weit ftarter bevölkert zu fein.

Da solcher zweier Flugarme und der von ihnen umftrömten Insel (die fein anderer Reisender kennt) unmittelbar unter bem Dorfe el Bukáh Erwähnung geschieht, wo der Scheriat el Mandut, ber große Seitenstrom von Oft her, sich in vielen Krummungen zum Jordan einmündet, wodurch allerdings eine bedeutende Halbinsel zwischen beiden Strömen eingeschlossen wird (f. Rieperts Rarte von Palästina), von Molyneux dieses Stromzuflusses aber gar keine Erwähnung geschieht, so ist es sehr wahrscheinlich, baß a hier im Irrthum war, jenen Zufluß des Scheriat el Mandur einen Arm bes Jordan (ber bei ben Arabern auch Scheriat heißt) 34 halten; was um so leichter geschehen konnte, da eben hier bas Waffer des Jordan verlaffen und ber Landtransport bes Bootes begonnen wurde, wobei wenig Zeit für die genauere Beobadtung der Landschaft beim Morgenausmarsch erübrigt werben mochte. Die bald unterhalb des Vereins beider Ströme erreichte Brude war so gut erhalten, daß der Weg auf langen, flachen, 10 Boll

<sup>494)</sup> Molyneux l. c. XVIII. p. 111.

hohen Stufen über sie hinwegführte, von Widerlage zu Wiberlage, die aus ganz schwarzem Felsgestein (wol Bafalt?) bestand. Ein großer Spitbogen in der Mitte hat 2 kleinere auf jeder Seite (daher Seeten ihr nur 5 Bogen gab); diesen folgen aber noch 3 bis 4 kleinere gemauerte Bogen. Um Westufer, ber Brucke gegenüber, erhebt sich ein großes Gebäude im Quabrat von etwa 200 Fuß an jeder Seite, mit einem massiven Thorwege aus groben Quadern, in einem an ägyptische Bauwerke erinnernden Die Mauern des Vierseits sind hoch, mit Schieflöchern, haben gut gebaute Thurme, die mit einigen Fenstern versehen sind; in der Mitte des ganzen Baues, den der Scheich mit dem Namen Chan Alessar belegte, ift eine große Cisterne. Unter ber Brude konnte das Boot wieder zum schwimmen auf den Jordan gebracht werden, ber es eine gute Strecke entlang ruhig hinabtrug, mah= rend oberhalb des Chans man an unzähligen Stellen trocknes Fubes hatte ben ganzen Jordan burchschreiten können, von Klippe zu Klippe. Das Ghor nahm nun in der Gestaltung seiner Ufer ben Character zweier verschiener Plattformen an: eine obere, die vom Fuß der hohen Bergmande zu beiden Seiten bes großen Thales ausgeht, ziemlich eben, aber ganz kahl und unbebaut ift, und in gerundeten Sandbergen oder in Form weißer, senkrechter Alippen, die von 150 bis 200 Fuß Sohe wechseln, abfällt zu ber untern Plattform oder Ebene, die man das Jordanthal im engern Sinne nennen muß. Hier bespült ber Strom zwar He und da die Klippen, welche dies engere Thal begränzen; aber mist windet er sich zwischen ihnen hin in gewaltigem Schlangen= An vielen Stellen bilden die Klippen steile Mauerwände, belche die Landkarawane gänzlich vom Zusammenhange mit bem Auglaufe abschnitten, wodurch das vereinsamte Boot bann öfter we bem Auge verschwand, und mit seinen brei schutzlosen Steuerenten ben böswilligen Angriffen ber sehr zahlreichen Beduinen am Ufer entlang nur zu sehr ausgesetzt war; zumal ba man Streif= luge bes benachbarten Beduinenstammes ber Menezeh zu fürchten atte, die mit den Beni Saker in Fehde standen, welche bisher 198 Geleit gaben. Jebe Gelegenheit wurde von diesen zu Erpresungen von Geld ober andern Veruntreuungen benutt; am Chan Aleffar wollte man dem Reisenden einen andern Scheich als Es= 'orte aufzwingen, um neuen Zoll zu forbern, da dieses mißlang, verlangten sie Ankauf von Korn für ihre Pferde, und so Andres nehr; jedesmal fam es babei zu Banfereien und lauten Tumulten, bie leicht in Scharmüßel übergegangen wären, wenn nicht die 7 geladenen Gewehre, die Molyneux selbst am Leibe trug, ihnen den gehörigen Respect eingeslößt hätten. Aber Aerger und Zeitzverlust waren dabei groß, die Ausmerksamkeit mußte mehr auf die Sicherheit verwendet werden, als auf die Beobachtung der Landsschaft, und die Jagd auf die fremden Bögel und Thiere war nicht rathsam, da man stets auf eine ernste Attacke gesaßt sein mußte. Die untere Ebene, das Jordanthal im engern Sinne, hat höchstens von halben zu Dreiviertel Stunden (1½ — 2 Mil. E.) Breite, und war noch mit dem schönsten Luxus der Begetation erzfüllt; ein Dickicht von Buschwerk, Farrn und Kräutern, so daß es nur an wenigen Stellen möglich war, bis dicht an das Wasser des Jordan vorzudringen.

Nach 7 Stunden mühseligen Marsches an diesem zweiten Tage war man wegen der unzähligen Windungen, die der Jordan macht, bennoch hier nicht weit vorgerückt, als man am Abend an der Attah genannten Stelle die Zelte zum Nachtlager aufschlug. Man hatte in dem Gebüsch große wilde Eber gesehen, auf den nackten Höhen eine Heerde Sazellen, an den Klippen zeigten sich viele Schafale; Tauben, Adler, Geier flogen in Menge auf; aber kein Schuß siel, denn jeden Augenblick erhob sich ein neuer Allarm unter dem Geleit; das Boot hatte hinreichendes Wasser gefunden, die Serpentinen zu durchschiffen, die so zahlreich waren, daß es Moslyneux unmöglich schien, sie auf seiner Karte einzuzeichnen.

Dritter Tag (27. Aug.) 95). Mur bis zu dieser Stelle bes Nachtlagers, bis Attah, reichte das Territorium der Beni Saker, die nun abgelohnt werden mußten, weil der Scheich des Amir=Tribus sich hier einfand, der die Herrschaft des weiter abwärts folgenden Iordan=Thales dis gegen den Wadi Zerka (Jabok) in Unspruch nimmt, wo Abu Obeidah als sein südlichsteteritorium liegt, über das er, wegen anderer dort herrschender Tribus, nicht hinausgehen darf. Dennoch hoffte er durch falsche Versprechung einer Escorte dis Iericho zu berücken, und sucht dafür sich im Contract 25 Pfund Sterling zu erpressen. Bis auf I Dollar für den Tag wurde unter wildem Toben endlich der Contract herabgehandelt, und sogleich aufgebrochen.

Das untere Jordanthal, durch dessen Witte der Strom immer weiter südwärts zieht, erweitert sich hier zu einer sehr

<sup>&</sup>lt;sup>495</sup>) Molyneux, Exped. l. c. p. 114.

365

bonen Cbene, die zu beiden Seiten bis nabe zum Fuß der oben Bergmanbe reicht, jeboch an ber Weftseite zu einer etwas öhern Stufe aufsteigt, auf welcher bas große Araber = Dorf By = an ober Beifan (Bethsean) steht. Gleich vom Ausmarsch bei Attah hatte man die Söhe dieser westlichen Stufe ersteigen mussen, uf der man, nur in geringer Ferne vom Orte, um halb 10 Uhr oorüberzog. Das Land zeigte sich hier von dem hisher durchwan= berten in so fern sehr verschieden, als die Göhe in der Ortsnähe gut bewässert, fruchtbar und gut mit Mais bebaut mar und ftarfere Bevölkerung zeigte; benn Hunderte kleiner Hutten fah man überall in der Cbene zerstreut von Wächtern besetzt, die durch Steinwürfe die Schaaren der Bögel verscheuchten, und wol auch gegen die Ueberfalle plundernder Beduinen wachsam sein mochten, ihre Ernte zu fichern, die reichen Ertrag verhieß. Der Blick von Diefer hohen Stufe bes Culturbodens über das hier mit üppigfter Begetation reich geschmückte Thal hinüber bis zu bem jenseitigen Dochgebirge, beffen Gipfel noch mit Wald gekrönt sich zeigten, war einer ber schönsten im ganzen Jordanthale. Die hohe Steppe ber Bestseite des Jordans behielt aber ihren Steilabfall in Sandbersm ober nacten, senfrechten, gang weißen Rlippenwänden bei, bie mar hie oder da einmal ein Auf= und Absteigen gestatteten. Strom zog hier, von braunen, 20 Fuß hohen Lehmufern, die an ne Steilufer ber Themse erinnerten, begleitet, welche aber auf bei= en Seiten mit undurchdringlichem grünen Buschwald bis auf miffe Strecken hin eingefaßt sind, in den mannigfachsten Schlanmwindungen abwärte.

Auf einer der kleinen Flußinseln, Kerma, die an der Westte des Jordan eine sichere Position bot, wurde Halt gemacht und
Belt schon frühzeitig aufgeschlagen, weil man aus Beisan
koviant und Gerste für die Pferde zur Weiterreise einkausen mußte.
herviant und Gerste sund das Land umber zu sein schien, so fand man
hur wenig Vorräthe, und die Bewohner von Beisan wakaum zur Ablassung einiger Melonen zu bewegen; ihre bestänke Gesahr, von Beduinen ausgeplündert zu werden, hindert sie
korräthe auszusammeln. Die Expedition suchte ihre Vorräthe an
kensmitteln für die Beschiffung des Todten Meeres auszubewahk, und sing sich daher hier lieber Fische, von denen das schlamtige User des Jordan voll war, oder schoß sich Wild. Die Sitze
ieg zu enormen Höhen, die im Zelt im Mittel 33° 78' Reaum.
108° Fahrh.) erreichte; dabei war beständige Bedrohung der frech

andringenden Beduinenhaufen nothwendig, die stets zur Plündes rung bereit schienen, wenn man ihnen nicht durch Scharsschüsse aus den Flinten nach Wögeln in der Luft imponirt und gezeigt hätte, daß die Rugeln nur zu gut ihr Ziel trafen.

Schon früher hatte Burckhardt einmal 96) ben Ort Beisan auf seiner Querroute von Nazareth über den Jordan zu desen Oftseite nach Abu Obeida und dem Wadi Zerka nach Szalt auf Gilead (im I. 1812) passirt, und die erste Nachricht von diesem Theile des Jordanthales mitgetheilt; da sie aber nur smesmentarisch blieb, andere Gesichtspuncte vorzüglich von der öftlichen Userseite des Jordan auffaste und den Lauf des Stroms nicht selbst genauer verfolgte, so werden wir für jetzt die Molyneursche Expedition dis zu ihrem Ruhepunct in Jericho begleiten, und dann erst zu den frühern Zuständen dieses Theiles bei Ghor nach den verschiedenen Querrouten anderer durchziehender Wanderer zurücksehren.

Bierter Tag (28. Aug.) 97). In der Nacht fiel ein fo farter Thau, daß Molyneux, der um der Kühlung willen im Gin= gang bes Beltes fein Lager ausgebreitet hatte, am Morgen gang burchnäßt mar, was mit manchen andern Anstrengungen gusame mentreffend späterhin ben nachtheiligsten Ginfluß auf feine Rörper zustände ausüben mußte. Doch ritt man um 7 Uhr weiter, bab über Sandhöhen, bald über Sumpfstellen des Flußufers, weit ben Transport der Bagage sehr erschwerten. Das Boot fand nen guten schiffbaren Strom; die vielen Bafferstellen zu seine beiden Seiten zeigten, nebst ben schlammigen Nieberschlägen, der Jordan zuweilen seine Ufer weit überfluthet; daher die luxuriose Vegetation dieser Ebene im Ghor, in der, Aussage bes Scheich, ber Strom zur Winterzeit bis zu einer hat ben Stunde weit sein Waffer verbreiten foll. Mit dem Dbet Scheich ber Amir, ber sich im Lager eingestellt hatte, mar 📫 langem Streit ber Contract abgemacht, daß man 4 Mann fett Escorte, die er stellte, jedem für den Tag 40 Piaster zahlen welle die in 2 Tagen die Expedition bis Abu Obeidah führen sollich und dem Unterhändler einen Dollar. Raum war der Ober-South abgeritten, so fing sein zurückbleibender Scheich einen neuen Sink an, und verlangte für sich noch außerdem 150 Biafter.

<sup>97</sup>) Molyneux, Exped. l. c. XVIII. p. 116.

<sup>496)</sup> Burckhardt, Trav. p. 342; bei Gefenius II. S. 591 u. f.

alle Beduinen vom Tiberias = See an bis hierher sich durch pechsschwarzen Schnurrbart, Bart und Backenbart martialisch gleich sashen, so unterschieden sich die hiesigen Beni Umir von den nördelichern Beni Saker, die nur ein paar Haarlocken auf dem Haupte trugen, dadurch sehr, daß ihr ganzer Kopf mit schwarzen Haarsringeln umhängt war. Sie, wie jene, ritten die schönsten, seusrigsten arabischen Pferde, gewöhnlich nur ohne Zaum mit der Halfter, die aber so dressirt waren, daß sie, wenn Gesahr drohte, den Kopf nach dem Reiter zu mit ausgesperrtem Maul drehten, um das Gebiß zu empfangen, das ihnen der Reiter, der es am Sattelskopf hängen hatte, einwarf. In der Nacht sind sie die Wächter ihres Gebieters, der zu ihren Füßen ruhig schläft.

Von bem Zeltlager bei Beifan ging ber Weg burch ben besten Theil des Thals, das hier die erste Gälfte des Tagemarsches sehr schön, fruchtbar und gut bewäffert blieb; boch fingen bann bie höheren Terraffen zu beiden Seiten bes Thals an daffelbe mehr und mehr zu beengen und fich zusammen zu schließen; Die Berge blieben nur noch theilweise angebaut, sie murben wieber rauber; ber Zickzackweg bes Jorbanlaufes schwankte von Klippe zu Klippe, und von ihren Vorsprüngen hin und her, immer von dem Grun feines buschigen Uferfaumes weithin begleitet. Das Ghor war aus der fruchtbarschönen, weiten Thalebene von Beifan wieder in die characteristische Thalform, die dasselbe oberhalb annahm, umge= wandelt. Um 9 Uhr hatte man, nach ben erften 2 Stunden Marsch auf der höbern Terraffe an ber Westseite bes Jordan, das arabische Lager Namre, die Residenz des Ober=Scheich ber Umir, erreicht, ber in seinem Belte seine Gafte mit gekochter Milch und Raffee bewirthete, mährend einige 40 bis 50 Beduinen wild umherstanden, indeß immerfort Schaaren ihrer fühnen Reiter borüberjagten, mit Speeren in ber Sand, mitten burch bie Dais= felber, die hie und da angebaut waren, ober auch abstiegen, ihre Pferbe an die Zeltstangen des Ober=Scheich anbanden, ihre langen Speere in die Erbe fließen und fich in immer anwachsenden Gruppen um die Fremdlinge versammelten. Man mußte schon etwas berweilen, ba bas Boot wegen ber vielen Flugwindungen ben Reitern nicht so schnell hatte nachfolgen können. Schon war es 11 Uhr und noch nicht angelangt; ber Scheich wollte seine Bafte zwingen, die Nacht bier zu verweilen, und die 2 bedungenen Marschtage in 3 verlängern, um mehr Gelb zu erpreffen. Dem schon wieber erhobenen Streit ein Enbe zu machen brach man um 11 Uhr auf,

ritt zum Jordan hinab, durchsetzte den Strom und stieg das ent= gegengesetzte Oftufer hinauf, um dort das schwimmende Boot zu erwarten.

Hier brängte sich plöglich burch bas bichte Gebüsch eine Schaar von hundert bewaffneten Männern, die in den Fremdlingen einen Ueberfall vermuthend herbeieilten, um ihr Ackerland und ihre Schasund Ziegenheerden, die in der Nähe weideten, zu vertheidigen; sie erkannten bald ihren Irrthum und begrüßten freundlich die Neissenden; denn sie selbst gehörten einem bessern Sirtenstamme an, der hier auch das Land andaute, und daher als Fellahs häusige Bestaubungen der Beduinentribus erdulden mußte, weshalb der Paschalihnen die Erlaubniß des Waffentragens zur Abwehr ertheilt hatte. Sie zogen sich daher bald, nachdem sie das Boot und die Wassen der Reisenden bewundert hatten, wieder durch das Gebüsch zurück, ohne daß man erfahren hätte, woher sie kamen oder wohin sie zogen.

Das Boot hatte indeß Wassertiese genug gewonnen, um sammt der Bagage bis zur Stelle Fath = allah zu schwimmen, obwol auch hier einzelne Baumstämme und Seichten im Bette Hemmungen veranlaßten. Rebhühner, Tauben, Enten und andere Vögel, die man geschossen, dienten hier im Zeltlager zur Abendsspeise. Man ersuhr hier, daß die Beni Saker an 600 bis 700, die Amir aber 800 bewassnete Männer zählten, die weit mächtigern und mehr und mehr gefürchteten Aenezeh im N.D. 15000 bis 16000 Krieger.

Fünfter Tag (29. Aug.) 98). Um 6 Uhr schiffte das Boot von Fath=allah, ein Name den man wie die mehrsten der übrigen in dieser Terra incognita vergeblich auf den Landkarten suchen wird, weiter abwärts, und auch die zu Lande Reisenden setzten ihren Ritt auf der Oftseite des Stroms über die dortigen Bergshöhen fort, obwol die Ader des Jordan dichter am Fuß der westslichen Berge vorüber treibt, deren Wände meist in steilen Klippen zum Wasser abstürzen, so daß die Userebene dort ungemein verengt, nur hie und da wenige Minuten breit anbaufähigen Grund zeigt. Die niedern Berghöhen an dem Oftuser, im Zusammenhang mit dem Fuß der höhern Gebirgswand, sind jedoch auch nackt, under baut, meist mit Dorndickichten überwuchert, zwischen denen einzelne Waldslecke hervorragen. Man wurde dadurch öfter genöthigt, sich

<sup>&</sup>lt;sup>498</sup>) Molyneux, Exped. l. c. XVIII. p. 118.

weit vom Bluffe zu entfernen, und verlor beshalb nicht felten bas Boot ganz aus den Augen, das an vielen seichten Stellen und großen Abstürzen, zumal aber an den Ruinen einer (bisher ganglich unbekannt gebliebenen) Brude großen Aufenthalt erlitt, fo baß es zu einer Strecke, die man zu Lande in 3 Stunden mit der Bagage zurücklegte, mehr als die doppelte Zeit, 61/2 Stunden, zur lleberfahrt auf dem Wasser gebrauchte. Erst um halb 1 Uhr er= reichte das Boot eine Stelle Seguia ber Araber, in der Nähe von Abu Obeidah, 11/2 Stunden im Morden des Einflusses von Badi Zerka (Jabok) gelegen; Localitäten mit benen schon frü= her Burckhardt 99) Bekanntschaft gemacht hatte. Sier mußte Molyneux rasten, weil sein Führer Scheich Nahif es nicht wagte, ben Fluß zu überschreiten, da er, nach seiner Aussage, mit dem jenseitigen Tribus in Vehde ftand. Man mußte daher aus Abu Dheidah auf dem Landwege einen andern Scheich als Führer auffuchen. Un ber Westseite bes Jordan fliegen ganz nachte Ralfsteinklippen zu 300 bis 400 Fuß hoch empor, die an einer Stelle ein ganz röthliches Aussehen hatten; vom Boote aus wollte man in dem Schilf und Dickicht wilde Eber und Tiger gesehen ha= en; wilde Tauben, die in Menge geschossen werden konnten, wur= m zum Abendeffen zubereitet.

Sechster Tag (30. Aug.). So brach ber Unglückstag ber tredition heran, der ihr den Untergang zu bereiten schien. Man keließ die Station erst um 8 Uhr, weil die Unverschämtheit des euen Scheichs mit seinen vier Guides in der Forderung der Geld= tunnen zu empörend war, und man es nach langem Streit zu= t vorzog, ohne alles Geleit auf eigene Hand weiter zu ziehen. Lan ritt auf dem Westuser; das Boot ruderte auch fort; nach cunden war man zur Seite eines großen, alten, quadrati= ben Castells el Rabua (wol richtiger Ralaat er Rabbadsw), to von Burkhardt im Jahre 1812, wie später von Irby kind Langles besucht wurde, und nach jenem 2 Stunden fern vom den alles besucht wurde, und nach jenem 2 Stunden fern vom derdanthale liegen soll; s. unten), das von der Spize des Dsche= el Abschlün auf dem hohen Ostuser des Jordan in das Fluß= dal herabschaute. Zest stand es, in seiner dominirenden Göhe

Burckhardt, Trav. p. 347; bei Gesenius II. S. 597.

Burckhardt, Trav. p. 266; bei Gesenius I. S. 420; Jrby and Mangles, Trav. p. 306.

hatte Ibrahim Pascha bort zur Zügelung der Raubhorden eine Garnison stationirt gehabt.

Unterhalb Seguia und ben gegenüber am Weftufer bes Jor= ban sich erhebenden hohen Klippenwänden beginnt die große Thalweitung von Abu Dbeidah, eine bedeutende mit vielen Baumen befette und scheinbar gut bebaute Cbene von etma 3 Stunden Ausbehnung von Nord nach Gub, beren Gubseite vom Babi Berka begränzt wird, der hier plöglich aus der öftlichen hohere Gebirgswand in diese Ebene eintritt. Dieses Ghor durchzieht ber Jordan in feinem diagonalen, fich frümmenden Laufe, bis er wieber feine nachten, bichter herantretenden, öben Uferhöhen erreicht, bie, zu beiden Seiten schneeweiß sich erhebend, zwischen sich nur ben Strom mit feinem grunen Ufersaume hindurchlaffen, so bag man hier meift nur die Windungen einer gang grunen Stromlinie zwischen Kreideflippen vor Augen hat, die einen merkwürdi= gen Contraft bieten. Sier hatte man sich etwas südwärts von ber Einmundung bes Wabi Berka mit bem Boote, bas langft aus bem Auge verschwunden mar, ein Stelldichein, das man um halb 1 Uhr erreichte, gegeben, weil man von hier durch die Klippenufer hindurch einen weiten Fernblick hatte in die grüne nördliche Jordan-Bier erblickte man eine Viertelftunde unterhalb ber Ginmunbung bes Wabi Zerka unter ben bortigen Bäumen eine Karamane von etwa 50 bewaffneten Männern mit ihren belabenen Rameelen, die friedliche Mittagsruhe hielten; sie kamen auf dem Wege von es Szalt von der Gebirgshöhe des Dschebel Dschiload (Gilead) herab, um über ben Zerka und ben Jordan nach Nablus \* ihren Weg fortzusetzen, für beffen Seifenfabriken sie ihre Ramele mit Sodaasche aus verbrannten Salzkräutern beladen hatten.

Hier wollte Molyneux die Ankunft des Bootes abwarten, und pflanzte seine Signalstange mit Flagge auf; aber das Boot erschien nicht, ungeachtet das Wasser tief genug zum Beschiffen war, und 4 Ruderer und ein Steuermann es fortbewegten. Endslich, gegen Abend, lief die Trauerbotschaft ein, daß es von dem Hausen eines seindlichen Tribus von 50 mit Flinten bewassneten Wessalliss, darunter zwei Drittheile schwarze Männer gewesen, überfallen und ausgeplündert sei, die Bootsleute, denen man ihre Wassen und Kleider geraubt, seien zu Fuß entstohen. Vergeblich wartete man auf ihre Ankunst bis in die Nacht bei hellem Mondsschein, ohne daß sie erschienen; da man nun mit Eintritt der Dunskelheit an der Station selbst einen Ueberfall erwarten konnte, so

wurde nur das zurückgelassene Boot durch einige Mannschaft ab=
geholt und nach Jericho beordert. Molyneux brach selbst mit
seinem Führer in der Nacht auf, um zu Jericho, das in 10 Stunsen schnellen Nittes erreicht werden konnte, von der dortigen Gars
nison Beistand zur Berfolgung der Räuber, Rettung des Verlors
nen und zum Schutz für die in die Wüste zersprengte Mannschaft
der Bootsleute zu suchen. Um halb 6 Uhr am Morgen des sols
genden Tages (31. Aug.) traf er auch ganz ermattet nach dem
Parsorceritt in Jericho, dem nächsten bewohnten Orte, ein. Der
Beistand wurde, obwol mit großer Langsamkeit, geleistet, von dem
Verlornen nichts gerettet, aber das Boot doch bis Jericho bugsirt;
die Bootsleute waren, wie sich später ergab, über Tiberias zurücks
gestohen, und hatten, wenn auch sonst Alles verloren, doch ihr Les
ben gerettet.

Die Recognoscirung des Jordanlaufes hatte leider nun ihr Ende erreicht; denn der erlittene Verluft und der Auf=enthalt in Iericho gestattete nur noch eine eilige Fahrt auf dem Boote abwärts zum Todten Meere und dessen theilmeise Sundi=rung, von der weiter unten erst das Genauere folgen kann; denn sür jetzt haben wir nach der ersten slüchtigen Durchschiffung des Iordanlauses nun erst die einzelnen Theile des Shor und seiner Umgebungen, so wie das Stromgebiet des Jordan selbst mit seinen Zuslüssen und übrigen Verhältnissen nach den speciellen Beobachtungen der zu den verschiedensten Zeiten und in den verschiedensten Richtungen hindurchziehenden Beobachter genauer zu versolgen, ehe wir zu den besondern Orientirungen um Ierich o und das Todte Meer übergehen.

÷

## Erläuterung 2.

Der Aussluß des Jordan aus dem Tiberias=See und sein erster östlicher Zusluß der Hieromax, Yarmuk oder Scheriat el Mandara (el Menadhere, oder Mandur); 'Om Keis (Mkes), Gadara's Ruinen; die heißen Bäder, Hamath, Amatha.

Burckhardt war der erste kühne Wanderer, der auf seinem zweiten Ausstug von Damaskus in das Hauran und Oschebel Abschlun auf dem Rückwege (im Mai 1812) 1) die Ruinen von

<sup>&</sup>lt;sup>501</sup>) Burckhardt, Trav. p. 270—274; bei Gesenins I. S. 425—433.

'Om Reis (Gabara) und die heißen Quellen am Scheriat el Mandhur, oder el Manadhere entdeckte, und von da in das obere Ende des Shor dis Szammagh und zum Austritt des Jordan aus dem Tiberias = See vordrang, da Seetzen vor ihm nur dis zur ersten Brücke über den Scheriat hatte vordringen können (s. ob. S. 348). Aber auch ein zweites mal durchschnitt Burckhardt gleich darauf, im Juli?) desselben Jahres, auf seinem Marsche von Nazareth über Beisan, nur weiter südwärts von West kommend, die ganze Breite des Jordanthales gegen S.D. dis Abu Obeidah zum Wadi Zerka, von dessen Thale aus nun zum östlichen Hochgebirg, dem Oschebel Oschelab (Ielaah, Gilead), nach es Szalt emporstieg. Er ist daher unser erstet tresslicher Wegweiser auf diesem Gebiete, dem dann Andere nach ihm, seine Angaben erweiternd und vervollständigend, gefolgt sind (wie Irby, Mangles, Bankes, Buckingham u. A.).

Der erfte und bedeutenofte öftliche Bufluß zum Jordan, unmittelbar im Suben etwa 2 Stunden fern bes Tiberias = Sees (nicht in ben Gee felbft einfliegend, wie bies bie alteren Rarten, auch D'Anville's Karte noch irrthümlich angaben), der sich unterhalb ber Dorfruine el Butah 3) (el But'ah bei Robinson, f. ob. S. 361) in ihn einmundet, ift der Sieromax des Plinius, des einzige romischen Autore, ber ihn mit bestimmter Bezeichnung im boben Alterthum genannt hat (Plin. H. N. V. 16: Gadara Hieromas praefluente); benn Strabo und Ptolemaus fennen ihn nich Im Talmud wird er, wie Lightfoot nachweist, Jarmodi (Jarmoch fluvius in via ad Damascum) genannt, und date wol seine Benennung bei Arabern, wie Edrisi im 12ten 3af hundert ihn als Jarmût 5) anführte, und eben so Abulfed. Eine Gränzscheide bildete er mahrscheinlich in den frühern hebrib schen Zeiten nicht, benn sein Name kommt in den biblischen Schiffe ten gar nicht vor; heutzutage hat er aber seinen Namen, no Burdhardt, von dem an ihm wohnenden Araber = Tribus # Menabhere (Plur. vom Singular Manbhur), baher bie boppelt. Art seiner Bezeichnung. Scheriat heißt er nur gleich ander großen Flüffen bei den Arabern (als Tränkestelle oder 4

<sup>&</sup>lt;sup>502</sup>) Burckhardt, Trav. p. 343—348; bei Gesenins II. E. 592—556.

3) E. Robinson, Pal. III. S. 514. Note 1.

4) Lightsoot, Opp. L.
in Centuria chorogr. cap. IV. fol. 173.

5) Edrisi b. Jaubert.
T. I. p. 338; Abulsedae Tabul. Syr. ed. Koehler. fol. 148.

Burth bezeichnet), ein Name der auch dem Jordan wegen des Durchgangs Israels (Josua III. 14 u. f.) beigelegt sein mag, der aber, zum Unterschied des Scheriat el Mandhur, bei Arasbern der Scheriat el Rebir, d. i. der große Strom heißt, da sie nur selten einmal den Namen Jordan, oder in ihrer Umforsmung elsurdan zu gebrauchen pflegen.

Die Quellfluffe des Mandhur kommen aus weiten Raumen bes Dichebel Hauran und bes Dicholan (Auranitis und Gaulonitis) aus Rorden und Often, und es mag noch schwer sein, die mahre Duelle mit Genauigkeit zu bestimmen (f. unten). Burdhardt nennt 4 seiner Sauptzuflüsse; ber nörd= lichfte wurde ber hereir fein, deffen Quelle in sumpfigem Boben nahe bei Tell Dilly auf der Pilgerstraße südwärts Damaskus zwischen ben beiben Stationen el Szanamein und Schemskein liegt, in demselben Breitenparallelle etwa mit der Brücke Dschiffr Benåt Dafub (unter 33° N. Br.), auf ber Gränze von Jeibur (Ituraea) im Norden, Dicholan (Gaulonitis) im Weften und Sauran (Auranitis) im Often. Mur die kleinern Bufluffe aus Dicholan, Badi Moafkar, Wadi Hamy Sakker und Wadi Aallan, de man auf der Route von Feik über Nowa nach Damaskus Merschreitet (f. ob. S. 309), die auch aus dem Norden kommen, Negen im Westen des Hereir, die beiden andern im Often. Diese And der Mahr Rokab (oder Rukad auf Rieperts Rarte), der **Nicht** weit von Ain Schakhab durch das östliche Dscholan fließt, und ber südlichere el Budsche, ber von ber Station Mezareib kommt und, nachdem er sich mit dem hereir verbunden hat, Amateb heißt (dieser ift auf Seegens Rarte Bedsch ober Mojet, b. i. das Waffer el Uehrid genannt, der Name Rokad aber ben Dereinten Alan (Mallan) und Gereir Fluffen beigelegt).

Die Duellen bei Mezareib, dem ersten Castell unter ben Stationen südwärts Damastus, drei Stunden südwärts von Schemstein auf der großen Pilgerstraße der Mekka-Karawanen (f. el Mesireb, Erdkunde XIII. S. 423—425), sind berühmt genug, da sie sehr wasserreich und sischreich sind, und bei ihnen und ihren teichlich verproviantirten Magazinen der große Pilgerzug alljähr= lich unter dem Vorstand des Habsch Emir 10 Tage verweilt, um sich vollständig zu sammeln und zu ordnen, ehe er zum langen Marsche durch die sprische und arabische Wüste nach Mekka aufs bricht. Diese Quellen, die sogleich sich zu einem schönen großen

### 374 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

See von einer halben Stunde Umfang sammeln 6) und in el Bubfce (Bedich) abfließen, sind, wenn auch nicht die entfernteften, doch die bekanntesten und reichhaltigsten des genannten Strome, der aber erft nach dem Zusammenfluß seiner verschiedenen Quellarme unterhalb Szamme, nicht fern von Abil (dem alten Abila), ben Namen Scheriat erhält, und nun in einem tiefen Bette von Tuffwacke gegen Weft seinen Lauf nimmt (an ber Ortslage bes antifen Capitolias und Abila vorüber). Seine Ufer werben von ben Menadhere=Arabern (Mandhur im Singul.) angebaut, die unter Zelten leben, von einer Stelle zur andern ziehen, ben Strom aber nicht verlaffen; fie faen Baigen und Gerfte, bauen in ihren Obstgärten Trauben, Citronen, Granatapfel und viele Gemufe, die sie in den Dörfern von Dicholan und hauran verkaufen. Weiter gegen West wird sein Thal so enge, daß es kaum mehr Raum läßt zwischen bem Bluffe und ben Velswänden von beiden Seiten. In diesem Engspalt nordwärts ber Berghöhe mit den Trümmern von 'Om Reis (Gabara), welche den Strom aus seiner füdwestlichen Direction im scharfen Winkel gegen N.W. zurückwirft, liegt die lange Reihe der heißdampfenden, ungemein masserreichen Seilquellen der Gadarener, unter benen die vom Sammet esch Scheich nur eine ber bedeutenbften ift, von der man nach einer guten Stunde Wegs gegen N.B., das Felsthal verfolgend, in die weite Chene des Ghor ein tritt, mo der Scheriat seine enge Felsschlucht gänzlich verlätt und nun in vielen Krummungen durch den flachen Boden bei el Bukáh, höchstens 2 bis 3 Stunden südwärts vom Tiberias-Sm unmittelbar sich bem Jordan zu vermischen sucht. Der Scherick fluß ift voll Fische, sein Lauf schnell und reißend, seine Ufer sin mit Dleandergebusch (Defle) dicht überschattet; seine Brit beim Austritt aus der Engschlucht maß Burckhardt 7) im Mei auf 35 Schritt, seine Tiefe war 4 bis 5 Fuß.

Es ist diese Localität des untern Scheriat el Mandhut von besonderem naturhistorischen und antiquarischen Interesse sur das Jordanthal, weshalb wir hier auf ihre an sich schon verständlichen geographischen Verhältnisse beschreibend eingehen, beingegen der obere Lauf des Scheriat nur bei einer Durch wanderung des Hauran seine genauere Kenntniß erlangen kann.

und 426. 7) Burckhardt, Trav. p. 241—246; bei Gefenius I. S. 385-390 und 426. 7) Burckhardt, Trav. p. 273; bei Gefen. I. S. 431.

#### Mandhur; Om Reis, Ruinen von Gabara. 375

'Om Reis (i. e. Mater astutiae) ift ber moberne name eines großen Dorfes, bas westlichste im Diftrict Refarat, nahe bem Ramme ber Gebirgefette gelegen, welche bas Thal bes Tiberias= Sees und des Jordan im Often begrängt; es überragt mit feinen heißen Bäbern ben tiefen Spalt bes Scheriat, ber nur eine Stunde weiter nördlich an dem Orte vorüberzieht. Der Gubab= fall ber Sohe von Dm Reis wird vom fleinern Wabi Araba bespült, ter mit dem Scheriat parallel von Oft gegen West in den Jordan (als Wadi el 'Arab nach den neuern Karten bei Riepert und Johnston) ober, nach Burckhardt, zuvor in ben Scheriat von Süb her (wie er auch auf Seegens und Berghaus Rarte eingezeichnet ift), nicht fern von beffen Ginmun= bung 8) zum Jordan, einfallen foll; weshalb Geeten fagen konnte, baß ber Ort, ben er unter bem abgefürzten Namen Difes zuerft mtbedt hat, auf bem Ruden 9) eines hohen Bergwinkels liege, ber burch den Scheriat Manadra und den Wadi al Arab gebildet werbe. Er fand die steilen Seiten des Bergs, zu bem er von ber höhlenreichen Südostseite Dichedur (ober Dichabar, b. i. ber moderne Name für Gabara) hinaufftieg, aus murbem Ralfstein mit vielen Lagen schwarzen Feuersteins (offenbar bie bier vorherrschende Rreideformation) bestehend, und sah des= halb ben Scheriat für die geognoftische Granze ber Bafaltregion Dscholans und Haurans im Morden von der Ralfsteinbildung 10) Dichebel Abschluns und Dichileads im Suben an.

Schönge des Bergs, in denen Seetzen bei ihren Hirtensamilien kibernachtete 11), dis heute erhaltene Name Dschedür würde auf die antike Gadara hinweisen, wenn die römischen Architecturen auf der Berghöhe auch nicht durch Plinius und Hieronhmus bestimmte locale Angaben als Ruinen dieser Stadt bestätigt würzen (Plin. H. N. V. 15: Gadara Hieromace praesluente; Hieron. in Onom. s. v. Gadara: urbs trans Jordanem contra Scythopolin et Tiberiadem, ad orientalem plagam sita, in monte ad cujus radices aquae calidae erumpunt, balneis super aedisicatis). Obwol der moderne Name Dschedur auch auf einen großen Theil der anstoßenden Landschaft Haurans im Ost von Om Keis,

Durckhardt, Trav. p. 271; bei Gefenius I. S. 427.

<sup>9)</sup> Seepen in Mon. Corresp. XVIII. S. 417—420. 10) Ebend. S. 353. 11) Ebend. S. 357.

Buckingham, Trav. in Palestine etc. Lond. 1822. 8. Vol. II. p. 261—267. 13) Col. Will. Mart. Leake, Preface in Burckhardt, Trav. p. IV.; Gesenius Note zu Burckhardt I. 427 und 537—538. 14) Reil, Commentar zu Josua. S. 353.

<sup>15)</sup> Großfurd, Rote zu Strabo's Uebers. Th. III. S. 260. Not. 1.
16) v. Raumer, Pal. S. 240.

e Lesart Γαδαρηνῶν (f. ob. S. 116) als die der Sache nach chtige erscheinen muß. Den Ruhm der Stadt und der benachenten Bäder in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeit in kalästina bis auf Antoninus Marthr., bei Epiphanius, Eunapius dardianus, Stephanus Bhz., Ammianus Marcell. u. A., hat hon Reland nachgewiesen (Hadr. Relandi Pal. p. 301 und 73—775).

Seegen beschreibt nur im Allgemeinen die von ihm zu Dfes fundenen Ruinen, die er einer vor Alters schönen und reichen Habt zuschreibt, wie dies noch einige vorhandene Reste von Narmorfäulen und Gebäuden, vorzüglich aber eine bewunde= Ingswürdige Menge von Sarkophagen beweisen, welche ttere fast alle mit niedlichen Basreliefs von Genien, die Guir= aben und Blumenfranze halten, von Röpfen u. a. verziert und Ufommen gut erhalten find. Es fiel Seegen auf, daß alle biefe erfophage aus Bafalt bestehen, ben man mahrscheinlich aus chaulan hieher führte. Er fand zu Mfes eine Menge herrber, großer künstlicher Söhlen, aber kein einziges tus. Ein halbes Dugend Troglodyten=Familien lebte in solchen blen, beren Geräumigkeit man von außen nicht ermeffen konnte; Lernte sie erft bei ber Ginkehr in einige berfelben kennen, mo bei ihren Bewohnern gastliche Bewirthung mit Milchspeisen 1. Um sich ber Identität dieser Ueberreste mit ber antiken Ga= ra zu versichern, die einst durch ihre Baber so berühmt mar, biese im ganzen römischen Reiche an Trefflichkeit nur benen n Bajae wichen, wie Eunapius Sardianus sagt, mußte beten auch nach biesen forschen, und er entbectte fie beim Sin= Reigen vom Ruinenberge an beffen Norbseite eine Stunde fern beffen Fuße, und zwar am Nordufer bes Scheriat Ma= bra nur einige Schritte von beffen Waffer entfernt. Er fah Dampf ber beißen Duellen aufsteigen, bavon ihm mehrere migt und die nachste Sammet es Schach genannt wurde, aber teichen konnte er sie nicht, ba ber burch anhaltende Regen zu angeschwollene reißende Scheriat damals keinen Durchgang Mattete.

Burckhardt kam am 5. Mai 1812 aus dem Hauran im fin über Abil (das antike Abila) und Hebras, von da gegen Seft gehend, in 31/4 Stunden Zeit zum Dorf Om Reis 17), und

<sup>1)</sup> Burckhardt, Trav. p. 271-273; bei Gesenius I. S. 427-429.

war überrascht, einen ganzen Berg sammt Umgebung mit antifen Trummern überftreut zu finden, jedoch fo, bag nur beffen boch= ften Punct Sauptrefte einer alten Stadt einnahmen; von ben im Morden benachbarten beißen Quellen im Tiefthale scheint er dies= mal noch keine Renntniß genommen zu haben, da er erft am folgenden Tage vom Tiberias = See in einer besondern Excursion zu biefen zurückfehrte. Er fand biefelben Söhlen und zahlreiche Bafaltsarkophage, beren er am Bergabhange allein einige 70 zählte, wie sein Vorgänger; auf bem Berggipfel eine Menge Quabersteine und Trümmer, aber keine zusammenhängenden Bauten, an ber West= und Nordseite bes Bergabhangs nur sicht= bare Ueberreste von 2 großen Amphitheatern, davon das eine sehr tief am steilen Nordabhang in Fels ausgehauen, mit sehr Fleiner Arena, aber steilen Sigstufen, so daß die oberfte Reihe 40 Buß über ber tiefern hinläuft; bas andere gegen Weft in feinen Sigen besser erhalten. Ueberhaupt war erst gegen West die Hauptgruppe ber Ruine in einer ebeneren Gegend, längst einer langen gepflasterten Strafe, in unzähligen umgestürzten Saulenschäften, Capitälen und Tempelresten wahrzunehmen, die von den späteren Reisenden genauer im Einzelnen beschrieben Alufier ben beiben Theatern und einer Gaule aus grauem Granit fand Burdhardt alle Bauwerke aus dem einheimischen Ralfstein aufgeführt, ber alles Gebirgsland südwärts bes Scheriat bis zum Wabi Zerka constituirt, da er, übereinstimmend mit Seetzen, im ganzen Dichebel Adschlun bis zu ben Beni 'Obeid keinen schwarzen Basaltstein mehr vorfand, und nur auf dem Wege von Hebras nach Om Reis, am Sudufer bes Scheriat, die letten wechselnden Lager von Bafaltgeftein mit Ralkstein und dunnen Veuersteinschichten (also Rreidesormation) sah, so wie der steile Westabfall bes Berges von Dm Reis, den Burchardt banials zum Jordanthale hinabstieg, ebenfalls noch an der Subseite des Scheriat, als eine gange Bafaltwand hervortrat. Hieraus wird es flar, daß ber Scheriat selbst nur eine Spalte im Basaltgange burchfließt, aus beren Tiefe mit seiner Emporhebung die heißen Quellen bis heute hervorsprudeln (f. ob. S. 295).

Durch Burckhardts Ausstug von Szammagh (am 6. Mai) zurück zu der Stelle des Scheriat, wo dieser im Westen aus seiner Engkluft heraustritt in das Ghor des Jordan, lernen wir die Scenerie seiner heißen Quellen etwas genauer kennen.

Er ging in deffen Engspalt aufwärts, und erreichte 18) in Zeit von 13/4 Stunden (von Szammagh) die erste heiße Quelle. Bluß läuft hier in einem tiefen Bette, in bem er an manchen Stellen auf beiden Seiten von mehr als hundert Fuß hohen schwarzen basaltischen Felswänden eingeschlossen ist, mit beren Dunkel bas helle Grün auf ihren Gipfeln ungemein contrastirt. Schon mehrere 100 Schritt von der Quelle entfernt, bie in dem Engthal zwischen dem Fluß und den nördlichen Klip= pen, von denen man herabstieg, liegt, dringt ihr schweslichter Geruch vor; sie ift von starkem Graswuchs und bichten Gesträuch um= wuchert, aus bem sich auch einige alte Palmbäume erheben. Die Sommerhige muß hier erstickend sein. Die Quelle sprudelt aus einem Wasserbecken hervor, das an 40 Fuß Umfang, 5 Fuß Tiefe hat und von verfallenen Mauerresten eingeschlossen ist; ein ab= fließender Bach zum Scheriat hat noch so heißes Waffer, daß die Band barin nicht aushalten kann; Die Steine überzieht es mit einer dicken schwefelhaltigen Kruste, welche die Araber ablösen, um ihre kranken Pferde damit zu reiben. Das Bassin war ursprüng= lich gepflastert; von einem gewölbten Ueberbau stehen nur noch Reste und ein zerbrochner Säulenschaft, dahinter andere Baureste, wahrscheinlich einstige Bäber; alle großen Steine find burch die Gewalt ber Dämpfe fehr angegriffen; die Quelle ward Sammet efch Scheich genannt, sie foll die heißeste von allen sein. 5 Minuten weiter aufwärts im Thalspalt ist eine zweite Quelle der Art, aber von geringerer Wärme, die aus einem mit Unkraut bebeckten und mit Rohr umgebenen Bassin hervortritt, welches einige Ueberreste alter Gebäude umstehen; sie heißt Sammet er Rih und vereinigt sich mit dem Wasser ber ersten Quelle. Burchardt erfuhr, daß man den Thalspalt aufwärts noch 8 andere ähnliche Quellen fände, die er namentlich aufführt, obwol er fie nicht felbst gesehen, beren lette, Sammet Om Selym, von ber ersten 21/2 Stunden entfernt liegen soll. Sie sollen auf beiden Seiten des Stromes liegen und bei allen Ueberreste Gebäuden sein. Es ift wol zu bedauern, daß noch kein Naturforscher biese an eigenthümlichen Naturphanomenen gewiß ehr merkwürdige Localität genauer durchforscht hat. Im Monat April, erfuhr Burchardt, soll die erste Badequelle, Hammet el Scheich, von sehr vielen Kranken aus ber Umgegend, zumal auch

<sup>18)</sup> Burckhardt, Trav. p. 276-278; bei Gefenius I. S. 434-436.

von Nablus und Nagareth besucht werben, zu einem Babeaufenihalt von 14 Tagen; sie wird ben Babern bei Tiberias noch in ihrer Beilwirfung vorgezogen. Untoninus Martyr (gegen b. 3. 600), der diese Bader noch besuchte, nennt sie Thermae Heliae, ben Strom Gabarra; er erfuhr, baß hier bie Leprofen Beilung suchten; zu seiner Beit bestand hier noch ein Zenodochium 19). Eunapius aus Sarbes, ber Rhetor und Mediciner, ber gegen ben Anfang bes 5ten Jahrhunderts lebte, fagt, baß 2 fleinere Sprudel "Eqws und Arteqws hießen; im Talmud werden fie "warme Baber von Gadara" genannt; Josephus und Cufebius nennen fie Amath, Amatha (Samath). Irby und Mangles, die vom Tiberias = See aus im 3. 1818 Om Reil besuchten 20), übernachteten in einer ber Grabhöhlen, welche groß genug war, an 30 Menschen zu herbergen, bei einer Familie, die sie gastfreundlich aufnahm, beren Biebstall an dem einen Ent der langen Catacombe war, mährend sie selbst den vordern Ift bewohnte. Beim Erfteigen des Ruinenbergs von Gabara fant man noch Ueberreste der alten Stadtmauern, das Pflafter ber Straffen so gut erhalten in manchen Strecken, bag die Geleise ber Wagenspur sich noch verfolgen ließen, und bie Saupte ftraße zu beiden Seiten von Trummern der Säulenreihen begleitt. Die alte Necropolis breitete sich an der Rordseite vorzüglich aus, wo die in Vels gehauenen Grufte durch fehr maffive Blit gel von mächtigen Steinquabern geschloffen sich zeigten, 🕷 sich zum Theil heute noch auf ihren fteinernen Bapfen, aus demfelben Fels gehauen worden, drehen ließen. Diese feis nernen Flügelthore zeigten nach der Außenseite paneelarit sculpirte Ornamentirungen. Der Besuch bei ben Babern Strom bestätigte nur Burdhardte Angabe; boch fand man Temperatur bortiger Quellen zu Amatha niedriger, als bie Hammam bei Tiberias (f. ob. S. 304), und die Dberfläche heißesten Bassins mit einer Art rothem Moos umgeben, bei schwammartige Daffe gegen Sautfrantheiten ber Rameele von Arabern benutt warb.

Die genauesten gleichzeitigen 21) antiquarischen Untersuchunge

nagi Andium. 1640. 4. p. 5. 20) Irby and Mangles, Trav. Lett. IV. p. 296—298. 21) Irby and Mangles, Trav. p. 295; f. Quarterl. Review. Vol. XXVI. p. 389; vgl. Sefenius b. 3nd hardt Th. I. Not. S. 530 und 537.

ber die Architecturen Gabaras wie vieler andern in Peraea atte W. J. Bankes, der von Buckingham begleitet wurde, ngestellt; was dieser lettere darüber mittheilt, sind nur Plagiate ines mit gutem Blick versehenen, aber in Kunst und Wissenschaft onst ganz unausgebildeten Seemannes aus jenes Kenners Pa=pieren und Zeichnungen, dessen weitschweisige Beschreibungen ihm selbst angehören, und mit einem unnützen Schwall von Citaten ausgestutzt, nur dadurch einigen Werth gewinnen, daß sie mit=unter Bankes Aleuserungen nachsprechen und, wenn schon mit=unter verfälscht, manches öffentlich mittheilen, was jener seitdem so hartnäckig leider zum Nachtheil der Wissenschaft verschwiegen hielt (s. oben S. 66—68).

Wir heben nur einige der wichtigsten Sauptpuncte aus sei= nem Rapitel XXIII, das 44 Seiten über Gabara füllt 22), als haracteristisch hervor. Unter ben 3 ersten Gräberhöhlen, bie nan von Often zur Stadt kommend traf, war die Steinthür er britten noch fo vollkommen erhalten, als wäre sie erft gang tisch behauen. Beim Eintritt in dieselbe war die erfte Kammer Buß hoch, 12 Schritt lang, 10 breit, baran eine zweite Kammer O und 12 Fuß weit, ohne Irregularität ausgehauen; Wände und Nafond waren roh geblieben, die äußere Fronte aber auf das Dufommenfte aus Vels gehauen, aus einem groben grauen Ralf= ein. Portal, Architrav und Thurflügel sind aus demselben schwar= Basaltstein, aus welchem alle Sarkophage gemacht sind. der Architrav ift mit 3 rohsculpirten Buften verziert, mit nacktem topf, vollem Gesicht und vorstehenden Ohren. Die Thur, 7 Span= en hoch, ein vierectiges Oblongum, ift durch einen senkrechten 5tab, einer Eisenbarre gleich, der aus bemfelben Steine ge= tuen, in 2 Felder getheilt und mit 5 knopfartigen Buckeln, Gifen= Dizen gleich, versehen, auch in der Mitte mit einem aus dem Stein hervorragenden Drucker, als ware bas Steinthor zum Ver-Mießen eingerichtet, beffen Flügelthar in einem langen freisrunden Sapfen zum Umbreben hängt.

Aehnliche Grotten wiederholten sich; eine mit 10 Nischen zu Sargstellen in hintereinander laufender Reihe, mit schmalen schei= enden Steinwänden und kleinen Nischen zur Stellung von Lampen. Der Architrav derselben war nach außen mit einer Guirlande ge=

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Buckingham, Travels in Palestine, Bashan and Gilead etc. 2 Edit. Vol. II. 8. Lond. 1822. Chapt. XXIII. p. 252—296.

ziert. In manchen bieser Grufte ftanben noch Sarkophage umber. Deren größte Bahl lag gerftreut im Freien an ben Bergabhängen; alle aus schwarzem Bafalt, mit Blumengewinden, Apollobuften, fleinen Cupido's, mit geflügelten Genien, auch mit Schildern geziert, ihre Deckel an den Ecken durch Quadranten gerundet und nach oben scharf abgeboscht. Andre Ornamente, etwa hie und da Ringe ausgenommen, fehlten ben noch vollständig erhaltenen 200 Sarkophagen, die man außer unzähligen andern zertrümmerten zu durchmuftern Gelegenheit fand, ehe man bie Ruppe ber Berghöhe mit den Reften der Stadt felbft erreichte, beren nackte unmittelbare Umgebung burch ihre Architecturen und ben Blick in die größere Ferne entschädigte. Gegen N.D. sah man in bem tiefen Engthal ben grunen Ufersaum, ber ben bampfenden Spalt bes hieromax begleitete; gegen N.B. bie Berghöhen, welche bas Galilaer Meer in G.D. umgranzen, und die Lücke, aus welcher der Jordan hervortritt, zum Ghor.

Die von D. nach West in langem Rechteck eine halbe engl. Meile lang, eine Viertel breit gelagerte Ruinenstadt zeigt in obern Theile gegen Ost noch ein Portal vom Thor der Stadt mauer, von dem die Sauptstraße gegen West, 15 Schritt breit auf das trefflichste mit schwarzen Basaltquabern gepflaftet grabe aus sich meist zwischen Colonnaben, corinthischen und römischen Säulen weit hinstreckt, deren Reste zum Thil noch umherliegen, nebst den Ruinen von Tempeln und 2 Theatern, zu denen noch ein drittes, näher den Bädern, und große Cifter nen am Westende der Stadt kommen. Sie sind so viele Bewelk ihrer einstigen Pracht und starken Population, wo jest Einsamkit und Wüste. Burdhardt fand kein menschliches Wesen in De Reis, Budingham nur wenige Familien in den Graberholle dieses Dorfes, wenn man es so nennen darf, das an der Rock westseite der Necropole nur einige elende, ebenfalls bewohnte Hütten zeigte, die man aus Sarkophagen und andern altes Baureften feltsam zusammengestellt hatte. Man rechnete bier # 200 Bewohner, meist Troglodyten, die, wie jene gadarenische Männer, in keinem Hause, sondern in Gräbern sich aufhalte (Ev. Lucae 8, 27).

In einer dieser bewohnten Grabeshöhlen hatte ein Stelle macher seine Werkstatt aufgeschlagen; in einer andern, mit schon verziertem Architrav und vortrefflich gearbeiteter, leicht hin und her in ihren Steinzapfen springender Steinthür, lag in der

tiefe, zu ber man eine Treppenflucht hinabstieg, eine Cifterne, ind ihr zur Seite die Sepulcra; in einem ihrer Räume von 12 Schritt ine Gevierte ftand ein großer vollständig erhaltener Sar= ophag, welcher ber Familie zu einem Kornmagazine und zur Aufbewahrung anderer Lebensmittel diente. Die heutigen Bewohner riefer Mecropole unterschieden sich von den übrigen Arabern der Imgegend fehr entschieden burch Rörperbau und Lebensweise. 3hre Besichter, fagt Budingham, hatten etwas plattafri= fanisches, ohne so dunkelfarbig zu fein, wie die schwarzbraunen Besichter ber vorspringenden Profile seiner Buhrer vom Bebuinengeschlechte; unter den Weibern und Madchen sah man gang fraushaarige, die Jungen mit biden Lippen, vorstehenben Bahnen bes Oberkiefers und einer mehr dinesischen Physiognomie (?). Sie behaupteten, nur Unwohner bieses Scheriat und seiner beißen Quellen gewesen zu fein, und nannten fich nach ihrem Häuptling Beni Scheich Mohammed, ohne einen Tribusnamen anzugeben. Jenen erft eingewanderten Stämmen ber Shawarine, wie wir sie am Tobten Meer und am el Guleh tennen lernten, nähern sie sich baburch, daß sie feine Pferbe, Rameele, Biegen und Schaafe hatten, wol aber die schönsten Beerden von Buffeln hielten, und gahlreiche Sunde, die mit bielen Kälberschaaren burch fortwährendes Bellen und Geblofe auch in ben Nächten die Luft um die Wohnungen erfüllten.

Auch die Badquellen wurden von Buckingham 23) besucht, bei benen er einige Beduinenzelte fand; bas nordliche Ufer am reißenden Strome des Scheriat hat einen schwarzen, frucht= saren, hie und da bebauten Boden. Beide Uferklippen find Bafaltgestein, bas burch Auswaschungen bimssteinähnlich geworden (?). Die mehr als mannstiefe Quelle, welche fortwährend in Blafen emporftieg, füllte ein Baffin voll cryftallhellen Waffers oon ber schönsten durchsichtigen Aquamarinfarbe. Der Ablauf beffelben war ftark genug, die größte Mühle zu treiben. Tagereisen aufwärts am Strome, gegen Bosra bin, sollte ein Schellal (b. i. ein Cataract ober Rapibe?) sein. Es war am 4. Februar, als man die heißen Quellen wieder verließ und gegen Beft zwischen ben bunklen Ufermaffen, bie einem porofen La= vaftrom ähnlich sahen, die Burth des Hieromax durchsette, um auf seiner Südseite über einen rothen, sehr fruchtbaren (offen=

<sup>523)</sup> Buckingham, Tr. l. c. II. ch. XXIV. p. 297-308.

## 384 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt.

bar von verwittertem Basaltgestein) ebenen Boden in das zum Jordan zurückzusehren, den man nach 3 Stunder auch bei der Brücke Dschisser Medschamie (Buckinennt sie Oschisser el Scheriah 24), sagt aber und das charise, daß ihr ein Castell zur Seite stehe) erreichte, von r sogleich die Bergwand am westlichen User emporstieg auf de über Sirin und Kafr Sabt zum Tabor und nach Nas Dies kann also nicht derselbe Weg sein 25), den Parthe Thabor ostwärts herabnahm über Kafr el Kamah (Om Ruinen); sondern er liegt weiter südlich von jenem.

#### Erläuterung 3.

Die 3 nordwestlichen Zustüsse zum Jordan vom Til See bis Beisan (Scythopolis), und ihre Quellhöhen: el Fedschez mit 'Ard el Hamma; Wadi el Bireh m Berge Thabor; Wadi Desche mit dem Oschebel ed oder dem Kleinen Hermon.

Südwärts des Jordanvereins mit dem Scheric Darmuf, und der hohen Oschisser Medschamie mit den Alessar folgt die schöne Erweiterung der Jordan=mit einer Cultur=Dase, auf deren westlichen Stusenh bis dahin einzige größere Ort von Bedeutung liegt, Beis dessen Nähe Molyneux bei seiner Vorüberfahrt sein Nanahm (s. ob. S. 365), wodurch uns die Localität schon im meinen bekannt geworden.

Burchardt hatte ihr früher schon bei seiner Querre Nazareth über hier nach Abu Obeida und es Szalt eine Ausmerksamkeit gewidmet; ihm waren Irbh, Mangles u dere auf verwandten Wegen gesolgt. In einem Tage 22. Juli (1812), zog Burchardt mit einer Karawane vo zareth über das Südostende der Ebene Jesteel sü am Berge Tabor und an mehreren Quellen nahe Endor, 'Tahbe vorüber, auf directem Wege gegen Beisan, und sach nicht vollen 7 Stunden Zeit das Dorf Meraßraßrußus auf Nobinsons und Kieperts Karte), auf der

<sup>&</sup>lt;sup>824</sup>) Buckingham I. c. II. p. 308. <sup>25</sup>) v. Raumer, Pal. Mote 60. <sup>26</sup>) Burckhardt, Trav. p. 342—344; bei EU. S. 590—591.

iner hügelreihe gelegen, von der man gegen S.D. zum Ghor ves Jordan nach Beisan vom bisherigen Plateaulande hin=abzusteigen anfängt, wozu man noch einer Stunde bedurfte, um diesen Ort zu erreichen.

Im Norden des Dorfes Meragraß zieht in halber Stunde Entfernung der Wadi el Bireh, der vom Südfuße des Taborsberges herabkommt, gegen S.D. vorüber zum Jordan, und eben so in Süden des Dorfes, nur ihm näher, der Wadi Desche, der unterhalb des vorigen gleichfalls in den Jordan fällt. Zwissichen beiden Wadis, die im Sommer 1847 wol so wenig Wasser zum Jordan führen mochten, daß Molyneux, der sie auf seinem Landwege kreuzen mußte, sie nicht einmal bemerkt zu haben scheint, liegen auf dem sie scheidenden Bergzuge die Dorfschaften Denna und Kokab (Kaukab el Hawa).

Nordwärts des Wadi el Bireh ist uns nur noch ein von West herabkommender Zufluß des Jordan bekannt geworden, der Wadi el Fedschas, der von der Nordostseite des Taborberges seinen Ursprung nimmt und nördlich des Scheriat el Mandhur, ihm gegenüber, nahe dem Dorse el Abadineh in den Jordan sällt. Südwärts dem Wadi Desche ist es endlich der vierte der von West kommenden Zuslüsse, der Wadi Beisan, der die genannte Ortschaft in ihrer Mitte durchzieht und reichlich bewässert, welcher unterhalb Beisan den Jordan mit seinen Wassern bereichert und dessen Umgebung befruchtet.

Diese 4 Zuflüsse: 1) Wabi el Febschas, 2) Wabi el Bireh, 3) Wadi Desche und 4) Wadi Beisan, welcher mit bem Dschalud identisch ist, (f. unten), von der rechten Seite, von Best her, verdienen nicht, wie der Jordan und der Manderá, den Namen Scheriat, sondern heißen nur Wadi's, die auch oft nur temporairen Lauf mit zeitweisen größern Unschwellungen in den Regenzeiten haben, beshalb aber doch für ihre anliegenden Thäler, Hügellandschaften und Ortschaften nicht ohne Bedeutung sind; baher wir bei ihren besondern Verhältnissen erft noch ver= weilen muffen, ehe mir in Beifan einkehren; benn sie nehmen ein großes Areal vom Stromgebiete des mittlern Jordanlaufes ein, das durch seine communicative Configuration, zwischen der galiläischen Berglandschaft und dem Shor, wie zu dem transjor= danischen Peraea, historisch auch wichtig geworden und gewesen ift zu allen Zeiten. Ein andrer Wabi Szammera, den Burdhardt unter jener Reihe von Wabi's anführt, ist bis jest uns

gänzlich unbekannt geblieben, obwol er auch in ber Sybrographie im Dichihannuma bes Sabichi Chalfa 27) ebenfalls mit aufgeführt ift.

Alle 4 genannten Wadis, mit ihrem unter sich mehr ober weniger parallellen Laufe gegen S.D., enteilen in fürzeren Querthälern zum großen Längenthale bes Jordan, bem steilern Oftabfall bes langen meridianen, palästinischen Gebirgezuge, ber hier, füdmärte Galilaae, in mehr plateauartig geformten und breiter gewölbten Rücken (f. oben G. 17) zu bem Hochlande Südgaliläa's und Samaria's aufsteigt. Ihre Duellen liegen insgesammt auf der Höhenlinie der großen Wafferscheide zwischen bem fyrischen Ruftenmeere und ber tiefen Jordansenkung; ihr Lauf und Absturz muß daher überall reißender und um nahe an 800 bis 1000 Fuß tiefer sein, zum Tiefthale des Jordan, das um so viel tiefer unter dem Spiegel bes Oceans liegt, als berjenige ihrer in gleichem Wiegenlande auf gleicher Wafferscheide liegenden Gegengewässer (wie z. B. ber Rischon in Esdrelom), die als Ruftenfluffe zum sprischen Gestade fließen. Ihre Wasserscheidelinie zieht in vielen Krummungen von Norden nach Suden, in der Richtung ber brei von Nord nach Gub auf einander folgenden, bem gemeinsamen Plateau aufgesetten Gebirgegruppen, Sabor, fleiner Bermon (richtiger Dichebel el Dahy) und Dichebel Gilboa, welche als Hochfranz die Oftseite ber Hochebene Esbrelom umgränzen, aber durch jene Einfenkungen ber Wadiläufe von W. nach D. von einander geschieden sind, und daher keine zusammenhängende Meridiankette, sondern vielmehr für sich isolirte Bergsysteme bilben, beren Sauptstreichungelinie ebenfalls unter sich mehr oder weniger parallel zieht, wie die ihrer Thalfenkungen, vorherrschend von N.W. nach S.D.

Behen wir nun zu ben einzelnen Thälern ber genannten 4 Wadis über.

Wadi el Fedschaz (el Fejas bei Robinson, el Fajah 1. bei Wilson) und seine Quellhöhe Ard el Samma.

Der nördlichste dieser genannten Wadis nimmt seinen Anfang im N.N.D. bes. Taborbergs, zwischen ihm und ber westlichen Uferkette bes Tiberias = Sees, wo er von Hattin an die hohe Ebene von Ard el Hamma 28) gegen S.D. durchfließt, ehe er

<sup>527)</sup> v. Hammer:Purgstall in Wien. Jahrb. 1836. Bb. LXXIV. S. 46. 28) Burckhardt, Trav. p. 333; bei Gefenius II. S. 577, 594; Ro binson, Pal. III. S. 481 u. f.; Russegger, Reise. III. S. 130.

sich an ihrem untern Ausgange plötlich gegen Oft zum Jordan wendet. Die große Damaskus = Straße vom Berge Tabor hinab degen N.D. nach Hattin, über den Chan el Thudschar, über Kefr Sabt, Lubieh nach den beiden Hörnern von Hattin (Kurûn Hattin), die sich sattelsörmig dem Nordende der fruchtbaren Ard el Hamma, an 1000 Fuß hoch über dem Meere liegend (955 Fuß an einer Stelle, nach Nussegers Messung), anreihen, führt an den obersten Anfängen des Wadi el Fed=schaz vorüber, der von den Kurûn Hattin, bei den Bilgern für den Berg der acht Seligkeiten, Mons beatitudinis gehalten 29) (s. S. 297, 328), südwärts seinen Lauf mitten durch die bestaute Ebene nimmt.

Der Chán el Tubschar (v. h. Chan der Raufleute), nur eine Stunde vom Nordfuß des Taborberges (daher Chan Oschebel Tor bei Burckhardt) entsernt, liegt am Westeingang der welligen Hochebene, und ist gewöhnlicher unter dem Namen Chan es Suk, d. i. der Chan des Marktes, bekannt, weil hier bei dem aus der Saracenen Zeit mit castellartigen Thürmen versehenen, aber in Ruinen liegenden Karanwanserai der Wochensmarkt für die Umgegend am Montag gehalten wird, auf dem Buckingham zu seiner Zeit 4000 bis 5000 Personen beisammen gesehen haben 30) will, eine für die geringe Vevölkerung einer noch so weiten Umgebung sicher übertriebene Zahl; Wilson (1843) zählte hier noch keine über 1000 versammelte Menge, die in gleicher Art ihren Verkehr mit den Producten des Landes treibt, wie dies am Chan es Suk bei Hasbeiya der Fall ist (s. cb. S. 190).

Der directe Weg vom Chan, den die Marktleute nach der Stadt Tiberias (3½ Stunden fern, nach Burckhardt) nehmen, führt rechts durch die Mitte der Ebene in 2 Stunden nach Refer Sabt (Refer Sebt bei Burckhardt); die große Damaskusstraße zieht sich aber links, von diesem Dorfe mehr nordwärts, über den westlichen welligen Hügelrand der Ebene nach Lübieh (Luby bei Burckhardt) und Hattin. Diesen nahmen Robinson, auch Wilson das erste mal, und Andre auf Umwegen nach Tiberias, ienen legten Burckhardt, Buckingham, Russegger direct zu= rück. Auf dem Wege nach Lübieh behält man den sehr frucht=

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Rebinfon a. a. D. III. S. 486.

Pal. II. p. 320—322; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 108 u. 305.

baren Landstrich von Urb el Hamma zur Seite, ber, von bier aus gesehen, öftlich etwas tiefer liegt, von bem Ruden ber Ruftenkette, subwärts ber Stadt Tiberias, öftlich begrangt; beiber Richtung ift gegen S.S.D. parallell mit bem Uferrande bes Galiläer Meeres von Tiberias bis zum Austritt bes Jordans aus bem-Das Dorf Lubieh, das Wilson Lubinah und mit Burdhardt abgefürzt auch Lubi schreibt, mit feinem Chan, ein früher großes Dorf auf felfiger Bobe gelegen eine Stunde nordmärts des Montagmarktes, hatte durch das Erdbeben von 1837 143 Menschen verloren und sehr viel gelitten. Das Norbenbe ber Ebene an den zwei zu beiden Seiten eines Sattelpasses nach bem Dorf Sattin sich erhebenden hornartigen Velsspigen, ben Ru= run Sattin, Die aber nicht über 60 Buß anfteigen, ift nicht blos ben Pilgern durch die local ganz unbegründete und moderne Legende des Mons beatitudinis befannt, die seit ber Rreuxfahrer Zeit zuerst durch Brocardus (IV. 173, seit 1283) in Umlauf kam, sondern es ift historisch wichtig, weil hier zwischen dem Tell ober Kurûn Hattin und el Lübieh bas berühmte Schlachtfeld liegt, auf welchem Gultan Saladin im Jahre 1187 am 5. Juli einen fo vollständigen Sieg über bas Beer ber Rrengfahrer bavon trug, daß diese sich in Volge beffelben nicht wieder erholen konnten und gang Palästina räumen mußten 31). Das Dorf Sattin (auch Sottein bei Burdharbt), von welchem ber Berg (Tell hattin) und seine beiden Spiten ben Mamen tragen, liegt an der Mordseite des plöglich abfallenden Tell, an 400 Fuß tiefer, auf einer erften Vorftufe (Sahel Hottein) 32) ber Gesammthohe, von ber eine zweite niedrigere Stufe gegen N. und N.D. zu der Gegend des Taubenschlosses und bem Miveau bes Sees bei el Medschbel führt (f. ob. S. 328). Hier in biese Gegend war auch bas Wunder ber Speisung ber 5000 mit ben wenigen Broten gang irrig verlegt (f. ob. S. 280); aber bie Legende bemüht sich hier noch in einigen ber großen Steinblode, die Hadscher el Moazra, d. i. die Steine der Christen, bewunbern zu laffen, die bald für verfteinerte Brote, bald für Steine, an die sich das versammelte Volk auf bem Mons beatitudinis anlehnte, ausgegeben werden, an denen dann der Pilger feine Gebete

<sup>531)</sup> Wilfen, Gefch. ber Krengzüge. III. 2. 282; Reinaud bei Michelet. Extr. IV. p. 194; Robinson, Pal. III. 2. S. 486—496. 32) Burckhardt, Trav. p. 335; bei Gefenius II. S. 582.

zu halten hat. G. Parthen 33) sagt, Hattin liege zwischen riesen= mäßigen Felsblöcken, ähnlich bem abgerundeten Klumpen bei Lux= burg am Alexanderbad im Fichtelgebirge.

Von dem Dorfe Lubieh gegen N.W. erblickt man die Dörfer Turan und Refr Kenna, das, 11/2 Stunden in M.D. von Ma= zareth, in der modernen Kloster= und Pilger= Legende irrig 34), erft feit bem 16ten Jahrhundert, für bas neutestamentalische Cana (Ev. Johannis, C. 2), ber Verwandlung des Wassers in Wein bei ber Hochzeitfeier zu Cana (bie ältere Legende nennt bas nördlichere Rana el Dichelil, bas Rana Galiläas, als den Ort bes Wunders), gehalten wird. Die Bäche dieser Orte fließen gegen N.W. ab in die Ebene el Buttauf, in der Sefurieh (Sepho= ris) auf einem Hügel liegt, wie Lubieh, indeß der Weg von einem Ort zum andern in der gleichmäßigen Hochebene fortzieht. jene Bäche zur sprischen Küste gehen, die gegen Süd von Lubieh und Hattin ablaufenden Duellwasser aber zum Wabi el Fedschaz, so zieht hier die Wasserscheide zwischen Jordan und Mit= telländischem Meere auf der Hochebene hin, wie dies nicht nur an der Nordseite des Tabor, sondern auch im Süden des Tabor=Berges sich bis nach Judaa hinab an vielen Stellen wieder= holt, wo die Wasserscheide am Fuße ber Berge, die nur hie und da isolirt hervorragen, nicht durch ihren Gipfel, sondern durch die welligen Rücken ber Hochebene ber Gesammterhebung bes sprischen Plateauzuges bedingt wird.

Durchsett man die Mitte der Hochebene Ard el Hamma von Kefr Sabt aus, das in einer westlichen Ecke dieser Ebene liegt, gegen N.D. direct nach Tiberias: so sindet man, daß ihr obwol mit zahllosen Basaltblöcken 35) überstreuter Boden doch sehr stuchtbar ist und durch ihre oder der basaltischen Tusa Verwitterung ein häusig rother Boden dieselbe bedeckt, der zwar treffliche Ernten von Ohurraseldern giebt, wo diese bearbeitet werden, sonst aber bei dürrer Jahreszeit in unzählige Risse zerspaltet, aus denen Disteln und Dornen (Merar genannt) in Menge hervorwuchern. Burckhardt bemerkt, daß ein großer Theil dieser Ebene mit wilden Artischocken, Chob der Araber, bewachsen sei, die eine stachlige violette Blüthe in Gestalt einer Artischocke tragen, auf einem bis zu 5 Fuß hohen Stengel.

<sup>33)</sup> Berghaus, Mem. über Sprien. S. 46.
34) Robinson, Pal. III.
1. S. 443—449.
35) Burckhardt, Trav. p. 333; bei Gesenius
II. R. 577; Buckingham, Trav. II. p. 321—323.

### 390 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Wilson, der dieselbe Pflanze hier pradominirend und in voller Bluthe fah, sagt, daß ihre Farbe nicht violett, sondern blau sei 36). Sein Begleiter hielt dafür, daß diese Blume in ber Stelle des Ev. Matth. 6. 28, 29, welche mit Koira bezeichnet und mit Lilie übersett ift, wegen ihrer ausgezeichneten Pracht genannt sei. Aber wir haben schon oben von dem Borkommen schöner Lilien am Huleh gesprochen, welche vielen Stellen im alten Testamente eber 37) als diese Blumen zu entsprechen scheinen. Unter ben mancherlei Blumen Palästina's von ausgezeichneter Schonheit, bemerkt Wilson wol sehr richtig, werde es sehr schwer sein, die wirklich vom Seiland hier gemeinte Blume mit den heutigen zu identificiren; wäre ein hebräischer Name statt bes griechischen niedergeschrieben, so ließe sich in der arabischen Bulgairbenennung vielleicht noch eine Spur des hebräischen Namens aufspuren. Aber das botanische Interesse tritt bei diesem Ausspruche ganz in den Hintergrund.

In den wenigen Häusern des Dorfes Refr Sabt, die alle aus schwarzen Bafaltblöcken aufgerichtet sind, fand Wilson Spuren antifer Architectur auf, und Budingham bemerkte, bag viele der Basaltblöcke durch Menschenhand behauen gewesen; Buckingham fah hier am Wege noch eine große Marmorfäule stehen und auch Reste von Portalen und Architraven, wie auch das Piedestal einer weißen Marmorfäule 38), alles Beweise einer frühern Ortsanlage, die aber unbekannt. Noch wurde hier manches zu erforschen sein, was bisher unbeobachtet blieb: Robinsons Karte zeigt zwar die Lage noch von zwei andern südöstlich von Kefr Sabt gelegenen Ortschaften, Dameh und Bessum 39), und Burchardt bemerkte, daß eine Quelle Alin Dhamph in einem tiefen Thale liege; Wilson aber mar überrascht, hier am Rande ber Höhe, auf welcher Kefr Sabt steht, als er bei seinem zweiten Besuche seinen Weg direct nach Tiberias fortsetzte, dem Dorf zur Seite ein bedeutendes Thal, Wadi Bessum 40) genannt, mahrzunehmen, das keine Karte verzeichnet. Die sehr tiefe Schlucht, die gegen D. und S.D. streicht, senkte sich zu beiden Seiten sanfter hinab, ausgenommen in der Mitte, wo ein sehr starkes Precipice sich zeigte. Wilson vermuthet, daß dieser Wadi Bessum sich zum Wadi

Wilson, The Lands etc. l. c. II. p. 109—110. 37) Winer, Bibl. Realw. II. S. 28. Artif. Lilic. 38) Buckingham, Trav. II. p. 322. 39) Robinson, Pal. III. 2. S. 481. 40) Wilson, The Lands etc. II. p. 305.

el Febschaz einmundet (el Fajah bei Wilson; wir vermuthen eber, daß er südwärts, wie Robinsons 41) Rarte zeigt, zum el Bireh läuft; f. unten), ben aber, fo viel uns bekannt, noch fein Reisender in seinem Verlauf gegen S.D. bis zur Einmundung in ben Jordan oberhalb el Abadineh und bes Scheriatzufluffes erforscht hat, obwol er boch bem Gubenbe bes Tiberias = Sees so sehr nahe liegt. Go viel uns bekannt geworben, ift Dr. G. Parthen ber einzige Reisende 42), der diesen Weg zurücklegte und biesen Wadi el Fedschaz hatte in seinem untern Laufe freuzen muffen; boch nennt er diesen Namen nicht. Er stieg von der Oft= feite des Thabor=Berges herab, mas sehr steil und beschwerlich war, durch jähe Einsenfungen und schroffe Sügelränder bis Rafr el Ramah, ein Castell aus dem Mittelalter, mit gothischen Spit= bogen und einem achtecfigen Thurme, beffen Lage auf Berghaus Karte an der Oftseite des Wadi el Fedschaz unter Om Rama, Ruinen, eingetragen wurde. Bon ba, fagt ber Reisende, erftrecte sich ein ganz ebenes Felsplateau nach allen Seiten hin, bas kaum von unbedeutenden Söhen unterbrochen wird; wir durchzogen es 3 Stunden lang von W. nach D., und sahen erft, auf welcher großen Sohe wir uns befanden, als wir an ben öftlichen Rand gelangt auf einem febr fteinigen Pfabe zum Jordan binabstiegen, wo er eben (bei ber zerfallenen Romerbrucke) aus bem Gee Tibe= rias hervorströmt.

# 2. Der Wadi el Bireh und ber Berg Thabor an seiner Quellhöhe.

Dieser Wadi ist, weiter südwärts, der zweite der oben genannten rechten Zustüsse des Jordan, der sich unterhalb des Oschisser
el Medschamie in ihn einmündet und vom hohen Thabor herabfommt. Zwar nennt Burckhardt <sup>43</sup>) zwischen ihm und dem
nördlichen Wadi el Fedschaz noch 2 Wadis: Ain el Szammera
und Wadi Oschalud, von denen wir, wie schon oben gesagt,
den ersten nicht näher kennen und auf keiner Karte verzeichnet sinden, und den andern weiter unten als identisch mit dem Wadi
von Beisan kennen lernen werden, der also der Neihe nach irrig
von Burckhardt verstellt wurde; die von C. de Bertou ange-

<sup>\*1)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 458. \*2) Berghaus, Mem. über bie Karte von Syrien. 1835. Aus Dr. G. Parthey's Tagebuch. S. 46. \*3) Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gesenius II. S. 594.

gebenen 44) kleinen Waffer auf diefer Strecke haben bei bem Man= gel seiner Sprachkenntniß offenbar sehr verfälschte Namen erhalten. Wielleicht, bag ber Weg, ben Budlingham über die fonft unbekannten Dorfschaften Sirin 45), von 30 bis 40 Häusern, und Aulam (vielleicht bas Ulama bes Eufeb. und Hieron. in Onom. s. v. Ulammaus) zum Sabor und nach Nagareth nahm, einen biefer Wabi's aufwärts flieg.

Der Wabi el Bireh, ber von bem in seiner Mitte liegenben Dorfe el Bireh genannt ift, nimmt seinen Ursprung am Gubfuße bes Tabor, bes berühmteften Berggipfele, ber an ber weftlichen Gränze des Jordangebietes fich erhebt, und hier genauer zu betrachten ift, weil er, der am meiften characterifirte, bas Jordan = Ghor dominirende Gipfelpunct ift, ein Grangftein zwischen ihm und ber gegenüberliegenden Sauptebene und Sentung bes südlichen Galilaa's, ber Ebene Jesreel und Esbrelom, die ihre Senfung nach außen zum Mittelmeere nimmt, und von bem bedeutenden Strome des Rison durchzogen wird, der seine Sauptquellen am Nord = und Westfuße beffelben Thabors nimmt, fo, daß er ein wahrer Berg der Hauptwasserscheide genannt werden kann, fast ringsum von wafferscheidenben Chenen umgeben.

Der Thabor, nach hebräischer Schreibart (Josua 19, 22 und Berg Thabor, Richter 4, 6, 12 und 14), obwol auch Tabor, wie Reland u. A. schreiben, nach etymologischer Erklärung (ale umbilicus, locus editus f. Richter IX. 37) 46) in Gebrauch gekommen, und der griechischen Schreibart Arusigior bei Polyb. und Stephanus, Ίταβύριον (etymologisch a pecorum ductu erflärt) bei Josephus entsprechend geschrieben wird, ift bei ben heutigen Arabern nur Dichebel Tor, "ber Berg" genannt. Wirklich hebt er sich vorzugsweise, als die isolirteste 47) höchste Landmark in der Mitte Galilaa's, aus weiter Ferne bem Auge bes Wanderers 48) von allen Seiten in seiner ungemein schön ge-

Š

<sup>544)</sup> C. de Bertou, Mem. in Bulletin l. c. 1839. T. XII. p. 150-45) Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 309; s. Robinson, 46) Reland, Pal. p. 331 - 336; bei Rosen Pal. III. S. 461. muller, Bibl. Arch. 2. S. 105. Note 10. S. 133; v. Raumer, Pal. S. 37—39; Robinson, Pal. III. 1. S. 452—468. hardt, Trav. p. 334; bei Gesenine II. S. 579. 48) Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. IX. Vign. 25. Le Mont Thabor, Vue de la Plaine d'Esdrelon, bei bem ersten Austritt zu ihr aus ber Pagenge bes Weges von Dichenin.

4.3

mten Regelgestalt über die Hochebene und bas niedere Beer seiner therliegenden Sügel und Berglehnen empor. Dbwol er bie Sochme von Arb el Samma, sudwestwärts berselben, nur etwa 1 800, Nazareth, bem er gegen D.S.D. liegt, nur um 600 ib ben ihm im Guben vorliegenden fleinen hermon (Dichebel Duhn) noch weniger überragt, und, nach Ruffeggere Defng 49), sein Gipfel nur die Sohe von 1,755 Fuß Par. (1,747 F. ch v. Schubert und Steinheil) erreicht, so machte er boch burch 2 Relation zu ben Formen seiner Umgebung auf den sonft scharf= icenben Volnen 50) ben Eindruck, als habe er eine boppelte bhe (400 bis 500 Klafter; Sieronymus nennt ihn: Thabor terinus Zabulon; mons in medio Galilaeae, mira rotunditate, blimis etc. in Onom.). Er war ber Gränzberg zwischen ben tammesantheilen Sebulon und Issaschar (Josua 19, 12 und :), an dessen Mord= und Subseite, welcher letteren die Ebene Breel vorlag; der Ort Chisloth = Thabor, der von Josua nannt wird, lag an seinem Nordwest = Fuße und wurde bald zu n Städten bes einen, bald zu benen bes andern Stammes ge= hnet 51). In bem Dorfe Iffal 52), nahe bem befannteren affageort Deburi am Nordwest-Buße, wo viele Velsengrabmäler, : aber feit Pococe fein Reisender wieder besucht zu haben wint, das Pococe Bal nannte, mag ber antife Name nach incher Umwandlung, als Chisloth, Chafaloth, Xaloth, alod, sich bis heute erhalten haben. In dem Pfalme Davids Bf. 89, 13) wird die Herrlichkeit dieses Berges mit bem bes ermon zusammengestellt.

Von der Nordseite, vom Chan el Tudschar, brauchte urckhardt 3 Stunden Zeit, um seinen Gipfel zu erreichen; dilson, der denselben Weg hinabstieg, traf oberhalb des Chans icht sehr fern von ihm unter schattigen Bäumen, wo er sein rückftück einnahm, eine Quelle, deren Bach 53) von der Nordsstiete zum Wadi el Bireh gegen den Süd abstießt, und sich stam Südsuß des Tabor mit dem andern rechten Quellarm des Badi el Bireh vereint, der vom Süden her bei Endor von der

<sup>\*\*)</sup> Russeger, Reise III. S. 159; Steinheil, Resultate ber Barometers messungen 2c. im Gel. Anz. b. Bayer. Atab. b. W. 1840. Nr. 47. S. 383.

50) Volney, R. II. S. 172.

51) Reil, Commentar über Josua. S. 338, 343.

52) Robinson, Pal. III. S. 417; Wilson, The Lands etc. II. p. 90, 107; v. Raumer, Pal. S. 123.

53) Wilson, The Lands etc. II. p. 108.

Nordseite bes kleinen Germon herabkommt. Siedurch hat bie Zeich= nung der Riepertschen Karte mit ben Doppelarmen vom oberen Lauf des el Birch ihre wiederholte Bestätigung erhalten. berfelben Localität ber genannten Quelle ergab es sich, bag ber Rücken bes Sabor langgestreckter und weiter gegen Dft sich zieht, als man bei seiner kegelartigen Unsicht von ber Beftfeite her anzunehmen gewohnt war, deshalb er von dieser Mordoftseite ber (und diesem entspricht, wie Robinson bemerkt 54), auch die Ansicht von ber Südwestseite, was auch durch Wilsons Ansicht von der Südseite von Mezraah aus bestätigt wird)55) mehr die Form eines Rugelsegments, als eines Regels annimmt, wovon Wilson S. 114 eine lehrreiche Abbildung gegeben (Hieron. Ausbruck zu Hosea C. 5: rotundus atque sublimis, scil. Thabor, ex omni parte finitur aequaliter, ist also mindestent ungenau; Polybius Bezeichnung ber Stadtlage Atabyrium, burth επί λόφου μαστοειδοῦς, in rotundo colle situm ober in forma uberis, Polyb. Histor. V. 70, 6, fann sich nur auf W. Bergstadt, auf den Gipfel des abgestumpften Regels selbst, bet aber, wie sich aus vorigem ergiebt, vielmehr von W. nach D. langgeftreckt ift, beziehen). Die Isolirung bes Berge über ben and liegenden Chenen von allen übrigen Söhen ift für ihn allerding characteriftisch, aber tarum sind die, wenn schon frühzeitigen Ansprüche, die ihm die Legende auf den Berg ber Berklarung Christi in Folge des Textes bei Marc. 9, 2: " und führete sie 🐗 einen hohen Berg (nämlich die brei Junger) besonders allein (κατ' ιδίαν, i. e. seorsim)" feineswegs begründet, wie school Reland und Wilson speciell hervorhoben 56), da dieses seorsim sich nicht auf den Berg, sondern auf die Junger bezieht. legen einen größern Werth barauf, ben Berg ber Berklarung 💆 ber Nähe des Germon bei Casarea Philippi zu suchen, word allerdings bestimmtere Verhältniffe hinweisen möchten (Reland Pal. 335, 336) 57); zumal da für die Localität auf dem Taber nur die spätere Legende spricht. Doch bas Neue Testament nem ihn nicht, keiner der Evangelisten bezieht sich auf ihn. Die alte Legende im Itinerar. Burdig. verlegt die Berklärung auf be Delberg bei Jerusalem (fol. 595 ed. Wess. und p. 280 Parthey) 30 /

Mobinson, Pal. III. 1. S. 452.
 Wilson, The Lands etc. II. p. 90.
 Reland, Pal. p. 335; Wilson, The Lands etc. II. p. 100. Not. 3.
 Wilson l. c. p. 103—104. Rote 3.
 Itin. Ant. Aug. et Hierosolymitanum ed. Parthey, 1848.

ft feit Chrillus und hieronymus Zeiten wird fie flüchtig ngebeutet und fommt feitbem in Aufnahme. Eufebius, ber Borganger von beiden, beschreibt zwar ben Berg, weiß aber noch ichts von dieser Deutung, die er gewiß nicht übergangen haben vurbe, wenn sie zu seiner Zeit schon eine Tradition gewesen ware. Durch die frühern Jahrhunderte zeigen sogar historische Daten, daß it Gipfelplatte bes Berge fortwährenb, von ben Zeiten Unllochus Magnus (seit 218 J. vor Christo, nach Polyb. a. a. D.) m bis auf Josephus Verschanzungen und bis zur Belagerung urch Römer unter Bespasian nach ber Berftörung Jerusalems, zu iner vielfachen Kriegsbrangfalen unterworfenen Festungsstadt iente, und keineswegs zu einem Seiligthum des Friedens und r Einsamkeit durch Absonderung von dem Getümmel der irdischen selt, zu einem Orte ber Berklärung geeignet erscheint. Die höhere eihe wird bem Berge erst nach jenen Verwüstungen und seinem trücksinken in-Waldwildniß und Einöde durch die überall in Mästina so reichlich hervorsprossende Rlosterlegende in den spätern tiftlichen Jahrhunderten beigelegt. Die zerftörten Architecturen F ihm bestätigen vollkommen jene Angaben ber frühesten Geichten, wie die Wiederholungen seiner Festungsanlagen unter Rreuzfahrern und beren Zerstörungen durch die Saracenen ben Zeiten Sultan Salabins (im J. 1187). Unter Sul-Bibars, ber int J. 1263 am Fuße bes Tabor lagerte, wurde thet noch Alles auf bem Gipfel bes Bergs ber Erbe gleich getht, und 20 Jahr später fah Brocardus (im 3. 1283) baselbst noch die verschiedenen Reste von Pallästen, Rlöstern, Rirchenimern und andern Räumen, zwischen benen schon die wilben Mere hausten. In diesem Zustande ist die Höhe des Tabor die Benben Jahrhunderte geblieben bis heute. Bei Reland und Ezüglich E. Robin son 59) sind die vollständigen Beweise hiefür ben Quellenschriftstellern nachzusehen.

Am häusigsten ist der Gipfel des Tabor von der Nordwest=
tte von Nazareth aus, von wo sein Fuß in Zeit von 2
tenden erreicht wird, und auch am bequemsten erstiegen, weil
n von da aus meist auf der Höhe, die man schon in Nazareth
that, bleibt. Der anfangs ebene, dann nur wenig wellig
h senkende und hebende Weg 60), dem zur Seite gegen Süd ein

<sup>\*\*)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 462 und 468. 60) Robinson, Pal. '
III. 1. S. 450; Wilson, The Lands etc. II. p. 100.

Wabi zu bem Wassergebiet des Kison, also gegen das Mittelmeer hin, sich absenkt, ist durch Grasungen und Kräuter geschmuckt und mit dichtbelaubten Zweigen der Aegilopseiche beschattet, in deren umgebenden Gebüschen, am 19. April, als v. Schubert hindurchzog 61), zahlreiche Vögel ihr Morgenlied sangen und ihn in die seierliche Stimmung setzen, sich sagen zu können: auch hier wandelte Iesus. Der Tabor erhob sich in seinem Waldschmuck, abgeschieden von allen Nachbarbergen, wie ein Altar im Felde, wenn er auch nicht der heilige Berg war, auf welchem Petrus die Stimme gehört, die vom Simmel gebracht war (2. Petri 1, 18); bennoch galt von ihm das begeisterte Wort des Psalmisten (Psalm 89, 13: Mitternacht und Mittag hast Du geschassen; Thabor und Hermon jauchzen in Deinem Namen).

Bur Linken bes Wegs gegen N.W. zieht ber Rand eines niedrigen Bergzuges bin, ber allein die Soben bei Ragareth mit benen bes Thabors in Verbindung fest, und auch einen nördlichern Weg, der auf seiner Sohe bleibt, gestattet. Diesen ging Robinson, jenen gingen v. Schubert und Wilson, auf ber großen Damaskus-Straße, welche an bem geringen Dorfe Daburi (bei Burckhardt und v. Schubert, Dabarieh bei Robinson, Das barinah bei Wilson) vorüberführt, bas am Abhang bes Göbenrandes liegt. Es ift mahrscheinlich identisch mit Dabira am Berge Thabor, bei Euseb. und Hieron., mit Dabaritta bei 30seph. und mit Dabrath, das zu Isaschar (Josua 19, 12) gehörte. Da hieher das Wunder der Beilung des mondsüchtigen Sohnes, ben ber Bater bem Beilande zuführte, verlegt wirb, fo hat Raphael fehr sinnig in feinem Bilbe ber Transfiguration bet Thabor über bem Orte ber Wunderthat emporfteigen laffen (G. Matth. 17, 1 und 14-20) und für die heilige Runft verewigt. Un ben Trummern früherer driftlicher Gebäube vorüber, burd einige Felder hindurch, bemerkt v. Schubert, bag nun erft ein ftarferes Aufsteigen beginnt und daß auf diefem breitern gußgeftelle seines untern Drittheils des abgestumpften Regelbergs biefer nun erft fein eigentliches rundliches, mit Balb und Gebufch befränztes Saupt erhebe, beffen Scheitel eine nur wenig gegen Weft gesenkte Chene bilbet. In ziemlich fteilen Bidgadwegen, die jedoch nur an einzelnen Stellen zum Reiten zu fteil sind, immer auf Kreidekalkboden, aus dem der ganze Regel

<sup>&</sup>lt;sup>561</sup>) v. Schubert, R. III. S. 173—180.

aufgebaut erscheint, braucht man 3/4 Stunden Zeit ober 11/2, um von da an den öftlichsten Punct des Scheitels zu erreichen, bis zu welchem der Baumwuchs hinaufsteigt, eine der größten Selztenheiten unter den Berghöhen Spriens 62). Dunfles Grün der schonen Wallnußbäume, die schlanken Azederach mit lilafarzbigen Blüthentrauben (Melica azedarach?), die Rosengebüsche, die weißgelblichen Storaxblüthen (Styrax officin.), alte Pizstacienstämme von Epheuranken umwunden, und am Saum der Eichenwaldung die grünenden Gesträuche von Alhagi und Ladanum (Cistus?), alles dies verschönt den Ausweg zu der nizenden Berghöhe, deren wundervolle Umsicht in einen weiten Länderkreis Galiläas, Samarias, Peräas, nordwärts dis zum Schneehaupt des Oschebel Scheich, reichlich für jede Mühe des Ansteigens belohnt.

v. Schubert hatte nach Barometermeffung die absolute Sobe bes Thals, in bem Nazareth liegt, zu 821 Fuß üb. M. gefunben; die Höhe von Nazareths benachbarten Bergen an 1500 bis 1600 F. P. Die tieffte Senkung ber Ebene Esbreloms am Kufe des Thabor unter Daburi hatte die Höhe von 439 Fuß über bem Ocean gegeben, ber Spiegel bes Tiberias = Sees am Oft= fuß des Plateaus, auf dem der Thabor=Regel steht, 535 F. unter bem Ocean. Der Gipfel des Thabor hatte, nach feiner Meffung, eine absolute Sohe 63) von = 1748 über dem Ocean, eine re= lative über die Thalsole unterhalb Daburi = 1309; also zu biefer Sohe sichtbares, senkrechtes Aufsteigen von 1300 F., wäh= rend die relative Höhe von Tiberias aus noch ein halbes Tausend Fuß mehr beträgt, ober 2283 Fuß P. über bem Spiegel bes Ga= lilaer Meeres. Doch bemerkt berfelbe Reisende, daß nicht biese absolute Sohe, sondern vor allem die Stellung in der Mitte, zwischen ber wunderbaren Tiefe in N.D., ber großen Sohe im N. und an dem Thore der weiten Thalklüfte zwischen Karmel und bem Gebirgestock Gilboa's, wie zwischen Judaa's und Ephraim's Soben, es sei, was der Aussicht vom Thabor ihre ganz besondere Araft gebe. Denn, auf den scharfen dunkeln Farbenton, den der Anblick bes Tiberias=Grundes und ber mitten inne liegenden Ebene gebe, antworte, gleich einem Echo von einer fernen Gebirgswand, wie er sich ausbrückt, das blendende Weiß des Schnees auf dem

<sup>62)</sup> Ruffegger, R. III. S. 129. 63) v. Schubert, R. III. S. 168, 174—175.

Sipfel bes Antilibanon; neben bas tiefe, bunfle Blau ber Berge Ephraims und Judaas ftelle sich bas bleiche Grun ber Berge Gilboa's und bes gang nachbarlichen fleinen Germon. Hierin und in ben Erinnerungen bes weiten Landfreises, die zugleich mit seinen topographischen Mannigfaltigkeiten und Naturschönheiten so überraschend und in Fulle aus dem Dunkel einer grandiosen Borzeit in hundert Gestalten hervortreten, liegt ber größte Bauber bes Tabor = Panorams, wenn es schon keiner Alpenaussicht gleichkommt, den er fast auf jeden Beobachter ausgeübt 64). r:

Begen N.D. am entfernteften und erhabenften fleigt ber Diche bel es Scheich mit seinem Schneegipfel über bem Bernion auf, im weiter westlich der hohe Bug des Libanon, und vor diesem name der Dschebel Safed mit dem Gipfel, den die Stadt Safed front unmittelbar am Fuß bes Tabor, in berfelben Richtung, ift in nördlichste Arm der großen, aber doch schon mehr wellige = Ebene von Esdrelom umherliegend, und gegen R.D. zu dem Kurûn Hattin, gegen N.W. weithin fich nach Sefurie und Rana el Dichelil mehr ober weniger hügelig ausbreitmi mit vielen Dorfschaften und Zeltlagern ber Araber besett. Spiegel des Tiberias=Sees ist gegen N.D. nur ein klein Theil zu sehen, obwol die großartige Einsenkung seines Thalken im allgemeinsten Umriß sich darstellt und dahinter die hohe 🐃 schwellung bes Plateaulandes von Dicholan deutlich aufsteigt, bie ter biesem und füdlicher das eben so flach erscheinende Tafella von Hauran, und noch südlicher Basan und Gileads Goben, im Winter, wo sie Ruffegger sah (21. Decbr.), ihre Schneekopp tragen, aber im Frühjahr, wo Wilson sie sah (10. April), 👊 aus der Ferne daffelbe grune Weideland zu haben schein wie zu Mose Zeiten. Moab bagegen steigt steil- empor aus fernen Tiefe, gleich einer undurchbrochnen Mauerwand, die in Mähe wol ihre tausend Furchen, Lücken und Durchriffe zeigen

I I

I

E

\$ .

€

= i

1

 $\mathbf{F}_{I}$ 

Vi

In größerer Nähe fällt der Blick gegen S.D. nur auf geringe Strecke des Scheria=Thal8: denn das Ghor wird burch dessen westliche Gebirgswand dem Blicke verdeckt; selbst ge Sud bleibt noch die Lage bes Ortes Beisan verborgen, of sehr deutlich die Einsenkung der Thäler des Wadi el Bireh

<sup>564)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 457—460; Russegger, R. III. S. 13 Wilson, The Lands l. c. II. p. 104-106; Fr. A. Strauß, Str und Golgatha. 2. Aufl. 1846. S. 401—403; Otto v. Rien Wallf. S. 61.

bes Wadi Beifan sichtbar sind, und die Ausweitung, die sie an ihrer Ausmundung zum Jordan durchziehen, ja eine Strecke des Jordanthales felbst. Aber vom Todten Meer ift nichts zu sehen, obwol v. Schubert hierin sich täuschte. Mäher gegen Sud am Thabor beschränkt ber Dichebel ed Dahi (Duhy bei Robinson) ober ber kleine Hermon bie Aussicht, zumal hin= bert er den Blick auf die Berge Samaria's, läßt aber doch, da er ein paar hundert Bug niedriger als der Thabor ift, wenigstens an feiner Oftseite über ihm hinmeg die Gebirge Gilboa's feben, an die sich oftwärts die Berge über Schthopolis (Beifan) anzu= schaaren scheinen. Wilson erfannte zunächst am Gubfuß bes Thabor ganz deutlich die große Depression 65), die vom Orte Endor von W. nach S.D. direct zum Jordan ftreicht, beren Thal er in ihrem obern Anfange ben Namen Mirgah (ob Mufr, nach Refr Mufr? auf Robinsons Karte; benn ihm selbst blieb ber Na= me Mirza unklar) beilegen hörte, bas weiter unten in bas Wabi el Bireh ausläuft, und einen weiten Prospect eröffnete, im Guben aber sich begränzt zeigte burch bie Boben, auf denen bas Dorf Raufab el Hawa steht. Dieses Thal im obern Laufe (bem Mirza? wo Kefr Mufr auf Robinsons Karte, bas nur bas Refr Mest sein kann, das Wilson 66) am mahrscheinlich= ften, weil es bem Rischon am nachften gelegen, für bas im Triumphliede der Deborah verfluchte Meroz zu halten geneigt ift, Richter 5, 23) sest in einem nördlichen Urme an ber Dftfeite bes Thabor vorüber, ber sich bis gegen den Chan el Tubschar zieht, und ein geringes, seicht sich schlängelndes Baffer bon ba aufnimmt, das Robinson von der Gohe herab gegen S. und S.D. zum el Bireh ziehen sah, welches jedoch kein andres als jenes (vermeintlich zum el Fedschaz fallende) Waffer durch den Babi Bessum sein mag (f. ob. S. 390). Man sah von ber Sohe des Thabor, der durch jene Depressionen zu einer mahren Infel wird, ganz beutlich bie Wasserscheibe zwischen Jorban und Mittelmeer, die auch hier im Guden des Thabor, wie jene im Morden, innerhalb dieses Armes ber großen Bochebene, ungefähr auf einer Linie zwischen Thabor und bem Gipfel des kleinen hermon hinzieht, beren oftlaufenbe Baffer durch den Bireh zum Jordan geben, wohin auch der aus

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Wilson, The Lands l. c. II. S. 106; Robinson, III. 1. S. 461. <sup>66</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 89—90.

Süd von Endor kommente rechte Quellarm sich hinwendet. Von derselben Linie westwärts, in N.W. von Endor, zieht ein kleiner Bach ab zum Kison und zum Mittelländischen Meere.

Um Nordabfall des kleinen hermon sah man von 28. nach D. die kleinen Dörfer Dahi (von welchem ber Dichebel Dahi seinen Namen hat) und die historisch berühmteren: Rein (Nain) und Endor, welche im obern Thale bes Wadi el Bireh liegen, in beffen mittlerm Laufe bas Dorf Bireh, Denna und jenes oben genannte Raufab el Hama. Von ber Göhe des Thabor zeigte ferner ber Dichebel Dahi zwei Rucken, bavon ber nördliche ber niedrigere; zwischen beiden blickte man in eine hochgelegene Chene, aus welcher gegen G.D. ber Babi Defche fubwärts bem Wabi el Bireh parallell zieht, ber in ber Mitte bes Sommers aber gang troden lag. Es ift berfelbe, ben Burdhardt unter jenen 4 der nordwestlichen Bufluffe zum Jordan anführte. In diesem Thale schienen die Orte Rumieh und Murussus (vielleicht das Meroz 67), wenn dies nicht das norde westlichere, bem Rishon näher gelegene Refr Mufr ift, f. of-6. 399, bas feine Gulfe an Baraf ichickte, und barum von Debora im Triumphgefange verflucht wurde, Richter 5, 23) zu liegen, burch welches lettere Burchardt nach Beifan hinabstieg.

Noch füdlicher vom Wadi Desche war die Depression des Beisan=Thales zu erkennen, das vom Jordan direct gegen Best sanft aufsteigt bis zum Alin Dschalud an der Quelle von Jezrecl von dem Nordwestende des Gilboazuges, von wo der südlichste Quellarm des Kischon, ohne alle zwischentretende Bergtidlichste Quellarm des Kischon, ohne alle zwischentretende Bergtidlichste Quellarm des Kischon, ohne alle zwischentretende Bergtidlichste, gegen West absließt zum Mittelmeer; und also auch bier die große Wasserscheide nur auf der Ebene zwischen den Offund West streichenden Gebirgsschlichen ihren Lauf ungehischer von Nord gen Süd über den Ort Zerin (das alte Jesteel) auf der Hochebene des gemeinsamen Plateaurückens fortsett.

Eben so lehrreich wie diese Süd-Aussicht vom Thabor für die genauere topographische Terrainkenntniß, welche in den Wanderungen durch die Tiesen oft gar nicht zu erreichen ist, und hier durch einen Gesammt-Ueberblick gewonnen werden konnte, ist die Aussicht gegen den Westen in diagonaler Richtung über die große, gegen West sanft sich senkende Ebene Jesreel, Esdrelom der Griechen, die bei den heutigen Arabern Merdsch Ibn

<sup>&</sup>lt;sup>567</sup>) Wilson, The Lands II. p. 90 unb 107.

Amer heißt, und gegen 8 Stunden Länge und halbe Breite hat (nach Burchardt). An ihrem Südwestende über el Ledschun (Lejjun) und Megiddo ragten noch die bewaldeten Ost-Höhen des Carmelsuges, der an Höhe dem Tabor fast gleich kommt (der Carmelsipsel über St. Jakob 1500 F. nach v. Schubert; daher die Zussammenstellung beider bei Ierem. 46, 18), hervor; nördlicher verstedten die Berge von Nazareth die weitere Aussicht; aber nördlich von diesen, rechts über ihre niederen Senkungen hinweg, läst sich zuweilen in äußerster Verne, wahrscheinlich bei Begünstigung der Atmosphäre durch stärkere Brechung der Lichtstrahlen, ein Silberskreif des Mittelländischen Meeres entdecken, was durch Robinson und Wilson bestätigt wird.

Rehren wir nun von biesem grandiosen Umblick zu bem Stand= puncte zurud, von dem er gewonnen mird, zu der Gipfelplatte bes Tabor, die nach Burckhardt 68) eine halbe Stunde im Fumfreis hat, nach Robinson eine schöne (elliptische), becken= ertige, längliche Ebene von 12 bis 15 Minuten in ber Richtung von N.W. nach S.D. und von 6 bis 8 Minuten Breite bildet. : In S.W. ift sie mit einer Felsschicht von Kalkstein in einiger 56be umgeben, darauf Grundmauern und Ruinen liegen; gegen f R.D. sind die Felslagen niedriger; die ganze Fläche ist mit Grafung und Gebüsch überwachsen, denn der Baumwachs selbst bleibt tu den Abhängen zuruck. Wilson war überrascht, auf der ein= "samen Höhe bes Tabor hier ein Haferfeld zu finden, das eine niche Ernte versprach; vielleicht noch ein Rest früherer Zeit, ba Burdhardt hier im 3. 1810 einzelne Familien griechischer Chri= fim als Anbauer traf, die aus bem Dorfe Egra in hauran vor bertigen Berfolgungen hieher gefloben maren, mo fie ein Afpl suchten, und für die obere Plaine des Berges, die nach Daburi gehört, bem bortigen Scheich eine Abgabe von 50 Biaftern zahl= ten, mahrend ihre Ernte in bemselben Jahre ihnen 1500 Piafter eintrug. v. Schubert 69) traf am 19. April 1837 auf jener Göhe aur einen einfamen Bilger, ber hier feine 40 Bugungstage im Angesicht von Nain und Endor abwartete.

Die Ruinen auf dem Tabor gehören verschiedenen Zeiten an. Fast um den ganzen Gipfel herum lassen sich die Fundamente

<sup>68)</sup> Burckhardt, Trav. p. 334; bei Gesenius II. S. 579; Robinson III. 1. S. 453; Wilson I. c. II. p. 102. 69) v. Schubert, R. III. S. 176.

Den größten Theil bes Sommers hindurch, bemerkte Burdshardt <sup>72</sup>), sei der Berg Tabor am Morgen mit dicken Wolken belagert, die sich gegen Mittag vertheilen. Ein heftiger Wind blak den ganzen Tag, und in der Nacht fällt mehr Thau, als nirgendwo in Sprien gefunden. Unstreitig verdankt diesen Umstanden den auch im Sommer das Wasser in den Cisternen seine Dauer. Auch Robinson erlebte am 19. Juni 1838 <sup>73</sup>), also mitten im Sommer, so starken Nachtthau, daß sein Belt, das auf der Gipselplatte des Tabor stand, dadurch am Morgen wie von Regen durchnäßt war (dieselbe Erfahrung machte Maundrell auf der Gebene Jesteel zu seiner Zeit), worauf der Morgennebel sich wie eine flockige Krone um den ganzen Kegelberg (eben so am 29. Mei

<sup>&</sup>lt;sup>570</sup>) v. Raumer, Pal. S. 38. <sup>71</sup>) Robinson, Pal. III. 1. S. 464—465. <sup>72</sup>) Burckhardt, Trav. p. 335; bei Gesenius II. S. 581. <sup>73</sup>) Robinson, Pal. III. 2. S. 480; Maundrell, Journ. Oxon. p. 57.

1843) 74) verbreitete. Daffelbe Phanomen bes ftarfen Thaues zeigte sich auch im Tiefthale am Jordan bei Beifan, das wol die Beranlaffung zu Molyneux tödtlicher Krankheit gelegt zu haben scheint, am 27. Aug. 1847. Es erinnert dies an den oft besprochenen Thau vom hermon (f. ob. S. 157-158), an die mertwurdige Stelle 75) im Itinerar. Antonin., ber bes mäßigen Berges bei Jericho erwähnt, ben er Hermon nennt, zu dem von beffen Fuße vom Jordan eine Wolke aufzusteigen pflege, die mit der ersten Morgenstunde sich über Jerusalem und die Basilica St. Mariae bis zur St. Sophia verbreite, wo einft das Praetorium gestanden, wo der Heiland gerichtet ward. Der Thau, der hier gleich Regen niederfalle, werde zu feiner Zeit (Ende des ften Jahr= hunderts) von den Aerzten gesammelt, und in Medicamenten für bie Xenodochien verfocht, womit viele Gebrechliche geheilt wurden. Dies fei ber Thau, ber vom Germon auf Sion niederfalle; bagegen ftehe über Sodom und Gomorra ftete eine bunkle Wolfe mit Schwefelgeruch. Wie wichtig berfelbe auch auf bem gegenüberliegenden Gilead, wo der Thau im Weidelande eine fo nothwendige Erquidung für die ganze Vegetation abgiebt, den Alten war, zeigt die prophetische Bedeutung, die seinem Niederfall für Gibeons Sieg über die Amalekiter (Richter 6, 37-39) beigelegt murbe.

Stiegen wir nun vom Tabor herab zu seiner S.W. ober S., ober S.D. = Seite, so würden wir überall nur ungebahnte Pfabe, wie Parthen sie auf bem Oftabhang des Berges schildert, sinden, die noch von keinem Europäer betreten zu sein scheinen. Die ganze Gegend des obern Wadi el Bireh von Endor an, das öfter besucht wurde, oftwärts durch dessen Mittellauf bis zur Mündung in den Jordan, nahe dem Kaufab el Hawa, ist eine Terra incognita und noch genauer zu durchwandern: denn Burcks hardts Weg, von Nazareth über Endor, führte ihn weiter südewärts durch das Vergland des Dschebel ed Dahi nach Om et Tanbe 76). Er berührte den Wadi el Vireh nicht, sah auch am Rande des Jorzbanthales über dessen Mündung nur aus der Ferne die auf einer Velshöhe gelegene Vergseste Kaufab el Hawa, der Stern der Winde, die, nach arabischen Autoren, früher den Christen geshörte, aber im Jahr 1188, nach der Eroberung Saseds, von Suls

<sup>74)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 305. 75) Itin. Antonini IX. fol. MccxII. in Ugolin. Thes. Vol. VII.; ibid. Edit. Julimagi Andium. fol. 8. 76) Burckhardt, Trav. p. 342; bei Gesenius II. S. 590 und 591.

### 404 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Belveder oder Belvoir der Kreuzsahrer, die auf Sanutus Karte Belioir, bei Brendenbach Bellifort heißt, und die genaue Angabe der Lage von Belueir bei Will. Thr. (XXII. 16) 78), zwischen Schthopolis (Beisan) und Tiberias, auswärts am Jordan, bestätigt es, daß im Jahr 1182 hier die ersten heiße andringenden Kämpfe Saladins gegen diese Feste der Kreuzsahrer durch die Tapferfeit der Nitter von Belveder zurückgewiesen wurden.

Wir wissen nur, daß der, um die geographisch = antiquarische Kenntniß Palästina's durch seine unermüdeten und durch Sprackstenntniß wie historische Quellenkunde des Mittelalters so hochvers diente gelehrte Orientalist, Dr. und preußischer Legationsrath E. S. Schult diesen Ort besucht und für Belvoir anerkannt 79) hat, und dort die Notiz der Lage von Beit Jefah am Gebirge Silboa erhielt, was ihm zu seiner 3 Jahre spätern Entdeckungs-reise zu diesem Gebirge die Veranlassung gab.

## 3. Wabi Desche und seine Quellhöhen, der Dschebeled Dahi, der kleine Hermon.

Auch das Thal dieses Wadi ist noch eine Terra incognita; wir wissen von seinem untern Laufe nichts weiter, als daß Burckschardt 811) es auf seinem Wege von Endor nach Beisan durchsschritt, indem er vom Dorfe Merafraß (Murussus bei Rosbinson), das auf der Spitze einer Reihe von Hügeln liegt, die zu den öftlichen Ausläufern des kleinen Hermon gehören, hinabstieg zu dem Wadi gegen Süd, und von diesem in die Ebene von Beisan (Bysan).

Der Wadi Desche tritt also aus dem Gebirgszug det kleinen Hermon an dessen Ostabhange hervor, dessen doppelte Gebirgsreihe man, mit der zwischen liegenden Hochebene und der nördlichern sehr niederen Kette, vom Tabor herab überschauen konnte. Vom Dorse ed Dahi (oder Dahy) an seinem westlichen Vorgebirge, dem auch Endor am Nordsuße liegt, mag es seinen einheimischen Namen Dschebel ed Dahi haben, viel-

<sup>577)</sup> Wilsen, Gesch. der Kreuzzüge. IV. S. 245. Note 50 und Beil. S. 84.

78) Gesta Dei in Will. Tyrii Historiae. Vol. II. fol. 1027; Wilsen, Gesch. d. Kreuzzüge. Th. III. 2. S. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Schult, Mittheilungen über eine Reise u. s. w. in Zeitschr. d. D. Morgenl. Gesellsch. Bd. III. 1. S. 48.

80) Burckhardt, Trav. bei Gesenius II. S. 591; Robinson, Bal. III. 1. S. 460.

leicht auch von bem Sanctuar, bem Wali, bas auf bem höchften Gipfel daselbst von Wilson gesehen murde, als er einen Thurm in Mezraah 81) bestieg, von wo aus diese Capelle gegen S.D. lag, die früher auch von Robinson von Ber'in aus gesehen Von Dichenin lag dieser Punct in N.D. Burdhardt muß biefen Babigebirgszug in dem größten Theile feiner Lange, die von Endor bis Meragraß reicht, durchwandert haben, als er von Nazareth in 81/4 Stunden bis Beifan mit einer Rara= wane zum Jordan zog, obwol er es nicht einmal mit Namen nennt; unstreitig schien es ihm nur zu unbedeutend, da er die beiden Sauptketten nicht überftieg, sondern, wie es scheint, zwischen beiden entlang ben bequemeren Rarawanenweg ging, ber natürlich bie größeren Söhen auf ber Südseite vermeidet, an welcher die bekann= testen Hauptorte ber Reihe nach liegen, wie sie auf Robinsons Karte von Riepert mit besondrer Sorgfalt eingetragen erscheinen: Afuleh, Solam el Fuleh, ed Dahn, Endor, Nein, Tumrah, Um et Taipibeh, bis Murussus in D. und Kumieh in Süd.

Nur einige dieser Orte wurden von Burdhardt auf seinem Karawanenwege 82) berührt. Nach 2 Stunden von Nagareth über Bugelland fam er über einen fleinen Bach (ber unftreitig zum Ri= son gegen West ging), und eine halbe Stunde weiter durch das Dorf Denuny (? beffen Lage ift uns unbefannt), in beffen Rabe die Ruinen von Endor sind, wo man die Grotte der Hexe zeigt. Von hier aus war die Richtung des Weges gegen S.S.D. bem wir, fagt er, den Berg Tabor zur Linken ließen, gingen wir längs der Ebene Esdrelom (ihr mittler öftlicher Zweig). Wir trafen auf unserm Wege mehrere Quellen; die Gegend, obwol mit fruchtbarem Boben, war völlig muft. 3 Stunden weiter liegt das Dorf Om et Taybe, das zu dem District Dschebel Nablus gehört, obwol es niemals, nebst seiner Gebirgsumgebung, von den Bascha's hatte zum Gehorsam gebracht werben können. Man sagte Burdhardt, das dortige Gebirgsvolf sei von fehr unruhigem Character, ftebe unter fich in fteter Tehbe, tonne aber bennoch gegen einen Feind nach außen an 5000 Streiter ins Feld ftellen, und babe zur Zeit bes Franzosenüberfalles in Syrien bem General Junot mit 1500 Mann seiner Truppen eine völlige Riederlage

<sup>81)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 90, 303; Robinson, Bal. III. 1. S. 399.

82) Burckhardt, Trav. p. 342; bei Gesenius II. S. 590.

beigebracht, als biese von Afre bis über Nazareth vorgebrungen waren. Nach 11/4 Stunden von ba wurde Meragraß burchwandert, von wo es nach Beifan ging, bas in 11/2 Stunden erreicht warb. - Robinson bemerkt, wie auch schon Rosenmüller, daß der Name fleiner Bermon 83), im Gegensat bes großen Bermon ober Dichebel es Scheich, schon seit bem 4ten Jahrhundert in Bebrauch gekommen fei, obwol er in den Schriften bes Alten und Neuen Teftaments niemals vorkomme. Schon Sieronymus habe ihn zweimal (im Epitaphio Paulae) gebraucht, und mahrscheinlich nach falscher Deutung ber Stelle bes Pfalmisten 89, 13: "Tabor und hermon jauchzen in beinem Ramen", weil man annahm, daß sie beifammen erwähnt auch beifammen liegen mußten. Diefer also auf gang falscher 84) Deutung beruhende Name eines Hermon minor (auch in ber Pluralform Hermonim, Pfalm 42, 7, offenbar vom großen Doppelgipfel des fcneeigen Bermon gebraucht, f. ob. S. 156, mas von Siero= nymus und seiner Zeit nur migverftanben auf zwei verschiedene Berge angewendet wurde) hat sich in der firchlichen Tradition im Mittelalter und bis heute in ben Conventen erhalten, aber bei ben einheimischen Bewohnern hat er nie Burgel gefaßt; nur arabische Chriften gebrauchen zuweilen noch ben Damen in ber gedehnteren Form Beramon, fo wie Bilger. Diese geringe Bebirgsgruppe, welche die Mohammebaner nur unter bem Namen Dichebel ed Dahi kennen, ift weder groß oder hoch, weder ichon noch fruchtbar, eine mufte, unförmliche Maffe, deren höchfte Erhebung gegen West liegt 85); nur bie umberliegenden Ortschaften an seinen Borboben haben einiges historisches Intereffe.

Endör ist das antike Endor im Stamme Manasse (Josua 17, 11), das vorzüglich durch die von Saul befragte Todtenbessehwörerin, 1. Sam. 28, 7, berühmt ist, und an der Ebene Jesreel liegt, wo Sissera geschlagen ward (Psalm 83, 10). Im Onom. wird es Anvdwo geschrieben, weil es seinen Namen von der Quelle (Uin) bei Dor erhalten zu haben scheint; aber in der arabischen Schrift wird es gegen die Gewohnheit nicht Aindor, sondern Endor geschrieben. In den Kreuzzügen war die Lage noch bekannt, die erst durch die neuern Reisenden wieder ausgessunden werden mußte.

<sup>&</sup>lt;sup>583</sup>) Robinson, Pal. III. 1. S. 404, und Rödiger, Rec.; vgl. Rosen, müller, Bibl. Alterth. II. 1. Note 6. S. 135—137. <sup>84</sup>) Robinson, Pal. III. 1. S. 468.

Nain, jetzt ein kleiner Weiler, nur wenig südlich von vorigem Orte, ist seit Eusebius und der Kreuzsahrer Zeiten als das Rain, wo die Erweckung des Jünglings von den Todten statts jand (Evang. Luca 7, 11), den Pilgern bekannt genug.

Weiter im West, gang benachbart, liegt bas Dorf Dabi, und diesem gleich nahe Fuleh 86) und Afuleh, jest verfallene Dorfer am Westfuß bes Gebirges gegen Die Ebene Esbrelom, an welchen die Wasserscheibe, zwischen Rison und Jordanzufluffen gen Weft und Dft, nach Gud vorüberzieht, nur dreiviertel Stunden weftlich vom Dorf Solam. Diese Orte sind aus den Rreuzzügen als Castellum Faba (Castell ber Bohne, auch Fula genannt) befannt, bas im gemeinsamen Besit ber Bospita= liten und Tempel=Ritter war, und im Jahr 1187 von Sultan Saladin erobert mard. In jüngster Zeit ward dieser Ort, ben Burdhardt Fele 87) nennt, mit seiner Umgegend, als die Neufranken in Syrien bis Nagareth vordrangen, 1799, das Schlacht = feld, das gewöhnlich "vom Tabor" genannt wird, wo General Rleber, unter Beiftand Bonaparte's, mit 2000 Mann das Tur= tenheer von 25000 Mann, das von Damaskus zum Entsatz von Affa herbeieilte, nach der ersten Attaque vollständig in die Flucht schlug. Wilson bemerkte im Fuleh noch im 3. 1843 beim Bor= überziehen Ueberrefte seiner allerdings zerstörten Ummauerung, Die aber hinreichendes Beugniß seiner einstigen Bedeutung und Stärke ale fefte Burg barbieten 88).

Won, wo die große Damaskusstraße sich nordostwärts in 2 Arme spaltet, von denen der rechte an der Oftseite des Tabor durch das obere Thal des Wadi el Bireh gegen Nord (und dies ist die gewöhnlichere 89) große Hauptstraße nach Damaskus) zum Chan et Tudschar, der linke Arm an der Nordwestseite (meist von Christlichen Reisenden besucht, die Nazareth und den Tabor besteigen wollen) des Tabor vorüber zu demselben Chan führt, wo beide Straßen, auf denen das Türkenheer heranzog, sich wieder vereinigen. Diese große Damaskusstraße setzt dann weiter gegen S.W. über die genannten Dorfruinen Füleh und Afüleh sort, die hier am östlichen Ansange der Ebene Jest eel

89) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 90.

<sup>36)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 411; Wilfen, Gesch. b. Kreuzzüge. III. 2. S. 231. 267. 87) Burckhardt, Trav. p. 339; bei Gesenius II. S. 586. 88) Wilson, The Lands etc. II. p. 89.

recht eigentlich auf der Bafferscheibeebene liegen, auf ber, nach Robinson, fein Rucken 90), nicht einmal eine Lanb= welle zu bemerfen ift, obwol biese volle Ebene im R., G. und B. ihre Baffer gegen bas Mittelmeer, wie gegen G.D, von bem bort faft unmerklich beginnenben Abfall, burch bas Thal Jesteel gegen Oft nach Beifan und zum Jordan fenbet. Solam 91), im S.D. von Fuleh, auf ben letten füdlichen Borhöhen bes kleinen hermon, welchem Ber'in, an der Quelle bes Wadi Beifan bei Jesreel, nur 11/2 Stunden gegenüber sublicher vorliegt, von dem es eben durch das tiefe und eben so breite Thal Jedreel getrennt ift, hat nur eine fleine Quelle, ift gegenmartig ein fleines, schmutiges Dorf, bas aber burch feine Lage die ganze westliche Ebene bis zum Carmel hin bominirt. Es ift (bas Gunem Schunem auch Sulem im Onom.), bas mit Jedreel und Chesuloth von Josua als Gränze des Stammes Isaschar angegeben marb (Josua 19, 18), wo die Philister lager= ten, benen Saul gegenüber zu Gilboa ganz Israel versammelt hatte, und von da aus in Furcht nach Endor zur Wahrsagerin ging (1. Sam. 28, 4), mas gang nahe lag. Es ift bas Sunem, von wo die schöne Abisag zu David gebracht mard (1. Kön. 1, 3), und von wo die gaftfreundliche Wirthin Elisas, die Sunamitin (von Sunem, d. i. Sulem), als ihr Sohn gestorben war, auf ihrer Eselin leicht ben Propheten auf bem naben Berge Carmel erreichen konnte, ihren Sohn wieder in bas Leben zu rufen (2. B. b. Kon. 4, 8-25). Eufebius im Onom. nennt Sulem als 5 römische Mill. im Guben bes Berges Tabor gelegen, was mit ber Lage bes heutigen Solam gut stimmt, beffen ganz in Bergeffenheit gerathene Stellung von Monro zuerst wieder aufgefunden und von Jacotin auf seiner Rarte zuerst wieder eingetragen warb.

<sup>&</sup>lt;sup>590</sup>) Robinfon, Pal. III. 1. S. 416. <sup>91</sup>) Ebend. III. 1. S. 402—403; v. Raumer, Pal. S. 137.

#### Erläuterung 4.

Der Wadi Beisan, die Stadt Beisan und das Gebirge Oschelbon. Zer'in, das alte Jesreel; die Duelle Jesreel (Ain Oschalud) im obern Wadi Oschalud. Das Gebirge Gilboa. Beth Sean, Scythopolis, Beisan.

Burdhardt trat in bas Thal bes Wabi Beifan, bas vierte und südlichste ber genannten größeren unter sich paral= lel ziehenden Querthäler, vom Norden herabkommend, vom fleinen Germon unmittelbar bei ber Ortschaft Beifan 92) ein, ohne ben Verlauf bes ganzen Wabi aufwärts und abwärts von beffen Quelle bis zur Mündung in den Jordan kennen zu lernen. Irby und Mangles besuchten es vom Tiberias-See aus auf bemfelben Landwege, wie Molyneux, und wanderten von da gegen Sud 93) weiter zum Jordan. Rein andrer Reisender hat seitdem bas Thal bes Wadi Beifan weiter aufwärts verfolgt bis zu seiner Quelle, und dies bleibt noch fur eine Entdeckungereise übrig: benn die gro-Bere Bahl ber Wanderer jog nur an feiner Quelle bei Jegreel, die auf der Gränze des Gebirgs Dschilbon (Gilbon) und der Ebene Esbrelom, auf bem boben, aber flachen ebenen Bafferscheiderücken zwischen Jordan und Mittellandischem Meere liegt, vorüber, weil bort die große Damastus = Straße von Samaria über Dichenin (Jenin) nach Mazareth fowol, als zum Sabor und Tiberias bicht vorüberzieht.

Siedurch ist das Gebirge Dschilbon, das Quellgebirge des Beisan-Flusses, welcher an dessen Nordwand entspringt und im Beisan = Thal auch seinen Ausgang von West her nimmt, näher bekannt geworden; auch führt von Dschenkn (Je=nin) direct gegen N.D. ein Weg 94) über das Gilboa = Ge=birge hinüber nach Beisan (über Fukua und Dschelbon, das alte Gilboa, wonach diese Orte auf Rieperts Karte eingetragen sind, obwol nicht ganz richtig, weil die Orte nicht selbst besucht wurden, sondern die Lage dieses Dorses, Dschelbon, erst der Aussage eines Mannes in Nazareth entnommen wurde, der aber diesen Weg bereist hatte). Am Westende des Gilboa-Gebirgs über

<sup>92)</sup> Burckhardt, Trav. bei Befenius II. S. 591 - 595;

<sup>93)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 301—304.

111. S. 388 und Note 1.

Ber'in an der Quelle Jesteel des Beisan = Flusses zogen v. Schubert 95), Nobinson, Wilson nordwärts nach Nazareth vorüber, ohne jedoch in das Beisan = Thal selbst weiter ostwärts, als bis zu seiner Quelle einzuschreiten, was jedoch wünschens= werth gewesen sein würde, um die Natur dieser, wie es scheint, tiefsten und flachsten Einsenkung zwischen Jordantiese in Ost und dem Mittelländischen Meere in West genauer kennen zu lernen.

Nur dreierlei Gesichtspuncte sind es, über die wir, wegen sonst mangelnder Quellen, hier fragmentarisch einige Auskunft zu geben versuchen können: über Zer'in oder das alte Jesreel, über das Gilboa-Gebirge und über die Stadt Bethsean (Sch=thopolis), das heutige Beisan.

1. Zer'in (Ser'in), das alte Jesreel, und die Quelle Jesreel im Thalgrunde, bem obern Wadi Beifan.

Auf dem Zusammentreffen dieses Beifan=Thales, bas bis zu seinem westlichen Ende als eine Chene fich zeigt, mit ber öftlichsten Ginbucht ber Esbrelom-Chene (mit der Rison-Quelle, wie jene mit der Jesreel= oder Beifan=Quelle) er= hebt sich eben gar feine relativ größere scheidende Sohe im D. und B., und beide Chenen gehen so vollkommen in ein= ander über, daß schon v. Raumer biefes Terraingebilbe fehr paffend ein "offenes Thor" 96) nannte, zwischen dem Gudabsall des galiläischen Hochlandes (nämlich dem Dschebel ed Dahi ober fleinen Hermon) im Norden und bem Gilboa = Gebirge in Süben, einen Einschnitt, ber hier von Dft nach Weft, vom Jordan bei Beisan durch die Risonebene bis zum Mittelmeer fortsetze. Allerdings liegt jedoch Beifan im Often schon auf einer ziemlich erhöhten Terraffe über bem Jordanspiegel (s. ob. S. 365); von Weften her sollte man nach ber irrigen, aber gewöhnlichen Vorftellung eines fprischen Gebirgezuges von D. nach S. mehr hemmungen erwarten. Aber hier erflärt Robinson mit Bestimmtheit 97), daß die zwischen bem Westende von Gilboa und bem fleinen hermon im G. und M. begranzte Ebene

<sup>595)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 164—168; Robinson, Pal. III. 1. S. 385—417; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 84—91 und 303—304.

96) v. Raumer, Pal. S. 44.

97) Robinson, Pal. III. 1. S. 393.

ine Stunde Breite habe, und unterhalb Zer'in (Zerain) anz hinabreiche gegen D.S.D. bis nach Beisan, ja, daß er von zer'in aus selbst die weit niederiger als dieser Ort liegende Akrosolis von Beisan habe erblicken können, während dieselbe Einsenkung, nur mit sanfter Hebung gegen N. W., sich der Ebene on Esdrelom sehr bald anschloß.

Genauer die Stelle dortiger Wasserscheide zu bezeichnen, var nicht möglich, weil sie sich durch keine besondre Höhe markirt; sie schien im Norden Zer'ins um die Ruinendörfer Faleh und Ufaleh (s. ob. S. 407), südwärts von Zer'in aber gegen die Ruinen Sundela hin zu liegen.

Von S.W. her kommend, auf der großen Straße von Dichenin (Jenin) an den Nuinen Sundela's vorüber, erblickte man
auf einer nur welligen hohen Ebene zum ersten Male den Ort
Zer'in, von dem gegen West <sup>98</sup>) die vollkommene Ebene
Esdrelom oder Jezreel sich in unabsehbarer Ferne ausbreitet.
Um so überraschender war es, bei Betretung des Ortes selbst zu
sinden, daß er auf dem Nande eines gegen Nord steil und an
100 Fuß hoch absallenden Felsabsalles liege, der von der Nord=
osteke des Oschilbon= (Gilboa=) Gebirges ausläuft, und
an der Nordseite des Absalles durch die eine Stunde breite
Thalebene des Beisan begränzt wird, die jenseit wieder ganz
allmählich zu den Höhen des kleinen Hermon aussteigt.

Dieses Zer'in=Dorf, gegenwärtig in Verfall, mit wenig mehr als ein paar Dugend Häusern, die zwischen Ruinen stehen, liegt hiernach doch absolut wie relativ hoch, und dominirend über der östlichen wie über der westlichen Beisan= und Esdre- lom = Chene, welche lettere von dem antiken Namen des Ortes Iebreel (Josua 17, 16, Jesreel im Thal) auch den Namen Ebene Jesreel bei den Hebräern erhielt, ein Name, den erst die Griechen in Esdrelon (Esdraelom), das Mittelalter in Stra- bela 90), die Araber in Zer'in (Zer'ain), freilich auf sehr ver- schiedene Weise, umgestaltet haben: denn Eusebius sagt schon unter der Rubrik Jesreel, es liege der Ort Esdrael in dem großen Felde zwischen Schthopolis und Legio (s. v. lesoand, Esdoandar, er the mexaliq nesdiq neukerny metakt Zuvonódews nai Aeyewos; im Onom.), was ganz richtig die

<sup>98)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 392. 99) Itinerar. Hierosol. p. 586; ed. Parthey. p. 276.

gange Einsenkung (in campo magno) bezeichnet, bie man nicht blos, wie gewöhnlich, auf die größte Gbene (baher der Ueberseter auch in campo maximo sagt), nämlich auf die Ebene Jezreel allein zu beziehen hat: benn berfelbe Ausbruck wird ichon von Josephus auf verschiedene große Ebenen (z. E. auf el Battauf) 600) bezogen. Die Bezeichnungen Jesreel und Esbrelom für die Ebene sind also gleich bedeutend. Die Benennung Ber'ein bei ben Arabern entstand leicht, ba bie Ende fylbe in Jedreel, nämlich el, bei ihnen fehr häufig in en und in übergeht (z. B. fehr gewöhnlich Beni Isranen, fatt B. Israel u. a.), der schwache Anfangshauch J aber wegfällt, und durch die so häufige Transposition des es in se ober ze die Stammesform, die bei Arabern in Gebrauch fam, fogar gang ibentisch 1) mit der antiken hebräischen Form des Namens blieb. Schon die Rreugfahrer erfannten diese Identität bes Namen und ber Localität an, ba Will. Tyr. Hist. XXII. 26. fol. 1037 sagt, baß man Jegrabel in der Bulgairsprache mit bem Namen "parvum Gerinum" belege.

Der hebräische Name, ben auch Josephus noch in seinen Antiquitäten gebraucht (Tespáela Antiq. Jud. VIII. 13, 6 u. IX. 6, 4), ist der Stadt selbst geblieben, und daher auch der unter ihr liegenden Quelle, und speciell dem gegen Ost sichtbarer abs sinkenden Thale Jedreel (Richter 6, 33, die Midianiter lagerten im Grunde Jedreel), während der griechische Name Eddres Ion, den aber Josephus nicht gebraucht, um das µέγα πεδίον zu bezeichnen, obwol im Buche Judith 1, 8, 4 u. 5 (Ἐσδοηλώμ) und an andern Orten, wenn diese griechische Korm vorkommt, sie blos der großen Ebene im Westen der Stadt Jedreel geblieben ist.

Der Name Zer'ain, wie Wilson ihn schreibt, scheint mehr Bezug auf die nahe berühmte Quelle (Ain) nehmen zu wollen, deren das Buch Samuelis schon als eines Lagerortes Erwähnung thut (1. Sam. 29, 1: die Philister versammelten ihr her zu Aphek, und Israel lagerte sich zu Ain in Tezreel). Der Ort ist gegenwärtig unbedeutend zu nennen gegen seine frühere Zeit, da Isboseth, Sohn Sauls, König in Jesreel und ganz Jerael

genl. Gef. Bb. III. 1. 1849. S. 59.

1) Robinson, Pal. III. 1. 2849. S. 59.

2) Robinson, Pal. III. 1. 6. 396; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 87.

vurbe (2 Sam. 2, 8 u. 9), und Ahab und Jesebel bort ihren Ballast und Residenz nahmen (1. Kön. 18, 45 u. 21), wo sie den Beinberg Nahole an sich riffen, und die Strafgerichte Gottes ihr Wilson zählte 30 bis 40 hütten des heuhaus vernichteten. tigen Dorfes (im 3. 1843) zwischen Trümmern, unter benen auch eine Anzahl von Sarkophagen um den Ort zerstreut liegt, die auch schon Robinson links am Wege vor dem Orte mit ihren Sculpturen als die einzigen Zeugen früherer Größe bemerkt Bei einem Ritt um den Ort gahlte Wilson, bei einem zweiten Besuche, unter vielen Ruinenhaufen aus schwarzem Ba'= saltgestein auch 11 Sarkophage, die ihm von sehr hohem Alter und selbst aus altisraelitischer Zeit herzustammen schie= nen 2), und auf Basaltbrüche aufmerksam machten, die man bisher auf diesem Gebiete nicht kannte. Unter den Trümmern erhob sich noch ein alter quabratischer Thurmbau, den Robinson, wie Wilson, bestiegen und von ihm eine ausgedehnte Aussicht gewannen: im Norden erhob sich ber Dichebel ed Dahi, in N.W. fah man bie Berge von Nazareth und Galilaa. Gegen West sah man die Berge bes Carmel in ihrem Zuge bis zum Meere; im äußersten Often jenseit des Jordan, über den Beifan= Grund hinweg, die Gebirgswand von Bathaninah (Ba-San) und Abschlun (Eglon). Auf dieser geringen Thurmhöhe über dem Ort erblickte man, näher im Oft, sogar den Tell Bei= lan, oder die Afropole über der alten Schthopolis. Besten, aber eben so genähert, auf ber Ebene Esdrelom vor bem Carmel sah man ganz deutlich Ledschun mit seinem Mi= naret, das alte Legio (nahe dabei Maximianopolis 3), welche bas Itin. Hieros. 586 und hieronymus in Campo Megiddo gelegen angeben); also die beiden Hauptstationen im Oft und Beft, welche nach bem Pilger von Burdigala 10 und 12 Millia= tia, d. i. nach heutiger Berechnung ber Araber auf jeter Seite 3% Wegstunden von dem gemeinsamen Mittelpuncte entfernt Beide Orte schienen, bem Augenschein nach, auch gleich weit entfernt zu sein 4). Sollte dieser Thurm nicht auch ein uraltes Denkmal aus der ernsten Zeit des Propheten Elisa ein, da König Joram in Israel, Sohn der verhaßten Jesabel, dier frank lag an den Wunden, die er im Kriege gegen die Sprer

<sup>\*)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 87 und 303.

3) Robinson, Pal. III. 2. S. 792.

4) Ebend. III. 1. S. 396.

erhalten, und sein Gegenkönig, Jehu, von Gileab heranzog mit Kriegsleuten, ihn vom Throne zu stoßen und das ganze haus Ahab zu stürzen. Denn als dieser Feind (unstreitig durch das Thal von Beisan, das alte Bethsean) gegen Jesreel, wo auch Ahasja, der König von Juda, sich eingefunden hatte, im Anzuge war, heißt es im 2. B. d. Kön. 9, 17: "Der Bächter, der auf "dem Thurm zu Jesreel stund, sahe den Hausen Jehu kommen, "und sprach: Ich sehe einen Hausen. Da sprach Joram: Rimm "einen Reiter und sende ihnen entgegen, und sprich: Ist's Friede? "— Aber es war Krieg und Mord."—

Ein besseres Zeugniß, als dieses historische, läßt sich kaum sur die Identität dieser Localität seit dreitausend Jahren geben, und der Ausdruck im 1. B. d. Kön. 4, 12 bestätigt nicht weniger die große Treue jener historischen Denkmale, durch die oft nur mit einem einzigen Worte gegebene characteristischken Züge (s. oben S. 28), wo es auch z. B. von einem der 12 Amtleute Salomo's heißt, daß er gesetzt sei über "das Land zu Thaenach und zu Res"giddo und über ganz Bethsean, welche liegt neben Zarthana, "unter Iesreel u. s. w."; denn eben dies war derfelbe Einsdruck, den vom Thurme aus die stärkere Senkung des Beissan schundes gegen Ost hin dis zum Tell Beisan auf beide neuere Beschauer machte.

Wilson 5) sah von dem Thurm gegen S.W. die Berge von Samaria, gegen Süb das Gebirge Dschilboa (Gilboa), diesem gegen D.S.D. die fonst unbekannten, aber boch mit jenen zusammenhangenden Dichebel Raleli, von dem die Araber ausfagten, daß der Dichebel Dichelbun (Gilboa) erft bahinter liege, was Wilson nicht mit Robinsons Angaben in Uebereinstimmung bringen konnte, ba Rieperts Rarte bas Jelbun (Dichelbun) an dem Nordabhang bes Gebirgszugs ansette. Dutch Shult spätern Besuch (1847) ist hier erst eine Berichtigung eingetreten. Gegen ben Norben sah man unter bem Weli eb Dahi das Dorf Solam (Sunem, s. ob. S. 408), südostwärts von diesem Schuttah (vielleicht das Beit Sitta, bis wohin Sideon die Midianiter zurudtrieb, B. Richter 7, 22), und noch weiter im Thale abwärts das Dorf Rumieh, das kurzlich von Shult für das Kvaµw'v im Buche Judith 7, 3, womit auch 5. Groß übereinstimmt, erkannt wurde 6).

<sup>65)</sup> Wilson, The Lands etc. Il. p. 87. 6) Dr. E. S. Schulk.

Beim hinabsteigen von Ber'in (Zerain) zu ber nördlichen Steilwand des Dorfes, sagt Wilson, kam er ganz unerwartet u einem Brunnen, aus welchem das heutige Dorf mit Waffer versehen wird; ihm schien bies die Alin Jezreel im 1. Sam. 29, l zu sein, wo sich Israel einft lagerte zum Kampf gegen bie Bhilifter; nicht aber die Quelle Alin Dichalud (Jalud) weiter im Oft, die Robinson besuchte. Wilson 7) giebt ihr aber keinen Namen, er durchschritt von ihr gegen el Mezraah hin nord= westwärts nur ein sehr fruchtbares Land, aus dem hie und ba Basaltfelsen hervortraten, wodurch die Stelle dieser hier fast schon verschwundenen Gebirgsart, welche einft die Quadern zu ben Tobtenkiften Jesreels liefern konnte, gefunden mar. Umber lagen bie erntereichsten Gersten = und Waizenfelder. Bei einem zwei= ten Besuche, wo ihm die größere und fehr regelmäßige Senfung dieses Thals gegen Oft sehr deutlich auffiel, und er mehrere Quell= bache fand, die daffelbe reich bewäfferten, obwol in ber schon vorgerückten Jahreszeit boch auch schon mancher Halm verwelkt mar (27. Mai), bemerkte er, bag ber größte Theil biefes Bobens an den obern Duellbächen des Jesreel=Thales aus Basalt ober basaltischem Tuff bestehe, der die Basis der ganzen Ebene um Megraah, also ben nordöftlichen Grangsaum ber grofen Ebene Esbrelom bilbe, bis zu ben anftogenden Soben von Nazareth und dem Tabor, von wo diese Gebirgsart ihren Gang gegen ben Westrand bes Tiberias = Sees und oftwärts bis Dicho= lan und Hauran fortsetze (f. oben S. 295 u. f.). Den Trummern biefer Gebirgsart in ihrer Verwitterung, nebst ber Bermengung derselben mit Alluvialmasse, schrieb er die große Fruchtbarkeit diefer berühmten Cbene zu, die auch Robin= son anerkannte 8).

Diesen führte vom Dorfe Zer'in sein Weg an demselben Fels= absate nordwärts hinab, so daß er nach 12 Minuten Sinabsteigens zu einer Quelle kam, die an mehreren Stellen hervortritt und in vielen kleinen Bächen durch Kiesboden sich verzweigte, bis sie sich weiter unterhalb zu einem gemeinsamen Bache ver= einen. Man nannte sie "die todte Quelle ('Ain el=Mei= piteh) 9), weil sie früher zu vertrocknen pflegte; damals aber war

Zeitschr. b. Deutsch. Morgenl. Ges. Bb. III. 1. S. 48, und H. Groß Anm. S. 58. 7) Wilson, The Lands etc. II. p. 88, 303 und 304. 8) Robinson, Pal. III. 1. S. 401. 9) Robinson, Pal. III. 1. p. 400—402.

sie durch einen wohlthätigen Mann für die Cultur des Thales wieder aufgegraben und in Canale geleitet. Dies scheint wol jene nachste von Wilson für die mahre Alin Jezreel gehaltene Quelle zu Aber Robinson fant 20 Minuten fern von ihr, weiter in Oft, eine andre sehr große Wasserquelle auf, die nicht me= niger Unsprüche auf eine hiftorische Bedeutung zu machen scheint. Sie tritt unter einer Wand von Conglomoratfels hervor, welcher hier den Fuß des Gebirges Gilboa bildet (Gilboa im Bebräischen hat ethmologisch bie Bedeutung einer ,, aufspru= belnden Quelle" 10), und es wäre wol möglich, daß biefer Name von dieser characteristischen Stelle erft auf das Bebirge selbst übertragen mare). Das Waffer Dieser Quelle ift vortrefflich und bildet sogleich unterhalb der Felsspalten, die es verläßt, einen schönen klaren Teich von 40 bis 50 Fuß im Durchmesser, ber voll kleiner Fische ift; ber Bach feines Abflusses treibt fogleich eine Müble, und zieht dann weiter thalab, unftreitig eine Sauptquelle des Badi Beifan, obwol diefer Name hier, so weit heraufwärts im obern Theile des Thales, nicht in Gebrauch zu fein scheint. Sie heißt heutzutage bei ben Arabern vom Stamme Sacher ober Saker, beren Zeltlager Wilson bei Beni der feinem Durchgange oftwärts berfelben ftehen fah, 'Ain Dichalub (Jalûb). Das ift Quelle Goliaths, benn el = Jalût, wie auch Bohaedbin 11) den Namen schreibt, enthält die arabische Form für Goliath. Das Itinerarium Hierosolym. p. 586, das jene Station Jedreel, Strabela 12) nannte, giebt ben Zusat: ibi sedit Achab rex et Helias prophetavit, fügt aber noch hinzu: ibi est campus, ubi David Goliat occidit. Freilich eine blos legendarische, aber boch fehr alte Sage aus dem britten Jahrhunbert, die wol durch die Rämpfe ber Philistäer unter David in diesen Gegenden hervorgerufen sein mag (1. Samuel. 29, 1 u. 11).

Diese Duelle war wol wegen ihres Wasserreichthums noch mehr zur Ain in Jesteel geeignet, an der ein ganzes heer Israels sich lagerte, als Saul und Jonathan noch dessen hele denmüthige Führer waren, die aber von hier aus bald auf dem nahen Gebirge Gilboa in der Schlacht mit den Philistern ihren Tod sanden (1. Sam. 31, 1—4). Dieselbe strategische Bedeutsam-

Vita Saladini p. 53; s. Wilfen, Geschichte b. Kreuzzüge. III. 2. ©. 231. Note 146.

Parthey. 1848. p. 276.

keit, durch ihre Lage als Durchgangspunct, wo die Nord= und Oft-Strafen fich freuzen, wie burch ihren großen Baffer= reichthum, hat diese Localität häufig und auch noch in den Zei= ten ber Kreuzzüge, in ben Feldzügen Salabins und ber chriftlichen Heere (z. B. unter König Fulco, Will. Tyr. XXII. 26. fol. 1037) ausgeübt, wo ein wichtiger Lagerort und Entscheidungs= punct ber Schlachten hier an berselben Quelle lag, welche von ben Franken zur Zeit Tubania genannt wird. Denn hieburch ging ber nächste und bequemfte Weg, auf bem die Reiterschaaren ber Saracenen unter bem Sultan Salabin aus Peraea unb bem Jordanthale über Beifan ihre ersten Ginfalle in die Mitte Samaria's und Galilaa's machen konnten, und die Quelle hatte Bafferfülle für ihre, wie Willermus Tyr. sich ausbrückt, unzähl= baren Beere, benen ftets baran gelegen war, biefe Bafferftation zu behaupten. Daß bie Baffer aus biefer Duelle aber mirklich einen und mahrscheinlich ben bedeutenoften Quellarm bes Wabi el Beifan bilben, was noch fein neuerer Reisenber als Augen= zeuge bestätigen konnte, obwol Schult im Gilboa-Gebirge erfuhr, daß dieser Wasserlauf Wadi Dschalud 13) genannt werde, mar schon bem Erzbischof von Thrus bekannt: benn er sagt es aus= brudlich, daß Sultan Saladin, als er von bem Frankenheere ge= brängt am Duell Tubania sein Standlager nicht mehr be= haupten konnte, plöglich von demfelben aufbrach, und abwärts bem Laufe dieses Quellwassers folgend, sich nach Beth= sean zurückgezogen habe (Histor. Lib. XXII. 26 l. c.: ex insperato fontem deserit, inferiusque versus Bethsan, fontis ejusdem fluenta sequens vix unius milliarii spacio a nostris semotus, castra metatus est). Noch ein fleiner Umftand beftätigt es, daß Tubania die heutige Alin Dschalud ift, nämlich die von Robinson bestätigte noch heutige Unwesenheit vieler Fische; benn ber Erzbischof erzählt (Histor. L. XXII. 27 fol. 1039), daß man feine oder nur wenige berfelben barin habe erwarten konnen, um so überraschter aber durch die große Menge in diesem Quell= wasser gewesen sei, so daß das ganze Heer der Rreuzfahrer sich in feinem Lager bei berfelben bamit habe erquiden fonnen. ware bei einem der geringern Brunnen der Umgebung wol nicht möglich gewesen.

<sup>13)</sup> s. Zeitschrift d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. B. III. 1849. H. 1. S. 48.

## 418 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Die älteste Nachricht von ber Vertheilung bes Landes an die Stämme fagt une (Josua 17, 11), daß Beifan ober Bethfean, (Schthopolis) zu Manasse, im Stammesbezirk Isaschars gehörig, fananitische Bewohner hatte, welche zu vertreiben und zu unterjochen aber Manasse zu schwach war (Richter I. 27). sie mächtiger wurden, konnten sie dieselben nur zinsbar machen, aber vertrieben sie nicht (Josua 17, 13) 14). Die Kanaaniter bewohnten baher fortwährend bortige Städte bes Landes, wie Bethsean so auch Endor, Thaanach, Megiddo u. a. In biefer Zeit ber Uebermacht ber noch einheimischen Bevölkerung zeigten fich bie Rinder Joseph, welche in zwei Stämmen, Ephraim und halb Manasse, bas Saus Josephs ausmachten, bei Josua (Jos. 17, 14-18) sehr unzufrieden mit bem ihnen durch das Loos zugefallenen Erbe, weil sie ein zahlreiches Volk seien und nicht mehr als ein Loos und ein Erbtheil empfangen hätten. In Folge dieser Klage weist sie Josua an, als mächtiges Volk sich ben Wald auszuhauen, und im Lande der Pheresiter und Rephaiter (f. ob. S. 122) durch Ausrottung der Kanaaniter sich Raum zu schaffen. Die Kinder Josephs erwidern (B. 16): "Das Ge-"birge werben wir nicht erlangen, benn es find eiserne Wagen "bei allen Kanaanitern, die im Thal des Landes mohnen, bei "welchem liegt Beth Sean und ihre Töchter (ftabte) und "Jedreel im Thal." — hieraus und aus dem folgenden ergiebt sich deutlich, daß das Gebirge Gilboa hier bezeichnet ift, bas von Beth Sean (Beifan) bis Jesreel reicht, und die dortige flache Einsenkung von Beisan bis Jedreel und über die anliegende Ebene Esdrelom nur mit dem Thallande im Gegensate bes Bebirgelandes gemeint sein fann: benn nur diese Ebene war für die Wagen der Kanaaniter fahrbar (wie die Ebene im Norden des el Buleh). Und wirklich wird uns eben hier, in diefer Chene von Jedreel erzählt, daß die Könige Joram von Ibrael und Ahasja von Juda, "auf Wagen" ihrem Feinde entgegen fuhren, und "auf Wagen" vor ihm entflohen (2. B. b. Ron. 9, 21), daß Jehu, als er von Jesreel nach Samaria eilte, auf einem Wagen fuhr, zu bem er im hirtenhause ben treuen Jonabab zu sich auf ben Sit einlub (2. B. d. Kön. 10, 15). Und noch neuerlich ward ber Reisende Wilson 15), ber aus bem ganz unfahr-

Lands etc. II. p. 303.

baren südlichen Palästina, bei Dschenin (Jenin), in das nördlichere Gebiet der Hochebene Esdresoms und Jesreels eintrat, überrascht, wie ganz verschieden von jenen hier die Wege auch heute noch bequem fahrbar sein würden, wenn man nur Wagen in Gebrauch hätte. Schon im Alterthum war der Wagen hier im Lande der Trop der Mächtigen, wie das Pferd des Reiters in Jerusalem (Sacharja 9, 9 und 10).

Aber noch eine merkwürdige Volge geht aus obiger Zeitangabe bes Buches Josua hervor, daß damals Gilboa noch mit seinen Umgebungen ein unzugängliches Waldgebirge gewesen, wovon gegenwärtig keine Spur mehr verhanden, und badurch um fo mehr bas Afyl feiner Bölker; ja, daß in dem Rathe des großen Feldherrn, ben er ben Josephiten gab, wol mit ein wichtiger Grund ber so allgemein geworbenen Berödung und Wafferkargheit Pa= läftina's lag, bas Aushauen ber Waldreviere, in benen bie ursprünglichen Insassen noch ihre Asple längere Zeiten hindurch zu behaupten im Stande sein mußten, als auf den gelichteten Feldern und Bergen. Gewiß hat barum auch bas Gebirge Gilboa und ber Thalgrund Jedreels heutzutage ein ganz anderes Unsehen als zu Josuas Beit. War boch beim Austritt aus bem füblichen Bergpfabe von Dichenin und beim Gintritt in die fruchtbarfte Aue von ganz Palästina, in die Subgränze ber Ebene Esbrelom, in bem unermeglichen Ueberblick bes bortigen ganzen Diftrictes heut= zutage fein einziger Baum 16) zu seben.

2. Das Gebirge Gilboa, jest Dichelbun (Jelbon), ober Dichebel Fuku'a; Gelbue bei hieronymus, Gelboë ber Rreuzfahrer.

So unbedeutend auch das heutige Gebirge Dichelbun in sei=
nen Bergformen oder natürlichen Begabungen, ja selbst nach seinen
gegenwärtigen Bevölkerungen, dem Wanderer erscheinen mochte, da
es bis auf dies lette Jahrzehend fast ganz aus der Liste der Na=
men und der Erinnerungen geschwunden, und Terra incognita
geblieben war: so hat es doch noch dem Vertrauten der althebräi=
schen Zeiten seinen classischen Werth für deren Geschichten beibe=
halten. Wer könnte ungerührt an diesem Gebirge vorüberziehen
bei dem Gedanken an Davids und Jonathans Freundschaft

<sup>16)</sup> Wilson, The Lands II. p. 85.

und an bessen Klagegesang, 2. Sam. 1, 19 u. f., in bem er voll tiesen Schmerzens ausruft: Die Zierde Israels ist auf beinen Söhen Gilboa geschlagen (Saul und sein Sohn Ionathan); wie sind die Helden gesallen im Streit auf beinen Höhen; wie holdsselig und lieblich im Leben, sind sie auch im Tode nicht geschieden, die streitbaren Helden" und B. 21.: ihr Berge zu Gilboa, es müsse weder thauen noch regnen auf euch, noch Acker sein u. s. w.: benn die Philister hatten gestritten wider Israel, und die Männer Israel sichen vor den Philistern, und sielen erschlagen auf dem Gebirge Gilboa; Saul und Jonathan mit ihnen. Des König Sauls Harnisch wurde im Hause Astharoth, sein Leichnam auf die Mauer zu Beth sean ausgehängt (1. Sam. 31, 1 u. 10); später mit Ionathans Gebeinen vereinigt, durch den königlichen Sänger und Helden David im Lande Benjamin, zu Zela, im Grabe seines Vaters Kis beigesetzt (2. Samuel. 21, 14).

Tritt man aus dem Berglande Samaria's durch ben letten Engpaß, in welchem Dschenin (Jenin, Ginaea) liegt, in den südöstlichsten Einbug der Ebene Esdrelom ein, so hat man von da in 2 Stunden Wegs Zer'in erreicht, das am nordwestlichsten Vorsprung des Gebirges Oschilbon (Gilboa), auf dem letten Feldrande erbaut ist: denn von da zieht sich dies Gebirge an der Südseite des Wadi el Beisan gegen S.D. fort bis zu der steilen Gebirgswand im Jordanthal, welche südwärts der Stadt Beisan, an ihrer Terrassenstuse, die Westseite des Ghor begränzt. Es muß hier die Gegend zu suchen sein, wo noch jene Tribus der Beni Saker ihre Heerden in der Nähe des Jordan weiden, die Molyneux dort vorsand (f. ob. S. 363), die aber auch an der Nordseite des Dschilbon-Zuges, im Wadi Beisan ihre Heerden treiben und ihre Zeltlager ausschlagen, westwärts die zur Quelle Jesreel, wo Wilson ihre Lager sah (s. ob. S. 414).

Rommt man von Dschenin nach Zer'in, so hat man zur rechten hand nur den Südabhang des Gilboa = Gebirges im Auge, das eben hier gegen S.D. streicht 17), während die Wassers bäche schon von Oschenin an bis nach Zer'in insgesammt auf der West eite der Wasserscheide zum Bette des Kison und zum Mittelländischen Meere ziehen; aber im Sommer, als Robinson sie durchschritt (16. Juni), lagen sie alle trocken. Diese Wassersscheide an der Südseite des Gilboa = Gebirges, so wie die Bäche,

<sup>&</sup>lt;sup>617</sup>) Robinson, Pal. III. 1. S. 391.

vie daselbst ostwärts zum Jordan fließen, sind noch völlig unbekannt. Der nächste von Burckhardt dort genannte Zusluß von Westen her, im Süden von Beisan, soll der Wadi el Maleh 18) (auf Rieperts Karte, Wadi el Malih) sein; aber bereist hat hn Niemand. Berggreen hat ihn nur in seinem oberen Laufe überschritten.

Gleich beim Austritt aus bem Defilé, in welchem Dichenkn steht, erblickt man jenseit der vorliegenden ebenen Einbucht, ober des südöftlichsten schmalen Armes der fruchtbaren Esdrelom=Chene, zegen N.D. ben Gilboa = Bug, an bessen westlicher Flanke ber Weg auf abwechselnden niedern Höhen und geringen Depressionen vorüberführt. Die Berge ober vielmehr nur die Sügel Gilboa's, bemerkt Wilson 19), haben in ihren allgemeinen Umriffen nichts Interessantes durch ihre Formen; sie steigen nicht hoch, sie zeigen nur wenig grunes Weideland und gar keinen Ackerbau; Wald fehlt ganglich. Die breiten nachten Streden und Boschungen von Ralfschichten, und zumal Kreidelagern und öben Strichen, sind bei weitem vorherrschend gegen die grünen Stellen. Die Erhebungs= linie des ganzen Systems scheint nur eine Fortsetzung ber Streichungslinie des langen Karmelzuges in der= selben füdöftlichen Richtung, vom Cap Karmel am Deere bis zum Ghor unterhalb Beifan zu fein, mit der einzigen Unter= brechung jener kaum 2 Stunden breiten Depression, die gegen N.W. in unmittelbarem Zusammenhange mit der großen Esdrelom=Cbene fieht. Daß diese einst das Baffin eines großen Sees gewesen, the seine Wasser sich am Karmel durch das Rison = Thal einen Ausweg verschafften, darüber scheint die Natur des Bodens dieser Ebene keine Zweifel übrig zu laffen, daß er nämlich einft Seegrund mar, gleich den Sumpfniederungen in dem flachen Baffin des nördlichern el Huleh (f. ob. S. 235). Auf dem Wege nach Ber'in kam man durch die Orte Araneh, Jelameh und Sun= bela 20) bei Araneh, zuerst brei Viertelftunden von Dichenin zum breiten westlichen Ende Gilboa's, bas nur noch niedrige Ausläufe bon ba gegen Weft zeigt. Schon von biesen Soben konnte man in westlicher Ferne die blauen Gipfel des Rarmel erblicken, über ber reizenden, fruchtbaren, vorliegenden Ebene. Das zweite Dorf,

<sup>18)</sup> Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gefenine II. S. 594.

<sup>19)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 85—86.

111. 1. S. 392; Wilson II. p. 86.

Jelameh, lag in Ruinen; von Sundela mar fcon früher bie Bon biesem Wege ben Blid gegen bas Gebirge gerichtet, zeigte fich auf beffen nordweftlicher Bobe ein Dorf Ruris; weiter gegen S.D., auf einer ber nacten Belospigen, bas Dorf Degar (nach Schult, nicht Begar, wie bei Robinson und Bilfon), bas aus ber Ferne ein festungeabnliches Unfebn hatte; noch weiter gegen G.D. auf verschiedener Bobe fah man bas Dorf Arabbunah. Noch weiter gegen G.D. auf einem bergigen Landftriche, auf ben füdlichen Borbergen, liegt Fufu'a, von bem bas Bilboa - Gebirge heutzutage bei ben Bemohnern Dichenins ben Namen Diche bel Fufu'a erhalten hat 21). Bom Dorfe Jelbon (Gilboa), beffen Eriftenz vor Robinsons Erfundigungen unbekannt geblieben war, welches aber boch ben antiken Ramen, wenn schon in der heutigen Aussprache Dichelbon erhalten hat, erfuhr berfelbe, daß man dem Gebirge heutzutage nicht mehr diesen Namen beilege 22), auch daß man dieses Dorf von der Subseite nicht seben konne, weil es auf einer felfigen Sobe auf dem Norde abhange ber Rette gegen Beifan zu gelegen fei. Aber bies mar ein Irrthum, ben Schult dahin berichtigte, bag es wirklich auf bem Gubabhange ber Bergmand, jedoch über Fufu'a liege; buf ein Drt dieses Namens, von bem vielleicht das Gebirge selbst enft diese Benennung (obwol sie etymologisch auch von jener großen Quelle hergeleitet werden fann, ba Gilboa im Bebraischen eine aufsprudelnde Quelle 23) bedeutet) erhalten hatte, seit alter Beit existire, beweist die Angabe des hieronymus von Gelbue (im Onom. s. v.: Gelbue, montes alienigenarum (er meint Philistäer, die alloquloi waren) 24) in sexto lapide a Scythopoli, in quibus etiam vicus est grandis, qui vocatur Gelbus). Aussage W. Richardsons, Trav. II. 424, über seinen Weg von Dichenin nach Beisan, findet Robinson zu unverständlich, um hier gehöriges Licht zu geben, und Wilfons Note über bie Dichebel Raleli (f. ob. S. 414) steht auch noch ohne weitere Aufflärung da: doch scheint jene weniger mit Robinsons Kartenangab ber Lage von Dschelbon zu stimmen, als mit Schult Bericht als Augenzeuge, dessen jungste Untersuchungen hierzu bas Bich tiafte über Gilboa, unter allen der neuern Zeit, leider nur zu fun abgefaßt, mittheilen.

<sup>621)</sup> Robinson, Pal. III. S. 388. 22) Robinson, Pal. III. 1. S. 387, 388 und 403 — 404. 23) Rosenmüller, Bibl. Alth. II. 1. S. 111. 24) Relandi Pal. p. 344 u. Cap. XIII.

In Dichenin (Jenin) erfuhr Schult bie Bestätigung ber but früher zu Raufab el Sama burch einen bortigen Bauer jeschehenen Aussage (j. ob. S. 403), wodurch beiläufig v. Rau= ners Zweifel 25) gegen Diese Localität gelöst erscheinen, daß. es in ber Nordseite des Gebirges Gilboa einen Ort gebe, der Beit Ilfah heiße 26). Auch im Dorfe Fufu'a, im N.D. von Dichenin, nach bem bort heutzutage bas ganze Gebirge genannt wird, wiederholte man ihm die Angabe von einer Quelle, Ain Beit-Ilfah (ober Ilua), die ihn fogleich an das Beit = ilua (Be= thulia) bes Buches Judith erinnerte. Er suchte nun ben Ort selbst auf, um ben Schauplat ber Begebenheiten, bie im Buch Judith beschrieben werden, genauer beurtheilen zu können; benn, obwol dieses apofryphische Buch nur eine unhiftorische Erzählung zu Ehr' und Preis ber Heldin des vielleicht allegorischen Romans enthält, und auch die geographischen Daten barin nicht ganz ohne Verwirrung erscheinen, so war boch zu erwarten, baß in ber unmittelbaren Nahe ber Begebenheit ber patriotische Erzähler die geographische Wahrheit der Localität selbst nicht zu sehr verlett haben würde. Und dies bestätigte sich auch im allgemeinen bem Wanderer, ber unter ber Leitung feines Führers aus Fufu'a (im Jahre 1847) von diesem Orte bas Gebirge gegen Mord bin= aufe, an ber Oftseite gegen Beifan wieder hinabstieg, bann am Buß ber Berge an der Nordwand entlang (also im Beisan = Thale aufwärts) ging, von diefer Mordseite her das Gebirge wieder in ber Richtung von Arabboneh zurücküberstieg, also gegen Gub, und durch Deir Ghafaleh (beide Orte auf Rieperts Rarte ein= getragen) nach Dichenin zurückfehrte. Schult überzeugte sich durch diese Excursion, daß der Verfasser des Buches Judith die Topographie diefer Gegend sehr genau gekannt habe.

Beim heruntersteigen vom Oftabhange des Gebirges hinab traf er zu Mubschiddah, das noch auf keiner Karte eingetragen ist, beträchtliche Ruinen aus schwarzem Stein, wie in Beisan (b. i. Basaltgestein). Das Dorf Dschelbon (Jelbon, Gilboa) liegt nicht, wie es die Riepertsche Karte nach Robinsons Erkundigungen eintrug, an der Nordseite des Gebirges, sondern

<sup>26)</sup> v. Raumer, Beiträge zur bibl. Geogr. 1843. S. 19, Artif. Belueir. 26) E. G. Schult, Mittheilungen über eine Reise in Samaria und Galiläa, in Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesellsch. Bb. III. 1849. H. 1. S. 48—49; dazu H. Groß Anmerf. S. 58—59. Dessen Brief im Mscr. vom Jan. 1848, s. ob. S. 80, Nr. 28.

auf beffen Subwestabhange; auch nicht nordöstlich von Fuku'a, fondern füdlich bavon. Bon Mubschiddah's Ruinen, am gleichnamigen Wadi gelegen, der ein füdlicher paralleller Wadi mit dem Wadi Beifan ift, ging Schult um die Nordoft= Ede des Gebirges Gilboa herum, an deffen Fuße hin und fand füdöstlich von Kûmieh 27) (Κυαμών, Judith 7, 3; s. Reland, Pal. 732), also an der Nordseite des Gebirges Gilboa, die Ruinen von Beit=ilua (Berovlova, Judith 4, 5; 6, 6; 7, 3, 12 u. a.). Sie sind meift wuft, aber bas Baumaterial beträchtlich; roh gearbeitete, aber sehr alterthümliche Sarkophage (wie um Zer'in ?, s. ob. S. 413) sind am Buß bes Berges, auf dem jene Ruinen liegen, und an den steilen Abhängen zerstreut. Von hier aus erläutert sich die ganze Erzählung der heldenmuthigen Retterin ihrer Gebirgestadt und des Landes. Oberhalb der Ruinen von Beit-ilua (oder Beit Ilfa), fast senkrecht darüber, erheben sich andre Ruinen, el Dichubeibeh, mit gahlreichen Grabern in Felfen, mit einer Quelle auf berfelben Sohe in geringer Ferne gegen W., Ain el Dichubeibeh genannt, vielleicht ein später angelegtes Neu = Beit = ilua, worauf ber Name hinweift, an ber Stelle ber wahrscheinlich antiken Necropolis von Beit=ilua. Dieser Quelle außerhalb des Ortes wird wol ausdrücklich in Judith 7, 6 erwähnt, wo es heißt: "Da aber Holofernes umher zog, merkte "er, daß außerhalb ber Stadt gegen Mittage ein Brunnen war, "welcher durch Röhren in die Stadt geleitet ward; diese Röhren "ließ er abhauen." Auch Schult vermuthet, daß die Ruinen el Dschubeibeh einst mit benen ber Stadt Beit-ilua in Zusammenhang gestanden. Auch die Orte des affprischen Feldlagers ,, auf bem "Berge gegen Dothaim, von Belma an bis Kyamon, bas ba "ift gegenüber Ebbrelon" (n. Jub. 7, 3), scheinen, nach Schulpes Bemerkung, zu stimmen mit ber heutigen Lage: ba Belma ober Belmen sich in dem Beled Scheich Manfür eine halbe Stunde füdwärts Dichenin wieder erkennen lasse, weil daselbst in dem dor= tigen Brunnen, Bel'ameh, fich ber antike Ortoname erhalten habe; doch muffe dieser Ort, hält S. Groß 28) dafür, als ber öft = liche Endpunct der Heereslinie genannt, viel eher im Oft von Beit=ilua gesucht werden, und nicht südlich, wenn schon dort auch ein Ruinenort Chirbet Bel'ameh, nach Schult, vorkommt, der einst eine Veste gewesen zu sein scheint, welche bie

<sup>627)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 399, 460. 28) Groß, Anmerkungen a. a. D. S. 58 — 59.

Straße von Dschensn nach Näbulus beherrschen konnte. Dagegen inden sich weniger Zweisel gegen das angeführte Dothaim, das rach den zuverlässigsten Angaben, die Schult erhielt, in S.W. von Oschenin liegen sollte, an der Einbucht der großen Ebene Esdrelom, an welcher schon zu Josephs Zeiten die berühmte alte Handelsstraße der Ismaëliten vorüberzog (1. B. Mos. 37, 17), denen der Jüngling Joseph verkauft ward. Leider konnte Schult diesen Ort, dessen Lage bis jett völlig un= bekannt geblieben, nicht selbst besuchen.

In S. Groß fritischen Bemerfungen zu diesen Angaben 29) wird gezeigt, daß der neuerlich aufgefundene Name zwar noch einige Verschiedenheit im Klange von dem alten Ortonamen Bethulia's habe; ba aber die eigentliche ursprünglich hebräische Schreibart (benn nur im fprischen, griechischen und lateinischen ift sie uns überliefert) unbekannt geblieben, fo sei dagegen durch die zum Text paffende Lage wol die Identität Beit Ilfahs mit dem antiken Beit=ilua, wie Schult schreibt, oder Βετυλουα, ficher gestellt. Obwol Schult die Lage auf der Karte noch nicht genauer bezeichnet habe, so sei boch kein Zweifel, daß der Ort nördlich von Dichelbon, am Morbabhange bes Gebirges liege, und wahrscheinlich die Straße beherrschte, welche von Schthopolis (Beifan) her über bie Bohe Gilboa's nach Samaria führte. Es folge hieraus im allgemeinen, daß Bethulia, welches wir früher in Safed viel zu weit nordwärts zu finden mähnten, auch nicht so weit im Suden, wie Reland angab (Rel. S. 658), zu suchen sei, und keineswegs so benachbart bei Dothaim im Süben der Esdrelom = Cbene liegen konnte, ja, daß es noch we= niger mit Grimme und v. Naumere Rarten auf Sanur 30), noch weiter gegen S.W. verlegt werden könne. Auch Robinson war der Angabe Relands zu folgen geneigt, weil er es ebenfalls in ber Nähe Dothaims für eine Paßfeste an ber Straße 30) nach Serusalem ansah; welches sie auch offenbar ift, aber eine halbe Tagereise nordöstlicher am Gilboa-Pag von Schthopolis nach Sa-Die öftere Erwähnung von Dothaim im Buche Judith, als eines bekannten Unhaltpunctes für geographische Ortsbestim= mungen, führte Groß auf die scharffinnige Bemerkung, daß einft Die Hauptstraße von Samaria nach bem Norben, zur Zeit

•

<sup>29)</sup> v. Raumer, Pal. S. 149, Note 107, und beffen Beiträge S. 21—22. 30) Robinson, Pal. III. 2. S. 586.

des Alten Testamentes, wol nicht über das Ginaea (Engannim, Josua 19, 21, nach Robinson das heutige Dschenkn) 31), wie heutzutage, gegangen sei, sondern über Dothaim oder Dothen, womit auch der antike Karawanen = Weg der Ismaëliter (1. B. Mos. 37, 17), wie der Heeresweg der sprischen Eroberer zu Elisa Zeiten (2. B. d. Kön. 6, 13), trefslich stimme. Daß sie aber, von jener abweichend, zu Josephus Zeiten schon über Sienaea (Terrala bei Joseph.), das früher unter dieser Form nicht genannt wird, als Hauptstraße in Gebrauch kam, scheint aus mehreren Stellen (Jos. Antiq. 20, 6, 1; Bell. Jud. 2, 12, 3 und 3, 3, 4) hervorzugehen. Eine Aufsindung Dothasms würde also für künstige Wanderer dieses Weges, der so häusig auch von europäischen Reisenden betreten wird, sehr lehrreich sein.

3. Beifan (Bysan bei Burckhardt), Beth Sean (Bethschean, Betschan), Schthopolis.

Wir kehren nun vom Duellgebirge Gilboa des Wabi Beisan und von dessen Duelle Jezreel oder dem heutigen Ain Oschalud (Goliaths-Duell) am Wadi Dschalud, d. i. dem obern Laufe, entlang, gegen Südost folgend, durch die flacke Einsenkung "des großen Thors" gegen Ost zur Terrasse Beisan über dem tiefgelegnen mittleren Jordanlaufe zurück: denn wir haben hier noch den dritten Hauptpunct unserer Untersuchung speciell ins Auge zu fassen.

Es ist die Lage von Beisan und der so viel besprochenen Schthopolis mit ihrer Umgebung, in der uns zuerst Burdhardt eingeführt hat.

Seeten hatte dieses Beisan nur von der Oftseite des Jorban von der Gebirgshöhe aus der Ferne am Bache Wadi Jabis
oder Wadi Musch (nach Burckhardt sind es 2 verschiedene Wabis) erblickt<sup>32</sup>), dessen tieser Schlucht er jenen Ort gerade gegenüber liegen sah; eine Schlucht, von der er bemerkt, daß ihr Strom
die Gränzscheide bilde zwischen el Botthin und Edschlun;
ein Umstand, der Beisan am Eingange zu diesen beiden Landstrichen im Norden und Süden Peraeas schon eine gewisse politische Bedeutung geben mußte. Nämlich als Durchgangspunct

<sup>531)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 386, Not. 1; s. Keil, Commentar zu Josua. S. 343.

32) Seepen, Mon. Corresp. XVIII. S. 423.

von ba gegen West nach Galilaa und Samaria, ben auch bie sprischen Eroberungs = Heere ber altesten Zeit, bis auf Gul= tan Saladin herab, wol zu benuten verstanden. Durch seine Lage im Ghor, in ber Mitte zwischen Tiberias = See und bem Todten Meere, auf ber fruchtbarften und zugänglichsten Stelle ber Weftseite, bem transjordanischen Bebirgslande gegen= über, mußte es auch durch diese Nordstraße, wie durch jenen Querweg, schon seit ben altesten Beiten an diefer naturlichen Durchfreuzung großer Sauptstraßen ein wichtiger Rreuz= mittelpunct, ein Ort von Bedeutung für alle umliegenden Landschaften werben. Daß es in ben spätern Jahrhunderten biese Bedeutung nicht beibehielt, wie noch zu Anfang der Periode der Rreuzfahrer, liegt in der fortschreitenden Verwirrung der Beiten und der leberflügelung, welche die Beduinenhorden ber Araber seit Sultan Salabins Einführung und ben Siegen ber Saracenenheere in Palästina, zumal auf diesem Wege, bem nächsten und bequemften Zugange im Guben bes Tiberias= Sees, von dem Oftjordanlande über die fruchtreiche Dafe von Schthopolis zu der weidereichsten Hochebene von ganz Palästina, ber Ebene Esbrelom, gewannen. Da ihnen feitbem feine Bem= mung bis heute ben Bugang verwehrte, so ftromten immer neue Wander=Tribus durch alle Jahrhunderte mit ihren zahlreichen Bieh= heerben und bewaffneten Schaaren gleich Beuschredenzügen hier ein, und wurden so allmählig die Herren, die Besitzer, oder doch die Gebieter des Landes, mahrend die Ginheimischen, oder andre Un= siedler sich in die städtischen Unlagen und deren Ruinen zurude= Von einer Prachtstadt, wie Eusebius und Hierony= mus sie als die größte Stadt ber-Decapolis kannten, und von einem frühern Sit bes Hauptbisthums, bas nach Razareth verlegt ward, war Schthopolis schon im Jahr 1182 zu einer geringern Stadt herabgefunten, aber boch noch fest und bevölkert genug, um ben ersten Ueberfall Sultan Salabins 33) mit seinem Beere, ber sie auch belagerte, zuruckzuweisen, fo, baß dieser die Belage= rung aufheben mußte. Bei fortgefetten Unfällen mar aber biefelbe Stadt, als Salabin von Damaskus aus zum zweitenmal gegen Schthopolis heranrückte, schon von ihren Bewohnern völlig ver= laffen, die mit ihrer Sabe nach Tiberias sich übergesiedelt hatten, weil sie keinen Schutz mehr in ihren eigenen Mauern zu finden

<sup>33)</sup> Wilken, Gesch. ber Kreuzzüge. III. 2. S. 210 und 230.

glaubten. So fand er also bie Stadt schon obe und ausgeleert, von der ber Erzbischof von Thrus 34) fagt, daß zu feiner Zeit zwar noch Prachtgebäube und Marmore ihren alten Glanz bezeich= neten, ber Ort selbst aber nur noch aus wenig erhaltenen Wohnungen und geringen Butten bestehe, Die man auf einem sumpfigen Boben errichtet habe, und wenig Bewohner zeige. Späterhin wird bieser Ort faum mehr erwähnt. Ebrisi sagt: Barfan 35) sei sehr flein, aber es wüchsen dort viele Datteln, auch die Samanié= Pflanze, aus ber man Matten flechte (also wol eine Binsenart), wachse nur hier und nicht im übrigen Sprien, und im Ghor werde bis Jericho viel Indigo gebaut. Eben fo nennt Abulfeba baffelbe Baisan) 36) benn ber driftliche Name Scythopolis bleibt ben orientalen Autoren gänzlich unbefannt) eine fleine Stadt, die nicht einmal eine Ummauerung habe, aber boch gute Bewässerung, Bache und Garten mit febr fruchtbarem Boben. Gin Bach fließe burch die Mitte des Ortes hindurch.

In bemfelben Buftande ift er von einigen neueren Reisenben wieder aufgefunden worden, wie wir schon aus Molyneur Berichte gefehen haben (f. ob. S. 365). Burdhardt 37) bestätigt jene Lage, wenn er fagt, daß dieses Beifan auf einem sich erhebenden Grunde auf der Westseite des Ghor liege, wo die daffelbe begränzende Gebirgskette beträchtlich von ihrer Sohe abfalle, unt blos eine etwas höhere nach Westen gänzlich offene Gegend bilbe (eben obiges Thor, s. S. 410). Erft eine Stunde weiter sudlich fangen die Berge wieder an. Die alte Stadt werde von einem Bluffe, jest Moiet = Beifan genannt (b. i. Baffer Beifan), bemäffert, ber in verschiedenen Armen durch die Ebene ftromt. Die Ruinen der Schthopolis fand Burckhardt von bedeutendem Umfange: benn die Stadt mar einft längs bem Flugufer und in den Thälern wie auf einer Infel erbaut, in einem Umfange von wenigstens 3 engl. Meilen. Aber an Ueberreften erkannte er nur noch große Haufen behauener schwarzer Steine, viele Funbamente von Baufern, Bruchstude von niebergeftrecten Gaulen und nur noch einen einzigen stehenden Säulenschaft. In einem biefer Thaler sah man einen großen Damm am Ende, ber funftlich aufgeführt, vielleicht die Bafis eines Caftells zur Vertheibigung

bei Jaubert. T. I. p. 339.

Some state of the state of th

er Stadt abgab. Auf dem linken Ufer des Stroms stand ein Shan, zum Rastort für Karawanen, die den kürzesten Weg von zerusalem nach Damaskus nehmen.

Die Bewohner der etwa 70 bis 80 in Beisan stehenden Bohnhäuser fand Burchardt in einer traurigen Lage, weil sie ven Räubereien der Beduinen im Ghor fortwährend ausgesetzt ma= en, benen sie auch einen schweren Tribut zahlen muffen. Zwei Stunden im S.D. bes Ortes ist im Jordan eine seichte Furth, welche Burdhardt burchritt, um seinen Weg weiter auf dem Oftufer nach Abu Obeideh fortzuseten. Irby und Mangles, im März des Jahres 1818 zu diesem Orte vom Tiberias = See am Jordan abwärts gehend, fanden füdmarts ber Brude Dichiffr Medschamia, an der sie im Westen vorüber geritten waren, etwa eine Stunde fern von ihr, einen romischen Meilenftein 38) mit nur wenig erkennbaren Buchstaben, weiterhin aber, 2 engl. Meilen vor dem Orte Beifan am Rande einer Höhe rechts am Bege, Reste vom Straßenpflaster einer Via militaris aus ber Romer Zeit. Schon in ber Route des Pilgers von Burdi= gala 39) im vierten Jahrhundert, wird diese Stationsftadt als Sciopoli (f. ob. S. 413) erwähnt, und im Itiner. Antonini ift Schtopoli mehrmals als Mittelpunct genannt, von dem uns ebenfalls die große Straße von Jerusalem nach Damaskus in ihren Stationen angezeigt wird. Ja Pompejus M. war es, ber schon auf seinem Rriegszuge von Damaskus nach Jerusalem, über Pella und Schthopolis nach Corea und Alexandri= num, diese Straße nahm (Joseph. Ant. 14, 3, 4), die, bei ben bielen Bauten und Restaurationen ber Bruden, Wege und Städte, die er in den von ihm eroberten und dem römischen Reiche zuge= sügten Provinzen (Plutarch. Vita Pomp. M. 39 u. a.) anordnen ließ, wol auch seitdem ihre ersten romischen architectonischen An= lagen erhalten haben mochte. Er hatte zwar, wie Strabo sagt, unter vielen andern Festen, die von Philabelphia auf ber Oft= feite bes Jordan, wie auch die von Stythopolis auf beffen Bestseite, zerstört (Strabo XVI. 763); seine Nachfolger bauten ther beide Städte, wie viele andre sprische, um so prachtvoller wieber auf, woran wir an ben noch ftebenben Architecturen jener rften Stadt ein Beispiel haben, mahrend diese zu Skythopolis

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 301. <sup>39</sup>) Itin. Hierosolym. ed. Parthey, 586, p. 276; im Itin. Provinciar. ebenb. 197, p. 88 u. 89.

alle niebergefturzt sind. Unter biesen gehört bas Theater noch zu ben am fichtbar erhaltenften, obgleich es ganz mit Buschwerf und Unfraut übermuchert ift. Irby und Mangles nahmen bavon genaue Maaße, weil sie barin verschiedene eigenthumliche Ginrichtungen fanden, die nur bei wenigen Bauwerken dieser Art gefunden werden, welche aber im Vitruv ihre Erflärung finden; die Fronte des Theaters zeigte einen Durchmesser von 180 Fuß 40). In einem der verborgensten Vomitorien lag ein Haufen von 24 Schädeln, in benen Bipern nifteten. Wie viele Gebeine mögen hier, seit den Zeiten ber furchtbaren Christenverfolgungen unter Raifer Julian, ihre lette Ruheftatte gefunden haben, bie nur hier in ber für solche Gräuelthaten paffendsten Ortschaft, weil sie, wie Umm. Marcellin sagt (Lib. XIX. 12, 8), zwischen Untiochia und Alexandria in Aegypten in ber Mitte, mober bie mehrften Schlachtopfer herbeigeführt wurden, und weil fie am abgelegensten lag, Statt finden fonnten.

Die Stadtmauern und die einstige Festungestadt, die Afropolis (Tell Beisan) im S.W. des Ortes, welche durch zwei Stromarme von ber eigentlichen Stadt abgesondert wirb, find noch zu erkennen. Im Mordosten der Akropolis, aber außerhalb bet Stadtmauern, find viele intereffante Felsgräber, beren Steinthuren zum Theil noch in trefflicher Erhaltung in ihren Steingapfen (wie zu 'Om Reis und in Basan, 1. B. d. Kon. 4, 13) hängen. In einigen bieser Gräber fand man noch Sarkophage mit triangulairen Rischen zum Einseten ber Tobtenlampen. Im S.W. ber Afropolis fand man noch eine schöne romische Brude stehend, und jenseit derselben die gepflasterte Via militaris, nach West gegen Samaria, nach Acre und Jerufalem führend, unstreitig bie Fortsetzung ber zuvorgenannten großen Damastusftrafe, zu ber wol auch noch jene römischen Bruden über den Jordan (Dichisser Medschamia) und Scheriat Mandur gehörten (f. ob. S. 348).

Auf der Mordostseite der Stadt stel den englischen Reisenden, an der Stelle etwas unterhalb der Vereinigung beider Stromarme, welche die Ruinen durchziehen, und da wo die Mauerlinien der Stadt zusammentressen, ein dammartiger Brückenbau mit einem großen Bogen in der Mitte und zwei kleineren Seitenbogen auf, die aber in der Mauer selbst stecken, mährend jener

<sup>640)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 301.

3

stroße Bogen offen blieb, um den Strom durchpassiren zu lassen, iber, wie es das Anzeichen giebt, durch ein eisernes Gatter geschlossen werden konnte 41). Auf der Anhöhe neben diesem Bogen ind die Ruinen eines der ehemaligen Stadtthore noch ersichtlich, vazwischen corinthische Säulen niedergestreckt liegen. Auf dem sohen kreisrunden Berge der Akropole sind noch Reste ihrer Umsmauerungen zu sehen, und an der Ostseite der Stadt sieht man die Ruinen vieler unterirdischen Kornmagazine (wie Ierem. 41, 8, darin Waizen, Gerste und Oel; oder Joel 1, 17), von denen man in  $1\frac{1}{2}$  Stunden das User der Jordansurth erreichte.

Den jüngsten Zustand von Beifan haben wir bei Moly= neux Durchgang fennen lernen; andre genauere Beobachtungen find uns nicht bekannt, da heutzutage nur felten einmal Reisenbe sich hieher verirren, welche die sicherern Jordanfurthen bei Jericho, oder oberhalb in ber Mähe von Tiberias, zu ihren Ausflügen auf die ruinenreichere transjordanische Landschaft zu mählen pflegen, da die ungezügelten Beduinenhorden im mittlern Jordan=, wie die fanatischen Bewohner bes Beisan=Thales, ihnen zu große Gefahr Nur C. de Bertou's Itinéraire macht hier eine Ausnahme, da er das ganze Jordanthal durchzog, aber über Beifan selbst keine neue Beobachtungen machte, weil der Ort damals (im Jahr 1839) 42) in zu großer politischer und fanatischer Aufregung war, die diese nicht gestattete (f. unten). Im hebräischen Alterthum ift ber Ort unter bem Namen Beth Sean, Bethichean, Bethschan, d. i. Saus ber Ruhe (nicht domus inimici ober tumultus, wie bei Eusebius) 43), befannt, woraus Beifan ober Bhfan nur burch moderne Abschwächung, Abschleifung und Contraction bes Lautes entstanden ift. Beim Ginzug Israels bestand dieser Ort schon am waldreichen Gebirge, ber bem Stamme Manaffe zugetheilt, aber von diefem nicht sobald in Befit genom= men werden konnte (Josua 17, 11 und 16; Richter 1, 27 u. a. D). Roch zur Zeit ber Philister Siege über Saul mar Bethsean in ihrer Gewalt (1. Sam. 31, 10); aber unter Salomo ward dieses Sebiet ihnen entriffen: benn einer ber zwölf Amtleute, Die von Diesem Rönige über bas gange Land eingefest wurden, beren Jeber einen Monat des Jahres hindurch die Hofftatt zu versorgen hatte

<sup>\*1)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 303. 42) C. de Bertou, Mem. sur. la Depression etc. in Bulletin de la Soc. G. de Paris. T. XII. p. 151-154. 43) Rosenmüller, Bibl. Alt. II. 2. Rote 3. S. 105, und Gesenius Note bei Burchardt S. 1056.

(1. B. d. Kön. 4, 12), Baena mit Namen, erhielt nicht nur einen Theil der Esdrelom=Ebene (Thaanach und Megiddo), sondern auch das Amt, über ganz Bethsean, welche liegt neben Zarz, thana, unter Iesreel, von Bethsean bis an den Plan Mehola, (ob Abel Mehola<sup>44</sup>) der Geburtsort Elias? 1. Kön. 19, 16, die "breite Mehola?; vielleicht der zunächst südwärts von Beisan, liegende Wadi el Maleh?) bis jenseit Jakmeam (?)."

Aber bald nach bem Exil wird biefer einheimische Name bei ben griechischreibenden Autoren durch ben Namen Schthopolis verdrängt (Σκυθιών πόλις, Jud. 3, 11; 2. Macc. 12, 30), ben Josephus mit Bethsean identificirt, aber vorherrschend in Bebrauch hat (Jos. Ant. XII. 8, 5:  $B\eta \Im \sigma \acute{a} \nu \eta$ , καλουμένη πρός Έλλήνων Σχυθόπολις). Der Ursprung dieses Namens bleibt wol ungewiß 45); Reland und Gefenius 46) hielten ihn für irrthumlich (Scythas nomen ei dedisse vix crediderim, Rel.) aus einer Bermechelung mit bem benachbarten, aber ber Localität nach vergessenen Stadt Suchot (Sufot), baraus Sucotopolis (1. B. b. Ron. 7, 46; Josua 13, 27), ben bie Griechen, um einen verftandlichern Laut zu haben, in Schthopolis, Schthenstadt, umgeformt hatten. Georg Syncellus, G. 214 47) fagt: Stythen feien zur Beit bes Rönigs Josias in Paläftina eingefallen, und hatten Bethsean genommen, das nach ihnen späterhin allerdings wol, denn damals, mehrere hundert Jahre vor Allexander, konnte ein folder griechischer Name am Jordan nicht einheimisch geworben fein, ben Namen erhalten. Plinius und Steph. Byz. gaben ihr einen ältern Namen, Mysa, und behielten den Mamen Schtho. polis bei, da ihnen aus Herodot die Schthen wol bekannt waren (Plin. H. N. V. 16, 20: Scythopolin (antea Nysam a Libero Patre, sepulta nutrice ibi) Scythis deductis; offenbar eine Berwechslung mit dem Opfer der Nysa durch Iphigenie in der Scythopolis Taurica) 48). Beweise für die Besitznahme jener Stadt burch Scythen fehlen. Zwar sagt Herob. I. 105: baß Skythen zur Zeit bes Ronigs Pfammetichus (656-611 v. Chr.) burch

<sup>944)</sup> v. Raumer, Pal. S. 144. 45) Winer, Bibl. Realw. J. S. 176. Artif. Bethsean und Schthen, II. S. 438; Suffoth S. 542.

<sup>46)</sup> H. Reland, Pal. p. 992—998; Sefenius, Note ju Burchardt II. S. 1058. und Burchardt II. S. 595 Note. 47) G. Syncellus ed. Dindorfii. Bonn. 1829. I. p. 405; Steph. Byz. ed. Berkel, s. v. Scythopolis Palaestinae Urbs vel Nyssa Coelesyriae. fol. 675. 48) G. Cedrenus, P. 135. B. ed. Im. Bekker. Bonn. 1838. I. p. 237.

Balaftina gegen Aegypten gezogen, ein Ereigniß, bas mit ber Re= ierungszeit des Josias (639—609 v. Chr) wol zusammenfallen önnte, unter dem der Prophet Zephanja (auch Joel) seine Schilderung furchtbar verheerender Feinde in Kanaan sprach, die nan auf sthische Heerschaaren, wol im Allgemeinen als wilber leberzügler, beziehen konnte, welche aber so menig mit Namen ge= iannt werben, wie die, mit denen Jeremias Weissagung (Rap. 4, i u. 6) ganz Israel und Juda bedroht, die man auch für Chal= daer und für andere Barbarenvölker erklärt hat. Eine specielle Beziehung biefer Angaben auf ffnthische Nationen besteht burchaus nicht, und herodots Schilderungen jenes Skythenüberfalls stimmen auf keine Weise mit benen ber Propheten; ja, bemerkt Winer wol sehr passend, ohne den Namen Skythopolis würden die Com= mentatoren wol niemals daran gedacht haben, beide Begebenheiten mit einander nur zu vergleichen. Der Vorgang eines G. Syn= cellus (wie schon in LXX. zu Richter 1, 27: BaiGoàr ή έστι TxvIw nouis) kann hier nicht maßgebend sein, so wenig wie die Ansicht der Rabbiner, welche Scythopolis nicht als eine Juden= fadt, sondern als den Staat eines unheiligen Volkes betrach= teten, und des Cebrenus, ber, wie viele Andre, sagte, Schtho-Polis habe zuvor Bafan geheißen, Beth Gean mit Batanaea ver= wechselnd (Cedren. ed. J. Bekker. I. p. 138); benn schon Plinius hatte die mit ihnen übereinstimmende Ansicht einer alten Beidenstadt, und Josephus selbst sagt (Vita 6), daß daselbst viele Beiden Vielleicht, bemerft Winer 49), sei es am mahrscheinlichsten, daß die Juden die Weissagung, daß Gog im Jordanthale, Mich von Genezaret, vernichtet werden folle (nach Ezech. 39, 11), auf die Schthen bezogen, und die Stadt Bethsean, die jener Loca= lität entspreche, Schthenstadt nannten. Auf jeden Fall verschwand dieser fingirte Name auch wieder, wie er gekommen war, und der Iltere, einheimische kehrte bei Talmudisten und Arabern verfürzt wieder.

Nach des Pompejus Feldzuge von Damaskus durch Sprien und Palästina, welcher so viele Städte zerstörte, wurden unter der Römer Einfluß, die nun in diesen Gebieten immer mehr Gevalt erhielten, auch viele wieder neugebaut, zunächst durch des Bompejus Nachfolger und Vorgänger des Crassus in den sprischen Brovinzen, durch Gabinius, der auch Schthopolis, Sama=

<sup>4°)</sup> a. a. D. S. 176. Ritter Erbkunde XV.

ria, Gamala und viele andre (Jos. Bell. Jud. I. 8, 4) reftaus rirte und befestigte (Antiq. XIV. 5, 3 u. 4). So wurde sie bald, wie Josephus fagt, burch bie nun in diesen Städten eintretende Ruhe und Sicherheit die größte ber fyrischen Behnstabte (Jos. Bell. Jud. III. 9, 7: Σκυθοπόλις ή δέ έστι μεγίστη της Δεκαπόλεως; die Decapolitana regio- bei Plin. H. N. 5, 16), und obwol die einzige auf bem Westufer bes Jordan, boch bas Saupt berfelben, von mo ber zu bes Weltheilandes Zeiten viel Wolfs, wie aus Galilaa, so auch aus ben Behnstädten fam, bas Evangelium zu hören (Matth. 4, 25). Bur Beit bes Eufe= bius und Hieronymus war Schthopolis 50) eine prächtige Stadt; sie hatte schon ihre Bischöfe (318 n. Chr. ber zuerft genannte, Patrophilus), mar ber Gig einer bedeutenden Gemeinde, ber Geburtsort bes Bafilibes, eines judischen Gnoftikers, und bes Chrillus (der Lebensbeschreiber der 4 Beiligen: Euthymius, Saba, Abramius und Theodosius) aus Schthopolis 61), und anderer für jene Beit ausgezeichneter Männer. Die Stadt murbe späterhin bas Sauptbisthum in Palaestina Secunda, und hatte ein berühmtes Rlofter, welches in Busammenhang mit Guthymius und Sabas und als Wohnort des Cyrill von Schthopolis öfter erwähnt wird. Unter Julians bes Apostaten Berrschaft, erzählt Ammian. Marcell. (Hist. XIX. 12), fanden im 3. 359 hier die graufamften Inquisitionen statt, auch wiederholten sich Chriftenverfolgungen in diefen von Barbaren ftets überflutheten Begenden, bis die Franken, diesen zu entgehen, ben Sit bes Bischofs von dieser schon unbedeutend gewordenen Ortschaft nach Nazareth verlegten, wo vorher kein Bisthum mar. Will. Tyr. XXII. 16, fol. 127 führt jene Translation zu einem Archiepiscopatus an: propter dignitatem loci, (n. Jac. de Vitriaco 56, fol. 1077). Noch wäre hier zu beachten, daß in den frühern Jahrhunderten das Mönchsleben in und um Schthopolis fart verbreitet gewesen zu sein scheint, ba im 3. 536 ber Strategius Diaconus et Monachus Monasterii S. Joannis in seiner Unterschrift auf bem Concilium zu Conftantinopel 52) ausdrücklich sagt, baß

Hadr. Reland, Pal. p. 995—998; Gesenius Note bei Burckhardt II. p. 1058; Robinson, Pal. III. 2. S. 409—411; v. Raumer, Pal. S. 147—149; Winer I. S. 175—176; Rosenmüller, Bibl. Alterth. I. S. 173 und II. 2. S. 105—109.

Codex rescriptus etc. in Zeitschr. b. Deutsch. Morgenl. Geselsch. I. S. 150 u. s.

Paland, Pal. p. 996—998.

er auch im Namen aller Mönche, die Schthopolis unterzeben seien, unterschreibe. Aus Sozomenos, Hist. Lib. VIII. 13, ergiebt sich, daß damals hier sehr viel Palmencultur gewesen, von der gegenwärtig keine Spur bemerkt wird, daß die Dönche ihren Lebensunterhalt daselbst durch Mattenflechten aus Palmblätztern fristeten, und der Hauptabsatz ihrer Flechtwaare auf dem Markte zu Damaskus stattsand; ja, daß sie sich selbst aus Palmsblättern ihre Kutten zusammenssochten.

## Erläuterung 5.

Das Jordanthal südwärts Beisan mit seinen westlichen Zustüssen bis Jericho, nach Burchardt und C. de Bertou.

Setzen wir nun unfre Wanderung im Ghor füdwärts Beifan und südmärts des Gebirges Gilboa weiter fort, fo muffen wir gestehen, bag, wenn unfre bisherigen Forschungen nordwärts biefer beiden Localitäten nur fehr fragmentarisch und in vieler Hinsicht unbefriedigend blieben, hier vollends eine fast völlige geogra= . Phische Unwissenheit noch weit vorherrschender hervortritt, und noch Vieles zu thun übrig bleibt, um die große Lücke auch nur einigerniaßen auszufüllen, welche bis jest die Beobachtung in ber langen Landerstrecke von Beifan bis Jericho gelaffen hat, M nur dieser als der erste Ort hervortritt, über den wir, in Bufammenhang mit feinen Umgebungen, wiederum wenigstens einige Beobachtungen erhalten haben. Allen zwischenliegenden Raum muffen bir noch immer zu ber Terra incognita rechnen, sowol bie West = 418 die Oftseite bes Jordanlaufes; benn die wenigen Motizen, He wir barüber zusammenbringen können, verdanken wir kaum ein baar Durchflügen von Reisenden. Meist nur sind es Angaben aus Görensagen geschöpft, oder durch Vernblide gewonnen, und daher Ranches noch wenig verläßlicher Art. Erft in weitern Abständen bom Jordanthale felbst, auf bem dasselbe zu beiden Seiten beglei= tenden Sochlande, treten wiederholtere genauere Erforschungen auf, Die wir aber später mehr in ihrem gegenseitigen Bufammenhange Unter sich barzulegen haben, mährend wir uns hier nur mehr auf Die unmittelbare Rähe bes Jordan selbst und seines Tiefthales Der Ghor, wie seines Stromgebietes zu beschränken haben.

Dennoch sind wir auch hier in einiger Hinsicht etwas weiter ortgerückt von ber Stufe gänzlicher Unkenntniß, auf welcher selbst

ber trefflichste Meister ber Beobachtung, Burchardt, einst noch stand, als er von Beisan aus durch dieses Shor sudwärts seinen Weg über Abu Obeidah zum Gebirge Oschilaad es Szalt auf der Südostseite des Jordans und im Süden des Wadi Zerka nahm. Nicht nur durch Molyneux Beschiffung des Jordanlauses allein, so wenig ersprießlich diese auch aussiel, auch durch einige andre annähernde Reise= und Ersorschungs=Versuche ist hie und da ein berichtigender Lichtstrahl in diese zuvor ganz für eine Wüste gehaltene Landschaft gefallen, die freilich auf unsern Landsarten immer noch einen großen leeren, weißen Fleck trägt, wie das Insnere von Afrika, von Arabien, von Klein=Assen u. a. m.

Wor Burdhardt ließ sich gar nichts in dieser großen Lude nachweisen; er ift ber erfte, ber sie quer burchsette und wenigstens einige Daten von ihr mittheilte, Die freilich in ihren generellen Angaben ber Berichtigungen bedurften. Das Thal bes Jordan ober el Ghor, bemerkte er 53), habe nahe bei Beifan eine etwas verschobene Richtung von N.D. gegen S.W. und 2 Stunden Breite. Die große Menge von Bächen, die von beiden Seiten von ben Bergen herabkommen und große Teiche stehenden Wassers bilden, erzeugen an vielen Stellen zwar ein schönes Grun und einen üppis gen Wuchs von Gras und wilden Kräutern; aber ber größere Theil bes Bobens ift verdorrte Bufte, zerborftner Boden, und nur ein= zelne Flecke werben von den Beduinen angebaut. Nahe Beifan ift ber Boben durchaus Mergel, ber nur wenige Bäume trägt, aber überall, wo Waffer ift, schießen hohe Binfen und Rohr auf. Wenn ber Jordan bei feinem Gervortreten aus bem Tiberias-Se an drei Stunden lang nahe ben westlichen Bergen fließe, so wende er sich von ba an mehr zu bem Buß ber öftlichen Berge bin. Nur die tiefere Thalrinne sei mit Bäumen bewachsen, zumal mit ben Bäumen, welche die Araber Gharab und Rottab (?) nennen.

Die Flüsse, welche südlich von Beisan auf der Westseite in den Jordan einsticken, zählt Burckhardt also auf: 1) Wadi el Maleh; 2) Wadi Medschedda (beide sind die einzigen, welche auch das Oschihannuma unter diesen Namen verzeichnet), mit einer werfallenen Stadt gleiches Namens; 3) Wadi el Bendhan, aus Ver Nachbarschaft von Nablus kommend, und 4) Wadi el Farah.

Auf der Ostseite des Jordan, vom Einfluß des Scheriat el Mandhur bis zu der Jordan-Furth südöstlich von Bei-

<sup>663)</sup> Burckhardt, Trav. p. 344; bei Befenius II. S. 593.

jan, wo er den Strom von der West= auf die Ostseite übersetzte, sührt er ebenfalls 4 Zuslüsse an: 1) den Wadi el Arab, den wir schon an der Südseite von Gadara kennen lernten (s. oben S. 375); 2) Wadi el Koszeir; 3) Wadi et Tahbe, und 4) Wadi el Seklab, welcher letztere nahe bei dem Dorse Erbain, etwa eine Stunde nordwärts jener Furth, in den Jordan fällt. Er bildet die Gränze zwischen den Districten el Wastye im Norden und el Kura im Süden. — Diese 4 Flüsse führt auch das Dschihannuma 54) mit denselben Namen und in derselben Ordenung an.

Auf der Westseite des Jordans, nordwärts Beisan, führt Burchardt 3 verfallene Orte namentlich an: Fassail, el Od= scha und Ahn Sultan, die wir nicht näher kennen gelernt haben; südwärts Beisan aber, nicht sehr fern von der Jordansurth, die Ruinen von Suktot (also auf dem Westuser). Auf den west= lichen Usern des Jordan weiter südwärts als Ahn Sultan, das ungefähr eine Stunde sern von Beisan liegen soll, giebt es, sagt Burchardt, keine Ruinen bis Rieha oder Jericho hin, in= dem das Thal in dieser Richtung voller Felsen und zum Anbau eben nicht geeignet ist. — Soweit Burchardt.

Abgesehen schon davon, was Schult über die angegebene Reihenfolge jener Wadis auf der Westseite zwischen dem Wadi Oschalüd bei Beisan und dem Wadi el Farah (Fariah) berichstigend aus eigner Anschauung bemerkt 55), die Berghaus hiernach itrig in seine Karte eingetragen, daß nämlich der nächste südliche Gluß von Beisan erst der Wadi Medscheddah sei, dann der Wadi el Malih folge, und dann erst der Wadi el Fastiah: so ergiebt sich auch aus Robinsons Angaben, daß der Wadi el Behdhan (Bidan auf Kieperts Karte), der von Nastus herkommt, kein selbständiger Wadi zum Jordan, sondern nur als südlicher Nebenfluß zum Wadi el Fariah zu betrachten ist, der kar im Norden des Karn el Sartabeh zum Jordan mündet.

Außerdem muffen wir auch Zweifel in die auf jene Angaben folgenden drei an bezeichneter Stelle verfallnen Ortschaften: Fas= fail, el Odscha und Ann Sultan setzen, da uns von dieffitzin der Nähe von Beisan, sonst gar keine Notiz zugekommen ist, aber wol viel weiter in Sud die drei Namen sich wiederholen,

<sup>54)</sup> v. Hammer=Purgstall in Wien. Jahrb. 1836. Bb. LXXIV. S. 52. 55) Schult, Mscr. 1848.

nämlich in der Nähe von Jericho, jene Ahn Sultan (Quell ber Elisa) bekannt genug, und nördlich von ihr eine Ruine el Audsche (Augeh) und ein benachbarter Babi Fafail, burch Robinson bekannt geworden, so bag man kaum baran zweifeln fann, daß jene hypothetischen Angaben nur durch einen Schreibfehler im Original-Mfcr. bes sonst so fritischen und genauesten Burdhardt an falscher Stelle eingeschoben sein mögen, weshalb sie auch wol von bem forgfältigen M. Leake, als Rebacteur bes Driginals, nur in ber Note bem Texte beigefügt mur-Dieser Irrthum ift auch von S. Groß schon gerügt 56), so wie die Aussage Burdhardts, baß es zwischen Beifan und Jericho keine andern Ruinenorte mehr gebe, weil bas Thal in biefer Richtung voller Velfen und zum Anbau nicht geeignet fei-Allerdings ift die Strecke von Beifan bis zum Wabi el Fariah bis jest in dieser Sinsicht noch so gut wie unbekannt geblieben; aber von Fariah fübmärts treten fogleich bie Ruinen, welche Schult auf dem Gipfel des Karn el Sartabeh erblickte, und subwärts die für Archelais, Alexandrium, Phasaelis, Kypros und andre, bis Jericho, für antike Orte gehaltnen hervor, welche freilich erft seit Burchardts Zeit durch nachfolgende Forschungen von Robinson, E. Smith, be Bertou, Monro, Berggreen, Schult, Gabow, Barth u. A. nach und nach aus ihrem frühern Dunkel hervortauchten.

Wir können hier nun bes C. be Bertou betaillirten Bericht über sein Nivellement dieses Durchschnitts des Jordanthales nicht übergehen, weil es der einzige dieser Art nebst seiner Kartensstizze ist, der und über diesen großen Theil der Terra incognita zwischen Beisan und Jericho vorliegt, obwol sich darin manche erhebliche Berichtigung für künftige Nachforschung an Ort und Stelle, zumal wegen der Namengebung, ausweisen wird, da bei dem Mangel der Sprachkenntniß dies leider eine sehr schwache Seite seiner sonst nicht unverdienstlichen Arbeit bleibt, die den übrigen Angaben auch wol manchen Nachtheil bringen mußte. Aber, daß seine Angaben mitunter auch sehr lehrreich werden könnem durch spätere Bestätigungen und Controlle, hat sich in Obigem wiederholt gezeigt; sie dürsen also bei dem jezigen Stande unster Unkenntniß nicht völlig übergangen werden, wenn sie auch nur mit

<sup>656)</sup> H. Groß, Anmerkungen zu Schult a. a. D. in Zeitschr. b. Deutsch. Morgenl. Ges. Bb. III. 1. S. 58.

Borsicht benutt werben dürfen. Wir folgen also hier fürs erste genau seinem Bericht im Zusammenhange, um uns späterhin, wo wir durch nachfolgende Beobachtung Berichtigungen oder Bestäti=gungen gewinnen, auf seine Daten beziehen zu können. Da sein Landweg nur längst der Westseite des Jordanstroms auf bessen erhöhter westlichen Userterrasse hinzieht, da dichter in der Jordantiese, wie wir aus Molyneux Userreise wissen, kein be=quemer Reitpsad verfolgt werden kann, so lernen wir durch de Bertou's Nivellement eigentlich nicht dessen Tiesthal, sondern dessen westliche Userterrasse mit ihren Hügelzügen und Vorhöhen kennen; doch auch an einzelnen Stellen das Nivellement des Jordanspiegels.

In Beifan, wohin er vom Tiberias = See aus gelangte 57), fand be Bertou (1839, Ende April) feinen fichern Aufenthalt, benn der ganze Ort war in Aufruhr wegen des Ueberfalls, ben ber Scheich Beschir el Rsaweh, ber sein Lager auf bem Abhange vom Orte oftwärts gegen ben Jordan aufgeschlagen, baselbst veranlaßt gehabt. Er hatte im Namen Ibrahim Pascha's Conscribirte, im Suffot=Tribus der Araber, aufheben wollen, und biefe maren mit feinem Beduinenhaufen, von einigen 60 Mann, zu Beifan ins Sandgemenge gerathen, bas ben ganzen Tag anhielt. Der Anmarich ber turfischen Urmee in Sprien hatte in Diesem critischen Moment Ibrahim Pascha zur Verftärkung seiner Armee vermocht. Der mit ihm verbundete Scheich Beschir hatte in Bei= fan die Oberherrschaft behauptet, wo zwei rivalisirende Tribus, ber seine, bes Emir Beschir, stets mit bem andern, bem um Suffot lebenden, der, wie es scheint, nach diesem Orte genannt wurde, in Fehde ftanden, und um die Obergewalt über die fleinern Tribus, die fich ihrer Protection fügen mußten, buhlten.

In dem Lager des Scheich, der dem Reisenden aus einer früheren Tour nach Oscherasch als Guide befreundet war, kehrte de Bertou ein, und fand eine gastliche Aufnahme. Das Ghor hatte hier, nach seiner Messung, eine Breite von fast 30,000 Fuß, also 1½ deutsche Meilen; der Jordan floß näher den Ost- als den West-Bergen vorüber. Das Terrain von Beisan senkte sich bis Suktot, das auf de Bertou's Karte südwestlich von Beisan auf einer Anhöhe niedergelegt ist, am Strom hin, und war nur theil-

<sup>67)</sup> C. de Bertou, Mémoire sur la Depression etc. in Bulletin de la Soc. G. de Paris. 1839. T. XII. p. 151—160.

## 440 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

weise angebaut; das Korn stand in voller Fülle der Begetation. Langgezogene hügelreihen, regelmäßigen Umwallungen ähnlich, mit regulairen Regelhügeln und einigen Säulenresten, brachten de Berstou zu ber Vernuthung, hierin einen alten Lagerort wieder aufgefunden zu haben.

Er gebraucht ben Namen Suffot so, bag man vermuthen muß, diese antife Benennung sei hier im Munde ber Beduinen, von benen ein Tribus sogar diesen Namen tragen follte, noch heute einheimisch; und diese Localität fällt mit der von Burchardt angegebenen Lage ber Ruinen von Suffot zusammen, bie jeboch derfelbe nicht selbst besuchte, wol aber aus der Ferne nahe der Jorbanfurth südwärts gesehen zu haben 58) scheint. de Bertou fand das Lager des Scheich, nach seiner Messung, schon 783 Fuß Par. (255,3 Metr.) tiefer gelegen, als ber Spiegel bes Oceans; ben Spiegel bes Jordanflusses aber noch tiefer, nämlich 1,027 Fuß Par. (334,7 Metr.) unter dem Meere gelegen. Da er den Tiberias-Su schon in einer Tiefe von 722 Fuß Par. (230,3 Metr.) unter bem Niveau bes Meeres fand, so murbe bas Gefälle bes Jordan vom Tiberias = See bis hieher, schon 305 Fuß betragen haben, und die Terrasse, auf welcher bas Lager bes Scheichs stand, um 344 Fuß über bem Tiefthale bes Jordanflusses erhaben gewesen fein.

Nur mit vieler Mühe gelang es ihm burch den Beistand des Scheich Beschir, bei dem damaligen Zustande großer Aufregung der Beduinen im Ghor, seine Reise weiter fortzusetzen. Er erhielt zur Escorte zwei Erzvagabunden und Käuber, Scheitani, d. i. Teusel genannt (Satane; H. Barth hörte dieses auch in Iericho gebräuchliche Schimpswort für die dortigen räuberischen Beni Saker, in der Pluralsorm Schatin) 59), die es wagen wollten, ihn weiterzusühren und auch wieder zurück zu geleiten; im Lager des Scheich mußte er aber sein Zelt und Gepäck zurück lassen, weil dies nur zur Ausplünderung gereizt haben würde. Unter solchen Umständen versolgte er seinen Weg weiterhin nach Jericho.

Vom Lagerort eine gute Stunde (12,313 K.) S. 40°g.D., passirt man 1) den Bach Abu Fares 60), dessen Ufer voll Ricisnusgebüsch. Dann 17 Minuten (3,385 F.) weiter 2) den Wadi

<sup>&</sup>lt;sup>658</sup>) Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gesenius II. S. 595, Note.
<sup>59</sup>) H. Barth, Tagebuch. 1847. Mscr.

Solution of the control of the control

Shubasch, ber direct von Suffot herabzukommen scheint und unterhalb bem Wabi Dabes, ber von Oft von den Bergen Gi= leads herabkommt, sich, nach de Bertou's Karte, in den Jordan einmundet. Es folgt 3) nach 12 Minuten Wegs (2,577 F.) die Quelle Uin er Radghah, die aus einem kleinen Berge hervor= tritt, auf bem Ruinen liegen, Trammer von Säulen und ein Bei= ligengrab (ein Marabut); ein Name ist nicht bekannt. nach 25 Minuten (5,165 F.) weiter D. 30°S. 4) ber Babi Fatun; auf diesen 12 Minuten (2,577 F.) weiter gegen S. 10° W. 5) ber Ain Raun, mit bem sich bald eine Quelle Ain Firun vereinigt. Und bann eine Biertelftunde weiter verengt sich bas Thal um Vieles; die westlichen Berge treten weiter gegen Often vor, und etwas weiter sudwärts, am Rande berselben, bricht 6) der Wadi el Malih, d. i. der Salzfluß, in mehreren Armen jum Jordan hervor, und ergießt sich zu diesem an derselben Stelle, wo auch von der Ostseite der Wadi el Hemar von dem Dschebel Abschlun herabkommt, dessen Situation durch Burckhardts stei= nigten Bergbiftrict, Rorn el Semar 61) (b. i. Efelshorn), ber an der Südseite jenes Wabi beginnt, seine Bestätigung erhalten hat.

Nach Ueberschreitung des Wadi el Malih (Meleh bei Bertou) oder Salzthales, bemerkt de Bertou, veränderte sich schnell die Vegetation; bis dahin ein Reichthum saftiger Gewächse, buttergräser, kleiner Kleearten, Anemonen, Ricinus, Lavendel, südwärts nur noch Kräuter eines Trockenbodens, dünner Gras= wuchs, Strohblumen (Immortellen) und Disteln mit gelben Nip= pen, den weißlichen salzigen Voden bedeckend. (Wahrscheinlich ist hier die Gegend, in der Molyneux Schifferexpedition den Abend des 4. Tages zubrachte; der Vergleich bleibt unsicher, da derselbe gar keine Namen einfallender Wadi's angiebt.)

Vom Wabi el Malih bis zum Wabi el Fari'a folgt nun eine Strecke von 8 guten Stunden Wegs, in welcher ein ganzes Duzend von Wadi's, die von den Steilseiten im Westen herabkommen und zum Jordan münden, angezeigt werden. So der erste, eine kleine Stunde (10,090 K.) südwärts vom Salzstuß, der Wadi Fhadh, in mehreren Armen; 2) eine Viertelstunde (2,885 Fuß) weiter gegen Süd, der Wadi Dschamel, der sehr tief eingeschnitten ist, und in seinem Bette schwarze Eisensteinkiesel

<sup>1)</sup> Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gesenine II. S. 596.

zeigte; ihm gegenüber auf ber Oftseite bes Jordan steigt das Steilsuser empor, das mit dem Kalaat er Rabbad (bei Burchardt, el Rabua bei Molyneur, s. ob. S. 369) gekrönt ist, von dem der Wadi Jija (von dessen Nordseite, denn von dessen Sübseite kommt der Wadi el Abschlun) zum Jordan herabzusetzen schien. Der Jordan, bemerkt de Bertou, ströme hier durch die Mitte weißer Söhen, die wie eine Linie flüchtig angelegter Fortisicationen sich bis zum Todten Meere hinziehen; salzige Söhenzüge, die öbe und durr nichts produciren, während der grüne Waldsaum stets das nahe User des Jordan begleitet, der hier an 24 bis 40 Fuß Breite zeigt, seine Wasserstäche aber auch zuweilen so erweitert, daß sie zur Regenzeit, nach dem Ausdruck der Araber, "weit wie ein Meer" alles überschwemmen soll.

Südwärts vom Wabi Dschamel, eine halbe Stunde fern (3360 Bug), folgt: 3) ber Babi Bfta, von bem gefagt wirb, bag er in 9 Urmen aus den westlichen Bergen hervortrete; wie dies eigentlich zu verstehen sei, bleibt zweifelhaft, da es 9 unter sich parallelle Wabis find, die in graden Linien, wie es scheint, alle unter benselben Namen von West nach Oft, auf der Kartensfizze verzeichnet find, die alle nach einander zum Jordan einmunden. bem vierten dieser Arme, 11/2 Stunden (15,300 F.) im Guden bes ersten, kommt seiner Mündung von ber öftlichen Gebirgeseite bes Jordan der Wadi el Fedscharith entgegen. Un der Münbung zum Jordan gab die Barometermeffung eine Deprefsion von 1,036 F. Par. (337,05 Metr.) unter bem Meere; bas Gefälle vom Tiberias = See bis hieher betrug also, nach de Bertou's Meffung, an 314 Fuß, von Babi Beifan nur 9 Fuß. Der Kluß mußte also auf dieser Strecke fast schleichen; allerdings war bier nach Molyneux Schiffahrt hinreichende Wassertiefe zum Schwimmen für das Boot. Der lette der 9 Arme des vielarmigen Bfta, eine gute deutsche Meile (24,565 F.) südlicher, mündet in ben Jordan, wo ihm gegenüber ber bekanntere Babi Berka (Jabbok) einfällt (f. ob. bei Molyneux S. 369). Auf Diesen sublichften Bfta=Urm folgt: 4) ber Wabi Abu Sabra, beffen Entfernung nicht genauer angegeben ift, aber bem lettern Bfta benachbart zu sein scheint, und auf diesen 21/3 Stunden (27,612 F.) abwärts im Guden ber Wabi el Fari'a 62), ber uns weiterhin zu einem wichtigen Unhaltpuncte für anbre Beobachtungereisen bie-

<sup>662)</sup> de Bertou, Mém. l. c. XII. p. 158.

nen wird. Er hat gute fuße Waffer, welche bedeutende Streden bebauter Landereien ber Araber bewäffern. Die Temperatur bes tiefen Ghor war so heiß, daß die Gerstenernte hier schon am 29. April den Unfang nahm; die Araber wußten sehr wohl um bie tiefe Lage biefer Einfenkung, und meinten, bas ganze Shor liege tiefer als das große Meer; eine Vorstellung, welche die Aufmerksamkeit der europäischen Reisenden schon weit früher, vor den Barometermessungen, auf diese große Depression hatte Nach Barometermeffung betrug biese, im Niveau leiten können. bes Jordanspiegels, beim Einfluß ber Wabi Fari'a = 1,097 F. (357,19 Metr.) unter bem Mittellandischen Meere; also bas Gefälle bes Jordan vom Tiberias = See bis hieher nur 375 Fuß, von Beisan bis hieher nur 70 Fuß. Die Uferhöhe auf ber Station am obern Wabi Faria betrug 968 F. Par. (315,2 Metr.) unter dem Meere; die Uferterrasse lag also hier nur 129 Fuß über dem Spiegel des tiefern Jordanlaufes erhaben. 3/4 Meilen (18,007 Buß) in S.W. stieg ber Berg Dschebel Sartaba empor (der aber richtiger Karn es Sartabeh heißt, wie wir ihn durch Robinson und Schult näher fennen lernen; f. unten).

Der Westzug der Berge, die vom Wadi Kaun und von der Ain Firun über den Wadi el Malih herab, einen bedeutenden Vorsprung gegen Ost gewinnen und das Jordan=Thal stark besegen, diese ziehen sich von hier an, nach de Bertou, wieder zustück, so daß das Jordanthal hier seine frühere Weitung wie bei Beisan wieder gewinnt, und diese auch beibehält, südwärts bis zum Todten Meere.

Vom Wadi Fari'a bis Riha oder Jericho beträgt die Entfernung wiederum eine Tagereise von 9 Stunden Wegs, in der man wenigstens ein halbes Dupend von Wadis überschreiten muß- Sie liegen in folgender Reihe: vom Karn es Sartabeh süb- wärts eine starke halbe Stunde (7,756 K.), vorüber an der Mün- dung des Wadi el Hammam, der von den Oftbergen (von der Rordseite des Oschebel Oscha, oberhalb Szalt) herabkommt. Dann nach einer halben Stunde (6,463 K.) zum 1) Wadi el Abhad (oder wol identisch mit Ahmar, oder ein Arm desselben, vom Karn es Sartabeh herab, nach Robinsons 63) Erkundigung). Er entspringt im westlichen Winkel eines sich plöglich erweiternden Thales, und mündet in einer Tiese von 1,211 Fuß unter dem

<sup>63)</sup> Robinson, Pal. II. S. 554.

Mittelmeer (384,3 Metr.) zum Jordan; die Wegpaffage an ihm lag 1,175 Fuß Par. (359,3 Metr.) ober nur 36 Fuß über bem Jordanspiegel. Eine starke Stunde (12,928 F.) weiter südmärts murbe 2) der Wadi el Fasail erreicht, der ebenfalls aus einem plöglich sich erweiternden Thale im Westen hervortritt; er soll nach Aussage der Beduinen an einer Gruppe von Bäumen, Rada, vorüber fließen, die bei ihnen in großer Verehrung stehen. um Medina und Mekka, das sie wol durch die MekkawaUfahrten kennen mochten, follte diefer Baum, ihrer Meinung nach, machfen und darum wol ihnen ein geheiligter (?) sein. Sein durres Golz brauchten sie, sich damit die Bahne zu reiben, die badurch fehr weiß werden und sich gut erhalten sollen. Es ift die Salvadora persica ober Cistus arborea, Araf der Araber auf der Sinaihalbinsel; s. Erdf. XIV. S. 344, ein Baum, ber wirklich in Oman, im Hedschas und um Meffa wächst, sogar einem Thale von Meffa nach Taif den Namen el Araf gegeben hat, Erdf. XII. 224, 543, 1028, und an andern Orten zu beniselben Gebrauch, zu Bahn= bürften, bient). Es ift dieselbe Localität, wo die Ruinen ber alten Phasaelis zu liegen scheinen, von benen ein Anklang im Namen des Wadi der Beduinen noch wol zu erkennen ift (f. unten). Die der Mündung auf der Oftseite des Jordans gegenüberliegenden Berge belegten die Araber, sudwarts des Wadi Berfa, mit den Namen Dschebel Szalt und Dschebel Belka, wie sie auch von Andern genannt werden. Aus ihnen bricht ein Babi el Safamiat hervor, ber unter biesem sonft unbekannten Namen auf ber Kartenffizze eingetragen ift. Die Berge ber Beftfeite, bie gegen Nablus (Sichem) fich hinziehen, sudwärts des Wabi Faria am Fasail vorüber bis zum Wabi Aubscheh (Aujeh), nannten sie Descharif= Nablus, und jenseit deffelben die Diche= bel el Rods. Die letteren offenbar, weil sie gegen die heilige Stadt Jerusalem (el Rods) gelegen find, jene erstern aber unstreitig in dem Sinne als "gute Weidestellen" gegen die Landschaft von Nablus hin, ein Ausbruck, ben auch Abulfeba für bas hohe Weibeland von Belka und Sauran gebraucht, ba Mascharnt, nach Reinaud, ber Plural von Mischrac, , den Boden bezeichnet, der die Strahlen der im Often aufgehenden Sonne empfängt," also ein trefflich gelegener Weibeboben für die Beerben (f. Erbf. XIV. 50).

Es folgt eine kleine Stunde (21,979 Fuß) südlicher 3) ber Wabi el Audscheh (Dubja bei be Bertou, Aujeh bei Robin-

on), der direct von der Ruine bei der Fasail-Quelle gegen Oft jum Jordan abfließt und, nach de Bertou, schon mit seinen abge= eiteten Waffern die Culturfelder ber Riha = Araber (von Jecicho) befruchtet. In seiner Mabe sah be Bertou große Ruinen, die einer einst bedeutenden Stadt angehören mochten; er glaubte daselbst an den Mauern einer Kirche, die ihm in eine Moschee umgewandelt zu sein schien, noch Schriftzüge zu erkennen. folgten von Stunde zu Stunde 4) der Wadi Abu Obaidah (wol richtiger Abnab auf Rieperts Rarte) und 5) Wabi Ger= mel; dann nur 5 Minuten bavon 6) ber Wabi Diab, vielleicht nur ein Bufluß zum vorigen, und brei Biertelftunden sublicher 7) ber Wabi en Nama'imeh (el Nougameh bei be Ber= tou), wo man 3 Spigbogen ber Ruine eines Aquaducts mahr= Von ba hatte man noch eine fleine Stunde (10,158 F.) jurudzulegen, um bas ärmliche, noch auf Soben gelegene Dorf Riha 64), bas alte Jericho, zu erreichen, in einer Tiefe von 926 Buß (301 Metr.) unter bem Spiegel bes Mittelmeeres (aber noch 364 Fuß über dem Tobten Meere).

Nach den hier und den am anderthalb Stunden weiter (30,784 duß Par.) abwärts liegenden Todten Meere beobachteten Barometerständen berechnete de Bertou die Depression des Todten
Meeres auf = 1,290 F. (419,8 Metr.) unter der Fläche des
Oceans. Wir überlassen es spätern Nivellirungen, die hier gegebenen numerischen Daten zu berichtigen, gegen die schon manche
Einwendungen erfolgten, und wiederholen hier nur zwischen Tibetias-See und dem Todten Meer die Zahlen der 6 am Wasserspiegel des Jordan barometrisch gegebenen Resultate:

- 1) Tiberias=Spiegel 722 F. Par. unter bem Ocean.
- 2) 1,027 Fuß Jordan = Spiegel bei Beifan.
- 3) 1,036 = am Wabi el Febscharith.
- 4) 1,097 = am Wadi Fâr'ia.
- 5) 1,211 = am Wadi el Abhad (Ahmar).
- 6) 1,290 = Spiegel bes Tobten Meeres unter bem Ocean.

<sup>664)</sup> de Bertou, Mém. I. c. XII. p. 160.

#### Erläuterung 6.

Fragmentarische Berichtigung und Vervollständigung der generellen Uebersicht des Jordangebietes zwischend Beisan und Jericho, auf dessen Westseite bis zum Wasserscheiderücken gegen Samaria und Judäa. Suktot, Wadi el Malih; Thebez; Wadi el Fâr'ia.

Gehen wir nun zu den Einzelheiten über, die sich durch den Fortschritt der Entdeckung an jene geographische Ordnung, von N. nach S. der Westseite des Stroms, auf folgende Weise etwa anreihen:

- 1) Zu Wabi Mebschebah. Daß dieser einer der nächsten im Süden des Wadi Beisan zu nennenden Wadis (vielleicht der Faras oder Schubasch bei de Bertou, denn jenen Namen kennt er nicht) sei, den Burckhardt irrig auf die Südseite des Wadi el Waleh verlegte, ergiebt sich aus obiger Angabe des Consul Schulz, der seinen Absluß von der Südostecke des Gilboa = Gebirges selbst sah, und an den beträchtlichen Ruinen aus schwarzem Bassaltgestein (s. ob. S. 423) vorüber schritt, von deren Namen Mudschiddaah, wie Schulz ihn schreibt, jener Wadi offenbar den seinigen erst erhalten hat.
- 2) Suffot. Die Eristenz des Ruinenortes Suffot (von dem nach Obigem, von Suffotpolis, der Name auf Skythospolis übertragen sein soll) in der von Burckhardt nur beim Vorüberschreiten auf dem Westuser so nahe bei Beisan angegebenen Lage scheint durch die Benennung des dortigen Suffot-Arisbus der Araber, bei de Bertou (s. ob. S. 439), eine Bestätigung zu erhalten. Leider ist diese Localität noch von keinem spätern Reisenden näher untersucht: denn Irby und Mangles kamen hier zwar bei ihrem Rückmarsch von Oscherasch nach Beisan, durch dieselbe Furth des Iordan 65); da es aber schon Nacht war, so konnten sie keine Beobachtung mehr anstellen.

Bekanntlich wird schon die erste Lagerstätte beim Auszug Israels aus Alegypten mit tem Namen Suchoth (oder Succoth, d. h. Hütten, also so viel als Lagerort, s. 2. Mos. 12, 37; 4. Mos. 33, 5) belegt 66); derselbe Name bezeichnet aber auch

<sup>9665)</sup> Jrby and Mangles, Trav. p. 478. 66) Rosenmüller, Bibl. Alterth. II. 1. S. 159; 2. S. 33; Reil, Comment. zu Josua. S. 260;

(1. Mos. 33, 17) die Stelle, wo der Patriarch Jakob nach dem Uebergange über ben Jabof (Wabi Berka) seinem Biebe Gutten baute, daher die Stelle den Namen Suchoth erhielt, ebe er auf bie Weftseite bes Jordan nach Sichem hinüber zog. Die Stelle Josua 13, 27 bestätigt die Lage Suchoths im Jordanthale, nicht auf ber Göhe, aber zum Stamme Babs gehörig (früher zu Sihon), und zwar auf der Oftseite des Jordan, ein Ort, später eine Stadt nahe Pnuel gelegen, die Josua zu gleicher Zeit wegen ihrer Empörungen züchtigte (Richter 8, 5—17). In dem Pfalm 60, 6 wird von der Theilung Sichems gesprochen in ein diesseit (Sichem) und jenseit (Thal Suchoth), die David beherrschen sollte, wol eine Unspielung auf den Aufenthalt Jakobs an beiden Orten. 1. B. d. Kön. 7, 46 wird gesagt, daß König Salomo in ber Jordanaue, im Thale zwischen Suchoth und Zarthan, aus Metall Gefäße in Thonformen gießen ließ, zum Schmud bes Tempels, Barthan lag aber nach 1. B. d. Kön. 4, 12 neben Bethsean unter Jedreel. Dies scheint barauf hinzuweisen, baß auch auf der Westseite bes Jordan eine Lagerstätte liegen mochte, die auch den Namen Suchoth führte: denn es ift boch faum benfbar, bag bie Lage eines Suttenwerfes, barin eine Detallgießerei, jo local bezeichnet werden könnte, wenn ein großer Strom, wie der Jordan, beide Orte trennte. Eusebius und Sieronymus haben beide, im Onomasticum s. v., nur bas Suchoth als Auszugsstation aus Alegypten erwähnt; aber Hieron. ad Gen. 33, 17 sagt 67): Sochoth est usque hodie civitas trans Jordanem hoc vocabulo in parte Scythopoleos; und dies sind auch die Σκηναί (tabernacula), beren Josephus Antiq. I. XXI. 1 als noch zu feiner Zeit so genannt erwähnt, die nach Antiq. XII. 8, 5 wenigstens bamals noch nicht mit Bethsean als Succothopolis identificirt sein konnten, da er Schthopolis und Bethsean als identisch, aber von jenen Exquai oder Suchoth bienach verschieben angiebt.

Es bleibt uns also nur die Voraussetzung übrig, daß einst zu beiden Seiten des Jordan, auf der Ost= wie der West= seite, ein Suchoth vorhanden gewesen sei, davon das östliche in der Nähe von Pniel oder Pnuel, das westliche in der Nähe von Zarthan lag, die beide am Eingange dieses weidereichen, frucht=

Winer, Bibl. Realw. II. S. 542; v. Raumer, Pal. S. 247 u. 164.
<sup>67</sup>) H. Reland, Pal. p. 992, 1022.

baren, großen Thales (néya nedior bei Joseph.) und an der Jas bofs und Jordan-Furth recht geeignet waren, Heerdenstionen für die Patriarchenzeit beim Ueberzuge vom Jahof nach Sichem zu sein. Es bleibt fünftigen Beobachtern an Ort und Stelle vorbehalten, die von Burckhardt doch immer nur flüchtig angedeutete Localität der Nuine Sukkot näher zu erforschen. Rosen müller irrte, dieses Sukkot für nördlich von Bethsean gelegen zu halten, da es doch südlich liegt 68). In der und so eben erst zur Hand gekommenen Schrift über die Expedition der Nordamerikaner Beschiffung des Jordan (April 1848) unter Capt. Lynchs Commando, sinden wir keinen nähern Aufschluß, da es nur heißt: vom Lagerort am Jordan den 14. April: 5 engl. Miles in West sollen die Kuinen von Sukkot liegen 69).

3) Für den Lauf des Wadi el Malih, den de Bertou den Salzfluß nennt, haben wir, außer Sabschi Chalfa's und Burdhardte Ungaben im untern Laufe, nur noch die Bestätigung feiner Existenz im obern Laufe, wo sein Anfang, oftwärts ber Route von Dichenin (Ginaea, s. ob. S. 421) nach Nablus, von ben dort vorüber Reisenden, wie Berggren, Robinson und Schult, gelegentlich erwähnt wird, ohne beffen Lauf zu verfolgen. Dag Consul Schuly aus Autopsie dessen Angabe bei Burd. hardt berichtigte, ift oben gesagt (f. ob. S. 437). Robinson wurde der Wadi Malih von seinem Führer Scheich Muftafa nur aus ber Ferne, in ber Nähe bes Wabi Fari'a angegeben 70); aber Berggren passirte beide (er nennt sie Babi el Maelha und Babi Ferra'a), als er eine Oftroute von Magareth über Ber'in bis Tubas, 9 Stunden, und von Tubas, wo er übernachtete, bis Nablus in 4 Stunden zurückzulegen hatte. Auf diesem lettern Wege kam er 71) von der Stadt Tubas (wahrscheinlich Thebez, wo Abimelech bei Erftürmung eines Thurmes den Tod von Weis beshand fand, Richter 9, 50-57), die am gleichnamigen Babi liegt, zum Salzbach Wabi el Melha, und alsbald zum Wabi Ferraa, der ftark genug war, schon Mühlen zu treiben. ben Quellfluffen, die sich oftwärts in fehr bivergirenbem Laufe zum

668) Rosenmüller, Bibl. Alterth. 11. 1. S. 165, Rote 17.

States Expedition to the River Jordan and the Dead Sea. London. 8. 1849. p. 221. 70) Robinson, Bal. II. 1. 5. 554; vgl. III. 1. 5. 389. 71) J. Berggren, Resor in Europa och Osterländerne. Stockholm. 1826. 2. Delen. p. 338 — 339 und 3. Delen, Bihang. p. 17—18.

van ergießen, liegen also hier auf ber gegen Süben vom Dschil=
fortsetzenden Wasserscheide noch nahe beisammen, und ihre
ler sind voll Olivenpflanzungen. Bom Wadi el Melha be=
tt Berggren, daß er weiterhin seine Krümmung nehme über
han und Antalousa, die und nicht näher bekannt sind.
1 den beiden genannten Wadis passirte er einen dritten, Wa=
21 Delael, weiter südwärts, und dann wieder einen Wadi
ohan, der, von hohen Gebirgen Samarias umgeben, in seinem
ile einige Mühlen treibt, über denen einige schöne Säulenreste
erheben. Dieser südliche Bidhan kann mit jenem nördlichern
schwerlich identisch sein, er müßte denn seltsame Krümmungen
hen; deshalb er auf Kieperts Karte auch als ein oberer Lauf
1 Faria gezogen ist.

4) Der Wadi el Faria; Irby's und Mangles Excur=
n vom Jordan durch Wadi Zeit, Algrarba, Beit Fo=
je, Baffar Beitar nach Nablus (25. März 1818).
fer Wadi el Fâri'a (Farah bei Burckhardt; W. Fer=
bei Barth) wurde zuerst von Irby und Mangles, wahr=
inlich unter dem Namen Forage (iprich Foradsch), bei ihrer
htigen Querreise von Szalt nach Nablus berührt, obwol sie
Wadi nicht selbst nennen und auch auf ihrer Kartenstizze nicht
jeichnen, wol aber ein Dorf Beit Forage, das in der Di=
ion ihres Marsches gegen Nablus seinen Namen wol nur dem
28 benachbarten Wadi verdanken möchte. Der Bericht ihrer
se, die mehr eine Flucht von Szalt war, um nachstellenden
uberhausen zu entgehen, läßt allerdings viel Unbestimmtheit
rüber zurück.

Von Es Szalt verließen sie, 1818 am 25. März 72), bas bort kührerische Bolf und eilten zur Jordanfurth, die sie, weil Strom sehr angeschwollen war, erst am Nachmittage um 3 Uhr siren konnten. Die Lage der Furth muß im Süden der Ein=kndung des Fari'a zum Jordan nahe gelegen haben, da sie wärts des Jabok (Zerka) blieben, und auch auf dem fernern ege nach Nablus keines großen Stromes, den sie hätten durch=kn müssen, gedenken. Dies stimmt mit ihrer Angabe, daß dem Pdanübergange das Kalaat er Rabbad gegen N.D. ½ N. lag ob. S. 442). Kein Araber, sagen die Reisenden, wollte ihnen Kurth zeigen; sie mußten also mit ihren Pferden hindurch=

<sup>&#</sup>x27;3) Irby and Mangles, Trav. p. 326-329.

Ritter Erdfunde XV.

schwimmen, wobei Bücher, Papiere und Alles durchnäßt wurde. Von da ritten sie 2 Stunden gegen W.N.W., ohne einen Weg zu haben, den man verloren hatte. Da ein Gewitter sie über-raschte, mußten sie noch froh sein, in einer geräumigen Grotte, die ihnen rechter Hand lag und eine jener künstlichen Steinthüren hatte (s. ob. S. 381), ein Alst für die Gewitternacht zu sinden.

Um folgenden Morgen bes 26. März mußten fie in bas verlaffene Thal Wabi Zeit (bas Delthal), wol weil Dlivenbaume barin ftanden, vermuthlich ein füdliches Seitenthal bes Fari'a, zurückfehren, wo ihnen ein Dorf Agrarba genannt murbe, bas sie aber nicht zu Gesichte bekamen. Erft als fie fich ihm naberten, kam ein Trupp Bauern mit Musteten und Ackerwerkzeug bewaffnet ihnen entgegen, diese 6 Reiter für feindliche Beduinen haltend. Nach der Verständigung gaben sie den Verirrten einen Wegweiser nach Nablus, ber ihnen die Nachricht gab, daß Beduinen am Tage vorher von der Oftseite des Jordan ihnen nachgejagt, sie aber verfehlt hatten, und barauf wieder zur anbern Seite bes Fluffes zurückgekehrt seien. Die Berirrung hatte bie Reisenben Sie bemerkten nun, daß das reiche Thal am Fuß in Berge gegen Oft plöglich zu Ende ging, und verfolgten die Samt route, die sie gegen S.W. aus der Schlucht herausführte, ritte bis 11 Uhr über die Berge gegen W. Salb ein Uhr erreichten st bas Dorf Beit Forage (vielleicht, baß es auch mit Beit 800 rik, im Oft von Nablus, identisch ift, f. Robinson III. 1. 323), das zur Seite einer weiten reichen Ebene, wie 6 andere Doffe, am Rande derselben liegt, mit Olivengärten und Kornfelbern. Bet Lie ba hatten sie gegen West noch 2 Stunden bis Nablus. Diesen Ort erreichten, passirten sie Raffar Baitar (Rafr Beite bei Robinson), eine Dorftrummer mit einigen alten romischen Grabstellen und Cisternen, in beren einer sie eine Leiche mit zugebundenem Maule und mit Schutt überbeckt mahrnahmen, mb bann erft ben Jakobsbrunnen.

Die Lage von diesem und den beiden zuletzt genannten Deschaften ist auf Robinsons Karte bestimmt genug niedergelegt, weben Weg, den man von Ost kam, verfolgen zu können. Ob Beit Vorage schon zu dem Wadi Fari'asystem gehöre, der als bin der Nähe und also auch noch südlicher als der Nordarm, den Berggreen überschritt, einen Zusluß haben mußte, bleibt alled dings noch hypothetisch, scheint aber doch auch durch Barthe Wadi Ferra' sich zu bestätigen (s. unten). Aber das Doss

Agrarba, das sie auf ihrer Irrfahrt passirten, kann wol kein andres sein, als das Afrabi 73), das man auch Otto v. Richter von ber Jerusalemerstraße aus auf seiner Mordwanderung nach Ma= blus als zur rechten hand gelegen nannte, obwol er es nicht gesehen; da er aber sagt, daß ihm zur Linken daselbst auch ber So= wara-Ort am kahlen Steinberge gezeigt wurde, so ergiebt sich baraus, bag er ben Weg im Oft ber Muchna = Ebene 74) nahm, und biefes Afrabi in ähnlicher Breite mit jenem ba liegen mußte, wo es auf Rieperts und Nobinsons Rarten als Ruinenort eingetragen ift. Robinson 75) zweifelt nicht baran, bag beibe ibentisch sind, fagt aber, daß man ben Ort von ber Jerusalemer-Straße aus nicht seben könne; auch bekam er ihn nicht zu Beficht; nach seinen Ortsverzeichnissen scheine er aber südlich von Beita und öftlich von Raujib zu liegen. Es sei ohne Zweifel bas alte Acrabi bei Eufebius und Sieronymus, bas biefe als ein großes Dorf 3 Stunden (9 rom. Mill.) öftlich von Reapolis, auf bem Wege nach Jericho und bem Jordan beschreiben (Onom. s. v. Acorabi, Ακοαββείν), wonach die Toparchie Acrabitene, bie neben Gophna lag (verschieden von andern Acrabbim in Idumaa, Erdf. XIV. S. 1064), genannt ift, und öfter von Josephus ermahnt wird, aber spater in Bergeffenheit gerieth.

#### Erläuterung 7.

E. G. Schult Ercursionen von Silo nach Kefr Istûnah (Alexandrium), Karn el Sartabeh, Karisût (Koreae), Burdschel Et Fari'a und el Bassalisa (Archelais).

Erst durch E. G. Schult Excursionen von der Jerusalemers Straße nach Nablus, oftwärts in die fast unbekannte Wassersschuse, bei de behohe, von der auch der Wadiel Fari'a und seine paralstellen Wadis gegen Ost absließen, ist der Ort Afrabah, wie er wol am richtigsten mit diesem Reisenden zu schreiben ist, zum erstenmal besucht; dessen Lage, nach ihm 76), auf Rieperts Karte zu Robinson ziemlich richtig angegeben ist, und 3 Stunden von Nabulus, wie schon Sieronhmus sagte, entsernt liegt. Wir

<sup>673)</sup> Otto v. Richter, Wallfahrten. 1822. S. 55. 74) Robinson, Pal. III. 1. S. 311—312. 75) Robinson, Pal. III. 1. S. 323—324. 76) Dr. E. G. Schulz, Mittheilungen in Zeitschr. d. Deutsch. Morsgenl. Gesellsch. Bb. III. S. 46.

haben baburch boch an dieser Stelle einen kartographischen Anshaltpunct für die übrigen Daten gewonnen. Obwol die Entdekstungen dieses Reisenden im Oft der Jerusalemstraße, wie wir hoffen, dereinst vollständiger zu veröffentlichen sein werden, und wir in dem bisherigen noch die genauern Angaben vermissen, in wiesern und wie weit die berührten Localitäten und ihre Wadis zum Jordangebiete gehören, so halten wir doch, da sie insgesammt der Lage der Wasserscheidehöhe dieses Gebietes angehören, es sür zweckmäßig, sie hier in ihrem Zusammenhange, wie der Neisende sie giebt, darzulegen.

Er ging von den bekannten Orten der genannten großen Nasblussfraße, von Sindschil und Seilun (Silo), gegen Ost auf seine Seitenexcursion vom Hauptwege ab, und machte in dem Orte Turmus Aja eine Nacht Halt. Diese Orte sind auf der Karte 77) eingetragen; Seilun ist das gefeierte Silo, wo die Bundeslade von der Zeit Josuas bis aus Samuel blieb, wovon weiter unten bei Samarien das Nähere folgen wird.

Nordwärts von Turmus Aja zeigt sich Karijut, das alte Koreae; oftwärts wurde von dem Nachtlager ein Ausstug nach dem Rande des Jordanthales, bis 2 Stunden vom Karn el Sartabeh zu, versucht, und auf einem andern Wege über das Dorf Kefr Istunah, mit sehr merkwürdigen alten Tempel= oder Castell-ruinen, die nicht jünger als die Zeiten Herodes M. sein können, nach Seilun (Silo) zurückgekehrt. Von da rückte Consul Schult nordwärts über Karijut und Oschalüd über Oschurisch nach Akrabah fort, und kehrte von da in einer Richtung, die wenig von W. nach N. abweicht, in einem fortlaufenden Thale über Auwerta (s. Kieperts Karte) am Ostrande der Muchna-Chene in die Nablusstraße, nicht fern von diesem Orte, zurück.

Destlich von Seilûn (Siloh) liegt eine Ruine Ssara, die noch auf keiner Karte verzeichnet ist; sicher ein altes Castell, das nur wenig Baureste zeigt; dagegen nordwärts von da unsern der Straße von Karijût nach Jericho, dem Reisenden rechts vom Wege, 1½ Stunden etwa von Karijût sern, liegt Kest Istûnah, ein noch heute bewohntes Dorf, eine Stunde östlich von Turmus Aja, auf einem Hügel, der sich von dem höhern östlichen Berge nach dem Theil der Ebene hin ablöset, die nördlich von Turmus Aja gelegen von jenem Orte den Namen Werdsch Kest

<sup>677)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 300—306.

Iftunah führt. Hier stand im Dorf eine alte Burg, deren aufgehäuftes Material noch zum Theil aufrecht steht und mehr als bloße Fundamente zeigt. Diese sind an mehreren Stellen so colossal, wie die in der äußern Haramsmauer in Jerusalem und die Duadern am Fuße des Davidthurms (Hippicus). Diese großartige antise Burg erfannte der Reisende für die Lage des alten Alexandrium, das als Festung in den Römerkriegen seit Pompejus, zumal seines Nachsolgers Gabinius Belagerung berühmt ist und, wie Josephus sagt, bei Koreae lag (rd noder rass Kooéais kovia. Antiq. XIV. 5. 2).

Schon früher hatte Scholz 78) ben Ruinenort Rafr Setuna, b. i. Dorf Iftunah, mit in seiner Lifte aufgeführt und babei einen Wadi Muse genannt; Wolcott hatte in der südlichern Ruine Burbsch Azzil 79), welche zwischen Ain Dschebrad und el Haramineh auch an der großen Nablusstraße liegen, die Ueber= reste des alten Alexandrium gesucht, was aber zu fern von Rarihut (bas alte Roreae) liegt; wogegen bie Ibentificirung mit Rafr Iftunah weit mehr Wahrscheinlichkeit darbot. Früher, bemerkt Consul Schult, habe er ben Karn el= Sartabah (Rurn Surtubeh bei Robinson 80), der ihn von Jericho aus gezeigt exhielt) für eine passende Lage des Alexandrium als dominirende Bebirgsfeste gehalten; aber kein Europäer habe ihn noch bestiegen. Sein Rücken, der sich von M.W. bei Afrabah gegen S.D. über Das Jordanthal hinabzieht, trägt wirklich Ruinen, die bei den Eingebornen berühmt sind, was immer ein Beichen von hohem Alter ift. Robinson erblickte ihn von Jericho aus in der Ge= Ralt eines scharfen fegelförmigen Berge, ber gleich einer Baftei aus den westlichen Gebirgen hervorstand. Die Bauern bes Dorfes Dichurisch sagten an Schult, es sei bort ein großer Diferner Ring in ber Mauer. Aber feine Entfernung wenig= Rens 5 Stunden von Rarijut hinderte Schult, diesen Gipfel bies= mal zu besuchen, und er mußte sich damit begnügen, diesmal nur bas Dasein von Ruinen auf seinem Gipfel durch das Fernrohr in einem Abstande von 2 Stunden zu bestätigen. Gewiß wurde bie Ersteigung seiner Sohe einen lehrreichen Ueberblick für die Topo= graphie des Jordanthales gewähren. Bei seinem Durchmarsche von Schthopolis nach Jerusalem hatte Pompejus zu Coreae in

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) I. Scholz, Reise in Pal. Leipzig. 1822. 8. <sup>79</sup>) Wolcott in Bibl. Sacra. 1843. p. 72. <sup>80</sup>) Robinson, Pal. II. S. 499, 554.

sein Lager den Aristobulus beschieden, der sein nahes festes Schloß, Alexandrium, als sein Afyl behauptete. Dieses Alexandrium, bemerkt S. Groß 81), ward nicht von Berodes M., sonbern vom kriegerischen Könige Alexander Jannaeus erbaut, daher ber Name; beffen Gohn und Enkel, Aristobulus I. und Alexander, benutten biese Vefte als Bauptwaffenplat (ein praesidium pulchrum admodum in montis vertice situm, fagt Josephus Antiq. XIV. 3, 4) in ihren Kämpfen gegen die Römer und die Partei bes Hohenpriesters Hyrcanus. Nachbem ber römische Proconsul Gabinius sie zerftort hatte, suchte Aristobul sie wieder herzustellen, wurde aber daran gehindert. Später ließ Berodes D. fie von neuem befestigen und bewahrte barin viele Schäte auf. Diese Burg war Familieneigenthum ber spätern Sasmonäer und ihr Familienbegräbniß, wo die Söhne der Mariamne und Ariftobulus ihre Grabstätten fanden, und mo auch ihr mutterlicher Großvater Alexander und viele ihrer Vorfahren beigesett waren. Gründer der Burg, Alexander Jannaeus felbft, ward aber nicht hier, sondern in Jerusalem, wo auch fein Großvater Johannes Hyrcanus begraben. Die Nachweisung bieser Daten bei Josephus hat um so mehr Interesse, weil eine etwaige Wiederauffindung bortiger entsprechender Grabstätten jener Ruinenorte bazu beitragen wurde, die Identität Refr Iftunahs mit Alexandrium sicher zu ftellen.

Alexandriums nicht zu entsprechen, weil es zu entsernt von Koreae liegt; dieser Berg eignete sich bagegen recht sehr zu einem Signalorte, wie ihn die Mischna Rosch Hascham C. 2 bezeichnete, obgleich Reland, der diese Meinung ansührt, über dessen Localität noch ganz rathlos blieb (Montes Sartaba et Grophena videntur etiam montibus terrae Israeliticae adnumerandi, nam in his faces quassatae sunt ad indicandum novilunium, Reland, Pal. 346). Nach der von ihm angeführten Stelle wurde der Neumond zuerst auf dem Delberge, dann auf dem Berge Sartaba, dann auf dem Berge Grophena (vielleicht ein Gipfel der Ost= Jordanseite, Dschebel Oscha oder Abschlun) und weiter auf dem Chavran, d. i. der Hauran (wahrscheinlich der weitshinblickende Kelb Hauran, s. ob. S. 259), und noch auf einer

Worgenl. Ges. Bb. III. S. 53.

ambern ganz unbekannt gebliebenen Berghöhe durch Feuerzeichen proclamirt. Die feindseligen Samariter, meint Groß 82), ahmten wol auf den Höhen in der Nähe des Sartabah diese Signale nach, um die Juden irre zu führen; doch könne diese Notiz sich nur auf die spätere Zeit nach dem Exil beziehen. Die Linie der auf diese Weise unter sich durch Feuerzeichen correspondirenden Berglinie war sehr zur Verkündigung eines gemeinsamen großen Bolkssestes in ganz Israel geeignet, und die hervorragende Höhe des Sartabah spielte hiebei, als Gränzpunct Judäas gegen das Gebiet der Samaritaner, dem er direct im Osten des Gebietes von Akrabatene lag, das noch zu Judäa gerechnet ward, obwol es größtentheils von Samaritanern bewohnt gewesen sein mag, als im Mittelpuncte der Linie gelegen, eine wichtige Rolle.

Unstreitig ward hier das Signal zur Feier des großen Boltsfeftes in Israel, seines großen Ernte= und Dant= festes 83) gegeben, im 7ten Sabbatmonat nach bem Frühlingsfest, wobei die Feier des Neumondes, die monatlich seit uraltester Zeit schon so bedeutend bei der Geltung der Mond= iahre und auch noch ale die Sonnenjahre das Ackerbauleben regelten, bei ben monatlichen Saus = und Familienfesten im Gange blieb, aber im Gabbatmonat des Jahres auch einmal für das ganze gemeinsame Volf besonders festlich begangen wurde durch Arenges Fasten, burch Gühnopfer für ganz Israel bargebracht, burch Ausstoßung des Sündenbocks Azazael u. a. m., von wo an bann jedesmal eine neue Jahresrechnung wieder ihren Anfang nahm. Bielleicht, daß ber große eiserne Ring, von dem die Bauern auf dem Kurn el Sartabah sprachen, wirklich noch in einiger Be-Biehung auf jene Veuersignale fteben möchte; auch in dieser Sinficht murbe ein Besuch dieses merkmurdigen Berghorns (Rurn, f. 36. S. 387) lehrreich fein.

An einem folgenden Tage ging Consul Schult von Turmus-Aja nach Karijut, bessen Entfernung er von jenem Ruinenorte Kefr Istunah auf 1½ Stunden Wegs schätzte (wol gegen N.W.) 84); von Karijut ging er oftwärts nach Dschalud, das nur eine Stunde fern liegt, und von da im Bogen in 1½ Stunden (gegen N.W.) nach Oschurtsch, wo man auf der entgegengesetzten Seite des Thals, am Abhange der von Ost nach West lausenden Berge, eine

<sup>84</sup>) a. a. D. III. S. 46 und 47.

<sup>82)</sup> a. a. D. III. S. 54. 83) H. Ewald, Die Alterthümer des Volks Israel. Göttingen. 8. 1848. S. 354, 362, 369 u. a. D.

ŵ.

kleine Stunde weit vor fich ben Drt Afrabah liegen fieht. Diefes Thal zwischen Dschurisch und Afrabah heißt Wabi el Maky= fürijeh, beginnt öftlich von Dichurisch, nimmt ein von Afrach kommendes flaches Thal auf, und läuft in ein weites Thal Wabi Telftt oder Wadi el Rumh aus, welches bei Rarijut nech Nord hin sichtbar mar. In diesem Thale bes Makhfürijeh erkenne man leicht, fagt Schult, ben Bach Momur bes Buches Jubith und in Afrabah das Efrebet nahe bei Chus (d. i. Dichus risch), welches am Bach Momur liegt. Die Lesart von Chus  $(Xo\acute{v}\varsigma)$  sei wahrscheinlich aus  $Xovo\acute{\iota}\varsigma$  entstellt; die Lage von Alfrabah, wie ichon bemerkt, auf ber Riepertichen Rarte 3 Stunben fern von Nablus (gegen G.D.) ziemlich richtig angegeben. hiernach kann man sich die Orte in der Landkarte, wo sie fehlen, Karijût wurde schon durch Robinson von schon eintragen. Sindschil aus erblickt, in die Karte nach Winkelmeffung eingetragen, und für das antife Coreae 85) bes Josephus erkannt, ba biefer ben Pompejus auf feinem Marsche von Damaskus nach Jerusalem über Scythopolis nach Coreae in das nördliche Judaa einziehen läßt; Bespafian aber in einem Tage von Reapolis nach Coreae, ben folgenden nach Jericho marschirt; beides Angaben, welche ihm mit der Lage von Karijut gut übereinzustimmen schie-Damit ift auch Groß 86), ber Kogéal bestimmt für eine ben aramäischen Dialect verrathende Umanderung des althebräischen Rirjath hält, einverstanden, ein Name, ber vielfach in ben Buchern bes Alten Testamentes vorkommt, obwol keiner von den bort genannten Orten mit Diesem Rirjath im Gebiete Samarias übereinzustimmen scheint. Auch ber Missionar Wolcott 87) hatte dies Dorf Karijut besucht, ohne jedoch bestimmte Spuren von Alterthum barin gefunden zu haben.

Eine andre Vermuthung von Schultz, daß in der Nähe des obgenannten Beit Furik (das sich vielleicht mit Irby's Beit Vorage vergleichen ließe, s. ob. S. 450) ein alter Ort Thana

<sup>&</sup>lt;sup>685</sup>) Robinson, Pal. III. 1. S. 301 und Note 2. <sup>86</sup>) a. a. D. S. 54. <sup>87</sup>) Wolcott in Bibl. Sacra. 1843. p. 72. <sup>88</sup>) Ebenbas. S. 58—59.

liege, bağ Aenon (mo Johannes taufte, Joh. 3, 23) vielleicht auch in der Nähe von Afrabah zu suchen sei, was schon von Groß 89) widerlegt (f. unten Salem) oder berichtigt ift, haben wir hier nicht weiter zu verfolgen. Der einzige Punct, der nordwärts bes Rarn'el Sartabah auf ber Wasserscheide noch zum obern Laufe des Wadi el Fari'a und hieher zu gehören scheint, ift die hochgelegene Ruine Burdsch el Faria am gleichnamigen Wabi 90), die auch Wolcott 91) vom Gipfel des Berges Garizim aus in N. 40°D. erblickt hatte. Nach Schult fteht fie 2 Stun= den von Meithalon 92) entfernt, in einer fehr intereffanten Ge= gend (wol gegen G.D.?), fann aber nicht mit bem Pirathon (Daga Dwei, 1. Macc. 9, 50) identisch sein. In der Nähe gegen Meithalon erhebt fich noch ein mit Ruinen bedeckter Sügel, Tell Rhaibar, von dem boch nur vielleicht das Land und ber König zu hephar (Josua 12, 17; 1. Kön. 4, 10) den Namen haben fonnten.

Im untern Laufe bes Wabi el Fari'a, nahe seiner Mün= bung liegen Ruinen, el Bassalijah genannt, die sehr mahrscheinlich, worauf schon Robinson 93) lehrreich hindeutete, obwol er weder von dem Namen, noch von dort vorhandenen Ruinen wußte, die Lage bes alten Archelais bezeichnen, die einft, nach ber Tabul. Peuting., 24 M. P. (b. i. 10 Stunden) nördlich von Bericho entfernt lag; Schult konnte sie nicht selbst besuchen; sie waren seinen Guides aber wohl bekannt; sie hatten dort unter einem Steine große Schätze vermuthet, weil sie auf demfelben einen Vo= gel abgebildet gesehen hatten 91). Diese Stadt mard einst von bem grausamen Ethnarchen Archelaus erbaut (Joseph. Antiq. 17, 3, 1), ber auch in Jericho einen prächtigen Pallast errichtete, auch 2 Stunden weit Aquaducte von Meara (Anara oder Moora, S. Re= land, Pal. 907) zu beffen Palmenwäldern führte, aber nach zehn= ichriger Gewaltherrschaft nach Rom gefordert und in das Exil nach Gallien geschickt wurde. Archelais und das folgende Pha= faëlis im Morden von Siericho führt auch Ptolemaeus Lib. V. c. 16. fol. 141 als Städte auf, Alexandrium aber nicht.

<sup>\*\*)</sup> Wolcott in Bibl. Sacra. 1843. p. 55—56. \*\*) Schulz, Mitscheilungen a. a. D. III. S. 48. \*\*) Wolcott in Bibl. Sacra. p. 73. \*\*\* Robinson, Pal. III. 1. S. 381, 383; vgl. H. Groß, a. a. D. S. 55. \*\*) Robinson, Pal. II. S. 555. \*\*\*) Schulz a. a. D. S. 48.

### Erläuterung 8.

Wadi Fassail, Chirbet Fassail, die alte Phasaelis und ihre Palmengärten.

In der Mündung des Thales des Wadi Fassail (el Phosszeisie auf Seetens Kartenstizze, im Text Phostzeisil und el Phascha, offenbar fehlerhaft geschrieben) ober Chirbet Fassail liegen ebenfalls Ruinen, welche den Gingebornen gut bekannt find, und nach Schult feine andern ale die des alten Phasaëlis Schon Robinson hatte sich bei seinem Aufenthalt in Jericho vom Scheich Muftapha die hauptsächlichsten Wadis und Quellen auf ber Weftseite bes Jordan ber Reihe nach von Guben nach Morden 95) aufzählen laffen, und so erfahren, bag nordmarts der nahern und bei Jericho befanntern Bache und Quellen (Alin es = Sultan, Alin Duf) auch ber Wabi Namaimeh, an dem de Berton noch Aquaductrefte mahrnahm (f. ob. S. 445), von Deir Dibwan herabkommen follte; bann aber follten die 3 Wabis folgen: 1) el Abnab, Wabi und Duelle 2) el Aubicheh, nach Geegen 21/2 Stunden im Morden von Jericho 96), und 3) Ain es Fufail, alle 3 in dem nördlichen Theile bes Ginbuges ber Berge fließend, und baß die Babis nur flein seien; noch norblicher folge Wabi el Ahmar am Subabhang bes Rarn el Sartabah, mährend ber Wabi Fari'a an beffen Morbabhange vorüberziehe. Diese Aussagen haben sich auch ganz gut bestätigt. Siezu bemerfte Robinson, bag in jenem einft muften, von Berodes aber burch Bemäfferung und Cultur ergiebig gemachten Landstriche von demfelben auch eine Stadt Phafaëlus erbaut ward, und daß diese vielleicht an der Stelle el Audscheh (Ain el=Aujeh der Rarte) gelegen habe, und der Name vielleicht noch in berjenigen bes Ain el Fusail wieder zu erkennen sei. Bu diefer Vermuthung führte ihn die Anführung bes Brocardus (c. VII. p. 178) von einem Dorfe Phasellum, bas eine frangosische Meile im Morden von Duf (Ain Dut ber Karte) liege, mas also etwa mit ber Gegend von el Audscheh zusammenfalle. Run, da die antike Lage von Chirbet Fassail sammt dem Namen wieder aufgefunden ward, ift jene Combination mit dem füdlichern el

<sup>695)</sup> Robinson, Pal. II. S. 554 — 555.

36) Seetzen, zweite Reise zum Tobten Meere. Mscr.

Audscheh unnöthig geworben, und es fragt sich nun, nach S. Groß, ob die bei diesem Orte vermutheten Trummer ober Anlagen nicht vielleicht die Localität der Burg Kypro8 97) bezeichnen, welche von Gerodes erbaut und feiner Mutter zu Ehren benannt wurde (Antiq. XVI. 5, 2; Bell. Jud. II. 18, 6). Doch sollen bie noch näher bei Jericho gelegenen Ruinen und Cifternen, nach Monro's 98) Dafürhalten, obwol füblich von Jericho gelegen, bar= auf noch bestimmteren Bezug haben. Phasaelus, bas Monro schon bei ben nachstehenden Aquaducten ohne allen Grund vermuthet, hatte Berodes M. nach seinem jungern Bruder Phasaelus genannt (Antiq. XVI. 5, 2), es feiner Schwefter Salome vermacht, und von dieser wurde es nebst Archelais der Julia, b. i. der Gemahlin Livia des Raiser Augustus, vermacht (Jos. Antiq. XVII. 8, 1; XVIII. 3, 2). Daher unftreitig Plinius Renntniß ber Bortrefflichkeit ber bortigen Palmencultur, die nicht blos auf Sericho beschränkt blieb, sonbern auch auf die Umgegend sich ausbreitete (Hist. nat. XIII. 9: Hiericunte maxime, scil. cultura Palmarum — quanquam laudatae et Archelaide, et Phaselide, atque Liviade gentis ejusdem convallibus). Auch werben bie Palmengärten von Phasaëlis noch insbesondere im Teftamente ber Salome mit ihrer Toparchie und mit Janinia (vods 🗫 Φασαηλίδι φοινιχώνας, Bell. Jud. II. 9, 1) von Josephus Benannt, noch ebe bie Caefarea zu Banias erbaut ward.

Wie ganz anders muß damals das Tiefthal des Jordan beLebt und behaut gewesen sein, als hier die große Hauptstraße von Zerusalem an den blühendsten Ortschaften um Jericho und an den durch Natur und Kunst begünstigten Localitäten der masser=
reichen Wadi=Mündungen und ihrer Aquaducte von Kypros,
Phasaëlis, Archelais bis Schthopolis vorüberzog, um
Liberias und Caesarea Philippi zu erreichen.

Durch Robinson lernen wir den Weg von der Elisa= Duelle (Ain es Sultan) und der Quelle Duk über Nama'= imeh nach Bethel zu, in der Richtung der antiken so berühmten Prophetenstraße zwischen Gilgal und Bethel, etwas genauer Kennen, wobei ihm die Ruinen von Phasaëlis nothwendig zur Kechten Hand liegen blieben.

Robinson verließ 99) die Ain es Sultan und das Zeltlager

<sup>\*7)</sup> H. Groß a. a. D. S. 54. 98) Monro, Summer Ramble. Lond. 8. 1835. I. p. 158, 162. 99) Robinson, Pal. II. S. 559—562.

Scheich Mustaphas am Fuß bes Quarantana=Bergs, ber ihm einen Führer mitgab, am 14. Mai, und fam um 9 Uhr zum Wabi Nawa'imeh, ber oberhalb Daf gegen S.D. zum Jordan zieht. Er zeigte sich ihm als die Fortsetzung bes Wabi el Mutinah zwischen Deir Dibwan und Rummon. In diesem Wabi mit Wafferlauf aufwärts erreichte man nach einer halben Stunde Wegs die beiden großen fehr mafferreichen Quellen Duf (Dosch bei Barth, f. unten), neben benen noch mehrere fleinere hervortreten, alle mit ben schönsten flarften Waffern gleich ber Elisa=Duelle, die alle zum Nama'imeh floffen. Die höchst gelegene tritt unter einem großen Dom = Baume hervor, wird in einem fünftlichen Canale etwa eine Stunde weit in Babis geleitet, bis in die Nähe dortiger Zuckermühlen (f. unten bei Jericho) und vertheilt sich bann weiter. Der Strom hat anfangs eine Breite von 6 bis 8 Fuß und 11/3 Buß Tiefe. Die übrigen Baffer verfolgen ihren natürlichen Lauf thalab, wo sie früher bei ihrem Eintritt in die Ebene auch durch Wasserleitungen weiter vertheilt mur-Oberhalb dieser Quelle zeigen sich Spuren alter Gemäuer. Bier ober in der Mähe ift die Ortslage des alten Caftells Doch (Δώx, 1. Macc. 16, 14), die bei Jericho lag, in welcher Simon Maffabaus verratherisch von feinem Schwiegersohne Ptolemaus beim Gastmahle ermordet ward (Dagon bei Jos. Antiq. XIII. 8, 1 und Bell. Jud. I. 2, 3). Diefes Caftell wird noch von Brocars bus angeführt, der die Aussicht von demselben schilderte (Dooch bei Broc. Descr. Terr. Sctae. ed. Grynaeus, fol. 310). Die Ain Duf verließ Robinson um halb 10 Uhr, den Fuß bes Berges entlang ziehend, rechts mit der Einsicht auf die höhere bedenartige Ebene innerhalb eines Einbuges und ben Berg mit ber Ruine, die der Führer el Audsche nannte; auch 3 kleinere Wadis fah man und die durch die Quelle Audsche grünende Ebene. In einer Viertelstunde mard die Deffnung des Wabi Nama'imeh erreicht, wo er als tiefe Schlucht aus den Klippen hervortritt, von wo man an ber steilen Ede bes Bergs an beffen füblicher Seite hinaufstieg. Die Tainibeh=Straße geht über ben Babi und läuft ben Berg weiter nördlich hinauf. Der Abhang ift fteil, schroff, schwierig, besteht aus 2 Absätzen, davon ber erste, ber steilste, in 10 Minuten erstiegen war; um 10 Uhr 20 Minuten hatte man den Ausgang aus den Klippen und die Sohe bes Passes erreicht, von dem der lette Blick noch eine Aussicht in das Jordanthal gewährte.

## Unt. Jordanth.; Prophetenstr. v. Jericho n. Bethel. 461

Noch immer waren jedoch fteile Unhöhen zu erklimmen, am Rande furchtbarer Unhöhen entlang. Bur Rechten bildete ber Wadi Nama'imeh ben Boben eines breiten gesenkten Landftriche, aus frei= digen Bergen bestehend, eine furchtbare Bufte. Alles umber waren nur Wellen von nackten ober phramibalen und kegelförmigen Ber= gen mit zwischendurchziehenden tiefen Badie, nur von Biegenheerben durchklettert; eine ber wirklichen Buften Paläftinas. Der Pfad führte längs ben Gipfeln und Seiten von Abhängen fehr fteil bin, bis man um 11 Uhr ben höchsten Punct und bie gräu= lichfte Verwüftung erreicht hatte. Gine Viertelftunde weiter führte ber Pfab bergab gegen W.S.W. Die Landschaft wurde an Strekfen fich senkenden Tafellandes milber, beffen grafige Oberfläche aber von ber Sonne ganz versengt war. Un einer offenen Stelle fließ man auf die Grabstätte eines Beduinen, eben ba, mo man in ben füdlichen Weg, der von Jericho nach Dibwan hinaufsteigt, eintrat. Diefer burchzieht ein weit ebneres Land, als bas bisher geschil= berte. Nun gegen N.W. gewendet traf man auch wieder gepflügte Meder ber Araber; Waizenfelber, ganz bunn in Salmen aufgesproßt nur bis 6 Boll hoch, waren der Reife nahe. Die Oberfläche des nun erreichten Tafellandes bedeckte sich mit dem gewöhnlichen Jura= Ealfftein bes Sprischen Bergrudens und ben bazwischen gelagerten rothen Thonflächen; auch hatte Pflanzenwuchs und gutes Weibe= Land zugenommen. Um 1 Uhr zeigte fich beim Erfteigen einer Unhöhe am Wege eine Cisterne und späterhin noch 2 in Fels gehauene, Beweise, daß man hier die antife berühmte Straße awischen ben Prophetenschulen Gilgal und Bethel getroffen hatte; die Belte der Fellahin wurden gahlreicher, um 2 Uhr erblickte man in N.W. Deir Dibwan und rechts lagen die Ruinen bes Dorfes Abu Subbah, von wo bald in der Richtung gegen N.W. bie Lage bes alten Bethel an ber großen Jerufalem = Da= mastus = Straße auf der Linie der Wasserscheide erreicht war, von wo wir für jest zum Jordanthale und einer etwas nörd= Licher durch dieselbe Bufte gerichteten Entdedungsreise zurückehren.

### Erläuterung 9.

- Dr. H. Barth's zwei Excursionen zwischen bem Jordan und Mablus (1847).
- 1. Ausflug von Jericho über bas Waffer Dosch (Ain Dut), ben Wabi Neweimeh (Nawa'imeh), el Ubscha (el Audje), über ben Dichebel Gubbus, bie Felsgrotte Mebichemeh, über die Ruinenorte Ssamireh, Mreir, über die Dörfer Dichalu, Rabelan nach Mablus (19-20. Febr. 1847).

Im Jahre 1845, als v. Wildenbruch seine Profilmeffungen in Berufalem beendet hatte, beabsichtigte er nach Tiberias ben Rudweg burch bas Ghor 700) zu nehmen, wodurch wir eine genauere Renntniß dieses ganzen noch fo wenig bekannten Thales erhalten haben murben; es war Ende April und bas Getreide fand um Jerusalem auf der Göhe 11/2 Buß hoch; aber im Ghor war die Ernte vorüber, die Beduinen hatten schon wegen Mangel an Weide dieses Thal mit ihren Geerden verlaffen, und das Fortfommen einer größern Gesellschaft in bemfelben war baburch ju schwierig geworden. Leider unterblieb diese Tour. Auch burch Eli Smith, ber in bemselben Jahre ben Plan hatte 1), von Jericho im Jordanthale aufwärts bis zur Mündung bes Wabi el Faria vorzubringen, und bann burch biefen Babi aufwärts nach Sanur zu geben, hatte man wichtige Vortschritte in ber Landeskenntniß erwarten konnen; aber noch ift barüber nichts veröffentlicht worden. Um so bankbarer sind wir- unserm jungern Freunde, dem Dr. S. Barth, für die handschriftliche Mittheilung feines Tagebuche vom 19 .- 20. Febr. 1847 2), an welchen Tagen er, obwol leider unter fehr ungunstigen Umftanden, benfelben fühnen Versuch magte, größeres Licht über biese noch immer Terra incognita gebliebene Landschaft zu verbreiten. So fehr unbestimmt auch auf der meist nur flüchtigen Reiseroute bas Meiste bleiben mußte, so ift boch bie ganze eingeschlagne Richtung so neu, baß fie für zukünftige Wanderer auch in der unvollkommenen Gestalt boch einige bereinst zu benutenbe Fingerzeige enthalten möchte, und

<sup>&</sup>lt;sup>700</sup>) v. Wildenbruch, Mscr. 1849. 1) Groß, Anm. a. a. D. S. 58. 2) Dr. S. Barth, Tagebuch. 1847. Mfcr.

zu einer Kenntniß allgemeiner bortiger Verhältniffe bas Ihrige beiträgt.

Nach einigem Aufenthalt in Jericho und den vergeblichen Versuchen, unter den dortigen Arabern Führer zu sinden, welche den Reisenden hätten auf die Ost-Jordanseite geleiten wollen, wo damals die Beni Saker, welche sie nur Schtattn (d. i. Sastane) nannten, das Land unsicher machten, mußte derselbe sich entschließen, auf der Westseite des Jordan zu bleiben, und er besichloß wenigstens den noch unbekannten Weg von da nach Nasblus einzuschlagen.

Erster Tag (19. Febr.). Unter dem Schutze einer Escorte von 4 bewassneten Reitern brach Dr. Barth von der Quelle Alin es Sultan (dem Elisa = Quell) 3) um ¼ auf 9 Uhr am Morgen auf, über die Vorhügel des Karantul (der Quarantane der Pilger) an vielen Gräberstätten und einem Heiligen = Grabe vorüber, auf= und absteigend zwischen grünenden Anhöhen, dis er nach einer halben Stunde in dem fruchtbaren Thale das Wasser Dosch (Ain Dut bei Robinson) erreichte, das aber bald über= schitten wurde, um rechts auf schlechtem Psade wieder die Anhöhe zu ersteigen, wo man 5 Minuten nach 9 Uhr bei dem verfallenen Dorfe Muldam vorüber kam, bei dem sich viele kleine Korn= gruben befanden.

10 Minuten später hatte man links im Thal zwischen einigen Bäumen die Ras el Ain (Haupt ber Quelle) und um halb 10 Uhr ben obern Wadi Neweimeh (ber auf Robinsons Karte vielmehr beffen 2B. el Abyab entsprechen wurde) getroffen, von bem man nach 35 Minuten weiterhin den Wadi el Ubschah (ben ber Reifende nicht Audscheh aussprechen hörte, obwol ihn auch Seegen el Aubsche schreibt, wie el Audje bei Robinson) erreichte. Jener Rama'imeh Robinsons nimmt seinen Ursprung weit im Westen an ber Oftseite ber großen Jerusalemstraße nach Nablus, bei Tainibeh (Ophra) und Rumon (Rimmon), einer nachten Regelspige, an welcher die Baufer bes Orts terraffenförmig nach ber Subseite zum Babi Rumon, ber hier Wabi Mutinah 4) heißt, erbaut find, und gegen Oft nach Jericho hinabzieht, wo er unter jenem Namen Rawaimeh ober Newelmeh bekannter geworden ift. Von ber Thurmstelle über Taihibeh, auf einer der höchsten Erhebungen bes bortigen Lanbrudens, zeigt sich ein schönes Panorama über

<sup>9)</sup> Robinson, Pal. II. S. 528. 4) Robinson, Pal. II. S. 332.

den ganzen Oftabfall in das Jordanthal el Ghor, über das Tobte Meer und die öftlichen Gebirge von Belka und Oschebel Abschlün. In diesem letztern gegen O.N.O. zeigte sich ein Bruch, durch den das Thal des Zerka herabkommt, und etwas nördlicher daran die Schlucht Abschlun (Ajilun) mit dem Castell Kalaat er Robad 5), das hoch auf Felsen liegt.

Von dem el Udschah wurde nun Dr. Barthe Weg links zur Söhe hinauf erstiegen (also nicht gegen Phasaëlis zu), leiber unter bem beftigsten Regen bei kaltem Winde, fo bag man in einer schaurigen Felsgrotte eine halbe Stunde Schut fuchen mußte. Von da hatte man von neuem fehr fteilen und beschwerlichen Aufflieg, bis man 1/4 auf 1 Uhr ben Ramm ber Velshöhe erreichte. Hier überfiel die Wanderer Sagel und ein fo eisiger alles erstarrenmachender Regen, daß man sich etwas nordwärts in eine ber ausgehauenen Felsgrotten flüchtete, die zwischen den Ruinen eines alten kanaanitischen Ortes liegt. Die hier burch eine Felskuppe ungemein gesicherte Burg ward Nedschemeh (Nebjemeh) genannt, bie einigen Bewohnern bes Dichebel Gubbus während der Regenzeit zu einem schützenden Aufenthalt dient, mahrend fie ihr Wieh in der umgebenden Gebirgsgegend auf die Beibe geben laffen. In diefer Gegend ift auf Seegens Rarte ein Dir Scherir und etwas nördlich ein Ort Tuibe eingetragen, die uns beibe unbekannt geblieben. Sier liegen also wirklich solche weibe= reiche Mascharik- Nablus, wie sie be Bertou angegeben waren (f. ob. S. 444). Seetzen nennt von ba an bas nördlicher zies hende Gebirge Dichebel Nablus (f. f. Karte). Beide Namen ber Burg wie des Bergs, wie sie Barth angiebt, waren völlig neu und zuvor unbekannt; ber Name bes Caftells auf hoher beherrschender Bergkuppe ift unstreitig von Redschm, b. i. "ber Stern", bergenommen.

Leider war das Wetter zu gräßlich, um außen umher Unters suchungen anzustellen; die unterirdische Behausung, in der man verweilen mußte, hatte etwas eben so abschreckendes, dunkeles, sinssteres, und war voll Schmutz, ein wahrer Tartarus. Die zahlereiche Familie des Hausherrn, der sich Aude nannte, war in verschiedene Felskammern vertheilt, wo sie eine Menge Butter bereitete, die in vielen Ziegenschläuchen umherhing. Auch die Heerde fand sich, den außerhalb fürchterlichen Stürmen entstiehend, nach

<sup>&</sup>lt;sup>705</sup>) Robinson, Pal. II. S. 334.

und nach in der Göhle ein. Die Zicklein kletterten behend und grazios auf ben Felsen- und Steinmauern umher. Die übrigen belokammern waren sehr regelmäßig ausgehauen, außerdem erziannte man umher nur Bruchstücke einzelner Quadermauern.

Bweiter Tag (20. Febr.). Untersuchung am Orte war unmöglich, so strömte der Regen; dennoch brach man gegen 7 Uhr auf, denn in der Göhle war es auch nicht mehr auszuhalten. Der Rittweg ging, gegen D.N.D. abwärts steigend, bald nach der ersten Biertelstunde sehr steil in einen Paß hinab, zu einem Brunnen, und an der linken Velswand sah man hoch oben am Steilabhang Göhlen bewohnt von Menschen und Ziegen, unbegreiflich wie sie bort hin gelangen, während rechter hand ein schäumender Bach nach der Tiese eilte. Diese Situation erinnerte den Reisenden an ähn= liche Raubschluchten, wie er sie noch fürzlich in der wilden Cyre-nais durchzogen hatte.

Erft 40 Minuten nach 7 Uhr eröffnete sich ber Felspaß in einen rings von Bergen eingeschlossenen schönen Ressel, wo ber Ausenthalt bei schönem Wetter paradiesisch sein zu mussen schien. Jest überzog ihn ein versumpster fetter Boden, in welchem die Thiere kaum von der Stelle kommen konnten; ein wilder Bach wälzte sich zwischen den höhen gegen Oftnordost hin (also wahrscheinlich noch gegen den Iordan; ob schon als südlicher Jusus zum Wadi el Fari'a?). Eine bedeutsame höhe, welche von der Escorte Ssamireh (ob in Erinnerung an ein altes Samaria= Land? auch Seetens Rarte giebt hier ein Chiirbet el Szomra un) genannt wurde, zeigte Ruinen aus schönem Quaderwerk und gehörte sicher einer einst zur Raiserzeit blühenden Stadt un; die Höhen umber waren voll höhlen, die von mehreren Fami-Lien bewohnt wurden. Der starte Bach war zu sehr angeschwollen und nicht passirbar.

Pies ist unstreitig dieselbe Ruine, die auch dem Scheich Mussafa in Jericho, dem Führer Robinsons, als nordwärts vom Wabi Nawaimeh gelegen, bekannt war, und von ihm es Sumsah genannt wurde 6). Dies scheint wol das ältere Schomror auf dem Berge Zemaraim (Tzemaraim in Ephraim, 2. Chron. . 13, 4 u. 19) zu sein, von wo Juda's König, Abia, seine Völker gegen Jerobeam von Israel in das Feld rief, und diesen über das benachbarte Bethel und Ephron (jest Tainibeh) in die Flucht

<sup>\*)</sup> Robinson, Pal. II. S. 554.

jagte. Auch eine Ortschaft gleiches Namens scheint auf bemfelben Berge gelegen zu haben; benn in Josua 18, 22 wird Bemaraim auch mit Bethel und Beth Araba zusammengeftellt, als eine Stadt im Stamme Benjamin, die sicher mit jener bes Rönigs Abia identisch ift, und schon auf Grimme Rarte und in Bellers Recension 7) mit der Seegenschen Ruine Churbet el Sumra, nicht fern von der Mündung bes Babi el Abnab, als ibentisch mit Bemaraim eingetragen ift, nur, wie bei Geegen, gu weit oftwärts gestellt, sonft aber gang richtig, füdlich von Sindschil, angegeben. Nach Seegens Tagebuch, im Mfcr., follen bie Ruinen von Sumra 2 Stunden nördlich von Jericho und eine halbe Stunde füdlich von Audsche liegen. Schon Rosenmüller bemerkte, daß der Name der nach der Stadt Samaria benannten Landschaft fich früher (1. B. d. Ron. 13, 22) vorfinde, ehe noch die Stadt Samaria erbaut war (1. B. d. Rön. 16, 24), und daher diefer Unachronismus dem fpatern Aufschreiber zur Laft falle. Alber da schon Jahrhunderte früher das Zemaraim bes Abia genannt ift, fo hat es vielmehr vor ber fpatern Erbauung Amri's schon eine ältere Samaria (Schomron) auf bem Bemaraim = Berge gegeben, die aber in Bergeffenheit gerieth. Denn die spätere Erbauung geschah erft, nachdem bas haus Jerobeams in Israel ganz ausgestorben war und Amri erft ben Berg Sameria von Semer kaufte und auf ihm die fo berühmt geworbene Samaria anlegte (1. B. d. Kön. 16, 24). Hieronymus weite es wohl, daß es zwei Samarien gegeben (im Comment. ad Hos. 1: Samariae duae, f. Reland, Pal. 981), wovon bie eine bie fpater genannte Sebafte, bie andere in ber fernern Gefchichte nicht weiter hervortritt, für die neueste Zeit ganglich vergeffen war, 56 zu Dr. Barthe Wiederauffindung ber Localität von Gfamireh (über Samaria Sebaste f. unten).

Man wandte sich also wieder zurück zum nördlichen Rande des Bergkessels auf den Fuß der hügel, um sestern Boden zu gewinnen, und ritt so nördlich ein kleines Seitenthal hinauf, durch das eine kleine Nebenrinne von Nord her herabkommt; aber and diese verließ man bald wieder als sich zu nördlich haltend und betrat eine andere von links her zumündende Rinne. Auch hier wer der Boden sehr fett, kaum passirbar; höchst langsam rückte man

<sup>707)</sup> Keil, Commentar zu Josua. S. 332; Rec. im Münchner Gel. Auz. 1836. S. 983. 8) Rosenmüller, Bibl. Alth. 11. 2. S. 103.

nur vormärts, als links um 9 Uhr ein Fels gegen West zu ersteigen war, auf bessen Kalksteinplatte ein großes Viereck aus unregelmäßigen Duadern errichtet sich zeigte, das der Führer Turmus Una (s. ob. S. 452, im Sud von Kurijut, von wo Schultz ausging) nannte; aber offenbar nur, nach des Reisenden Ueberzeugung, weil er öfter zu dieser Antwort der Araber durch seine wiederholte Nachfrage nach dieser Dertlichkeit Veranlassung gegeben hatte. Denn hier war kein Dorf dieses Namens, das doch nach Robinsons Besuch o auf flacher felsiger Sohe liegen müßte; auch zeigt der weitere Vericht, daß man sich noch viel zu weit im Off der großen Ierusalemstraße nach Nablus befand, an welcher jenes Turmus Ang liegt, als daß man es jetzt hätte berühren können.

Ueber ben klippenhaft zerspaltnen pfablosen Velkkamm weiter reitend erblickte man ploglich vor fich ein schönes fruchtbares Thal, und fam auf ber Bobe zu einem kleinen Dorfe Mreir, meift aus regelmäßigen Quabern aufgebaut, an benen feine Inscription zu bemerken mar. hinter bem Orte, ber bisher, wie die porigen, völlig unbekannt geblieben (auch in den Ortsverzeichniffen bei Robinfon, in den sudlichen und öftlichen Umgebungen von Rablus fehlt jeder Unflang auf diese angegebenen Localitäten von Rediemeh, Ssamireh und Mreir, falls nicht etwa Senfreh, Pal. III. 2. 5, \$76, auf ben mittlern Namen fich beziehen ließe), feste man in bas Thal hinab und erftieg von der andern wefflichen Seite eine Thalschlucht voll Terrassen, die offenbar in dem Alterthum und aus großen Steinen errichtet maren, bem Strombette fleine Felder abzugewinnen. Ein Biertel vor 11 Uhr ritt Dr. Barth wieder aus biefer westlichen Richtung gegen ben Morben zu über fruchtbare Velder, und rechter Gand an einem Velszuge vorüber, auf beffen bobe man um 11 Uhr ben Ort Dichglu erblicte (offenbar das Dichalud bei Schult, f. ob. S. 452, bem Rarijut mit ben Ruinen von Roreae nur 1/2 Stunde im Beften liegt), modurch die Route Barths ihren festeu Ausgangspunct gegen Nordwest erhält. Gie mußte nahe an den Ruinen Alexanbriums porübergegangen sein, obwol man von einem Orte Refr Iffunah keine Spur erhielt.

Die Bestätigung der Identität von Dschalu bei Barth mit Dschalud bei Schult ergiebt sich aus dem Fortschritt bes Mars

<sup>\*)</sup> Robinson, Pal. III. S. 300, 301.

sches gegen R. an Weinbergen vorüber burch ein schones Thal, an bessen bedeutender westlicher Anhöhe das Dorf Delfis in Olivenpflanzungen liegt, die sich herabziehen in bas Thal zu einem Brun= nen, an dem man um 12 Uhr vorüberritt, und eine halbe Stunde weiter zum Dorfe Rabelan gelangte, bas rechter Band am Bugel zwischen Feigen = und Delbaumen sich hinaufzieht, mahrend am Buß berfelben ber schönfte Weinbau betrieben wirb. Robinsons Rarte ift ein Dorf Rubelan 10), bas er vom Bege aus burch die Schlucht, die hier von West nach Dft giebt, erbliden konnte, eingetragen, fo daß beibe Localitäten von Barth für ibentisch anerkannt werden, obwol die Ortslagen ber Rarte im Einzelnen nicht mit benen, wie fie biefem spätern Reifenben befannt wurden, in allen Buncten harmoniren, was auch leicht begreiflich, ba fo manche biefer Namen ber Dorfichaften (insbefonbre auch die von Rubelan und Ditma) erft fpaterhin nach Aussage Underer barauf eingetragen wurden. Leider fonnte Barth felbft auf seinem flüchtigen Ritt fein verbeffertes fartographisches Routier geben; aus seinem Berichte ergiebt sich jedoch, bag er nicht, wie Robinson, von der Südseite und von ihrem Gudende in bie nun folgende große Ebene Muchna eintrat, fondern von der Dftseite in ihrer Mitte, so daß die Ansicht desselben Dorfes Rabelan bei beiden von gang entgegengesetten Standpuncten aus ftattfinden mußte, wodurch bas Drientiren über dieselben Puncte naturlich um Bieles erschwert zu werden pflegt.

Dr. Barth ritt nun von Kabelan weiter abwärts, paffirte einen an sehn lichen Bach, ber von Oft nach West eine gegen W. geöffnete, damals in frischem Graswuchs prangende Ebene durchströmte. Unstreitig öffnete sich diese schon als ein südöstlicher Seitenzweig zur großen Ebene Muchna 11), in welche also der ansehnliche Bach absließen mochte. Es ist jedoch ungewiß, ob er schon zum Mittelmeere absließen werde, wohin 12), nach Kiesperts Kartenzeichnung, gegen S.W. sich ein Wadi bei Ain Abüs zu ergießen scheint und so diese südliche Senkung der Ebene trocken legt; oder ob er noch zum Jordanschstem gehörte, da die Ebene Muchna gegen N.D. von Nablüs und von dem Josephsstabe wie dem Jakobsbrunnen an weiter sich senkend, nach dersselben Kartenzeichnung, einen südwestlichsten Arm gegen N.D.

<sup>710)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 311 und Not. 1. 11) Robinson, Pal. III. 1. S. 311 u. s. 12) Robinson, Pal. III. 1. S. 322.

barschaft von Nablus kommen soll (s. ob. S. 436), bem Biban ber Karte, und durch diesen die Wasser zum Wadi el Fari'a in bes Shor senden muß. Auf jeden Fall zieht hier in der Nähe, und wahrscheinlich durch die Mitte der großen Muchna-Chene selbst, die Fortsetzung der großen Hauptwassersche des ganzen sprischen Landes vorüber, auf deren dominirender Höhe so viele der historisch merkwürdigsten Ortschaften ältester Zeit er-baut wurden, auf welcher auch Sichem, das spätere Neapolis (Nablus), seine sur das ganze Land wichtige Situation auf 1715 Tuß Meereshöhe erhielt.

Auf der andern, der nördlichen Seite jenes ansehnlichen gegen Weft fließenden Baches ritt man wieber am fahlen Bergabhange empor und fand oben auf ber Plateaufläche Quaber= ruinen, die leider wieder namenlos bleiben. Um 40 Minuten vor 2 Uhr, also eine gute Stunde nordwärts Rabelan, sah man zur rechten Seite über Gugel hervorragend in 10 Minuten Ferne Bet el Fofani (ob in ber Gegend von Afrabi?); ein andres Bet el Lachtant follte eben babinwärts in ber Senfung verborgen liegen. Bald barauf, 2 Uhr, Eintritt in die herrliche Cbene El Duchna (Muthna bei Robinson); links mitten am Abhange sah man bas ziemlich anschnliche Dorf Hauara (bas alte Hawara bei Robinfon 13), wo sich die Chene bedeutend erweitert); nur eine Biertelftunde weiter zeigten fich Quaderruinen auf felfigtem Boben, worauf fich die reiche üppige Chene weiter gegen ben Rorben fortgiebt, bis fie zwischen Rogib (Raujib bei Robinson) rechts und Refr Rabieh (?) links, nachbem man fie 11/2 Stunden entlang geritten war, sich gegen W.N.W. umbiegt in bas roman= tische Thal von Sichem, zwischen Garizim und Ebal, wo nach einer Biertelftunde (3 Uhr 45 Minuten) Die Stadt Rablus erreicht murbe, welche damals, in ber regenreichen Sahres= zeit, Wafferftrome gleich fleinen Fluffen gewaltig burchichaumten, fo bag nur auf erhöhten Trottoirs ober hervorragenden Steinen, wie fie bie Gaffen bes meift verschütteten Pompejis zeigen, burch bie Straßen hindurchzufommen war.

<sup>15)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 312.

(21. u. 22. Febr. 1847).

Ein zweiter Versuch 14), von Rablus aus gegen S.D. nach der Oftseite des Jordan bis Szalt im Oschebel Abschlun auf einem mehr öftlichen Wege als dem über Oschebel Gubdus, den man zuvor gefommen war, vorzudringen, mißlang zwar ebensfalls durch die Widerspenstigkeit der einheimischen Bevölkerung, aber doch wurden auch hier, als man am zweiten Augemarsche schon bis zum Wabi el Fari'a vorgedrungen war, ein paar Localitäten bekannt, die zur Vervollständigung der bisherigen dienen.

Erster Tag (21. Febr.). Am Nachmittag 11/2 Uhr wurde Sichem verlaffen und die öftliche Thalsenkung von ba (wol im Wabi el Bendhan?) durchritten, die aber voll tiefen Rothes faum fortschreiten ließ. Bei der großen Cifterne, bem Jakobibrunnen, verließ man bie Bubbus = Strafe (b. h. man ließ fie rechts liegen) und behielt die Oftrichtung quer burch bie Chene bei (alfo gegen Galem und Beit Dejan zu, wie sie auf Rieperts Rarte eingezeichnet ift). Der nun verfolgte Weg liegt alfo norblicher als die Gubons = Route. Schon nach 50 Minuten Marfch flieg man aus ber Gbene einen Felsboben binan, ber m ibrer Oftfeite aufspringt, und flieg nach wenig Minuten in eine anbre von ihm abgeschiebene kleine, aber fruchtbare und foon Chene binab; man folgte ben im Suven fie begranzenden Anboben. Rach 20 Minuten ging linker Band ein Weg burch bie Ebene d nach einem Orte, ben man furzweg Bet nannte (ob Reft Beim! Dorf Beita auf Rieperts 15) Karte und wahrscheinlich Raffar Baiter bei Erby und Mangles, die hier benfelben Weg zum Jakobsbrunnen gekommen zu fein scheinen, wo fie Cifternen und römische Gräber fanden; f. ob. S. 450).

Um 3 Uhr verfolgte man von ber öftlichen eine mehr fübliche Richtung gegen ein Stäbteben gu, bas wuf einer Belban-

<sup>&</sup>lt;sup>714</sup>) Dr. H. Barth, Tagebuch. 1847. Mscr. 15) Robinson, Bal. III. 1. S. 323.

böhe liegend die schön bebaute gegen S.W. hineinbauchende Ebene beherrscht, wo eine kleine Olivenpflanzung, Feigenbäume und Weinsberge lagen, in romantischer Umgebung, herrlich von der Sonne beleuchtet. Das Dertchen hatte an 50 häuser, alle aus alten Bauseinen errichtet, und dabei eine kleine Capelle, bei der man das Beltlager aufschlug und das Nachtlager nahm. Die Eingebornen sprachen den Namen des Ortes Bet Farüche.

3 weiter Tag (22. Febr.). Aufbruch halb 6 Uhr, geführt von Salemme aus bem Stamme Beni Sfalem. hier ift also ber antike Name Salem, ber Stadt des Sichem, zu welcher Jakob, als er aus Mesopotamien nach Rangan jog (1. B. Mofe 33, 18), seit mehr als 3000 Jahren noch bis heute unter bortigen Stummen einheimisch. Auch ein Dorf Salim lernte Robinson bier im Often des heutigen Nablus fennen, nach dem unftreitig bie Beni Sfalem ihren Namen tragen. Dieses Dorf Salim, bas Barth nicht namentlich angiebt, liegt, nach Robinson 16), in der Linie dreier Dörfer Azmût, Deir el Hatab und Salim, als das öftlichfte von diefen, auf ben felfigen Unboben dem Wabi in M., ber aus ber nordöftlichen Ginbucht ber großen Muchna-Whene gegen R. und N.D. zum-Jordan bin (nämlich zum Bibban and Fari'a) ablenft. Die Existenz Dieses alten Namens für ein so nache bei Mabulus oder Sichem gelegenes Dorf zeigt wenigstens, Jag es nicht nothwendig ift, ben Namen Schalem (Salem) in ber Stelle bei Mose als von Sichem selbst gebraucht anzunehmen, wie Dies fcon von Eusebius, Hieronymus (Onom. s. v. Salem et Sichem) und Andern geschehen ift, wogegen v. Raumer mit auten Gründen 17) die Ansicht schon vor der Wiederentbedung Sa-Jems festhielt, daß Salem ber ältere Name einer andern Stadt sile Sichem gewesen sein muffe.

Dieser Salemite führte sogleich vom Nachtlager über Kelshöhen, die bald im Süden von einem noch höher aufspringenden Kamme begränzt werden. Nach 1 Stunde Wegs kam man an großen tief in Velsen gehauenen Cisternen vorbei, die Tana heißen sollten. Wieder nach 1 Stunde erreichte man eine Gruppe von Duadersteinen, die in Reihen umherlagen, wie dies häusig auf palästinischen Göhen vorkommt; man nannte sie Churbet Sammer (ob vielleicht auch darin der antike Name Samaries

**Rol.** S. 159, Rote 128; deffen Beiträge S. 32.

erhalten ift? ber überhaupt vor ber Erbauung ber hauptstabt ber Samaritana regio ale einen Berglande angehörte, f. ob. Schomron). Rechter hand gog ein tiefer Babi A'afchur hin und nach 21/2 Stunden Weges vom Ausmarsche, um 8 Uhr, flieg man in ein fcmales, nicht eben bebeutenbes Babi Dichauana binab, bas man auf ber andern (ob öftlichen?) Seite wieder emporritt, über Boben, bie einen Einblick in das Wadi Ferra' (das schon berührte obere Wabi Fari'a, über beffen falfche Aussprache aber bie biefigen Beduinen in Lachen ausbrachen) eröffnete. Dan flieg nun gegen M.D. zu biefem binab. — Alfo Bestätigung ber fruberen Angaben von feinem Urfprunge in ber Rabe von Rablus. -

Nach einer halben Stunde wich man von bem bisherigen Wege rechts ab, und eilte bei eintretendem Regen auf das Lager einer Abtheilung ber Saubeia=Araber zu. hier, hatten bie Rath= geber in Nablus bem Reifenden gefagt, merde er ben Stamm ber Mfalid=Uraber finden, und diefe wurden ihm Escorte über den Jordan gemähren. Die Mfalid maren schon weiter nordwärts gewandert und ihre Nachfolger, die Hauari, waren fehr unfreund-Bei den Unterhandlungen über Führer nach Szalt verlangten fie unverschämt 12 Mann Escorte und forderten für jeden Mann 2 Gafi. Sogleich verließ ber Reisende ihr Lager und fette feinen Weg allein mit feinen Muckeri (Efeltreiber) fort. Beim Ginabflieg am Felsabhang in die Chene, in welcher durch eine andre Bugelreihe der Blick auf den nahen Fluß (wol der Ferra'?) gehemmt wurde, zeigten sich bemaffnete Beduinen auf dem Bege, 6 mit Langen und Gewehren, andre auf den benachbarten Berghöhen; bie Muckeri gingen nicht weiter und zwangen zur Umkehr. So war auch diefer Berfuch zur weitern Entdedung vereitelt.

Es war erst 1/2 12 Uhr, als man zu denselben verlaffenen Bohen zurücktieg, aber 3/ Stunden nordwärts vom vorigen Wege um 1/4 auf 1 Uhr zu ausgebreiteten Grundmauern von Duabern fam, die auf der hier ziemlich eben sich hinziehenden Felshöhe eine Strafe von 14 Fuß Breite, unftreitig ben Rest einer antiken Via militaris, bezeichneten, vou der wir in dieser Localität nur eine Anzeige in der Tabula Peuting. Sext. X. F. finden, wobei die lette Station freilich zweifelhaft bleibt (hierichonte XII., Arcelais XII., Coabis XII., wo die Strafe dann nach Schthopolis XIII. führt). Da uns burchaus fein Coabis sonft befannt ift im Tiefthale des Jordan, wol aber jene Coreae (f. ob. S. 456) auf der westlichen Höhe, auf

welche biese Straße nach Meapolis von Archelais birigirt sein mochte, von wo sie auch nach Schthopolis, wie nach Reapolis abzweigen konnte: so läge hier bie Möglichkeit eines Copistenfehlers ber Tubul. Peut. von Coabis statt Coreais nahe; benn auf jeben Fall ift aus ben Stellen von Pompejus Marsche von Damasfus mit seinem Geere über Pella und Schthopolis bekannt 18), baß er nach Coreae (Antiq. XIV. 3, 4, eig Kogéag) kam und bahin aus dem nahen Alexandrium den Aristobulus zur Rechen= schaft in sein Lager berief, das boch offenbar auf einer Saupt= Daffelbe wird Bell. Jud. I. 6, 5 wiederholt, und straße stand. beibe male hinzugefügt, daß von Coreae die Gränze ber Judäer ihren Anfang nehme, wenn man zum innern Lande vordringen wolle. Da Pompejus von Coreae aber nach Je= richo mit seinem Geere marschirte, wo er sein Lager aufschlug (Antiq. XIV. 4, 1), so muß er eben biefe Strafe über Archelais oder Phafaelis gegangen sein: benn von Jericho marschirte er erft vor Jerusalem. Leider findet sich über biese Stationen in den andern Itinerarien, die doch alle Schthopolis anführen, fein Nachweis, so wenig wie in ber Notit. Dignitat., noch in Procopius und andern byzantinischen Autoren. Auch Bespasian marschirte mit seinem Beere durch Samarien über Neapolis (bei den Eingebornen Mabortha genannt) hinab nach Coreae, wo er sein Lager aufschlug und Tages barauf nach Jericho zog (Jos. de Bello IV. 8).

Dreiviertel Stunden darauf links vom Wegezeigten sich wieder auf stark aufsteigender breiter Anböhe ausgedehnte Quaderruinen, während zur Rechten in der Tiefe von Felsen umschlossen eine kleine Ebene mit schönem Ackerland sich hinstreckte. Um westlichen Abshange jener Felshöhe zur Linken zeigte sich wieder die Localität einer antiken Stadt, Bet Dejan, wol an 200 häuser, meist aus großen antiken Steinen errichtet, die sich die höhe entslang hinziehen. In dem Orte sah man mehrere Cisternen und eine alte große Cloake aus mächtigem Quaderwerk. Sicher einst ein bedeutender Ort, bemerkt Dr. Barth, ob vielleicht die kananistische Königsstadt Thirza (Tirza oder Tharse bei Reland, 1032 und 1044) bei Josua 12, 24, in der auch die Könige Israels von Jerobeam I. an und seine Nachfolger residirten, bis Amri seinen

<sup>718)</sup> Chr. Cellarius, Notitia Orbis antiqui. Tom. II. Lips. 1706. p. 549.

# 474 West-Affen. V. Abtheilung. II. Abschritt. S. G.

Sit nach Samaria verlegte. Erft ale ber lette jener alteren Ronigereihe mit Simri, ber fich sammt seinem Pallafte in Thirza verbrannt hatte, ein Enbe genommen, und ber Feldhauptmann Amri an bessen Stelle auf den Thron von Israel gekommen war und noch 6 Jahre in Thirza regiert hatte, siedelte biefer nach bem Berge Samaria (Schomron) über, ben er um zween Centner Silbers von Semer kaufte und auf ihm nach beffen Ramen bie Stadt Samaria (später Sebafte) baute (1. B. d. Ron. 16, 17 bis 24). Die Lage dieser Therfa gab Brocarbus 19) auf 3 Meilen in Oft von Samaria und von da auf bem Wege gum Jordan 3 Meilen bis Thaphne an. Diese Localität scheint also allerdings mit Thirza wol zu stimmen, bagegen ber Name bem bebräischen Beth Dagon entspricht, ein Ortsname, ber in Juda-(3of. 15, 41) und im Stamme Affer (3of. 19, 27) bekannt ift, aber in dieser Localität nicht im Alten Testamente vorkommt. Vielleicht, meint Robinson 20), daß hier auch noch ein andres Beth Dagon lag, das nur in der Schrift nicht genannt worden fei.

Unterhalb dieses Bet Dejan mit den großen einer einstigen Rönigsstadt wol angemessenen Ruinen wurde im Thal bei einer Olivenpstanzung ein kurzer Halt gemacht, und um 2 Uhr weiter durch die Ebene gezogen; 50 Minuten später wandte man sich abwärts gegen Süd, stieg dann wieder zu einer Anhöhe hinauf, wo ein kleiner Ort mit Ruinen, Tali genannt, lag. Unterhalb desfelben in einem Sattel zwischen 2 Höhen ist ein Wasserbaffin in Vels gehauen, das mit einer Wasserleitung in Verbindung steht. Von diesem Hügellande, mit spärlichen Olivenpstanzungen anmuthig bedeckt, kehrte Dr. Barth nach einem Ritt von 1½ Stunden bei erstarrender Kälte wieder nach Nablus zurück, von wo er ausgegangen war.

### Erläuterung 10.

Resultate über die allgemeinen Höhenverhältnisse der großen Wasserscheidelinie; absolute und relative Höhen an der Westseite des untern Jordangebietes.

Aus allen vorherigen Angaben, die aus dem Jordanthale weßwärts bis zu dem obern Laufe ver rechten Zufluffe hinanreichen,

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) Brecardus, Descr. Terr. Sot. in Grynneus Nov. Orbis. p. 309.
<sup>20</sup>) Robinson, Pal. III. 1. S. 239. 323, Note 1.

bestätigt sich jenes allgemeine Fortschreiten der Wassersschafterscheidelinie von N. nach S. auf dem Rücken des sprischen Gebirgszuges, die wir schon früher an der Oftseite der Ebene Jezreel zwischen dem Beisan= und dem Rison-Flusse kennen lernten (f. ob. S. 399). Aber auch von da setzt sie in gleicher Art sort über die Ebene el Muchna bei Nablus, südwärts über Tur= mus Aja und Sindschil bis Beitin (Bethel), Talyibeh und Rumon, wo der Wadi Mutihah seinen Lauf nach Je-richo beginnt; ja, bis zum Ansang des Wassers Kedron nord- wärts der Göbe, auf welcher Jerusalem liegt.

Diefer gange Landstrich, der breite Ruden eines hoben unebenen Tafellandes, ift von vielen tiefen und rauben Thalern burchschnitten, die sich gegen Oft steiler und wilber zum Jordan fenten, allmähliger, terraffirter gegen Weft gum Mittel= meer. Daher zieht die große Straße von Jerusalem nach Rablus und weiter zum Tabor nach Tiberias überall biefer Bafferscheibelinie nahe hin, weil fie hier die wenigsten Tiefthaler und Thalriffe zu durchsetzen hat, und größern Theils auf bequenterem Meichartigem Boben bie Marschlinie findet. Eben ba find auch die wichtigsten Städte und Ortschaften des Landes erbaut, seit altester kanaamitischer, wie in späterer judischer Zeit; denn von da aus war die Beherrschung über beide Seiten= abfalle durch die Natur felbst geboten. Auf dieser Linie liegen proischen Jerusakem Bethel, Gilo, Nablus, Gichem, Thirza, Jezreel und viele alte Residenzen der Patriarden, Abrahams und Jafobs, die Sige ber Bundeslade unter Camuel und Saul, Die wichtigsten bominirenden Burgen und Ronigestädte ber Kanaaniter, wie der fpätern Rönige Juda's und Israels, bis jur Romer Beit burch andere politische und Lebensverhaltniffe auch andre Localitäten sich mehr und mehr hervorthaten.

Wurchen, Miffen, Wadis erheben sich auch öfter Felsenränder, Mippenzüge, die zuweilen im Zusammenhange mit diesen bald isolirter zu hohen Regeln und Spigen aufsteigen, die gegen Oft zuwal als Steilabfälle über der Jordanebene hängen. Diese sind gewhentheils neit alten Burgen, Thürmen, Warten und ihren Ruisnen woder zerstreuten Quadern bedeckt, deren unzählige Menge die einsteile sehr starke Population des kanaanitischen wie israelitischen Palästina's bezeichnet. Defter durchkreuzen 21) sich diese obern

<sup>21)</sup> Robinson, Pal. II. S. 12. 321 u. v. a. D.

flachen Thalsenfungen auf ber Linie ber Bafferscheibe, laufen streckenweis durcheinander, so daß ihre Begränzungen nicht leicht zu ermitteln find, zumal bei ber meift geringen Fulle ber Bafferläufe in diesen oft gang trocken liegenden Wabis; theils liegen bie Anfänge biefer Babis einander gang benachbart, bie bann gang entgegengesette Richtungen gegen Oft und Weft nehmen, und laffen mitunter nur geringe, faum merfbare Gattel zwischen fich, über welche dann die bequemften Passagen für die Rarawanen fortziehen. Alles dies erzeugt eine Mannigfaltigfeit ber Terrainverhältniffe, die bei ben vielen Wechfeln und ben geringern bominirenden Göben, wie dem Mangel an ben bas Ganze beberrichen= ben Formen und Conturen, bem meift nur flüchtigen Reisenben und Beobachter entgeben, oder boch bas Drientiren fehr erschweren. Dazu fommt, daß auf der Bobe des Bafferscheiberudens die birecte Nordstrafe bald mehr bald weniger gegen bie Beft - ober Oftseite des Plateanabfalles abweichen fann, je nach bem Bedürfniß des Wanderers, seiner Geschäfte, ober nach bem politischen Wechsel der Zeiten oder der temporairen Unficherheit ber Localitaten, wodurch auch viele mechselnde Berichterftattungen veranlagt murden, beren Ungaben und Routiers fich vielfach burchfreuzen, und von verschiedenen Standpuncten ausgehend fich nicht felten zu widersprechen scheinen. Balt man fich an die Oftseite der Sauptftrage, so treten größere Wechsel von bequemen und unbequemen felfigen Reitpfaden ein, Die zum Absteigen an ben Klippen nothigen, und fo, da nur die zwischenliegenden Thaler bebaut zu fein pflegen, während die Böben, wenn schon mit reichen Frühlingsweiden begabt, boch im Sommer nur verdorrt und ode fich zeigen, bie Vorstellung von grausigen Buften erzeugen, die durch die vielfach räuberischen Buftande durch die Beduinen, nur noch gefürchteter fein muffen.

Hieraus ist die vorherrschende irrige Ansicht einer wirklichen Wüste hervorgegangen, welche zwischen Beisan und Jericho auf der Westseite dis zu dem Hochlande Judäa's und Samaria's hinsauf selbst durch die Ausdrücke eines Burckhardt und Anderer Bestätigung zu erhalten schien, während doch von einer Wüste im eigentlichen Sinne, wenigstens nicht in dem großen Umsfange hier gar nicht die Rede sein kann, und etwa nur auf einzelne Strecken, wie etwa die Wüste Zericho das Mord-Thal<sup>22</sup>)

<sup>722)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 73.

auch schon zu Christi Zeiten, zu beschränken, sondern nur von einem durch die Cultur- und Civilisationszustände verwahrlosten Lande, wie dies die zahllosen Ruinenorte, die mancherlei Anpslanzungen der Olivenwälder und Weinberge oder ihre Ueberreste, die theilweis noch, wenn auch sehr zufällig bebauten Ackerselder, wo nur menschliche Thätigkeit sich noch heute ihnen hingiebt, beweisen, zumal aber die herrlichsten weidereich sten Auen und Fluzen für zahlreiche Geerden vieler wechselnder hirten und Beduinenzstämme, durch welche die wenigen Reisenten, die hier in günstigen Jahreszeiten durchzudringen glücklich genug waren, nicht wenig überrascht wurden.

Die oben angegebenen Thatsachen ber jüngsten Entbecker bestätigen es nur, wie weit die Linie selbst des heute noch bewohnten und unbewohnten Landes von der Göhe der großen Jerusalem = Damaskus = Straße gegen den Often nach der Jordanseite vorsschreitet. Unstreitig würden die Schlangenwindungen der Wassersschweitet. Unstreitig würden die Schlangenwindungen der Wassersschweitet, die Natur der Wadis mit ihren Senkungen und die Messung absoluter und relativer Göhen in diesem ganzen Sebiete sehr lehrreich für die genauere Kenntniß dortiger Terrainsverhältnisse sein. Von Söhenmessungen besitzen wir auf der Linie der Wasserschweide von Jerusalem nordwärts bis zum Tabor aber nur sehr wenige Angaben, die nur ein allgemeines Urtheil über die Sesammterhebung über dem Meere <sup>23</sup>) gestatten. Es sind folgende:

#### I. Abfolute Boben über bem Dcean:

- 1) Bebron = 2,644 g. P. über M. (n. v. Schubert).
- 2) Jerufalem = 2,349 F. (n. v. Wildenbruch, 2,472 n. v. Schubert).
- 3) Ain Debrûd, im N. von Bethel nahe dem Ursprung des Wadi el Mutinah oder Wadi Nawaimeh, = 2,208 F. (n. v. Wilsbenbruch).
  - 4) Sinbschil bei Turmus Aja = 2,520 F. (n. v. Schubert).
- 5) Nablus = 1,568 F. (n. v. Wilbenbr., 1,751 n. v. Schu='bert), am Ursprung des südlichen Zustusses zum Wadi Fari'a (B. Bidan).

<sup>23)</sup> v. Wildenbruch, Profil, Mon. Ber. B. III. S. 251; v. Schubert, Erdl. n. Steinheil, im Münchn. Gel. Anz. 1840. S. 382; Rusegger, Ueber die Depression 2c. in Poggendorfs Ann. S. 186.

# 478 West-Affen. V. Abtheilung. II, Abschnitt. S. A.

- 6) Dichenin = 258 F. (n. v. Wildenbruch, 514 n. v, Schustert), am füdlichen Uriprung des Rison = Baches.
- 7) Ebene Esdrelom, auf dem Wege von Dichenin nach Razareth, = 438 F. (n. v. Schubert); nämlich am Bestsuße des Tabor, also am nördlichsten Ursprung des Kison und nahe am östlichen Ursprung des Wadi el Bireh zum Iordan.
- 8) Razareth-Chene im Thal = 821 F. (n. v. Schubert). Verschiedene über diese Gochebenen der Wafferscheide hervorragen de gemeffene Göhen find im West über dem Mittelmeer:
- Bu 2. Destlich Ferusalem, der Delberg = 2,509 F. (n. v. Wilbenbruch, 2,551 n. v. Schubert).
- Bu 5. Südlich Nablus, ber Garizim = 2,398 F. (n. v. Schubert) über bem Meere.
- Bu 8. Ueber bem Thal von Nazareth, bas Kloster zu Nazareth = 820 F. (n. v. Schubert, 1,161 F. n. Auffegger). Der Berg Tabor, dessen Gipfel = 1,683 F. (n. v. Wilbenbruch, 1,747 F. n. v. Schubert, 1,755 n. Russegger).

Endlich die Einsenkungen im Oft unter bem Spiegel bes Mittelmeers sind:

- 1) Der Tobte Meer-Spiegel 1,351 F. (n. v. Wilstenbruch, 598 n. v. Schubert, 1,290 n. de Bertou, 1,341 n. Russeggers Berechnung, 1,231-F. P. n. Symonds).
- 2) Jericho an der Ain Sultan 640 F. (n. v. Wille benbruch, 527 n. v. Schubert, 717 n. Russegger bei Ribs).
- 3) Tiberias=See = 793 F. (n. v. Wildenbruch, 535 n. v. Schubert, 625 n. Ruffegger, 307 F. n. Symonds).

### H. Relative Soben über die Umgebungen.

Die relativen Söhen dieser Ortschaften muffen sich also gegen die Oftseite, gegen die große Depression unter dem Meeressspiegel, ganz anders verhalten, als gegen den westlichen Absfall zum Mittelländischen Meere, da hier, im Shor des Jorsban, ein von Süd nach Nord nicht sich gleichbleibendes, sondern ein aufsteigendes Niveau stattsindet, wodurch die Steilabfälle gegen Ost verschiedene Werthe erhalten. Diese sind in ungefähr gleichen Breitenparallellen, wie sie sich aus dem vorigen, meist v. Wildenbruchschen und v. Schubertschen Messungen erzgeben, solgende:

Relative Söhen, wie sie dem Auge des Banderers von der Oftseite sich zeigen:

### Unterer Zordanlauf; westliche Wasserscheidehöhe. 479

- 1) von Jerusalem über dem Todten Meere (2,344 + 1,351) = 3,700 F. P. Der Delberg, eben so (2,509 + 1,351) = 3,860 F. P.; über Jerusalems Stadtlage noch keine 200 Fuß.
- 2) Ain Debrûd, oder Quelle des Nawsimeh über Jericho, bei Ain Sultan (2,208 + 630) = 2,838 F., oder über bie Ebene Jericho (2,208 + 926) = 3,134 F. P.
- 3) Der Berg Garizim über dem Tiberias-See (2,398 + 793) = 3,191 F. P., über der Stadt Nablüs und der Muchna-Chene nur = 1,377 F. Die Stadt Nablüs (1,568 + 793) = 2,361 F.P.
- 4) Ehene Esbrelom am Fuß des Tabor (438 + 793) = 1,231 F. B.
  - 5) Nazareth=Thal (821 + 793) = 1,614 F. P.
- 6) Berg Tabor (1,683 + 793) = 2,476 F. P. über bem See Tiberias; über ber Ebene Esbreiom = 1,309 F.

Sieraus ergiebt fich ber verschiedene unmittelbare Einbruck ber mannigfaltigen Boben, die nach bem verschiedenen Standpuncte ber Betrachter ftattfinden, und auf ihre Schilberungen und Urtheile Einfluß auskben mußten, fo lange ber Unterschied zwischen abfoluten und relativen Soben nicht flar hervortreten fonnte. Es ergiebt fich hieraus ferner, daß die abfoluten Böhen der höchften bortigen Berge, wie ber Garizim, noch lange nicht bie Göhen unfers beutschen Brockens erreichen, bie relativen aber fie nur um wenige hundert Ing überfteigen, und daß die Lage ber bortigen Ortschaften auf ben Plateauebenen oft wenig ober gar nicht verschieden ift von den Gipfelhöhen, wie denn Jerufalem selbst in fast gleicher Sohe mit bem Gipfel bes Garizim und fogar noch mehr als 600 Fuß höher liegt, als der Gipfel des Tabor, der Delberg bei Jerusalem sogar noch 11 Fuß niedriger liegt, als bie Plateaufläche bei Sindschil und Turmus Aja an ber großen Jerufalemstraße nach Damastus. Der gange bobe Baffericheiberuden gegen Rord, mit seinem welligen vielfach burchfurchten mittelhoben Plateaulande, senkt sich erft mit ber Esbrelom-Chene in die geringe absolute Sobe von 300 bis 400 Fuß ab, me fich eine furze Strede bes Mieberlandes bilbet, welches bas Thor von Beifan und Jezreel westwarts zum Risonbache (f. ob. S. 410) von D. nach W. burchfreugt, bann aber wieder von neuem in den Bergen von Nagareth und dem Tabor zum Galilaischen Cochlande aufsteigt, und über den Dichebel Safeb fort sich an bas hermon= und Libanon=System mit den Jordan= quellen anreiht.

# 480 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 6.

Bir schließen diese Angaben mit einer lehrreichen Bemerkung von S. Groß über hiefige Terrainverhaltniffe, wie sie sich ihm aus ben jungften Entdedungen zu ergeben ichienen, die uns wieber zum Jorbanthale selbst zurudführen mögen, und die wir fünftigen Reisenden zu genauerer Beobachtung empfehlen möchten. aus jenen Entdeckungen, fagt berfelbe 24), hervor, daß bie Bafferscheide ber Babis zum Mittelmeer und Jordan in Diefen Diftricten, nämlich zwischen dem Badi el-Audscheh und Turmus Aja einerseits und bem Babi Fari'a andererseits, weiter im Often liegt, als in den füdlicheren Theilen des Landes, und bag bemnach hier auch die Berge im Often der Nabulusstraße im Allgemeinen höher oder wenigstens gleich boch sind mit den westlichern Begenden des Bebirges, wie auch Schult ausbrudlich von den bobern von D. nach 2B. laufenden Bergen im Often von Refr Iftunah und Afrabah spricht. Dies ergiebt fich schon aus ber Riepertschen Karte, auf welcher die nach 2B. ziehenden Parallellthäler von Turmus Aja, Lubban und Jetma nebft ihren obern Berzweigungen fammtlich noch weiter aus Often berkommen, und wird wesentlich bestätigt durch die Reiseroute von Schult, welche den öftlichen Ursprung jener Thäler nachweift. Es schien somit bem boben Karn Sartabeh eine höhere Berggegend im Beften vorgelagert zu fein, aus welcher jene Thaler kommen, und von der diese einzelne Ruppe vielleicht nur ein nach Often vorgeschobener Borpoften ift. Im Morben aber von- biefem Berge erscheinen die Terrainverhältniffe plöglich verändert, da ber große Babi Fari'a, ber an feinem nördlichen Fuße ins Jorbantfal munbet, durch eines seiner-vielen Seitenthaler in ber Stadt Rabulus felbft feinen Urfprung nimmt, mabrend ber nordliche Sauptzweig beffelben von ber Ebene Ganur, Merbich el Shurut, berabkommt. Der Abfall zum Jordanthal ist folglich in diesen Gegenden weit fürzer als in ber Breite von Jerusalem und hebron, und wol auch weniger schroff, ba im Allgemeinen bie Berge nördlich von Sindschil in diesem ehemaligen Gebirge Ephraim weniger boch und fteil sind, und ohne Zweifel auch bas Jordanthal in dieser Breite schon um ein Beträchtliches weniger tief unter dem Mittelmeere liegt, als der Spiegel des Todten Meeres.

<sup>724)</sup> H. Groß, Anmerkungen, in Zeitschr. ber Deutsch. Morgenl. Ges. 28b. III. 1. S. 57.

#### §. 7.

#### Viertes Rapitel.

Das untere Stufenland des Jordan. Fortsetzung.

Die Dasa Jericho; Zugänge von der West= und Nord= seite; das Dorf Riha mit seinen Umgebungen; der Wadi Kelt, 'Ain es Sultan, der Karantal; die Süd= Ein= und Ausgänge zum Jordanbad und zur Einmün= dung in das Todte Meer.

Die Dase von Jericho am Südende des Jordanlauses zum Todten Meere macht den Beschluß des Jordanthales, aber nicht des Shor der Araber 25), Aulon der Griechen; denn Shor, wie Aulon, d. i. die Ebene, heißt die große Einssenkung mit ihren Ebenen vom Libanon oder dem See Senezareth an dis jenseit des Todten Meeres, auch durch das pezträische Arabien hindurch dis Pharan, wie Eusedius ausstrücklich sagt (im Onom. s. v. Adddv), oder dis Ailah nach Abulse den man betrachtete sie zu allen Zeiten in dieser Ausbehnung als ein Ganzes.

Jericho, schon frühzeitig im 5. B. Mose 34, 3 bie Pal=
menstadt genannt, in der Breite Tericho gelegen, wird erst
genauer unter Josua erkundet durch seine zwei Boten, die sich in
die wohl verschlossene Stadt begaben und in das Haus der Rahab, das auf der Stadtmauer lag, einkehrten (Josua Kap. 2). Sie mußten zuvor in derselben Nacht sich slüchten, da der König
zu Jericho Kunde von der Einkehr der beiden fremden Männer
erhielt und ihnen nachsehen ließ; aber diese verbargen sich 3 Tage
lang in dem nahen Gebirge, und kehrten mit ihrer Auskundschaft
über die Gelegenheit dieser Gränzsestung Kanaans in die Lager=
stätte Israels, in Arbot=Moab im Thale Sittim, d. i. die
Acacien=Aue am Ostuser des Jordan, zu ihrem Feldherrn
Josua zurück (s. ob. S. 144, 145, 147). Diese lag wol an der
Einmündung des Wadi Hesbon, der Stadt Iericho gegenüber,

<sup>25)</sup> Al-Gaurum in Schultens Index Geogr. ad Vit. Saladini; und Abulfedae Syriae bei Koehler. p. 147, Note 1.

am Fuße bes Gebirges Abarim und bes Berges Nebo. Dieser Arboth Moab ober Arabah 26), b. i. bem Weftlande bes Gebirgszugs, hier der Ebene an der Ofiseite des Jordan, die von ben vielen Acacienwaldungen, welche auch heute 27) hier noch vorherrschend sind, Sittim hieß, lag auf der Westseite die Arboth=Jericho (das Gefilde Jericho bei Josua 4, 13; 5, 10 u.a. D.) gegenüber, an ber Weftseite bes Jordans, auch die Jordanaue genannt, die sich aber noch weiter nordwärts bis zum Rinnereth unter biefem Namen ausbehnte (Josua 12, 3 u. a.). Abel Schittim, b. i. Aue ber Acacien, aber auch blos Schittim ober Sittim (4. B. Moje 33, 49; 25, 1 u. a.), bezeichnet ben längern Aufenthalt im Lagerort vor Jericho, welche lettere, wie aus jener ersten Erzählung von ihr hervorgeht eine der bedeutenoften und festeften Rönigsftäbte bes alten Ranaans, also von hohem Alter gewesen sein niuß. Denn sie hatte ihre Stadtmauern, ihre verschlossenen Thore, ihre Königsherrschaft; wahrscheinlich wie ihre Palmenpflanzungen, nach benen sie zu Mose Zeiten genannt wurde, auch schon ihre duftenden Balfamgärten, bie Josephus rühmt (Bell. Jud. I. 6, 6) wenn ber Name von bem "wohlriechenden Dufte"28) seine ethmologische Ableitung erhielt (Ἰεριχοῦς bei ζογερήμα, Ἱεριχώ ber Septuaginta, Ερικός bei Ptolem., jest Ericha oder Richa der Araber). Mit ihr fing bekanntlich die Eroberung des Landes Ranaan an; sie wurde zerftört und ungeachtet bes Fluchs, ber von Josta (6, 26) über ihren Wiederaufbau ausging, muß sie nicht ganz untergegangen fein; benn nach Richter 3, 13 wurde diefelbe Balmenftabt, in ber noch das Haus Rahab stehen geblieben war, von den Moabitern wieder erobert; unter David mußten seine Abgeordneten, die vom König der Ammoniter schimpflich behandelt maren, fo lange in Jericho verweilen, bis ihnen die halbgeschorenen Barte wieder gewachsen waren (2. B. Sam. 10, 5), und unter bem Könige Achab wurde sie durch Chiel wieder befestigt (1. B. d. Kon. 16, 34). Dann wohnten die Propheten Elias und Elisa eine Zeit lang in Bericho; die Prophetenschulen erhoben sich hier, und ber Ort scheint seitbem in blühenden Aufschwung gekommen und bis

Th. I. S. 229—233; vgl. Keil, Comment. zu Josua. Cap. 2. S. 19 ff., 90, und Winer, Bibl. Realw. I. S. 543—544.

Lands of the Bible. II. p. 17.. 28) Rosenmüller, Bibl. Alterth. II. 2. S. 153, Rote 8; Winer a. a. D. I. S. 543.

zu der Römer Zeiten geblieben zu sein, ja auch noch später, so lange nämlich er der Schlüssel Judäa's und dessen Schusort für alle Verhältnisse zur Sicherung gegen Peraea oder das Ostjorsbanland blieb. In dieser Zeit ist es, daß auch Cultur der christslich schzantinischen Jahrhunderte in ihm sich niederließ, bis die arabische und türkische Herrschaft diese paradiesische Dase wieder in eine Wüste zurücksinken ließ, da sie den Schutz des Lansbes gegen die Ostseite des Jordanlandes aufgab.

Schon aus diesem kurzen Umriß geht die hohe Wichtigkeit dieser Dase für alle Zeiten der Geschichte des Gelobten Landes hervor, die noch durch die Tause im Jordan für die christliche Aera und das große Werk der Erlösung eine neue welthistorische Bedeutung gewonnen hat.

Wenn auch noch so viele verschiedene Meinungen sich über die Deutung der alten und neueren Ruinenreste, über die Lage der kanaanitischen, der Davidischen Jericho und der Prophestenschule, wie über die Herodische Jericho und die Localistäten der spätern Byzantiner Zeiten, in Beziehung auf die arabische Riha und die Gegenwart nach so vielen Jahrtaussenden im Einzelnen auseinandergehen mögen, dagegen ist kein Zweisel, daß alle diese Angaben zusammengenommen dem engen Raum der heutigen Dase Jericho's angehören, zu der und von allen Seiten sehr verschiedenartige Wege bekannt geworden, zu deren specieller Betrachtung wir zuerst-übergehen, weil von ihnen die vollständigere Beobachtung ausgeht.

Früher war es nur der Pilgerweg, dem von Jerusalem allsichrlich die Karawane solgte, welche in der Ofterwoche die Entschndigung durch die Taufe im Jordan suchte und dann eben so hastig wieder zurückzog, wie sie hingegangen war. An Beobachstung war dabei nicht zu denken, weil man meist auch durch Raubsüberfälle geängstigt wurde. In neurer Zeit sind sehr verschiedene Wege nach Jerich o gebahnt worden, denen wir mannigsache Bestehrung über Jericho's ganze Dasenumgebung und seine Monumente selbst verdanken.

v. Schubert <sup>29</sup>) im April und Russegger <sup>30</sup>) Ende November in den Jahren 1837 und 1838 nahmen denselben gewöhn= lichen Pilgerweg von Jerusalem, und beide kehrten auf dem Süd=

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) v. Schubert, Reise. III. S. 71—103. <sup>30</sup>) Russegger, R. III. S. 102—115.

wege über das Sct. Saba-Rlofter nach Jerufalem zurud. Denfelben Wegen folgten Irby und Mangles 31) 1818, S. Gabow und J. Wilson Ende März 1847 32); Robinson`ging Mitte Mai von Engaddi fommend am Weftufer bes Tobten Meeres entlang, am Vorgebirge Feschkah vorüber nach Jericho 33) hinauf, von da aber auf einem neuen Wege, der. vor ihm kein Reisender beschrieben hatte, gegen N.W. über die Quelle Duf nach Bethel und Ali zur Jerusalem=Straße zurud. Dr. Barth, ber von bem wilden westlichen Ufersaum des Todten Meeres eben bahin gekommen war, zog auf einem noch nördlichern Pfade über ben Wadi Nawaimeh und den Audsche zum Dschebel Guddus hinauf nach Nablus (f. ob. S. 463); S. Wolcott ging vom Kloster St. Saba im Febr. 1842 nach Jericho 34).

Budingham 35) fam mit Mr. Bankes Enbe Januar 1816 von Jerusalem auf bem Pilgerwege nach Jericho, zog aber von ba gegen N.D. einen Tagemarsch weit zu einer nördlichern Jorbanfurth, um von der andern Seite das Gebirge Dichilead zu ersteigen, etwa in die Nähe ber Jordanstelle, wo Molyneur's Jordanbeschiffung aufhörte, und er sich als nächtlicher Flüchtling auf ben Landweg nach Jericho begab (f. ob. S. 369).

Seegen, ber fich im Januar 1807 vom 5ten bis zum 14ten bes Monats in Jericho aufhielt, ift der einzige Reisende, von bem wir wissen, daß er birect im Dft von Jericho ben Jordan an der Furth, die er el-Möckhtaa36) nennt (dieselbe nächste bei der alten Stadt, die im B. Josua 2, 7. erwähnt ift), passirte, als er von da seine gefahrvolle Fußwanderung am 15. Januar um Die Oftseite des Todten Meeres begann. Sie lag nur eine halbe Stunde nördlich von ber Einmundung bes Wabi Gesban zum Jordan, mag also nahe der Badestelle der Pilger und der Furth el Gelu auf Robinfons und Rieperts Rarten zu suchen fein. Geetens Nachrichten in seinem hinterlaffenen Tagebuche über Jericho, bie bisher leiber nicht veröffentlicht wurden, gehören zu ben lehrreichften, die wir über diese Dase besitzen. Burchardt scheint Jericho nicht berührt zu haben; er durchsetzte auf seinem Wege von Beifan ben

<sup>&</sup>lt;sup>731</sup>) Jrby and Mangles, Trav. p. 330-333. 32) H. Gabow, Ansflug 2c. in Zeitschrift der Deutsch. Morgent. Gesellsch. B. 11. S. 52-65; J. Wilson, The Lands of the Bible. Vol. II. p. 2 33) Robinson, Pal. II. S. 487-565. 34) S. Wolcott, Exc. to Mar Saba, Jericho etc. in Bibl. Sacra: 1843. p. 38-41. 35) Buckingham, Palestine. Vol. II. p. 49-91. 36) Seegen, Zweite Reise nach bem Tobten Meere. Mfcr.

Jordan weiter nördlicher bei Sukkot (s. ob. S. 437). Sehr viele Reisende wanderten von Jericho den Jordan abwärts bis zum Nordende des Todten Meeres, aber nicht weiter, nur Molyneur's Boot schiffte <sup>37</sup>) hinab, um ihn in die Mitte des Sees und an dessen Südende zu tragen (s. ob. S. 371).

Erst durch diese verschiedenen Zugänge zu dieser Dase lernen wir uns, so lange die englische Admiralität die Aufnahme derselben noch kartographisch zurückhält, am besten in derselben orientiren.

#### Erläuterung 1.

Weg der Pilgerkarawane in der Osterwoche von Jerusalem nach Jericho, und andere Zugänge von der West= und Nord= seite dahin auf verschiedenen Routen: über Azarippe, Betha= nien, Chan Hubhrûr (Chatrul), Ralaat el=dem (Adummim), den Wadi Kelt (Cherit oder Bach Chrit), das Fort Kakon zu den Aquäducten und dem Akab Jabar in die Jordan= ebene. Die geognostischen Verhältnisse des Bodens zwischen Hebron, Bethlehem und Jerusalem bis Jericho und zum Nordende des Todten Meeres, nach Russeger.

Von Jerusalem liegt Jericho nur eine mäßige, obwol sehr beschwerliche Tagereise fern gegen N.D. (bis zur Ebene Jericho's 5 Stunden, bis zum Jordan 7 Stunden nach Robinson) 38). Es wird alljährlich zur Ofterzeit von vielen Tausenden christlicher Pilger in einer großen Karamane unter bem Schutze türkischer Escorten besucht, um diese gegen die Plünderungen der Beduinen zu sichern, benen die Gelegenheit bennoch nur selten fehlt, babei unter ber geängsteten ober sorglosen Schaar einige Beute bavon Schon hiedurch ift dieser Weg, bemerkt Wilson 39), zu tragen. einer ber gefährlichsten, wenn schon besuchtesten in ganz Balästina, weil die Räuber auf diese Buge, die ihnen nicht entgehen konnen, sich ordentlich vorbereiten und alle List anwenden können, ihren 3weck zu erreichen, ba ber Schutz ber Escorte oft nur ein schein= barer für die Individuen bleibt, von benen nicht felten Gebrechliche, Ermattete, Nachzügler, Sorglose babei zu Grunde gehen. Euro= paern, welche den Pilgerzug als Beobachter begleiten, ift es rath=

<sup>37)</sup> Molyneux, Expedition l. c. XVIII. p. 123-129.

<sup>38)</sup> Robinson, Pal. II. S. 536. 39) Wilson, The Lands etc. II. p. 2.

licher, sich in kleinern Vereinen selbständiger unter besonderer Escorte zu bewegen, um von dem großen Troß unabhängiger zu sein, und nicht von der türkischen Soldateska getrieben zu werden.

Russeger, ber außer ber Pilgerzeit bahin zog, am 27. Nov., nahm von Jerusalem zur Escorte 2 Mann und einen Firman bes Pascha an den Souverneur von Riha mit, der ihm noch 5 Mann liesern sollte; die Pserde dahin kosteten jeden Tag 40 Piaster; Wilson, der mit der Ofterkarawane am 28. März mit 4 Sesfährten, 10 Jahr später 1847, denselben Weg nahm, mußte 16 Mann Escorte von dem Araberstamme des Dorses Beit=Tamar bezahlen, weil deren Scheich Hamdah (der in S.D. von Bethlehem residirte) auf das Monopol Anspruch machte, damals das Geleit der Fremden nach Jericho zu besorgen. H. Gadow begleitete diesselbe christliche Osterkarawane, mit der sich zu gleicher Zeit ein mohammedanischer Pilgerzug von Jerusalem aus in Bewegung setze, der das südwestlich von Jericho gelegene Nebi Musa (das vermeintliche Grab Moses nach der arabischen Legende), bewallssahrtete.

Der gewöhnliche Pilgerweg führt oftwärts Jerusalem burch bas Kidron=Thal über die südliche Höhe des Delbergs nach Besthanien und eine halbe Stunde weiter zum Wadi Asaringe, wo ein Brunnen 40), an dem sich die Karawane mit der Escorte zu vereinigen psiegt, um dann in langen Zügen und Schlangenswindungen zwischen Hügeln und Thälern auf und ab den Marsch durch die nahe klippige Einöde zu beginnen, in der, wie in der Parabel vom guten Samariter (Ev. Lucae 10, 30: es war ein Mensch, der ging von Ierusalem hinab gen Iericho und siel unter die Mörder), auch heute noch dem einsamen Wanderer gleiche Gesfahr droht.

El'Azirineh ober Azarinne ist der heutige arabische Mame<sup>41</sup>) von dem Orte, der bei Christen Bethanien nach seiner ältern Benennung heißt (von el'Azir, d. i. Lazarus der Araber). Da im Ev. Luc. 19, 1 und 29 gesagt wird, daß Jesus von Jericho auf dem Wege sich Bethphage und Bethanien gegen den Oelsberg nahete, so ist es wahrscheinlich, daß Bethphage nicht sehr fern östlich von dem heutigen Orte lag, vielleicht nahe dem Brunnen im Wadi Asarinne, bei dem auch Russeger den ersten wils den Gestalten der Beduinen von der Oftseite des Jordan begegnete.

<sup>740)</sup> H. Gabow, Ausst. a. a. D. S. 52. 41) Robinson, Pal. II. S. 312.

Jenseit dieses Wadi in S.D. von Bethanien, an 20 Minuten fern, liegt auf einer größern Anhöhe rechts über dem Wege das verlassene Dorf Abu Dis, das v. Schubert für die Stelle des alten Bahurim <sup>42</sup>), das aus Davids Flucht vor Absalom vom Delberg zum Iordan (2 B. Sam. 16, 5) bekannt ist, hielt, obswol dasselbe weiter nordwärts gelegen zu haben scheint.

Nach den ersten 3 Stunden im Wadi Asariphe, wol gegen N.D., biegt ber Weg sich scharf im Winkel gegen G.D. 43) und führt an der Nordseite eine mäßige Sohe hinan, von deren Gipfel man bald wieder zu einem beckenartigen Thale von ziemlicher Breite hinabsteigt, das von Nord nach Sud verläuft; man durchset es und erklimmt mubsam bessen höhern öftlichen Thalrand, auf bessen Dreiviertheil seiner Höhe eine nicht unbedeutende Ruine Karhat el Rurd sich erhebt. Ein alter Weg führt neben ihren Grund= mauern vorüber, die ein Oblongum bilden, von dem die Beftmauer, welche sich an einen großen Saufen von Quabern lehnt, noch 10 bis 15 Fuß hohe Mauern zeigt. An ihrem Nordende find noch nebeneinander zwei Thorbogen erhalten, die zu einem langen schmalen Raume führen. Von ber öftlichen Wand steht nur noch ein geringer Theil. Wahrscheinlich war das Ganze nur ein Rebengebäude des auf demfelben Gipfel gelegenen Rarhat el Chan Sudrur, ein früheres die Heerstraße nach Jericho beherr= schendes Castell aus der Beit der Kreuzfahrer. Dies ift ein großes Biered, jede Seite von 150 Fuß Länge, mit einem in Fels gebauenen 20 Fuß breiten 30-40 Fuß tiefen Graben umgeben, beffen innere Böschungsmauer mit behauenen Quadern belegt ift. an der Mordostede, in 20 Fuß Sobe, erhebt sich noch der Reft eines fattlichen quadratischen Thurms, deffen Treppe zu tiefer liegen= ben Gewölben führt, die aber gegenwärtig voll Schutt, beffen Spalten und Löcher voll Gulen= und Falkennester sind. Die Ausficht von dieser Sobe gegen West ift begränzt durch die Sobenzüge ber Wasserscheidelinie zwischen bem Ghor und dem Mittelmeer, auf beren Ruden die große Strafe von Jerusalem nordwärts nach Damaskus hinzieht; gegen Oft breitet sie sich weit aus über ben Oftrand des Jordanthales zu den Gebirgshöhen von Moab und Ammon. An diesem Ruinenhügel theilte fich der Weg und führte zur Linken an steilen schroffen Wänden eines Hohlwegs bin,

<sup>42)</sup> v. Schubert, R. III. S. 71; Ruffegger III. S. 102.

<sup>43)</sup> Gabom a. a. D. S. 52-54.

ben pittoreste Felsmaffen aus bröcklichem, oft gppshaltigem Ralkftein umgeben; auf beffen mäßigen Göben zeigten fich bie und ba noch Spuren eines alten Straßenbaues, wol einer Via militaris, die Pompejus von Jericho nach Jerusalem nehmen mochte und die von den Rreuzfahrern beherrscht werden mußte, um sich gegen die Ueberfälle vom Jordan her zu sichern.

Eine Stunde weiter abwärts gegen das Jordanthal hin sah Babow gut erhaltene Refte einer alten Wafferleitung mit 2 Fuß breitem und einen halben Fuß tiefem Canal, ben zur linken Seite bes Wegs ein zweiter höher gelegener Aquaduct Diefer Art, vielleicht einft zur Betreibung von Mühlen ober Einlenkung nach Bericho, begleitete. Erft bei einer wiederholten Bereisung bieser Begend entbedte er, wie ber Aquaduct zu einer einftigen fehr großen Cifterne führte, die in 3 Abfagen, überwölbt, 40 Fuß lang und 30 Fuß tief mar, an beren einer Seite einstige Anachoreten= Wohnungen, ähnlich benen am Baraba bei Damastus im Libanon-Gebirge, hinliefen. Gegenwärtig war hier an feine Wafferfpur zu benten, wo einft folche Unftalten für Waffermagazine fo großen Umfanges gemacht werben konnten, vielleicht, als noch Balder in dieser jett gang nackten Einobe umberftanden und Menschen diese Einsamkeiten bevölkerten, zu beren Erhaltung und Sicherheit folche Anstalten getroffen werben mußten. Von diefer Stelle begann ber scharfe Abfall von ber Sohe gegen Oft gegen die Ebene von Bericho, die von ba in einer Viertelftunde erreicht wurde.

Wilfon, ber mit berfelben Karawane zu gleicher Beit, aber in einer abgesonderten Gesellschaft von Engländern gen Jericho zog, scheint boch einem etwas nördlicher abweichenden Wege gefolgt zu sein: benn statt bes Alfarinne=Thales folgte er von Bethanien (am 28. März) bald bem Wabi Radum, ben er eine bedeutende Depression zum Jordanthale nennt; aus ihm schritt er ben Anfang eines ähnlichen andern Wabi el hamb vorüber und kam nach 2 Stunden Wegs zu einer Tränkestelle, in welche ein füßes und klares Waffer einer Duelle abfloß, die man ihm Quell der Apostel44) nannte, weil die Legende hier die Apostel auf ihren Wanderungen von Jericho nach Bethanien raften ließ. der Mähe ift die Ruine eines kleinen Chan, ber nur zum Raftort am Tage bient, ba es Niemand magt, hier zu übernachten. hierauf folgende nächste merkwürdigste Wabi, sagt Wilfon, war

<sup>744)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 3-5.

ber Wabi Sibr, ber sehr irregulär gegen N.D. zieht, und ber Babi Chan Sachurah (ben er felbst mit Robinfons Chan Bubhrur für identisch hielt) in gleicher Direction. Der Wabi Sidr, der gegen N.D. zieht, wird auch von Robinson 45) als ein Wadi genannt, der gegen N.D. in den Wadi Farah zum Thale Jerichos in den Wadi Relt einlenkt (f. Rieperts Rarte). Schon vom Apostelbrunnen, bis wohin, von Jerusalem an, die harten Kreibeschichten ber obern Juraformation wie im übrigen Lande und auch im Libanon anhalten follen, und bis wohin sich noch hie und ba etwas ärmlicher Anbau zeigte, überblickte Wilfon einen großen Theil des einstigen Stammloses von Benjamin, welches sich von Bethel bis Jericho von West nach Oft und nord= wärts von Bethlehem über Abumim bis Ophra ausbreitete (3of. 18, 11-28). Von hier an traten häufig gang nackte Rreidefelfen in weiten Streden, in wilben phantaftischen, aufgebrochnen und zerrütteten Oberflächen hervor, die fehr beschwerlich zu überfteigen waren und zumal zur linken Sand eine große Menge von natürlichen und fünftlichen Söhlen zeigten, einft Site ber heiligen Männer, auf welche die erften Beiten ber Verfolgungen hindeuten (Ep. a. d. Sebräer 11, 38: die gezogen find im Elend in ben Buften, auf den Bergen, in den Kluften und Löchern der Erben). Außer dieser Wildniß voll rauher schlüpfriger Pfade, die höchst beschwerlich zu durchwandern waren, zeigte sich nichts Beachtungswerthes, als rechter Hand (also im Guben) am Ende einer Berg= fette ein Regelberg Debi Musa mit einem geringen Weln (Capelle ober Grab), in der Moslemenlegende für das Grab Mofe gehalten, und zur linken Sand, also im Mord, gegenüber, nach Legende der Convente der Berg der Versuchung (der sehr hohe Berg, Ev. Matthai 4, 8), für deffen Localisirung fein Zeugniß vorhanden ift. Zwischen beiden hindurch nannte man Wilson den fteilen sonst ungenannt gebliebenen Abstieg hinab zum Jor= banthale Afab Jabar (Afaba bei Arabern hat überall diefelbe Bedeutung, f. Erdf. XIV. 43, 49, 497 u. a. a. D.), ber aus ber Schlucht gegen S.W., die nun verlaffen wurde, in ben Wabi Relt leitet, in beffen arabischem Namen Robinson die Umformung des Hebräischen Namens Cherith (Carith, Chorath bei Sier., Xodoa bei Eufeb.) zu finden glaubte. Gegen die Meinung früherer Zeiten, bei Sanutus, Brocardus und Anderen, welche in

<sup>45)</sup> Robinson, Pal. II. S. 319.

bes Elias Geschichte ben Bach Crith auf ber Weftseite bes Jorban suchten, bemerkte man neuerlich 46), baß bies irrig sei, ba schon Sieronymus ihn von ber Ofiseite bem Jordan zufließen laffe (im Onom. s. v. Chorat: torrens trans Jordanem in quo absconditus est Elias); aber schon Reland zeigte, daß ber Ausbruck 1. B. d. Kön. 17, 5 und 7 "gegen" ben Jordan (nach Luthers Uebersetzung: Gebe weg von hinnen und wende dich gegen Mor= gen, und verbirge bich am Bach Chrith, ber gegen ben Jorban fließt) so viel als "ante Jordanem et orientem versus a Samaria (Rel. Pal. 293)" bezeichne, jedoch von hieronymus als "trans Jordanem" verstanden fei. Wilson folgt Robinsons Bemerkung 47), daß ber Ausbruck "ante Jordanem" gegen ben Jordan, den man gewöhnlich als öftlich vom Jordan interpretire, an andern Stellen sicher bas Gegentheil bezeichne, nämlich "gegen den Morgen", wie im 1. B. Mose 18, 16, wo daffelbe hebräische Wort "gegen" heißen muß, wenn die Engel und Abraham von hain Mamre ihren "Blick wenben gegen Sobom und Gomorrha" und ebendas. 19, 28, wo es heißt: Und Abra-. ham wendete sein Angesicht "gegen Sobom und Gomorrha". Der Bach Chrith konnte also hienach wol auf der Westseite bes Jordan zu suchen sein. Mar. Sanutus im Lib. Secr. sidelium crucis, p. 247, schreibt sehr bestimmt schon: Fasaelis vel Fasael tribus leucis distat a Jordane, in campestribus ubi torrens Carith descendit de monte, in quo loco mansit Helias. Allso zu feiner Zeit verlegte bie Legende schon, aus welchem Grunde ift uns unbekannt, diesen berühmten Bach, wo Prophet Elias sich verbarg und von Raben gespeift wurde, in dieselbe Gegend (s. ob. S. 458), die erst neuerlich am Wadi Fassail wieber entbedt ift. Robinson folgt nun berselben Ansicht, welche Winer46) eine ganz unsichere Vermuthung nennt, ein Vorwurf, ber vielmehr schon den edlen Venetianer treffen wurde, da Robinson nur als wahrscheinlich seinen etymologischen Grund angiebt, inbem er es sich selbst schon fagt, daß die arabische Form "Relt" mit ber hebraischen Form Cherith keineswegs "auf bas vollkommenfte" stimme. Er fügt noch insbesondere bingu, mas wir bei andern Berichten vermiffen, bag man in einiger Entfernung von ber Schlucht bieses Wadi Relt im Gebirge ein verödetes thurmartiges Caftell

<sup>&</sup>lt;sup>746</sup>) v. Raumer, Pal. S. 63. <sup>47</sup>) Robinson, Pal. II. S. 534—535 und Note 2; Wilson, The Lands etc. II. p. 5 und Note. <sup>48</sup>) Winer, Bibl. Realw. I. S. 229, Artifel Chrith.

erblicke, Kakon genannt. Sollte es das uns sonst unbekannte Churbet Jagun sein, das Seetzens Karte aber auf die Südseite von Nebi Musa angesetzt hat, da es nach Robinson nordswärts und im West von Jericho liegt?

Aus v. Schuberts Wanderung 49) auf demfelben Bilgerwege erfahren wir bis Jericho nichts Meues; Ruffegger, ber im Berbft (27. Nov.) seinen Weg bahin zurücklegte, fand von Bethanien an benfelben nur felsiger, fahler, wilder 50). Zwischen senkrechten Ralfmänden voll Söhlen und bigarren Gipfelformen, fagt er, ziehen sich Schluchten hin von 800 bis 1000 Fuß Tiefe, die sich öfter bis auf 40 und 50 Fuß zu Bäffen verengen, und felbst in ihrem Grunde mit fehr sparsamer Vegetation versehen sind. So erreichte er auf bem Joche eines fehr steilen Berge, zu bem ein treppenar= tiger Weg hinaufführte, ben Chan Subrur, ben er aber Cha= trul nennen hörte (eine bloße Verftummelung von Sabhrur), und welcher 3 Stunden nach Jerufalem und eben fo viel von Jericho entfernt, also in der Mitte beider Orte liegen follte, deren Diftanz man 6 bis 7 Stunden angiebt. Schon 11/2 Stunden fern von ba that sich ihm ein Blick in die Ebene Jerichos, in bas Jorbanthal und bis zum Tobten Meere auf, mit einer für bas Auge fehr wohlthuenden großen Wasserstäche und dem Geognoften fehr intereffanten Bergformen. Den Sinabstieg fand Ruffegger furchtbar schlecht und meint, nur sprische Pferde könnten ba mit bem Reiter, ohne Sals und Beine zu brechen, hinabkommen.

Seepen, ber von Bethlehem aus sich zu seiner kühnen Fußwanderung um das Todte Meer zuerst nach Jericho begab, nahm dahinwärts einen kaum andern Weg über uns unbekannte Orte, Lascharije (ob el Aziriyeh, s. ob. S. 486?) und den Chan el Hout, ließ aber dann Nebi Musa zur Seite (wol rechter Hand) liegen, denn er kam nun auch durch immer wilderes Bergland zu dem verfallenen Chan el Hatrûm mit beträchtlichen Grotten, der kein andrer als jener im obigen Chan Hudhrür 11) sein kann, von dem er nun weiterhin gegen Ost in den Wadi el Kild einstrat, offenbar der Wadi Kelt auf Robinsons Karte, den auch Seepens Karte bei Iericho vorüberziehen läßt, bei dem er am 5. Januar 1807 eine dauernde Wasserquelle bemerkte, aber ersuhr, daß der Wadi im Sommer trocken liege.

<sup>49)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 71—74. 50) Ruffegger, Reise. III. S. 102—103. 51) Seepen, Zweite Reise. Mscr.

#### West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7. 492

Aus Wolcotts Rückmarsch von Jericho 52) nach Jerusalem, ber am 12. Februar 1842 biesen Wabi el Relt emporstieg und bessen Wasserlauf rechts ließ, sehen wir, daß er links, also im Sub, in ber Richtung gegen Sub, ben Babi Dabus el Abeb ziehen sah, bessen Sauptarm auch gegen Oft nach Jericho hinab-Nach einer kleinen Stunde hatte er ben Babi el Chan erreicht, wie man ihm das Thal nannte, an deffen obern Ende ber Chan Bubhrur liegt, mährend ein anderer Chan es=Sahil an der Weftseite des Bergabhanges gelegen sich ihm zeigte. Durch ben Wadi Sidr, ben Wilson nannte, und durch ben Wabi el Hobh, in dem ein Chan el Hobh liegt (boch wol derselbe bei Seegen genannte Chan el Hout), kehrte er auf einem wenign bekannten Wege ebenfalls über Bethanien nach Jerufalem zurud.

Noch ein andrer Weg außerhalb ber gewöhnlichern Pilgerroute wurde am 28. Januar 1816 von Bankes und Buckingham, nämlich von Jerufalem an der Mordseite des Delberge vorüber, eingeschlagen. Man ließ Bethanien, Bethphage (?) und ben Delberg rechter hand liegen und erreichte nach 3 Stunden Marsches über steinigen Boben bas Lager ber Baliane-Arabn in 6 fleinen Belten, die bier in wilder Unabhängigkeit lebten, im gahlreichen Geerden weithin über ben hohen Rücken bes Landes un breitend. Nur eine halbe Stunde weiter kam man unter ihrer @ corte durch einen Engpaß zwischen harten Felsen, ben ein altes Fort einst beherrschte, das jest in Ruinen liegt und nach Ro nung der Wanderer 12-14 engl. Miles von Jerusalem entfern fein mochte, also keineswegs mit Unathoth, bem Geburteort i Propheten Jeremias, bem heutigen Unata 53) verglichen weite kann, wie Budingham meinte (wonach ihn Berghaus in fin Rarte eintrug), ba bieser Ort von Robinson weit westlicher m hier auf bem Wege nach Bethel wieder aufgefunden wurde. andere Vermuthung, hier Ephraim mit D'Anville zu such hat eben so wenig für sich, da Tainibeh viel weiter im Norte als das Ephraim oder Ephron 54) erkannt werden muß; dage nähert fich ber britte Ort, ben Budingham bei feinem fehr unbegründeten Gerumrathen als hier gelegen nennt, nand Abommim, schon mehr der Wahrheit. Doch fehlt ihm auch Weich

शा

itt

lspe

i m

20

n

L

<sup>752)</sup> Sam. Wolcott, Excurs. in Bibl. Sacra. 1843. p. 40. <sup>53</sup>) Robinson, Pal. II. S. 34, 319 u. f. <sup>54</sup>) Biblioth. Sacra. 74 II. New York 1845. p. 398; vergl. Athenaeum 7. Juni 1844 Mr. 919, S. 566.

noch ein bestimmter Anhaltpunct, den aber Schult auf einer Wanderung von Jerusalem nach Jericho, als er Molyneux baselbst zu Gulfe eilte, gefunden zu haben scheint, nach einem Schreiben an und über seine fünfte Excursion im J. 1847 (f. ob. S. 80, Nr. 28). ,,Auf diesem Mitt, schreibt er 55), fand ich auf halbem "Wege in der Nähe des Chan Hathrur links, b. i. also nord= "wärts ber Straße, die Burgruine Ralaat el=bem, ohne "Zweifel die Höhe Abummim der Bibel." Sowol der verftummelte ober verfürzte Name als auch die Localität machen es, nach Josua 15, 7 und 18, 17, sehr mahrscheinlich, daß hier auf ber Gränze ber Stämme Juba und Benjamin biese Sohe lag 56), von ber Sieronymus (im Onom. s. v. Adommin) fagt, baß zu seiner Zeit bort ein kleiner Ort noch vorhanden gewesen, ben man Maledomim nenne (er fügt hinzu: graece dicitur ἀνάβασις πύξοων, latine autem appellari potest ascensus ruforum seu rubentium propter sanguinem, qui illic crebro a latronibus funditur. Est autem confinium tribus Judae et Benjamini descendentibus ab Aelia, b. i. Jerusalem, ubi et Castellum militum situm est, ob auxilia viatorum). Und dieses zulest genannte Castellum würde beninach bas Ralaat el-bem bei Schult fein, bas, nach Reils Bemerkung, füblich vom Bache Jerichos liegen mußte, da es Jos. 15, 7 von Abumim heißt: "bie von Mittagwärts am Bache liegt."

Von diesem Engyaß und der alten Ruine des Forts, das ihn beherrscht, derselben Einöde, in welcher der englische Reisende Hen= derson im Jahre 1820, von Räubern überfallen und fast zusam= mengehauen, nur an einem arabischen Weibe aus Jericho eine darmherzige Samariterin fand, die ihn durch ihre Pstege am Leben erhielt, von da stieg Buckingham mit Bankes auf sehr wilden Psaden hinab 57) durch die surchtbarste Wüste, die durch das Geschrei und Toben der arabischen Escorte, die hier bis zu 20 Mann angewachsen war und nur von Raub und Mord sprach und ihre Gewehre im wilden Setümmel zwischen den Echos der Felsen unzähligemal abseuerte, nur noch grausenhafter erschien, die man nach 3 Stunden Wegs die Ruinen der obern Aquäducte 58) erreichte, neben den Resten einer antisen Via strata, an der eine

<sup>55)</sup> E. S. Schulz, Mscr. 56) Reil, Commentar zu Josua. S. 281 —282; Winer, Bibl. Realw. I. S. 24. 57) Buckingham, Trav. in Pal. II. p. 58. 58) s. Dav. Roberts, La Terre Sainte. VI. Livr. Nr. 16: Descente dans la Vallée du Jourdain.

umgeworfene Säule, vielleicht ein Meilenstein, bemerkt wurde, an dem hier die einstige Hochstraße von Jerusalem hinabsüheren mochte zur Ebene von Jericho. Ehe man diese erreichte, traf man zuvor eine halbe Stunde Wegs von dem ersten Aquisbuct, dessen Wassercanal nach innen mit einem Stucco überzogen war, Reste eines zweiten, vielleicht nur die Fortsetzung von jenem, an dessen Ende man Vorrathskammern für Wassersammlungen, vermuthlich für die einstige Prachtstadt Jerichos, wahrnahm, in denen sich aber gegenwärtig kein Tropsen Wasser vorsand.

Diese verschiedenen Wege führen alle von Jerusalem und von ber Seite Bethlehems und Bebrons an ber Weftseite bes Tobten Meeres und von dem hohen Wasserscheiberuden ber Damaskusftrage herüber burch die obe und wilbe Bufte Berichos, die wol mit Recht diesen Namen verdient, in die Tiefe bes Ghor. hier tritt also die nacte, zu Tage gehende geognoftische Beschaffenheit des Bodens hervor, die feine Begetation verschleiert und in der wildesten Beriffenheit ihrer Oberflächen auf ganz besondre Weise an die große Catastrophe eines Einfturges ber außerorbentlichen Depreffion bes gangen Ghor und ber gewaltigen Seetiefe bes Tobten Meeres erinnern muß. Es ift daber hier am Orte, Die feit Saffelquifts 59) Zeiten einzige bisher angestellte geognoftische Beobachtung Breife, nämlich die unfere geehrten Freundes Ruffegger, über diefes merkwürdige Terrain, wie es fich feinem geübten Blide barbot, im Busammenhange uns zu vergegenwärtigen.

Es schließt sich diese Beobachtung als Fortsetzung an die früherhin betrachtete süblichere Naturbeschaffenheit des Justäischen Gebirgszugs von Hebron an, die wir im vorhersgehenden Bande (Erdf. XIV. S. 863) mit den Worten andeuteten: Die Kreidebildungen der Sinaihalbinsel, als herrschende Formation, enden mit dem Gebirge Chalils, d. i. Hebrons, wo dann die mächtigen, weit ausgedehnteren Kalkablagerungen der Jurazeit beginnen, welche die vorwaltenden Felsegebilde des südlichen und mittlern Spriens charactes risten.

Die Vorberge von Hebron 60), eine kleine Tagereise im Süden von Jerusalem, erheben sich über ihre Umgebung nur wenige hundert Buß, so wie man sich ihnen aber vom Güden her

<sup>759)</sup> Haffelquift, Reise. S. 148. 60) Ruffegger, R. III. S. 246 n. f.

nähert, zeigen ihre Formen doch schon die Alenderung ihrer Gebirgsbestandtheile an. Wellige domartige Ruppen, kurze gerundete Thäler, sanft ansteigende mit Gesträuchen bewachsene Ge-hänge, graue Gesteinsblöcke zwischen lebendigem Grün, lange Rücken, kleine Plateaus, das ist der vorherrschende Typus der äußern Form der südlichen Gränzgebirge Spriens.

Der Kalkstein biefer Berge ist berselbe, wie ihn Rufsegger am Libanon und Antilibanon und am illhrischen Karfte gesehen: arm an Versteinerungen, voll Söhlen, dicht, fest, spittrig im Bruch, mit Neigung zu crystallinischer Structur, weiß, gelbelich, röthlichbraun gesärbt. Er ist geschichtet, obwol diese Schichtung nur selten klar sich ausweist; wo dies der Fall ist, ist sein Streichen aus D. nach W., sein Verstächen beiläusig 15° gegen Süd, also nur sanstes Vallen; die 2 bis 3 Vuß mächtigen Schichten unterlausen daher die im Hangenden des Jura abgelagerten Kreidebildungen. Die Höhlen in diesem Jura sind grotteneartig, d. h. sie haben weite Eingänge und verengen sich nach innen (wol durch Gasausströmungen im Bildungszustande entstanden?).

Die Thalbildung um Hebron zeigt sich nur in geringem Maaße entwickelt; von seinen Höhen erblickt man, von dieser Seite kommend, zuerst die gewaltige Felsmauer an der Oftseite des Todten Meeres, die sich dort von S. nach N. fortzieht und wol ebenfalls dem Kalkgebirge der Jurareihe angehört, bis zu 3000 Kuß etwa ansteigend im Dschebel Belka und in kahlen, saft senkrechten Wänden zum Becken des Todten Meeres abstürzend, mit weiten Plateauslächen auf seinem Rücken. Seeigelstacheln, die unter dem Namen "versteinerter Oliven von Sodoma" häusig von dort nach Jerusalem zum Verkaufgebracht werden (dem Ciclarites Blumenbachii Münsteri sehr ähnlich), beweisen den Retter factenreichthum jener Juraschichten.

Auf der Westseite des Todten Meeres zieht sich von Sebron nach Jerusalem derselbe Jurakalk in großer Einförmigkeit des Terrains gegen Morden hin; nur die Klippen einiger Berge, auf denen Bethkehem steht, auf denen Jerusalem, der Delberg und andere, ragen bedeutender hervor; sie haben haubenstormige Auflagerung von weißer, sehr feuersteinreicher Kreide, die auf dem Wege von Bethlehem nach Jerusalem zumal hervortritt. Diese Juraberge mit ihren Kreidelagern steigen auch hier nur höchsstens 3000 Kuß über das Meer (der Delberg nur 2509, Jerussalem nur 2,349 F. über das Meer, aber 3,860 F. und 3,700

Fuß über das Todte Meer) empor; sie liegen dicht zusammensgedrängt und nur durch kleine, aber durch ihre Vegetation sehr freundliche Thäler von einander getrennt. Mit dem Jurakalk von Jerusalem und dessen Umgebung treten sehr häusig, und zumal das Gestein der zahllosen Höhlen und Grotten bildend, mächtige Massen von Dolomit 61) auf, der hier wol eben so wie im Ahroler Alpengebirge und anderwärts seinen Einsluß als heben de Gewalt des Gebirgszuges ausgeübt haben wird.

Dieser Jura dolomit ist eisenschüssig mit körnigem Gesüge und großer Neigung zu crystallinischer Structur; röthlich weiß, röthlich braun, voll Poren und kleiner Drusenräume, die-mit Eisenoryd oder Bitterspath-Cristallen erfüllt sind. Versteinerungen sanben sich in ihm nicht, die überhaupt seiner Natur nach ihm fremd zu sein pslegen; sein Vorkommen scheint dem Beobachter hier nicht zur Klarheit gekommen zu sein, denn er läßt es unsicher, ob er hier eigne Schichten bilde oder Gangspalten aussülle, oder, wie es ihm am wahrscheinlichsten schien, in ungeheuren Wassen stockartig durch das ganze Juragebilde Palästina's hindurch verbreitet sei.

Einzelne dieser Jurabänke zeigten ihm ein mergelartiges Ansehen und glichen in ihrem Verwitterungszustande, dem äußem Habitus nach, ganz der obern weißen Kreide.

Durchwandert man das Gebirgsterrain von Jerusalem bis an das Todte Meer von W. nach D. und gegen den Jordan aus S.W. gegen N.D., so treten, nach Russegger, folgende Thatsachen hervor:

Buerst 2 Stunden weit zeigt sich ein lichtgefärbter Kalkstein mit großen stockartigen Massen von Dolomit; eine Velsbildung, welche im Ganzen der obern Partie im Jura Palästina's anzugehören scheint. Die Gipfel der Berge, die höchsten Joche und Sättel bedeckt fast durchgehends die obere weiße Kreide, voll von Feuersteinknollen und Feuersteinstraten. Zwei Stunden weiter im N.D. und D. werden die Schichten eisen schichtenlagen das Gestein nimmt eine dunkle Färbung an; die Schichtenlagen zeigen häusig wellenförmige Biegungen in den mannigsaltigken Richtungen. Man ist in ein andres Felsterrain gelangt, in dem vielsache Biegungen und Störungen des ganzen Lagerungssschlichtens hervortreten, in dessen Schichtungen man doch immer noch die Hauptrichtung ihres Verslächens gegen West und Südwest

<sup>761)</sup> Ruffegger ebend. III. S. 248.

wahrnehmen kann (also Hebung gegen die Oft- und Nordost-Seite nach dem Todten Meere und dem Ghor zu?).

Diese Schichten, bemerkt Russeger, unterteufen ben dolos mitischen Jura, und da man in den tiefen engen Thalschluchten, welche weiter gegen Oft in das Beden des Todten Meeres abfallen, diesen eisenschüssigen Kalkstein auf dem dunkelgrauen cidaritenreichen Kalkstein aufliegen sah, der sich auf der Oftseite des Todten Meeres im Oschebel Belka in gewaltigen Bergmaffen erhebe und offenbar der Juraformation angehöre, so glaubt er dadurch seine Meinung gerechtsertigt 62), daß dieser Cidaritenkalk mit dem unmittelbar darüberliegenden eisenschüssigen Kalke als die untere und der weit ausgedehnte dolomitreiche Kalk als die obere Gruppe des Jura von Palästina betrachtet werden müsse.

Die weiße obere Kreide bildet fortan die obersten Ablages rungen und entwickelt sich, je näher man dem Becken des Todten Meeres fommt, mehr und mehr. Sie zieht sich, an den Gehängen der Berge in die Thäler herab und bedeckt endlich die Jurabils dung auch in den tiefer liegenden Puncten des Terrains. Die Schichtenlagen der Kreide zeigen hier dieselben wellen förmigen Biegungen, wie die des untern eisenschüssigen Jura, und da die sehr zahlreichen Feuersteinlagen mit ihrer dunklen Färbung park gegen die Weiße der Kreide abstechen, so mangelt es nicht an den schichtenzeichnungen.

Die Form der Berge der untern Jurapartie ist auffallend verschieden von jener der obern. Sie zeigen nicht das sanft Gerundete, Einförmige, sondern sie sind wild, scharf gezeichnet, senkrecht gespalten, voll tiefer Schluchten, Klüste, aus der Zeit gewaltiger Revolutionen herrührend, die dieses Felsgebäude erschütterten und noch erschüttern. Je näher man dem Jordanthale kommt, desto mehr sinkt die Höhe der Berge zum Horizonte des Meeres herab; voch über das Jordanthal erheben sie sich steil zu 1500 bis 2000 Fuß.

Am Chan Hudhrür (Chetrul) gewährt eine an 800 Fuß tiefe und enge Schlucht einen schönen Durchschnitt der Ablagerungen der untern Juragruppe. Die wellenförmigen Biegungen der Schichten sind hier so häusig und so mannigfaltig, daß sie einen höchst malerischen Anblick gewähren, zugleich aber auch das Studium der Lagerungsverhältnisse sehr erschweren. Zugleich ist der

<sup>62)</sup> Russegger a. a. D. III. S. 249.

Ralfftein, gleich jenem ber obern Gruppe, voll großer Gohlen, sehr eisenschüssig und nefterweise so burchdrungen von Eisenord, daß sich hier bas Borhanbensein von Eisensteinlagern gleich am Libanon als fehr wahrscheinlich vermuthen läßt. Er glaubte, fagt Ruffegger, an ber entgegengesetten Band biefer Schlucht und bicht am Chane, ber auf einer hohen Ruppe in Ruinen liegt, an weldem ber Weg nabe vorüberführt, wirklich folche Gifenfteinlager unterhalb ber bortigen großen Sohle bemerkt zu haben.

Steigt man von ber Oftseite bieser Ruppe wieder thalabwärts, so fieht man ben buntelfarbigen feften Raltstein, ben Cibaritenfalt, von der Offfeite bes Tobten Meeres unter bem eisenschussigen Jura hervortreten. Seine Schichten fallen hier in G.W. und werden bald wieder von den jungern Velsgebilden überlagert.

Ungefähr eine Stunde in N.D. von bemfelben Chane betritt man ein geologisch - sehr intereffantes Terrain. Es befindet fic nämlich oberhalb der Strafe, von Jurabergen umschloffen, ein fleines mit Kreidehügeln erfülltes Thal; diese Sügel erinnern burch ihre Form an den Anblick ber fturmbewegten See. Die bichtgebrängte Wellenform biefer Bugel ift fo auffallenb, baß felbft bie für bergleichen Erscheinungen nicht sehr empfänglichen Araber barüber erstaunten.

Von hier an ift die untere Juragruppe theilweise bebeckt von Ablagerungen ber weißen Kreibe 63), bas herrschenbe Gebilbe bis zum Jordanthale. In der Kreide beobachtete man bier häufig große scheibenartige Massen, bis zu 3 Fuß im Durchmeffer und 6 bis 8 Boll bick, von sehr regelmäßigen Vormen und mit Mertmalen spiralförmiger Windungen, so daß dieselben bei obwol unbeutlichem Sabitus doch für Steinkerne colossaler Ammoniten zu halten maren.

Je näher man bem Rande des Jordanthales kommt, befto wilber werden die Bergformen. Senfrechte Felswände schließen gang enge an der Sohle oft kaum 6 bis 8 Klafter weite, lange und an 1000 Fuß tiefe Schluchten ein, unverkennbare Spaltenthäler als mahrscheinliche Volgen ber gegenwärtig hier noch häufigen flav ten Erberschütterungen. Derfelbe Kalkstein ber Berge im Often bes Jorbanthales und bes Tobten Meeres bilbet auch bas weke liche Gebänge beffelben, ift aber nicht nur auf ben Boben, for bern auch am Fuße ber Berge, im Thale, von weißer Kreide

<sup>&</sup>lt;sup>763</sup>) Ruffegger a. a. D. III. S. 251.

bebeckt, welche kleine Berge und hügelzüge formirt, beren höchst liegende Puncte jedoch weiter ins Thal hinein den Horizont des Mittelländischen Meeres kaum erreichen dürften (nach den Niveausmessungen des Galiläer Meeresspiegels in dem Norden desselben, s. ob. S. 445).

Wo in der Ebene des Jordanthales selbst, welche an der Mündung des Jordans im Todten Meere an 3 Stunden breit ist, tieser
liegendes Gestein zu Tage geht, gehört dasselbe der weißen Kreide
an; der größte Theil des Thales aber ist mit Alluvien bedeckt,
zu denen die umliegenden Berge das Material liesern und welche
aus Schutt, Sand, grobkörnigem Sandstein, durchgehends hori=
zontal abgelagert, bestehen.

Merkmale vulcanischer Einwirkungen auf Terraingestaltung (nämlich plutonischer Hebungen burch Dämpfegewalten, aber keine Feuererruptionen) sind in der unmittelbaren Umgebung des Todten Meeres und in den zunächst angränzenden hohen Gebirgen häusig und nicht zu verkennen; vulcanische oder auch nur sogenannte plutonische Gesteine aber, sagt Russegger, sah er in diesem Terrain nirgends; diese, wie die Basalte und andere, tresten erst weiterhin im obern Iordanlause oder auf dem jenseitigen User hervor, nicht hier in den ausschließlichen Juras, Kreides und Alluvialbildungen. (Andere Beobachtungen am Todten Meere s.

Der Strand an der Nordküste des Todten Meeres ist ganz eben und besteht aus einem sandigen, von Salzen ganz durchstrungenen Lehmboben. Auf meinem Wege von der Mündung des Jordans an dem nordwestlichen Rande des Todten Meeres hin und dann in südwestlicher Richtung gegen Bethlehem bis Mar Saba im wilden Kedronthale sah ich nirgends andre Geschiebe als solche der bereits erwähnten Kalksteine, der Kreide angehörens den Feuersteine und von bituminösem Wergel.

Daß der gegenwärtige Stand des Todten Meeres und ein großer Theil des untern Jordanthales in der Umgebung der Jordanmündung bis gegen Richa hin nur der alte durch Niveauebnahme des Todten Meeres gegenwärtig trocken liegende Seeboden ist, erscheint jedem unbefangenen Beobachter als ganz unbezweiselbar und als ein schlagender Beweis, daß das Todte Meer ein st bedeutend höher gestanden habe, als gegenwärtig, eine Erscheinung, die durch die Verminderung der Zuflüsse von den das Becken und das Jordanthal umgebenden Berggehängen als

## 500 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

eine natürliche Folge der Begetationsabnahme durch Mangel an Kultur und insbesondere durch das gänzliche Verschwinden des ehemaligen wenigstens theilweise vorhanden gewesenen Waldstandes auf die rationellste Weise sich erklären ließe. — So weit Russegers geognostische Beobachtungen (1838), denen eine reiche Nachfolge fortgesetzter Forschungen über diese Landschaften doppelt erwünscht bleibt, da Brocchi's Beobachtungen über Iericho und die Landschaft des Todten Meeres 64) noch zu erhalten keine Hossenung vorhanden zu sein scheint (Erdk. XIV. 196, 306).

### Erläuterung 2.

Die Dase Jericho. Das Dorf Riha und sein Castellthurm. Die Ruinenumgebung. Alte Culturgewächse, heutige Begetation und Andau. Clima, Bewässerung, Wasserleitungen, Ain es Sultan (Elisa-Brunnen), Karantal (Duarantana). Die Einwohner in Riha. Seepens Aufenthalt im Lager der Beni Hiem oder des Tribus der Ehteim am Fuß des Karantal.

Geht man von der Mündung des Jordanstusses in das Todte Meer nach Tericho auswärts, so hat man nur ein paar Stunden weit die wüste Ebene zu durchschreiten, um die reicher bewässerte und auch zum Theil noch bebaute Gegend zu erreichen, die einst wegen ihrer Balsamgärten und Palmenhaine, wie durch die Pracht ihrer Pallässe und die Sicherheit ihrer Festungen so berühmt war, deren Stätte, gegenwärtig wüste und leer, dennoch mit dem Namen der Dase von Jericho 65) belegt werden kann, weil damit eine Fruchtstelle inmitten der Wüste bezeichnet wird, die, wenn sie auch gegenwärtig brache liegt, doch in sich befähigt wäre, sich zu ihrer alten Herrlichseit, die Josephus als paradiesische Laudschaft, als einen Sitz der Götter (Joseph. Bell. IV. 8, 3: Fesov xwolov, tractum divinum), als setten Fruchtgarten (Jos. Antiq. V. 4, 1; de Bell. I. 6, 6 u. 18, 5) hochpreiset, wieder zu erheben befähigt erscheint.

<sup>65</sup>) ſ. Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. VI. Tab. XVII. Jericho, 16 Vign. Campement des Pélérins à Jericho.

<sup>&</sup>lt;sup>764</sup>) Brocchi in Bibl. Ital. XXIV. p. 73; im Nuovo Giorn. d. Litterati und in Asiat. Journ. 1826. Vol. XXII. p. 322.

Steigt man von dem steilen Oftabfall, bem Atab Jahar, ber nach v. Wildenbruchs 66) Meffung schon 312 Fuß unter bem Niveau des Mittelländischen Meeres und eben so viel Fuß über ber Ebene Jerichos erhaben liegt, in die Ebene Jerichos hinab, so passirt man einige Wasserbäche, die aus N.W. von ben Duellen Ain es Sultan und aus dem Wadi Kelt (der 3/4 Stunden in West bes Dorfes Riha, nach Robinson, aus ber Gebirgsenge heraustritt) herabziehen. Man fommt bann an einigen Reften von Aquaducten vorüber 67), fast ben einzigen noch übrigen Zeugen früherer Cultur, benen bei ber Trägheit und ber Abschwächung ber noch heutigen bort nur sparsamen Bewohner die gange Befruchtung und Belebung jener beschränkten Umgebung überlaffen bleibt. Nur so weit ihr Gewässer reicht und sich verbreiten tann, so weit zeigt sich auch hier noch ein liebliches Grun, bas in der Buste doppelt überraschend und erquicklich hervortritt und, wie schon einst der Elisabrunnen, wundervoll und wahrhaft segensreich auf seine Umgebung einwirkte, ein Umstand, ber wol mit zu den öfter übertriebenen Lobpreisungen dieser Erdstelle bas Seinige beigetragen haben mag. Mur einen vereinzelten verdorrten Palmenstamm ohne Krone und Verzweigung, kaum merkbar, saben Robinson, Wilson und Gabow noch über bem Dorngehege hervorragen, welches mit seinem Buschwerk ben Saufen elender Steinhütten umgiebt, ben geringen Ueberreft des frühern Jericho, jest Eriha, Riha oder Richa (Jericho und Riha bei Edrifi, worin der antike Name nicht zu verkennen), oder bei den heutigen Mrabern auch Sibr genannt. In der Nähe dieser Hütten, die unterhalb der wichtigsten leberreste einer Wasserleitung von 11 Spithogen nahe dem Verein des Wadi Relt und des Wasser= Laufes von Ain es Sultan liegen, pflegt die Pilgerkarawane ihren Lagerplatzu nehmen, von wo aus der Weg gegen S.D. Aum Jordanbade für den nächsten Morgen noch 11/2 Stunden ent-Fernt ift.

In der Nähe dieses Dorses Riha an der Nordseite des Wadi.
Relt erhebt sich noch eine Thurmruine, der Aufenthalt eines türkischen Gouverneurs mit kleiner Garnison, das Castell von Jesicho, in der Pilgerlegende das Haus des Zachäus genannt, dessen Umgebungen einige Spuren von Anbau, von Mais,

<sup>56)</sup> v. Milbenbruchs Profil, Tab. III. in Monatsber. a. a. D. III. S. 270. 67) Wilson, The Lands etc. II. p. 5; Gabow a. a. D. II. S. 55; Robinson, Pal. II. S. 536.

Birfey Indigo, mit verwilberten Garten von Feigenbaumen, Nabf (Lotus napeca), Wyrobalanen (Elaeagnus angustifol.) bes Zaffum (Balfambaum) ber Araber, vorkommen. aus, wo auch Robinson 68) sein Zelt aufschlug und einige Tage verlebte, pflegen die Untersuchungen in der Umgegend auszugehen; am 12. Mai hörte er hier in der noch befeuchteten Umgebung bas Quaken ber Frosche (biefe grunen Frosche nennen bie Araber Dhafdah69), barin Wilson noch einen Anklang an ben hebraifchen Namen zu finden glaubte); im Gebuich vernahm er ben Gefang ber Nachtigall, in ben Mauerlochern bas Birpen ber Beimchen, während schon plagende Schwärme ber Duskitos sein Belt umschwirrten. Ruffegger, schon im Spatherbft (27. Nov.) 70), nahm sein Nachtquartier in bem alten Thurme, in einem Gemach, das 36. Fuß über der Thalfole lag, und worin er seine Barometermeffung anstellte, nach ber Riha 717 Fuß unter bem Mittelmeere liegen follte. Das Commando bes Caftelle ftand unter einem Effenbi mit 23 bewaffneten Bebichali (ob aus bem Bebichas?), irreguläre Reiter, als Wächter zur Sicherung ber Umgegend gegen Raubüberfälle ber Beduinen (einen Tribus ber Beduinen auf ber Dftfeite bes Jordan lernte Seegen unter bem Ramen ber Babichaja im Suben bes Wadi Gerka Main kennen).

Die bedeutenosten Trümmerreste nimmt die Wasserleitung von 11 hochgespannten Spizbogen ein, welche aus dem eine halbe Stunde im Nordwest liegenden Ain es Sultan (n. v. Wildenbruch 630 Kuß Par. unter dem Spiegel des Mittellänsdischen Weeres gelegen 71), noch 721 Fuß über dem Spiegel des Todten Weeres) gespeist wird, südwärts über den Wadi Kelt setzt und in West des Dorfes Riha und seines Castells über die Vorhöhen des Ostabhanges hinweggesührt ist. Sie wird für einen Ueberrest der Bauten des Gerodes gehalten, was aber nicht mit den Spizbogen zu stimmen scheint, die wol erst spätern Zeiten ihre Entstehung verdanken können.

H. Gabow bemerkt, daß der Abstieg vom westlichen Gebirgsrande zunächst längs dem Südrande des Wabi Act (Bach Chrit) ziehe, wo 2 Wasserleitungen über denselben Staführen. Die erstere, näher am Gebirge (welche nicht auf Robinsons Karte angedeutet ist, wie die zweite), scheine jungern Ursprungs

<sup>768)</sup> Robinson, Pal. II. S. 515.

69) Wilson, The Lands etc. II. p. 11.

70) Russegger, R. III. S. 103.

71) v. Wilbenbruch, Prosil a. a. D. III. S. 270.

zu sein; sie ist in der Mitte bes Wabi bis auf 2 Spigbogen abgebrochen, die bis an deffen Morbrand hinüberspannen. Subrande des Wadi Relt sind nur noch geringe Mauerrefte geblieben; boch läßt sich ihre einzige Vortsetzung noch einige 100 Schritt weit durch die Ebene verfolgen. Nach dem heutigen Riha konnte sie unmöglich führen, da dieses 1500 Schritt fern in R.D. auf der Mordseite des wasserleeren Wadi Kelt liegt. Aufwarts trifft fie in ihrem nordweftlichen Laufe auf 2 Mauerrefte am Fuße bes Quarantania=Bergs, westwärts von ben fogenann= ten 2 Budermublen. Es find Dies Stuppuncte bes Aquaductes, wie sich beren noch mehrere weiter nördlich verfolgen laffen bis in bie Gegend von Ain Duf (Wasser Dosch, f. ob. S. 197), von welcher baber einst bas Wasser zur Irrigation weit nach bem Suben herbeigeleitet ward. Demfelben Aquaduct konnte auch Bil= fon 72) bis zu der Alin Duf eine Stunde weit gegen R.B. folgen und meinte, er habe ben Budermublen feine Baffer zugeführt.

Der zweite Aquäduct ist der schon genannte, einige 100 Schritte östlich vom ersten gelegen, aus jenen 11 Spizbogen bestehend, die auch über den Wadi Kelt hinziehen von N.N.W. nach S.S.D. und ihr reichliches Wasser aus der Duelle Ain es Sultan erhalten, das sich aber bald im Sande verliere, von Dorngebüschen umwuchert, welche den rothen Rebhühnern, Neinen Berghasen mit goldgelbem Fell und anderm Klein= wild ein Aspl geben.

Dit diesen Wasserleitungen scheinen noch andere in Verbinsung gestanden zu haben, die Gadow bei einem Ritt gegen Süd zum Todten Meere zwischen Wadi Kelt und Wadi Santa in Best von Ain Habschla antras; es waren 5 bis 6 gemauserte Canäle, die alle in südlicher und südöstlicher Richtung versliesen und sich wenig über das ebene, sanst gegen den Jordan zu absallende Terrain erhoben, das nur durch eine niedere, von seichten Wadis durchschnittene Hügelsette bei Kasr Shadschla untersbrochen wird. Unstreitig erhielten diese Canäle ihre Wasser durch jene Anaducte und dienten zur Irrigation und Besruchtung der weiten Gbene, über welche sich also einst weithin durch das Thal die schönste Eultur-Dase verbreitete, die schon beim Einzuge Israels in Canaan mit ihren Palmenwäldern prangte und zu Pompejus und Herodes Zeiten eine starke Population her-

<sup>72)</sup> Wilson, The Lands l. c. II. p. 14.

bergen konnte. Da biese Canale und Aquaducte nur aus ben Duellen Ain es Sultan und Ain Dut, ben einzigen von Bebeutung, gespeist werden konnten, so ergiebt sich schon hieraus bie große Ausbehnung ber Cultur-Dase ber antiken Bericho, von Sud nach Nord; und wirklich finden sich innerhalb dieses Raums auch viele Schutt- und Ruinenhaufen, Die eben wegen ihrer Angahl und großen Berftörung die Fixirung ber alten Berichoftabt schwierig machen. Josephus fagte, die Quelle Jerichos bewässere einen Lanbstrich 70 Stadien lang und 20 Stadien breit (über 3 Stunden und 1 St.), ber, mit Garten, Obsthainen und Palmen bebeckt, einer ber fruchtbarften ber Erbe sei, mas keinesweges übertrieben erscheint (de Bell. IV. 8, 3).

Die Wiederherstellung eines fo großartigen Bemäfferungsspftems wurde auch heute noch im Stande fein, hier eine para-Diesische Dase hervorzuzaubern, wenn darin Sicherheit für Leben und Eigenthum gegeben mare. Wo Waffer nur irgend hinreicht, bemerkt Wilson, ba begleite hier überall mitten in ber Einöde boch seinen Lauf ein staunenswürdiger Luxus ber Begetation. Der Herodische Aquaduct 73) ift von den schönsten Schlingpflangen umrangt fagt Babow, pittorest von feinem tröpfelnden Waffer benett; alle Nabf = ober Dom = Baume, Sider der Araber, sind vorherrschend von ihrem Nete umstrickt, beren rother Blüthenschmuck an die schönen Blumen ber Fuchsia erinnern, indeß ber Erdboben von niedern Rräutern überwuchert ift, zumal vom Gierftrauch mit seinem weißgrauen fleischigen Blattern, bie zahllose gelbe eiförmige Früchte (ob dies Solanum melongaena L., bei Haffelquift Tollapfel genannt? ober eine ander Species, ba nach Brochi und Wilson jene nicht bei Jerico vorkommen foll, sondern Sol. Sanctum; f. unten) tragen. Schaaren von Singvögelarten beleben die dichten Gebusche; zumal eine Fleine Art Dunnschnäbler, gleich ben Colibris in ben iconften Farben schillernd, bewohnt sie in Menge. v. Schubert nennt hier zwischen frembartigen Tonweisen ber Rohrsänger auch Lerchengefang (12. April), aber auch, wie Robinson, beimathlichen Nachtigallenschlag. Das schon ägyptische Elima in biefer so tiefen und geschütten Lage Jericho's (640 F. Par. unter ben Mittelländischen Meeresspiegel nach v. Wildenbruch) übt einen unverkennbarem Ginfluß auf die üppige Begetation dies

<sup>&</sup>lt;sup>773</sup>) H. Gabow, a. a. D.

# Dase Jericho; tropisch. Elima; indische Vegetation. 505

fer Erbstelle aus, so daß eben hier Datteln reifen und Balfam = bäume gedeihen konnten. Wilson, der aus Bombay hieher kam, war nicht wenig überrascht, hier unter dem wilden Wuchs nicht wenige Gewächse zu finden die ihm aus dem indischen Drient wohl bekannt waren, und die sonst nur einem schon tropischen Clima angehören 74).

Als v. Schubert 75), am 12ten April, die Gärten von Jericho betrat, standen die Granaten = Bäume in voller Blüthe, die in Jerusalem erst kleine Knospen trieben, die Feigenbäume trugen schon ziemlich reise Früchte, die Nebekbäume schon genießbares süßliches Obst, der Weinstock gedieh hier ohne Pstege in üppigster Fülle; von der Balfamstande der Alten war freilich keine Spur mehr, so wenig wie von Dattelfülle. Aber der Zakkumbaum (Elaeagnus angustifol.) lieferte dasür den Pilgern das vermeintliche Balsam oder Zachäusöl, und die wohldustenden Abendlüste schienen ihm die Etymologie des Namens Riha, "die Duftende", wol zu bestätigen.

Bon indisch=tropischen Gewächsen fiel Wilson 76) bier vor allem die Asclepias gigantea (vel procera. Sprengel, Hist. Rei herb. I. 252), Ofcher ber Araber, auf, von ber Dr. Rorburgh fagt, sie gehöre zu ben gemeinsten großen vielzweigigen Buschwerken Indostans, bas ganze Jahr hindurch mit Bluthe und reifen Saamen versehen. Ihre Stämme waren hier in Je= richo so groß und stark (zuweilen dick wie Mannsschenkel), wie sie Wilson in Indien gesehen. Roxburg in Flora Indic. II. 31 fagt, bag in Indien aus ihrer Rinde eine Art feidnen Blachfes bereitet werbe, und daß sie wegen ihres officinellen Gebrauchs bei ben hindus in großer Berehrung fteben; beides ift ben Ara= bern zu Jericho völlig unbefannt. Die gelblichen Aepfeln ober Ci= tronen, wie Orangen ähnliche Früchte, die schon ber Abt Daniel bes St. Saba Rlofters in seinem Reisebericht an Nau im 3. 1674 für die Poma Sodomitica hielt (Not. 3 bei Robinson III. p. 26), wofür auch Robinson sie zu halten geneigt ift, halt Bilfon nicht dafür, weil ihr Inneres ihm substantieller zu fein schien, als aus Robinsons Beschreibung hervorgeht, der fie zumal zu Engabbi am Tobten Meere kennen lernte 77), wo fie

<sup>74)</sup> Wilson, The Lands etc. II. p. 7—12. 75) v. Schubert, R. 1II. S. 75—80. 76) Wilson, The Lands etc. II. p. 8. 77) Robinson, Pal. II. S. 441, 472—474.

bie Araber ihm Descher nannten. Auch in Ober-Aegypten, Rusbien und Arabia felix wächst dieser Baum, der aber in Palästina nur auf die Umgebungen des Todten Meeres beschränkt bleibt, also als ein wahrer Repräsentant des schwülen tropischen Clismas in dem Tiefthale Sodoms und Gomorrha's erscheint.

Irby und Mangles hatten ihn in Rubien gesehen, wo er Dichar beißt und pflaumengroße Fruchte trägt, die traubenartig herabhangen und einen aromatischen Genfgeschmack 78) baben, ber, wie ber farte gleichartige Geruch ber Blatter, bie Augen übergehen macht, und den sie deshalb den Senfbaum nennen. Auch zwischen Beifan und bem Gebirge Abschlun, scheinen fie ihn, aber nur als Busch, gesehen zu haben; bagegen zeigte er fic ihnen zuerst als Baum bis 15 Fuß hoch und mit Stämmen von 2 Fuß im Umfang am Subende bes Tobten Meeres in Balbbicichten auf beffen südöftlicher Halbinsel, wo bie Früchte weit größer und in größter Menge von außen ben lieblichsten Anblick gaben, aber von innen hohl und fragend fich zeigten, von bem Pappus, ber ihren Samen umgiebt, aus -beffen Vilamenten sie fich bort ihre Lunten für Schießgewehre zusammenwickeln und ben sie gleich ber Distelwolle zum Ausstopfen ihrer Polster verwenden. Hier hielten sie bie Frucht für ben Sobomsapfel.

Schon Seetzen lernte die seidenartige Wolle dieser Frucht in Kerak (s. unten) kennen, wo man sie zu Zunder verarbeitete und von dem Baume Aedschär aus dem Ghor zugeschickt erhielt; er sah die Pflanze nicht selbst, aus deren Rinde man einen Milchaft (Lebbin Aedschär) zog, der unfruchtbaren Weibern dienlich sein sollte. Seine Früchte sollen fleischlos sein 79), deshalb er sie auch schon für die Sodom säpfel hält wegen dieser Eigenschaften, und weil der Baum (er hielt ihn für einen Bombax L.) nur in der tropischen Size des Todten Sees vorkomme. Auch Burdshardt lernte dasselbe Gewächs, das er Aschen Auch Burdshardt lernte dasselbe Gewächs, das er Aschen Tuch daß die schwessenten seinen und bedauert nur, daß die schweseibenartige Wolle in den bis 3 Zoll im Durchmesser großen röthlichgelben Früchten, von der jährlich mehr als 20 Cameelledungen gewonnen werden könnten, auf den dortigen Bäumen und benutzt versaulen müsse. Der ausgeschwitzte Wilchsaft werde von

Trav. p. 355, 450.

Corresp. XVIII. S. 442.

Besenius II. S. 661—662.

Arabern aus ben Ginschnitten ber Rinde in hohles Rohr aufgefangen und an die Droguiften in Jerusalem verhandelt. 3hm fielen babei bie Sobomeapfel nicht ein, bie nach anbrer Aussage auf einen unächten Granatapfel (ben aber weber er, noch Seeten auffinden fonnte) gebeutet wurden, ber, wenn man ihn öffne, nur in staubiges Pulver zerfalle. Robinson, ber sich auf Josephus Beschreibung bezieht (de Bell. Jud. IV. 8: de terra Sodomitica - et in fructibus cineres nascentes, qui specie quidem et colore edulibus similes sunt, manibus autem decerptae in favillam et cinerem resolvuntur), fand biefelbe, abgefeben vom Bunberbarem, fast wörtlich paffend auf die Brucht bes Defcher, die er, Apfelfinen an Größe gleich, in Bufcheln zu 3 bis 4 Stud an ben 15 Buß hohen Bäumen hängen fah, lodent für bas Auge, aber beim Begreifen weich und bei ben geringften Druck gleich einer Blafe aufplagend, so baß ihm nur Fegen ber bunnen Schaale in ber Sand zurudblieben, in beren Mitte bie Bulfen ber Samen= torner in garter feibenartiger Wolle eingehüllt lagen, bie bem bur= Rigen Wanderer allerdings feine Erquidung bieten fonnen. muß febr forgfältig gepfludt werben, um nicht zu zerspringen; ibm gelang es nicht, ganz bleibende Früchte mit sich zu nehmen, mahr= scheinlich, weil er sie im höchsten Stadium ber Reife zum Aufplaten gleich einer Noli me-tangere berührte, während Wilson ver-Richert, Specimina berselben wohlerhalten bie nach Europa mitgebracht au haben. Die Bibel spricht nicht von biefer Sobomischen Frucht (nur bildlich vom Weinftod und bem Ader, 5. B. Mof. 32, 32) aber die Sage von ihr im Bolf muß fehr allgemein zu Josephus Zeiten und in ber Folge burch bas ganze Mittelalter gegolten haben, ba feitbem felbst Tacitus, Histor. V. 6, Gregor. Turonensis, Mirac. L. 1. 18, Brocardus VII. 180, Fulcher Carnot. Gesta Dei I. 405 und viele andere von berselben Frucht zu fprechen scheinen. v. Schubert scheint geneigter, eine an ihrer Dberfläche wie verfohlte Frucht einer fremben Acacienart, bie er Lagonychium Stephanianum nennt 81), mit Chateaubriand für die Poma Sodomitica zu halten.

Leimun Lût (Lot's=Limone) der Araber ist ein zweiter in Jerichos Umgebung in Menge vorkommender Strauch, der 3 bis 5' hoch wird, mit gelblichen Beeren von 1 bis 1½ Zoll im Durchmesser, von dem die Sage der Araber geht, daß er vordem

<sup>81)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 84.

## 508 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

bie schönsten Limonen getragen, aber wegen ber Lafter bes Bolfs von Lot verflucht fei, und feitbem nur bittre Fruchte trage. Baffelquift, ber biefe ichon für bie Poma Sodomitica, ober bie Mala insana ber Legende hielt, erkannte die Pflanze für ein Solanum melongaena L., die jedoch, nach Brochi's 82) Berichtigung, nicht bei Jerich o vorkommt, sondern nur Solanum sanctum. Er aber hielt ben Sodomsapfel nur für einen Gallapfel bes Pistacis lentiscus, nicht für die Früchte dieses Solanum, voll schwarze Rörner 83), die aber weder zerplagen, noch in Staub und Afch zerfallen, wie Josephus angab. Doch fand Wilson, ber ben Samen dieses Solanum sanctum von Jericho mit nach England brachte, wo er auch in bem Garten Alex. Thomfons zu Barchory aufging, und durch Dr. Dicie als dem Solanum sanctun angehörig anerkannt murbe, baß zwar nicht alle Früchte biefe Pflanze jener Beschreibung entsprächen, wol aber häufig, wenn aus Blattwespe (eine Art Tenthredo) dieselben angestochen, ihr 3 neres fich mit Staub fulle, mahrend ihr Aleußeres, wie fom Saffelquift bemerkte, ganz schon gefärbt bleibe. Deshalb war auch Wilson geneigt, diese Frucht für die Mala insana (Mal) apples) zu halten, felbst für die bittern Beeren (Gifttrauben) in Moses Liebe (5. B. Mos. 32, 32). Eine verwandte Art i . ses Gewächses, ein Solanum incanum, beffen Wilson auch, als f in häufig wie jenes, um Jericho erwähnt, heißt bei ben Araku ag ' Wolfstraube (Aneb edh-Dib). Auf Josephus Beschreibus Mid legt er keinen großen Werth, weil berfelbe öfter ungenau in feine TOP Ungaben sei. Tro

Bu den häufigsten Dornbuschen in den Umgebungen Iericht gehört der durch Aegypten und ganz Palästina verbreitete Rebet. Nabk (Nubk bei Robinson, Rhamnus napeca), den wir aufschon durch die ganze arabische Halbinsel als gemeinstes Burbolz kennen lernten (Erdk. Arab. Nebek); er heißt hier, bei Arabern, auch Sidr; von ihm wird wol der Wadi Sidr, Mobinson und Wilson im Norden des Chan Hudhrür neuten (f. oben S. 489), seinen Namen haben. Sonst wird dieses wächs, das auch in Aegypten gemein ist, mit dem Namen Dieselegt, ganz verschieden von der Dumpalme (Cucifera Thedaich)

F. 8,

!s I.

ann

Z'cqi

理 册:

k ón

rin (

3

<sup>11.</sup> S. 475; Wilson, The Lands etc. II. p. 9, wo die Abbilium der Pflanze und die botanische Beschreibung.

11. S. 539; Wilson, The Lands etc. II. p. 10.

f. Erbk. Arabien). Auch hier flicht die Legende aus ihren Stadeln ihre Dornenkrone. —

Characteriftischer für Jericho würde ber Balfambaum (Opobalsamum declaratum Linn.) sein, wenn ber achte, ber Abuschan Jemens (b. h. ber wohlduftenbe, f. Erdf. XII. 799 und XIII. 143 wie im hebräischen Basam) 85) hier noch wüchse, ber schon zu Alexanders M. Zeit von hier, ihm täglich eine Muschel voll Balfam geliefert haben foll (Plinius H. N. XII. 54, Balsamum, Opobalsamum etc.), ben Pompejus M. zuerft im Triumphzuge, als großen Baum ben Römern zeigte, ben Bespafian und Titus wiederholt nach Italien brachten; ber aber, nach Plinius irriger Ansicht, ba er ben arabischen Balfam nicht kannte, nur ausschließlich in Judaea wachsen sollte (fastidit balsamum alibi nasci, Plin. H. N. XVI. 59) und zwar nur in zwei Garten (einer zu 20 Jugera, ber andere noch geringer an Umfang). Daß bamit nur Jericho gemeint sein konnte, zeugt Strabo's Stelle (XVI. 763), ber dieses Balfamgartens, ber Balmenwalbung und bes Königspallastes zu Bericho ermähnt, mit ber Schilberung ber Bunbereigenschaften bes fo fostbaren Balfams, ber eben barum, um ihn, wie er fagt, in hohem Breise zu erhalten, von ben schlaueren Judaern keineswegs an mehreren Orten cul= tivirt werde (Strabo XVII. 800). Josephus in seiner Lobprei= fung Jerichos führt biesen Opobalsamum ebenfalls als beffen toftlichstes Product nebst Palmen an (δποβάλςαμον, δ δή τιμιώτατον των τηδε καρπων.), aber zugleich auch den Kypros und Myrobalanos (χύπρον τε καὶ μυροβάλανον, Jos. de Bell. IV. 8, 3). Den Namen Opobalsamum gebraucht Dioscoribes I. 18 nur für ben Gaft bes Balfams, nicht für ben Baum, weil nach Bernardi Sapientis Monachi (807) ethmologischer Bemerkung biefer Saft erft burch Einschnitte aus ber Rinde gewonnen werde (caverna autem greco nomine ope sc. οπή, dicitur. s. bessen Itin.) 86).

Josephus unterscheidet also schon beide in Jericho Balsam bringende Gewächse (Plinius unterscheidet auch schon sehr verschiedene Arten der Balsame von höchster und geringerer Qualität, darunter auch der Saft der Myrobalane gehört, die er aber nur un-

<sup>\*\*)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterth. IV. 1. S. 146-151. \*\*) Itinerarium Bernardi Sapientis ed. Fr. Michel in Mem. de la Soc. Géogr. de Paris, IV. p. 806.

guentum, nicht balsamum, und auch nicht als zu Jericho wachsend (XII. 46) nennt, fondern in Aethiopien, Aegypten, Arabien und Diese Unterscheidung spricht schon bafur, baß jener Opobalsamum-Baum ein aus Arabien erft in Jericho eingeführtes Culturgewächs war, weil ber Rame Beshem ober Balefan, ber noch beute in Arabien einheimische (f. Erbf. XIII. 143) ift; weshalb bas Culturgewächs bort auch wieber ausfterben konnte, als es nach Aegypten in ben Garten von Seliopolis (nach ber Erzählung schon von Cleopatra) verpflanzt war, we es nach Aussage ber Reisenden früherer Jahrhunderte bis zur Beit P. Belone (1549) 87), wie auch zu Cairo gepflanzt warb (um bes Meffabalsams willen), während die Pflanze wol in Jericho längst aufgehört haben mochte. Auch ber Balfamgarten bei Cairo war zu Quaresmius Zeit (1625 Quar. Elucid. Terr. Sctae. Tom. II. VIII. 4. fol. 951) schon seit mehreren Jahren völlig ausgestorben; Haffelquist und Forskal nennen ben Baum nicht mehr.

Mprobalanen ober Buffum ber heutigen Araber bei Robinson, auch Zaktum Murha b. i. Myro-Balsamum nach Wilfon 88), ift aber heute noch in Jericho machsend, wenn auch nicht besonders gepflegt, boch auch nicht wild in Menge vorkommend; vielleicht ift es auch erft babin verpflanzt. Saffelquift (R. 6. 555, 559) nannte ihn Elaeagnus angustifolius, ber Dleafter, eber Delbaum, von dem es jedoch wol noch zweifelhaft sein mag, ob er mit bem im füblichen Europa befannten Dleafter gleichartig fei. Doch hat ihn auch v. Schubert 89) mit bem Linneischen Namen bei Saffelquift belegt, aber nichts Befonderes über fein Bortommen in Jericho angemerkt. Der nicht große Baum ift bornig. mit gruner und glatterer Rinde als ber Mebet; feine Frucht grun wie Dliven, mit kleinem Rern und bider fleischiger Schaale, Die ein Del giebt, bas frischgenoffen, nach Saffelquift (R. 151, 159) an Gefchmad und Farbe fußem Manbelvel gleichen foll. Maunbrell, Pococe, Mariti und neuerlich Gabow 90) faben biefes Del von den dortigen Bewohnern der Dase, die jede Feldarbeit scheuen, sammeln und zu Balfam (als beffen ganz wirkungsloses Surrogat) bereiten, woraus fie jedoch unter bem Ramen bes Ba-

<sup>&</sup>lt;sup>787</sup>) P. Belon, Observat. Paris ed. 1554. Livr. II. ch. 39. fol. 110—112. <sup>85</sup>) Robinson, Pal. II. S. 538—539; Wilson, The Lands etc. II. p. 10. <sup>89</sup>) v. Schubert, Reise. III. S. 114. <sup>90</sup>) H. Gadow, a. a. D. II. S. 57.

chaus Dels benselben an die abergläubigen Pilger verhandeln, und daraus ihren Haupterwerb ziehen. Obwol der Baum des Zachäus (Lucae 19, 4) ein Maulbeerbaum war, Maulbeersbäume aber in Jericho nicht mehr existiren, so muß doch dieser Pseudobalsam, der nach den Mönchen vom Zachäusbaum genommen sein soll, bei den Pilgern seine Wunder thun. Das Itinerar. Burdig. (ed. Parthey fol. 281) nennt den Baum des Zaschaus, den man damals dem Pilger zeigte, eine Spromore; von einem Hause des Zachäus war noch keine Rede.

Auch die bekannte Rose von Jericho (Anastatica hierochuntica Lin.) 91), die äftige, holzige, nur 6 bis 8 Boll hohe Pflanze, in ben Sanbebenen bes füblichen Paläftina, Arabien und Betraas (Erdf. XIV. 485, 770, 843, 899) einheimisch, die aus ihrer durren, fugelartigen Form fich im Baffer zu einer Rofenform ausbreitet, aber botanisch zu ber Famalie ber freugbluthigen Giliquosen gehört, ift, ungeachtet sie ben Ramen ber Dase trägt, boch burchaus in ihrem Gebiete so wenig einheimisch, wie ber Maulbeerbaum, was schon P. Belon bemerkte, ber sie am Buß bes Sinai gesehen, aber in Jericho vergeblich suchte, und als tuchtiger Naturforscher wie an anbern Stellen, fo auch in Bezug auf diese Pflanze es nicht scheute, wo er nur konnte, die Betrügereien ber bamaligen Beit aufzudeden (petite herbette, sagt er, que quelques moines trompeurs ont apellé Rose de Jericho — et n'en croist aucunement en Jericho etc.) 92). Man wollte ben Bilgern etwas Entsprechenbes, meinte er, barbieten für bie Rose im Jesus Sirach 24, 14 (ober 18), wo Balmbaum und Rosenstock zu Jericho nebeneinander genannt werben, worauf bas niedrige Buftengewächs boch gar feine Unspruche machen fann. Seeten 93) bestätigt es, bag er seines Suchens ungeachtet feine Berichorose in Bericho finden fonnte, und Scheich = Achmed bestätigte es ihm, daß sie baselbst auch nire genbs vorkomme. Die mahren Rosen, nämlich Centifolien, werben aber von Fabri 94) als sehr schön in Jericho gerühmt.

Außer den Palmenhainen, die seit Arculfus Zeiten, der sie noch im 8ten Jahrhundert dort ziemlich ausgebreitet zwischen Jericho und dem Jordan vorfand, wo sie die zahlreichen Zelte

<sup>\*1)</sup> Robinson, Bal. II. S. 539. \*2) P. Belon, Observat. Livr. II. ch. 86. p. 144. \*3) Seetzen, Zweite Reise zum Todten Meere. Mscr. \*4) F. Fabri, Evagatorium. Vol. II. p. 60—61.

ber unter ihnen Wohnenden beschatteten Lib. IL 13: Segetes et vinea recipit sc. Jericho.) - Inter locum ejusdem destructae civitatis et Jordanem fluvium grandia insunt palmeta etc.) 95), bie aus ber Dase Jerichos bis auf traurige Repräsentanten berfelben verschwanden, sind es auch die Buderrohrpflanzungen, die gegenwärtig hier ganglich fehlen, obwol fie noch gur Beit ber Rreugfahrer in ftarkem Anbau maren, und vielen Ginmohnern Nahrung gaben, ja viel Zucker baraus bereitet marb (Jac. de Vitriaco c. 53 p. 1016: Campi autem adjacentes ex calamellorum condensa multitudine stillantes dulcedinem, zuccarae procreant abundantiam c. 1.) 96). Der Bischof von Acco mar ber Meis nung, daß sogar schon Johannes der Täufer, ber sich am Jorban von Seuschrecken und Honig nährte, diesen aus bem sußen Rohre (canamelle) erhalten habe, da doch die Verbreitung des Buckerrohrs wol erft fpater, von Suffana aus, babin ftattgefunben (Erbt. XI. S. 230-291, Anmerkung: Die Cultur Des Buderrohre). Daß aber Buderrohr in ben späteren saracenischen Beiten boch auch noch hier gebaut und zu Beiten verarbeitet merben mochte, ergiebt sich aus ben Ruinen ber Buckermühlen97) (ber Tamahan es Suffar), die man in ber Nähe ber Ain es Sultan mit im faracenischen Styl erbauten Reften ber Baffer= leitungen, die auf sie sich beziehen, vorfindet, und die heutzutag noch biefen Namen tragen. Gewiß mußten Boben und Clima für folchen Anbau fehr geeignet fein, wie für Reiscultur, bie nach Seeten hier ebenfalls völlig aufgehört hat.

Vom Anbau des Indigo in Jericho, dessen die Alten nicht erwähnen, giebt im Mittelalter Edrisi, im 12ten Jahrhundert, bestimmtes Zeugniß 98) daß man ihn dort cultivirte; es wird von Abulseda, im 14ten Jahrhundert bestätigt (seritur ibi glastum, unde Annil, succus vulgo indicus, consicitur) 99). Seetzen besmerkte bei seinem längerem Aufenthalte in Jericho, daß man dasselbst am südlichen User des Wadi Kett 8(11) an einigen offenen Stellen, zwischen Gebüschen die Indigopslanze baue (Indigo-

<sup>795)</sup> Adamnanus ex Arculfo de Loc. Sanctis ed. Mabill. T. II. sol. 514. 96) E. Ritter, Ueber die geographische Berbreitung des Juckerrohrs, in Abhandl. der Berl. Afademie, histor. phil. Klasse. Jahrg. 1839; und besonderer Abdruck. Berl. 4. 2840. S. 86. 97) Robinson, Pal. II. S. 530, 541. 98) Edrisi, bei Jomard. I. p. 339. 99) Abulsed. Tab. Syr. ed Koehler, s. 35. 800) Seepen, Zweite Reise nach dem Todten Meere. Mscr.

į.

fera tinctoria bei Seeten u. Linné, ob identisch mit Indigosera indica?), und Robinson hörte, daß sie 7 bis 8 Jahre hindurch Ertrag gebe. Eben so wird zuweilen heute noch etwas Baum= wolle angepflanzt. Die blaugefärbten Baumwollenzeuge sind allen dortigen Arabern unentbehrlich zu ihrer alltäglichen Tracht. Auch dieses Gewächs gedeiht hier, wie fast alles, was nur ange= baut wird, oder wild wuchern kann, auf eine ausgezeichnete Weise.

Ob Rypros, ber auf Cypern mit duftigen Blüthen wach=
sende Cyprus=Baum, die Lawsonia inermis L., auch Spinosa
Desfont., Henna, die bekannte 1) Schminke der Araber (Erdk.
XII. 301, 467, 803; XIII. 136, 204), welche, nach Sonnini, der
die erste beste Abbildung gab 2), wie im Hebräischen Kopher heißt
und im Hohen Lied Salomonis von Luther durch Kopher
(Kap. 1, 14; durch Cypern, Kap. 4, 13; Cophertraube oder Cy=
perblume, mit wohlriechenden weißen traubenförmigen Blumen) über=
sett ward 3), noch heute, wie zu Josephus Zeiten, in den Ge=
ssichen der Jordanaue einheimisch geblieben, ist noch nicht be=
tannt, aber keineswegs unwahrscheinlich, da die Pstanze im süd=
lichen Palästina, Arabien und Aegypten 4) häusig vorkommt (von
Warocko bis Indien und Java ist sie ausgebreitet) 5).

Schon aus diesem Reichthum an Nuppstanzen, wozu andere bekanntere, wie der Sidr oder Doom (Rhamnus nabeca, Nebk) mit esbaren äpfelartigen Früchten und andere kommen, deren gröspere Zahl gegenwärtig verringert oder verschwunden ist, ergiebt es sich bei den einstigen reichern künstlich verbreiteten Bewässerungen, deren Spuren sich in den Trümmern der Aquäducte auch heute noch an vielen Stellen verfolgen lassen, und der Reppigkeit des bewässerten, so fruchtbaren Bodens, daß diese Dase wol zur Zeit der Areuzzüge durch den Fleiß ihrer neuen Bevölkerung wieder zu einem der schönsten Gärten Palästina's sich erheben konnte. Er wurde damals 6) der Kirche des heiligen Grabes als Besithum zuertheilt. Dem dritten sateinischen Patriarchen in Jesussellschum, Arculphus, wurde es zum Vorwurf gemacht, daß er

<sup>1)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia. p. 242.

Lond. 1841. II. p. CCLXXXII.

3) Winer, Bibl. R. I. S. 237—238; Robinson, Pal. II. 441, Not. und S. 536.

4) Haffels quist, R. S. 503; Shaw, R. S. 103; Sonnini, R. in Aeg. I. S. 16. u. a.

5) Edrisi bei Jaubert, T. 1. p. 208, und Will. Ainslie, Materia Indica. Vol. II. p. 189.

6) Robinson, Pal. II. p. 542.

im Jahr 1111 'n. Chr. diesen Diftrict ber Rirche entwendet und seiner Nichte als Heirathsgut mit Euftache Grenier vergabt habe. Der Erzbischof von Ihrus sagt (Hist. Lib. XI. 15. fol. 805) aber, die Einfünfte dieses Rirchengutes betrugen jährlich zu seiner Zeit 5000 Golostücke (d. i. byzantinische, zu 5 spanische Thaler). 3m 3. 1138 mar bas Gefilde Jericho's wieder an die Rirche que ruckgefallen; die Ronigin Melifinde fchenkte es bem zu Bethanien errichteten Monnenfloster (Will. Tyr. XV. 26. fol 887), dem es noch bedeutende Einkunfte brachte. Noch fehlen botanische Erforschungen der gewiß nicht weniger interessanten wilben Flora dieser Dase, zu deren Ermittelung für die Zukunft hier einige einheimische Pflanzennamen uns meift noch unbekannter Bewächse folgen, von Seegen nach längerem und von Wilson nach fürzerem Aufenthalt daselbst aus bem Munde ihrer arabischen Führer mitgetheilt.

Ein Dutend solcher Namen bezeichnet meist Staubenge= wächse, die Seetzen auf dem Wege von Jericho gegen S.D. nach Bet Habschla zu untersuchen Gelegenheit fand: 7)

- 1) Gitta, mannshoch, eine Art Melbe.
- 2) Melluebh, mit fehr faftigen Blättern.
- 3) Hammt, eine 3 bis 4.F. hohe Staude (Zygophyllum proliferum).
  - 4) Erfet, ober Derf.
  - 5) Addeb, eine Salsola?
  - 6) Alesszitsch, eine Art Lycium.
- 7) Phurse, mit fleinen, faftvollen, gleich Trauben zusammengehäuften Blättern.
- 8) Tagma, zur Steigerung der Farbe der Färberröthe (el Phaua) dienend, mit dillartigen Blättern.
  - 9) Teijera.
- 10) Abscheram, baraus, wie aus 7, 8 und 9 und einem ansbern el Assla=Strauch, ber nicht hier, sondern in el Pôsche wächst, Soda (hier Kally genannt) oder al Kally bereitet wird.
  - 11) Huschma, ebenfalls wie 8 und 9 zu Seife bienend.
- 12) Auf dem Sidrbaum eine Schmarogerpflanze Ennib, die man zum Gerben der Schläuche braucht. Näher gegen den Jordan zu nennt Seegen noch: Szammuéh, Idsehr, el Garab und Szüß berrije, den wilden Lakrizenbaum, und Gar-

<sup>807)</sup> Seepen, Zweite Reise nach dem Tobten Meere. Mscr.

rab, einen großen der Pappel ähnlichen Baum; Schübbrif, eine fachliche Ononis=Art.

Die von Wilson genannten Pflanzennamen sind, Ende März, außer obigen:

- 1) Azba, eine Art Sisymbrium, ober Wasserkresse, Die entlang ben Bächen vorkommt.
- 2) Shores, Nessel, Urtica pulcherrima?, zwischen den Ruinen in großer Menge muchernd.
  - 3) Nabnah, eine Urt Munge.
  - 4) Barfeifh, eine Diftelart.
- 5) Bismas, eine bem Marigold (Calendula?) ähnliche Blume. —

Un Culturpflanzen traf Seegen hier noch ganz gute Baizenäcker am Bache el Namaimeh, am öftlichen Fuße bes Quarantania=Berges an, wo ein Aquaduct von 3 Bogen überein= anber, ber etwa 30 Fuß hoch bas Waffer einer reichen Quelle über ben Bach zu ben Felbern leitete, und erft vor 10 Jahren, also zu Ende des 18ten Jahrhunderte, restaurirt mar. Sein Führer, ber Scheich Achmeb, ließ Diese Felder burch seine Leute be-Nach der Waizenernte folgt hier die Gerstenernte auf bem gut bewässerten Boben, auf bem auch Delonen, Gurfen und Babinbichan geerntet werben. Der Baiten, fagte ber Scheich, gebe bas 12te Korn; aber die Beduinen, welche mit ihren Rameelheerben biefe Gbenen, wo fie Weibe finden, burchftreifen, treiben keinen Ackerbau und find diesem fehr nachtheilig; fie suchen vorzüglich nur die einzelnen, ihnen am meisten zusagen= ben Stellen des Ghor auf, um die salzigen Kräuter und bittern Stauden der Cbene abzuweiden, in denen Rinderheerden und andere feine hinreichende Nahrung finden wurden.

Mobinson und Eli Smith trasen in Jericho (Mitte Mai) mit der Erntezeit 8) ein und wurden durch sie an die Schnitter=, Drescher= und Ernte=Scenen im 2ten und 3ten Ka= pitel des Buches Ruth lebhast erinnert. Die Leute, mit dem Dreschen des Waizens beschäftigt, waren nicht aus Jericho, son= dern ältere Bekannte aus Taihibeh, das 6—7 Stunden sern in N.W. liegt, (s. ob. S. 465) am Quellhaupt des Nawaimeh. Mit Weibern, Kindern und ihrem Priester waren sie nach dem Shor hinabgezogen zur Waizenernte; sie hatten dies Jahr allen Waizen

<sup>\*)</sup> Robinson, Pal. II. S. 519.

ausgefäet und waren jest mit ber Ernte beschäftigt, beren Ertrag ihnen zur Galfte gufam, ein Biertheil ben Dorfleuten Bericho's und ein Viertheil ber Garnison. Der Baigen war febr fcon gediehen, wo er bewässert ward; der größere Theil war schon (am 12. März) abgeschnitten, in fleine Garben gebunden, auf Esel und Rameele gepact und nach ben Dreschtennen gebracht; runbe, 50 Buft im Durchmeffer festgestampfte Stellen, beren 5 nebeneinander lagen, auf benen ein Joch von 5 Ochsen zum Austreten herumgetrieben murde, ohne Drefchichlitten, ber erft in Rordpalastina gebräuchlich wird, ohne bie in Jefaias 28, 27 mit Rabermerf angegebene Maschine (Moraj oder Mauredsji nach Niebuhr) 9), die noch heute in Alegypten im Gebrauch ift. Das ausgebroschene Stroh murbe mit einer zweizacigen Gabel gelüftet und geworselt, wobei fehr viel verloren ging. Die Drefcher, insgefammt ber griedischen Rirche angehörig, hatten gegen bas mosaische Gefet (5. Dofe 25, 4) vielen ihrer Ochsen bas Maul verbunden, mas Robinson bei Woslemen niemals gesehen hatte; ein Beweis liegt in jenem Gefete, daß in alten Beiten nur Rinder zum Austreten bes Rornes bienten.

Wie fehr die tiefe wärmere Lage ber Einsenkung Jericho's bas bortige Bachsthum beschleunigt, zeigte sich beutlich genug, ba Robinson 3 Tage zuvor auf bem hochgelegenen Rucken von Bebron und bem obichon füblichern Karmel (Erdf. XIV. S. 107, 1053) ben Baigen doch erft grun gefehen hatte 10), und felbft noch am 6. Juni, fast einen Monat später, ebenbafelbft beffen Ernte noch nicht so weit vorgerückt mar, als zu Jericho, wo sie mit bem 14. Mai schon zu Ende ging. Die Gerstenernte war in Jericho schon drei Wochen früher, Ende April, beendigt und einige Jahre früher hatte Gli Smith fie hier fogar ichon am 22. April vorüber gefunden. Aber nicht jede Ernte fann eingebracht werden, benn nur zu häufig wird sie von Bebuinenhorben, bie gleich Beuschredenzügen von ber Oftjordanseite herübersturmen, geplündert und als Raub entführt. Die wenigen Bewohner bes Dorfes Riha sind zu schwach zum Widerstande, sie find zu träge zum Anbau; fie überlaffen ben fraftigern Gebirgefellahe, wie benen von Taipibeh, die Aussaat wie die Ernte, zu der diese berabfommen. 3m Jahr 1847, als Gabow 11) zur Erntezeit in Je-

<sup>809)</sup> Niebuhr, R. I. S. 151, Tab. 17 E. 10) Robinson, Pal. II. S. 521. 11) Gabow a. a. D. II. S. 57.

richo war, traf er dort die beiden Scheichs Abu Dis und Silwan an, die eben mit dem Scheich der Ihtim-Beduinen (oder Ehteim) die Theilung des gemeinsam gewonnenen Getreides vornahmen; die Ernte hatte das 20ste Korn als Ertrag gegeben; Wuhammed Pascha's Aecker sollten bei Aussaat auf größern Flächenraum das 36ste Korn eingetragen haben.

Außer Waizen und Gerste sah Robinson hier auch Mais, Zea Mais (Holcus durra Forskal, und Lane, Mod. Egypt. II. 26), bauen, ber hier eine zweijährige Pflanze sein soll, welche 2 nacheinander solgende Jahre aus denselben Wurzeln zur Ernte reise 12); Hirse (Durah est Shamy, Durah es Seith) sah man nicht, wol aber Gurkenfelder und die Palma Christi (Ricinus), die hier aus einer zweijährigen Pflanze zu einem großen Baume heranwächst 13) und vorzügliches Del giebt. Von Olivens bäumen ist hier keine Rede, dagegen sind Feigenbäume hier im schönsten Gedeihen und mit den besten Früchten beladen.

Das Clima 14) ist von den mehrsten Reisenden in Jericho, wenn sie schon im Frühling dahin kamen, für ungemein schwül und heiß befunden worden, im Sommer aber sast unerträglich. Die Sitze im Zelt sand Nobinson, am 13. Mai 2 Uhr Mitztags, 31° Reaum. und außerhalb dem Zelt, im Schatten, 26° R.; sie war sehr deprimirend. Die Sommerzeit ist sehr ungesund, Vieber erzeugend, zumal sür Fremde, die bei dem plötzlichen Wechsel, aus dem kühlen Clima des hochgelegenen Jerusalem in diese tiese Schwüle übergehend, oft in einer Nacht vom Vieber darnieder geworfen werden. Nach den Bewohnern des Ortes zu urstheilen, die einer sehr schwächlichen Menschenrace angehören sollen, scheint das Clima nicht sehr vortheilhaft auf ihre Constitution zu wirken.

Nebrigens geht aus Seetzens Berichte 15) hervor, daß es hier auch eine rauhere Jahreszeit giebt. Am 8. Januar fand er es in Jericho regnicht und dabei wehten kalte heftige Winde, so daß man im schlecht geschützten Zelte des Scheich Achmed, in dem kein Feuer angezündet werden konnte, sich des Zitterns nicht erwehren mochte. Der Wirth des Zeltes ging im Schaafpelz um= her; ein altes Kameel fand aus Kälte vor dem Zelte seinen Tod. An diesem Tage siel hier der erste Schnee, allerdings kein

<sup>12)</sup> Robinson, Pal. II. S. 539, 524. 13) Haffelquist, Reise. S. 555. 14) Robinson, Pal. II. S. 526. 15) Seepen, Zweite Reise zum Tobsten Meere. Mscr.

Flodichen in der gangen Jordanebene, aber boch auf allen benachbarten Bergen. Bumal wurden alle Berge von Abschlun, Belta bis gen Karraf hin bis an ihren Fuß von Schnee weiß, und felbft auf ben Bergen Jerusalems blieb er ein paar Tage liegen. Schneezeit, von welcher das 2. B. Samuel. 23, 20 bei ben Moabitern rebet, als Benaja bort einen Löwen erschlug (vergl. 1. B. b. Chron. 12, 22), mag also wol baselbst ben Januar = Monat bezeichnen. In diesem regenreichen Monat weichte ber Boben im Jordanthal, zumal fein Thonmergel, fo fehr auf, bag er oft unwegbar murde; dafür schwellten aber auch die Wadis und zumal auch ber Jordan an, und diefer ichog reigend in feinem Bette bahin; seine Furthen waren so febr angeschwollen, baß Seeten 8 Tage warten mußte, ebe er eine berfelben, die Furth el Mbdtaa, am 14. Januar zu burchsegen wagen konnte. Alls Ruffegger am 28. Nov., also im Spatherbft 16), von Riha zum Jordan ritt, hatten die Regen in Sprien schon begonnen und der Lauf bes Jorban war auch schon reißend, so daß ihn zu durchsetzen nicht eben leicht gewesen zu sein scheint. El Docktaa nennt fein andrer Reisender, diese Furth kann nicht fehr fern von ber gewöhnlichen Burth El Selu in der Nahe bes Pilgerbadplages gelegen fein; Seeten unterließ es, ihre Lage naber auf seiner Rartenstige gu bezeichnen (f. unten).

Der kleine District von Riha war im Jahre 1847, als Gabow ihn besuchte, vom turfischen Gouvernement an einen Pris vatsteuerpachter für 20,000 Biafter verpachtet, ber zur Gintreibung ber Abgaben im Orte eine Anzahl irregulairer Reiter unterhielt. Das Dörfchen mar nur noch ein Saufen elenber Gutten, in bet Nahe des Vereins des Wadi Relt und des untern Laufes aus ber Alin es Sultan gelegen; gegen S.W. an wenige Gärten ftogend und von durren Dorn-Beden umgeben. Diese ftogen an Die Gubfeite bes fogenannten Castells und an einige Bugel von Schutt und Ruinen, die Wilson zwar umfangreicher fand, als man fie gewöhnlich anzugeben pflegte, die aber, wie auch Gabom bafür halt, boch zu gering 17) sein, um bie Lage ber alten Practftadt Jericho zu bezeichnen. Mur eine fleine Cifterne und ein Gesimse, das wol von anderwärts herkam, konnte man bort nech unterscheiden; die Schutthügel mögen Baurefte enthalten, die einft bas Caftell umgaben.

Die frühern Zustände wieder zu erkennen und genauer zu bestimmen, ist bei den vielen Verheerungen, die hier durch den Verslanf so vieler Jahrhunderte stattsanden, faum zu erwarten, wenn man nicht in die Tiese auf Ausgrabungen eingeht. Selbst das heutige Dorf hat noch sein Jahrzehend hindurch gleichartigen Bestand; als Wolcott es im Jahre 1842 im Februar besuchte 18), war es kaum vorhanden, denn 2 Jahr zuvor hatte Ibrahim Pascha, nach seiner Retirade von Damascus, als er am Jordan von den Arabern attaquirt wurde, bei seiner Passage über diesen Strom ein Detaschement seiner Truppen nach Riha geschickt und dort Alles bis auf den Grund zerstören lassen (1840).

Die das Dorf überragende Thurmruine, das sogenannte Caftell, zeigte im Innern nur verlaffene Wohnungen von Men= schen und Bieh, mit einem fleinen Borhofe, den Wilfon einem Stall des Augias gleich fand. Doch hat hier ein Aga ober Effendi, wie sich ber türkische Commandant seiner kleinen Garnison tituliren läßt, seine Residenz aufgeschlagen und empfing seine Gäfte im vollen turkischen Ornat im hof, unter einem Schirmbach an einem Wafferbehälter, wo er für biese schöne Teppiche ausbreiten Recht characteristisch für hiesige Zustände war der Besuch, ben Robinson am 13. Mai 1838 dort zu machen hatte 19). Reben bem Uga, von türkischem ober albanesischem Stamme, in pruntendem Rriegercoftum, mit wilden Gefichtszugen, bem aber ber Virman bes Pascha Söflichkeit gegen bie ihm empfohlenen Gafte gebot, fagen zwei gefangene Chriften mit gefeffelten Beinen aus Abschlun, die man bei irgend einer Unthat ertappt hatte, beren einer Tabakblätter schneiden mußte, der andre den Raffee im Mörser zerftoßen, mit dem man die Gafte tractiren wollte. Sie waren von bem Uga verhört worden und dieser hatte seinen Bericht über fie an ben Gouverneur von Berufalem eben abgefaßt; auch ein alter Priester von Taipibeh in seinem dunklen Gewande mit blauem Zurban, eine milbe friedliche Geftalt, war zugegen. Die Oftjorbanseite von es Szalt, Abschlun und Dicherasch mar paci= firt, fagte ber Aga, fie fonne bereift werben, in Rerat aber sei noch Empörung. Um ben Gebieter von einem paar Dugend Albanefen, die seine Garnison ausmachten, ftanden als ftumme Buschauer ein paar Säuptlinge ber Abwan in ihrer Beduinentracht

<sup>18)</sup> S. Wolcott in Bibl. Sacra. 1843. p. 40. 19) Robinson, Pal. 11. S. 517—520.

bereit, mit ben Ihrigen und bem Aga gegen bie Empörer zu Felbe Die Vellahin des Jerichodiftricts, welche in ben Dorfern wohnen, um das Land zu bebauen, an benen die Regierung Antheil hat, waren von dem Alga so gemißhandelt, daß sie ihre Wohnungen verlaffen und in die Gegend von Reraf geflohen maren, wo sie Schut fanden. Der Aga hatte schon einmal diese Exulanten zur Rudfehr bewegen wollen, gegenwärtig follte es mit Bewalt geschehen, die Udwan sollten ihn begleiten, von ihrem Gebirge herabkommen und die Ernte unter feinem Schut fur die Regierung einbringen.

Alles in dieser acht orientalischen Scene, wobei burchschleichende Sclaven, Neger, Weiber, die am Brunnen ihre Gefäße mit Waffer füllten, Araber mit tummelnden Pferden u. f. w. nicht fehlten, hatte aller äußern Saltung ungeachtet boch ein lumpiges fehr ärmliches Ansehn und nur die Pferde waren von schöner Race, benen das Wafferbehälter in der Mitte zur Tranke biente; bas Schirmbach glich einem Schuppen von trodinen Maisstengeln und Stroh gedeckt, geftütt auf grobe Gabelstangen, die Rleidung ber Leute und sie selbst maren voll Schmut und Dürftigkeit. Bei dieser Garnison suchte Lieutenant Molyneux 1847, nach seiner verungludten Beschiffung auf bem Jorban, Schut gegen bie Raubüberfälle ber Beduinen (f. ob. S. 371), aber vergeblich mar ber Beiftand ber ihm gegebenen 16 Mann Solbaten, Die fein Intereffe babei zu haben schienen, bem Fremben zu seinem Gigenthum wieder zu verhelfen und das Leben seiner Ungludsgefährten zu schirmen 20).

Das Caftell 21), welches von Pilgern als bas Saus bes Bachaus bewundert wird, ift ein verfallner Thurm von einigen 30 Fuß im Quadrat und 40 Fuß hoch hervorragend, zu bessen Dach eine fteinerne Treppe hinaufführt mit einer Bruftwehr, bie sich nach jeder himmelsgegend an einen Thurm mit je 3 Schief. scharten anlehnt. Nach Roberts ein Bau ber Saracenen, feineswegs aus antifen Zeiten. Er liegt 3/4 Stunden fern öftlich von bem Punct, wo ber Wabi Relt aus bem Gebirge als Bergftrom hervortritt, an deffen nördlichem Ufer; diefer lag Mitte Mai zwar troden, foll aber zuweilen das Waffer viel länger bewahren. An ihm sah man vom Dache bes Thurms ben Akabah=Baf beutlich zur Sobe nach Jerusalem hinaufsteigen und eben bier erblickte man

<sup>820)</sup> L. Molyneux, Exped. l. c. XVIII. p. 126. 21) Robinson, Pal. II. S. 533; Gadow a. a. D. S. 58.

nahe bemselben schon zwischen ben Bergen das thurmartige Castell, das Robinson Rakon nennen hörte; er überblickte von da den ganzen Wadi, der recht eigentlich als großer Ableiter aller jener Thäler erscheint, die man auf der Straße nach Jerusalem nord-wärts bis Taipibeh zu überschreiten hat: denn sie laufen in die beiden Wadi Farah und Fuwar zusammen, aus deren Verein sich der Wadi Kelt bildet.

Der Blid gegen Norden vom Panorama bes Castellbaches zeigt ben Kreisbogen, in bem fich bas nachte weftliche Gebirge nordwärts des Wabi Relt gegen Norben umber zieht und in 2 Berghörnern symmetrisch ausläuft, und mit seiner öftlichen Steil= wand in die Ebene absinkt, aus welcher die Ain es Sultan hervorquillt. Das Morbende bieses Kreisbogens ift ber Rarantal, ber Eingebornen, b. i. ber Berg Quarantana mit einer alten Rapelle auf feinem bochften Gipfel; feine Steilabhange voll Gohlen und Grotten, einft bie Sige ber Eremiten und Anachoreten, find jest die Behausungen unzähliger wilder Thiere. In dieser Ginbiegung zeigt bas Jordanthal feine größte Breite, etwa bis zur gegenüberliegenden Bergwand im Dichebel Belfa 3 bis 31/2 Stunden. Der Ruine Raton an ber Mordseite ber Atabastrage, die Robinfon fah und die hier als ein Caftell zur Strafenbeherrschung erscheint, bemerkte Gabow gegenüber an der Sudseite berfelben Strafe, eine ahnliche Ruine, Die ihm mahrscheinlich ber Lage der beiden bei Strabo (XVI. 863) genannten, die Zugänge zu Jericho schütenben und nabe anliegenden Beften Thrax und Tauros zu entsprechen schienen, wenn man beren Trummer nicht lieber in den Schuttmaffen zwischen ber Ain es Sultan und ben Budermühlen suchen wolle. Beide Ruinen dieser Caftelle liegen 1/2 Stunde in S.W. ber Ain es Gultan.

Der Blick vom Castellthurm gegen S.W. reichte über die gegen Süden niedriger werdenden Berge an der Westseite des Todten Meeres dis zum Ras el-Feschchah, über welche doch noch ein sehr beschwerlicher Felspaß zum Kloster Mar Säba hinüber führte und ein andrer Weg sichtbar war, der am muselmännischen Sanctuar, dem Weli Neby Musa, dem vermeintlichen Moses-grabmale vorüber geht.

Der Castellthurm, der dieses lehrreiche Panorama darbietet, aber nur von wenigen Reisenden bestiegen wird, die sich mit der Pilgerlegende des Zachäushauses begnügen, verdankt seinen ersten Aufbau vielleicht noch der Zeit der Kreuzsahrer, zum Schut des

unter der Königin Melisinda wieder neubelebten Fruchtgartens von Jerico. Buerft wird er im Jahre 1211 bei Billebrand v. Oldenburg ermähnt, aber schon als zerftort und von Saracenen befest, als ein Dorf von Bedeutung umber erft berange= wachsen zu sein scheint 22): benn Brocarbus fand bort auch schon 8 Saufer, die aber noch nicht einmal ben Namen eines Dorfes verbienten (Terrac Sct. Descr. ed. Gryn. fol. 310), obwol er sie für den Ueberreft von Jericho hieit. Erft im 14ten Jahrhundert kam die Legende auf, die selbst Maundeville noch nicht kennt, diefen Thurm für das Saus bes Bachaus auszugeben. 1479 hat es zuerst erwähnt und Vel. Fabri 1483 23) folgt ibm barin mit vielen spätern Pilgern; es zu betreten war ben Bilgern aber nicht gestattet. Spätere Reisende haben es auch Saus ber Die Erinnerung an die gaftliche Einkehr bes Rabab genannt. Beilandes in dem Sause bes oberften ber Bollner, bes Bachaus, feine Lehren bes Beile, Die er in ihm verfündete, und feine Beilung bes Blinden, der zu Bericho am Wege faß, find gegen bie hinfälligkeit ber Ruinen ewige Denkmale ber Barmberzigkeit in ben Herzen der Gläubigen geblieben, Matth. 20, 29; Luc. 19, 1-28.

Alles Suchen nach großartigen Ruinen einer einstigen Prachtftabt von 20 Stadien Umfang, mit Ballaften und einer großen Rennbahn, Umphitheater u. a. m. in diefer Gegend des Dorfs und des Castells war vergeblich, sagt Robinson 24), wenn schon gegen West am Wabi Relt sich Mauern und Wafferbehälter fanden; follten die Ueberrefte jener in Rlöftern und Aquaducten alle verbaut worben sein? Das Itiner. Burdig. vom Jahre 333 fagt, bas Jericho-seiner Zeit liege am Fuß ber Berge 11/2 Meilen von ber Quelle entfernt, während er die alte Stadt Biericho felbst an bie Quelle Elisa's versett (sons Helisaei Prophetae, ed. Parth. fol. 281), welche Israel umzog, als ihre Mauern zusammenfturzten. Einen einzigen colossalen Block von Spenit ober rothem Granit, 8 bis 10 Fuß groß, konnte Robinson in der Mabe bes Caftelle mahrnehmen, mahrscheinlich bieselben umgestürzten hoben Säulen und Säulentrummer, die auch v. Schubert im Buschbickicht nahe bem Castell mahrzunehmen glaubte 25). bemnach vielleicht in ben leberreften um die Deffnung bes Wabi

<sup>822)</sup> Robinson, Pal. II. S. 543. 23) Fabri, Evagatorium Terr. Sctae. ed. Hassler. Vol. II. p. 58. 24) Robinson, Pal. II. S. 547. 25) Robinson, Pal. II. S. 526; v. Schubert, Reise. III. S. 77.

Relt, 3/4 Stunden fern in S.W. bis zur Ain es Sultan gegen R.D., die Ortlage des herodianischen und neu-testamentalischen Jericho wieder aufzusinden sein, während die Schuttreste weiter sudostwärts, in der Umgebung des heutigen Dorses und Castells, mehr zu dessen Gärten und zerstreuten Wohnungen gehören mochten, und statt der ältern kanaanitischen Jericho, zu Iosua's Zeit der Quelle Gilgal näher liegend, bei dem Neubau, um den Fluch zu vermeiden, der auf die alte Stelle gelegt war (Josua 6, 26), die spätere Jericho weiter nordwärts der Andin es Sultan näher gerückt ward? Beide Ortslagen, bemerkt Robinson, würzben immer mit Iosephus Angabe, daß Iericho 60 Stadien (3 Stunden) fern vom Iordan liege, in Uebereinstimmung zu bringen sein (Jos. Antiq. V. 14).

Mit dieser Unsicht scheint Gabow, ber Jericho zum zweiten male in Gesellschaft Dr. Wolffs besuchte 26) und sich viel Mühe um die Topographie Jericho's gegeben, übereinzustimmen. Er sagt, 20 Minuten fern in West bes Castells fand er Reste einer an= tiken Pflasterstraße (Via militaris?), die sich 10 Minuten weit von D.S.D. nach W.S.W. zwischen alten Mauerfundamenten bis nahe an Ain es Sultan hinzieht. Der ganze mit solchen Mauerfundamenten bedectte Raum hat, nach feinem Durchmeffer gu urtheilen, gegen 3/4 Stunden in Umfang. Die Nähe des Bachs, an bem sich diese Reste bis zur Quelle selbst gegen W.N.W. hin= behnen und ein ausgemauertes Bassin vor ihr, 25 Fuß breit und 40 Fuß lang, laffen hier wol auf die Lage der herodianischen Je= rico schließen, die durch die Wafferleitungen aus Ain el Duf und aus der Glisa = Quelle hinreichende Wasserfülle erhalten konnte; auch zeigte sich hier auf dem Oftabhang der Berge noch die große Ruine eines caftellartigen Baues, auf dem fleinen Sügel, von dem die Quelle Ain es Sultan ihren Ursprung nimmt, der vielleicht die Stelle von Herodes Castell Kypros. Doch ist Diese lettere auch schon weiter nordwärts gesucht worden (f. ob. **⑤**. 521).

Die reichlich fließende Quelle Alin es Sultan füllt sogleich ein Bassin von 9 Fuß Breite, in dem viele Fische spielen; Josephus (Bell. Jud. IV. 8, 3) sagt: neben Jericho sei eine ergiebige und zur Bewässerung sehr reiche Quelle, die bei der alten Stadt hervorsprudle, welche einst Josua erobert habe; auch dies

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Gabow a. a. D. II. S. 58.

spricht, da in der ganzen Dase nur eine einzige Quelle bieser Art vorhanden ift, für die einstige Lage dieser Stadt, über die bis jest jedoch nichts mit Sicherheit27) zu ermitteln sein möchte, wie dies schon aus den Wechseln ihrer Berftorungen, ihrer Wiederherstellungen und Wiederzerstörungen seit der alten Ranaa= niter Hauptstadt bis auf die Periode ber Kreuzfahrer und zum Schutthaufen der turfischen Gegenwart hervorgeben mußte.

Ihre Schicksale nach bem Einzuge Ibraels in das Land vor und nach bem Eril, ihre Berftorung unter Bompejus unb Berobes, die Berstellung als Prachtstabt mit Pallaften, Schlöffern, Theatern, Rennbahnen zu ben Beiten ber Cleopatra, bes Berobes, des Archelaus, die Zeiten in welchen Johannes ber Täufer in ihrer Nähe der Verfünder bes Messias war, ber öfter hier hindurchzog, worauf die Berftörung durch Bespasian und ihr Wiederaufbau als Garnisonstadt für die zehnte Legion und als Saupt einer Toparchie folgte, barin in ber Byzantiner Zeiten Bischöfe ihre Sitze nahmen, Renodochien, Kirchen und Klöster unter Kaiser Justinian erbaut wurden, die Antoninus Marthr noch furz vor den Ueberfällen der Chalifenheere besuchte; ihre Wechsel unter Muhamedanern, driftlichen Kreuzfahrern, wo ihre Garten von neuem aufblühten, neue Rirchen, viele Rlöfter sich erhoben, große Schaaren von Anachoreten sie umgaben und die Dase wieder zahlreiche Populationen herbergte, bis zu ihrem Berfinken in Bufte und Einobe unter Saracenen, Türken, Beduinen, über alles bies kann man ichon bei Reland, Rofenmüller, Robinson, v. Raumer, Winer 28) und in andern historischen Werken hinreichenden Aufschluß finden.

Noch bleibt uns der Besuch vom Dorfe Riha zur Alin es Sultan und zum Quarantana übrig, die beide nordwärts liegen und bei Pilgern als Elisa=Quell und Berg ber Berfuchung berühmt genug find.

Ein lieblicher Spatiergang im Grun entlang bem Bache und unter dem Schatten ber Bäunie, eine grune baumreiche Rluft, fagt v. Schubert 29), in welcher ein reißend schneller Gebirgsbach binabfließt, ber Bach bes Elifa, führt nach 35 Minuten zu einem immer breiter und ftarker werdenden Mühlftrome. Gine Biertel-

<sup>&</sup>lt;sup>827</sup>) Wilson, The Lands etc. II. p. 14. <sup>28</sup>) Reland, Pal. p. 829 -832 u. a. a. D.; Robinson, Pal. II. S. 548-551; v. Raumer, Pal. S. 204-205; Winer, I. S. 543-544; Rofenmuller, Bibl. Alterth. II. 2. S. 153-159. 29) v. Schubert, Reise. III. S. 74.

ftunde vom Dorfe ftößt man auf lleberrefte einer gepflafterten Via Romana, die man einige 30 Schritt weit gegen Weft nach bem Bergpaffe zu verfolgen fann, ber zur Jerufalemstrafe führt; nur ein Fragment 30), sagt Robinson, aber ganz in ber Art, wie man ihnen fo oft auf dem Boden Italiens begegnet (vielleicht zu ber von Gabow bemerkten Via gehörig?). Dann laffen fich Grundmauern von unbehauenen Steinen versolgen, bis man die schöne Quelle unter Rebkbäumen zwischen Baizenfelbern gelegen erreicht. Sie entspringt eigentlich am öftlichen Buß einer Erhöhung, die faft das Ansehn eines Grabhügels darbietet; sie ift groß, hat sehr schö= nes, flares, sußes, angenehm schmedenbes, weber febr faltes noch warmes Baffer, gleich bem füblichen zu Engabbi und Ras Fefch= Sie war einst von einem, nun vernachlässigten, gemauerten Baffin umgeben, von dem aus Bafferleitungen nach verschiedenen Richtungen geführt waren, welche die anliegende Cbene befruchteten. Bu Pococe's Beit waren hier noch Nischen zu feben; gegenwärtig war ber zum Dorf geführte Bach ber Sauptstrom. Theil von ihm mar weiter oben burch eine gewölbte Bafferleitung über den Wadi geführt; der Ueberrest der Wasser suchte sich burch Dorngebufch und unter ben Rebekbäumen feinen eigenen Weg in verschiedenen Abströmungen. Die umberliegenden Mauerrefte, Spit= bogen, schienen Robinfon einem zerftörten Saracenencaftell angehört zu haben. Bei Wilsons Anwesenheit an dieser Quelle mar ihr Reservoir 5 Schritt lang, 10 Schritt breit, 1 Fuß tief, schlecht unterhalten; ihr Waffer gleich andern Quellmaffern, die aus der Rreideformation hervortreten; auch er fah es voll fleiner 2 bis 6 Boll langer Vifche; es murbe von einem ichonen Veigenbaum, bem Tin es Gultan, beschattet, ber ihren Namen trägt, ba fie Duelle des Sultans, d. i. die Hauptquelle, heißt; offenbar die so berühmte Quelle des Elisa (2. B. d. Kön. 2, 19-22); benn sie ift die einzige ihrer Art, welche ben größten Segen über bie ganze Dase noch heute verbreitet. Noch reichlicher fand Ros bin son die Duf=Duelle mit Wasser versehen, die aber viel weiter im Morben liegt. Denn hinter ber Alin es Gultan fleigt bie jabe Bergwand bes Berges Karantal (Quarantana) empor, von beffen Fuß eine neue Reihe von Bergen gegen N.N.D. fortzieht und eine Worftufe zum niedern Tafellande bildet. Aus diefer tritt, in einer Stunde Entfernung, die noch größere Duff= Quelle 31) hervor,

<sup>30)</sup> Robinson, Bal. II. S. 528; Wilson, The Lands etc. II. p. 12. . 31). Robinson, Pal. II. S. 530.

deren Wasser längs dem Fuße des Karantal in einem Canal nach dem Rande des Abhanges hinter Ain es Sultan geleitet ist, wo es früher an Mühlen vertheilt war, die Zuckermühlen, ¼ Stunde sern, die bei den Arabern noch heute diesen Namen, Xa= wähin es Sukkar, führen.

Noch weiter nordostwärts als die Duf-Duelle folgen die schon oben berührten Aquaductreste, die zum Nawa'imeh führen (s. ob. 6. 463). Auf jeden Fall zeigten alle diese Spuren wol, daß bei solcher Wassersülle durch weise Verwendung und Arbeitsamkeit auch heute noch die Dase Jericho sich zu einem Paradiesesgarten umzuswandeln im Stande wäre, wenn eine thätige Bevölkerung und Sicherung des Eigenthums unter einem geregelten Gouvernement bier einziehen möchten.

Die heutigen Bewohn er Jericho's gehören zu einer fo tragen und schwächlichen, beprimirten und verwerflichen Race, bag von ihnen fein Beil zu erwarten ift. Robinson rechnet sie zu ben Shorbewohnern, die wir schon anderwärts in gleich herabgesunknen Buftanden (f. ob. S. 275) haben kennen lernen. Ihr Dorf Riha ober Eriha erinnerte seiner Lage nach in der fruchtbarften, leicht anzubauendsten Ebene an ähnlich liegende ägpptische Dorfschaften, es war aber bas elendeste, schmutigfte, bas er in gang Palästina fah. Die Bahl der Männer wurde auf 40 angegeben, der Seelen auf 200. Sie erschienen ihm als eine unreine Dischlingsrace 32) zwischen Beduinen und Gudhri (d. i. anfässigen Arabern), von beiden aber verachtet, träge, zur Arbeit zu schwach, lasterhaft in ihrer Lebensweise, die Weiber an Ausschweifungen mit Fremdlingen und ben Garnisonen im Orte hingegeben, ein fluchbelabenes Bolf, bas Leben von Sodom und Gomorrha bis heute fortführend. Gabow sagt, die Bewohner von Riha seien negerartig 33), schwarz mit wolligem Baar, schwächlich von Körperbau, mit schlaffen Besichtszügen, voll Migmuth und Lebensüberdruß, ber größte Contraft gegen die raftlosen Beduinen. Bu Vel. Fabri's Beit erregten die Bewohner Jericho's den durchziehenden Bilgerkaramanen gewaltige Banbel burch Plunderung und Attaquen; er fagt, sie seien gang dunkelbraun, fraftig und wild, die Weiber wie die Männer, so daß man beide faum von einander unterscheiden könne (Fel. Fabri Evag. l. c. II. p. 61). Die verschiedenen Garnisonen im Caftell, bald Moghrebi, Türken, Albanesen, bald Aegypter,

<sup>832)</sup> Robinson, Pal. II. S. 523—525. 33) Gadow a. a. D. II. S. 57.

Araberstämme u. a., mögen nicht wenig zur Entnervung und Abschwächung dieser Race ber heutigen Bewohner Jericho's beigetragen haben.

Bu Robinsons Zeit lagerte in Jericho ein Araber-Stamm, deffen Scheich Muftapha 34) für eine heilige Person (Fafir) galt. Sein Lager stand am Tuß bes Quarantana, nahe ben Bucker= mühlen, und bestand aus 30-40 schlechten Belten. Sein Volf, das sich Araber von Damin nannte, war viel dunkelfarbiger als die gewöhnlichen Araber; Robinfon, der ben Scheich zum Führer nahm, hielt sie für eine Art Bigeuner; als eine Art Derwische ober Beilige im Lande angesehen, maren fie bie sicherften Führer. Ein andres Lager von ihnen nannte sich Araber von Rufeir, ebenfalls wie jene, nach ihrem Scheich, und beibe vereinigt bildeten ben Stamm der Ehteim (Stem bei Seegen). Sie befagen Garten in ber Dabe ber großen Quelle; außer ihnen führt Robinson noch die Namen von 8 andern Araberstämmen an ber Westseite bes Jordan auf, die von Gud nach Nord in fol= gender Reihe 35) nach einander aufgezählt werden: 1) Ra'abineh, 2) Raschaideh, 3) Faamireh, 4) Mas'ûdh, 5) 'Abbad, 6) Amir, 7) Abbadin, 8) Muschalikhah.

Von hier lernte Robinson dreierlei Wege 36) kennen, die ihn von Jericho nordwestwärts nach ben Orten Beitin, bem alten Bethel, Tainibeh, dem alten Ophra, und nach Deir Dibman, zu bem alten Ali, zur Sohe der Damaskusstraße im Morden von Jerusalem zurückführen fonnten. Der fürzeste bieser Wege geht an der Wand der Klippen zwischen Quarantana und Badi Kelt hinauf und nimmt die grade Richtung über einen Landstrich von hohem abfälligen Flachlande. Der zweite Weg führt nach Dut und geht über Nama'imeh ben Berg im Nord hinan, eigentlich nach Tainibeh; aber nahe bei Rummon führt ein Zweig ab und läuft wieder über das Thal nach Deir Dibwan. britte Weg verläßt ben vorhergehenden gerade über Duf hinaus und fällt, nachdem er auf ben Berg an der Sübseite des Nama'= imeh geführt, in ben erften Weg zurud, eine Strede bober binauf. Bon diesen ift der erfte der directefte, leichtefte und nach Robinson ohne Zweifel jene alte, so oft von Königen und Propheten bereifte Strafe, die z. B. Samuel von Gilgal

<sup>34)</sup> Robinson, Pal. II. S. 331, 558. 35) Robinson, Pal. II. S. 558. 36) Ebend. II. S. 557; vergl. Olehausens Rec., W. Jahrb. a. a. O. S. 151.

gen Gibea Benjamin hinaufstieg (1. Sam. 13, 15), ober welchen Elia und Elisa aus Gilgal hinauf gingen gen Bethel, als die Rinder der Propheten, die in Bethel maren, ihnen entgegen famen (2. B. b. Kon. 2, 2-9), und die sie auch wieber zurud nach Jericho zogen, wo 50 der Prophetenkinder, die zum Jordan famen, Beugen waren von Elias Entrudung im Wetter gen bimmel, und Elisa nur bat, daß deffen Geift bei ihm sei zweifältiglich. Diese alt-testamentalischen Straßen zu erforschen, verfolgte Robinfon diesen Rudweg von Jericho, mählte aber die britte Straße, um die Quelle Duf zu besuchen und von da eine umfassendere Kenntniß der Landschaft zu gewinnen, zu beren Durchwan= berung ber gaftliche Scheich Muftapha ihm aus feinem Lager einen guten Führer mitgab, ber ihn auch zur Duelle Duf und von ba an den Felecisternen vorüber auf die alte berühmte Prophetenftraße nach Bethel geleitete, wovon schon oben die Rede mar (f. ob. S. 461).

Von der Ain es Sultan gegen Nord nur eine Viertelftunde fern, am Abhange bes Quarantana=Berges, liegen bie großen maffiven Gebäude, zu beren Ruinen die Bafferleitung ber Duf-Quelle führt, die unter bem Namen ber Budermühlen ichon wiederholt von uns genannt sind. Sinter ihnen erhebt sich sogleich die fast senkrechte Bergwand bes Rarantal 37) (Quaran= tana) der Araber an 1200 bis 1500 Fuß über die Ebene; Mons tentationis der Pilger, dessen Oftwand voll Grotten und Göhlen der einstigen Anachoreten; doch fagte man, daß auch heutzutage noch allfährlich 3 bis 4 äthiopische Christen hieher kommen, um die Fastenzeit auf diesem Berge zuzubringen, wo sie sich nur von Rräutern ernähren. Selten, fagt Wilfon, werbe heute noch bie Rapelle auf bent Gipfel bes Berges einmal erstiegen; so wenig bebaut und bewohnt fand Gabow diese Gegend, daß er am hellen Tage baselbst in Menge bie Schakale herumsteigen und auf die Nefter der jungen Veldhühner Jago machen sah, da sie doch sonk nur in der Nacht aus ihren Söhlen hervorzukommen pflegen. Nordlich bes Rarantal ziehen sich bie Berge in einen Rreisbogen zuruck, und an sie lehnt sich bann bie etwas höher gelegene fruchtbare, gut bemäfferte Ebene mit ben Dut- und Nama'imeh-Waffern Die Legende des Mons tentationis und ber Name Quaran-

<sup>837)</sup> Robinson, Pal. II. S. 551; Wilson, The Lands etc. II. p. 12; Gadow, a. a. D. II. S. 58.

tana (die 40 Tage) scheint nach Robinson nicht älter als die Beit der Kreuzzüge gewesen zu sein. Die erste Nennung als Verssuch ungsstelle ist bei Saewulf im Jahre 1103 (Peregr. fol. 848: inde ascenditur ad montem excelsum, ad locum ubi Dominus jejunavit quadraginta dies, et ubi postea tentabatur a Sathana etc. 38); der Name Duarantana kommt zuerst im J. 1211 bei Wilh. v. Oldenburg vor, dann bei Brocard VII. 178; J. de Vitriaco spricht schon von vielen Eremiten, die nach Christi Vorgange, der dort nach der Tause im Jordan 40 Tage lang die Fastenzeit in der Einöde, welche die Quaranstana heiße, zugebracht, sich gedrungen fühlten, ihren Ausenthalt in den niedrigen Höhlen und Bellen zu suchen; aber von Jesu Versuchung an dieser Stelle wird von ihm nichts gesagt (de Vistriaco cag. LII. fol. 1075).

Seeten, der eine längere Zeit in bem Zeltlager bes Stam = mes ber Chteim (Stêm bei Seegen) am Fuße bes Karantal bei bem Scheich Admed verweilen mußte, ehe er von ba ben zu fart angeschwollenen Jordan paffiren fonnte, um feine Umwanderung des Todten Meeres zu beginnen, lernte die Berhältniffe biefer Gegend und ihrer Bewohner etwas genauer kennen, als feine Rachfolger, die meift nur flüchtig am wuften Rarantal vorüber= gingen. Das Zeltlager 39) ober ber Dauar Achmeds bestand aus 10 Belten und lag zwischen Gefträuch; ber Scheich ging einen Contract mit Seetzen ein, ihn für täglich 8 Biafter Gold längs bem ganzen Oftrande des Todten Meeres bis zu dessen Süd= Enbe. im Ghor es Sasiel zu geleiten und für einen starken Reit= Efel seines Wanderers zu forgen. Doch gestand er, bag er ihn nicht überall hin begleiten könne, weil er mit einigen ber bortigen Tribus in Blutfehde ftebe. Ein 3weig ber Chteim ift auch als ein Posten auf der Raramane ber Mekkapilger bekannt (Erdk. XIII. 427).

Mit diesem hier wohl bewanderten Scheich durchstreifte Seetzen zuvörderst die Dase Jerichos nach verschiedenen Richtungen. Er besuchte die Duelle 'Ain Duf, die er wie Robinson benennen hörte, und sah sie am Fuße zweier colossaler Sidrbäume klar
und rein hervorspringen; am Mühlbache, der von ihr abgeleitet ist,
fand er viel Schilfrohr wachsen und Solanum sanctum (Leimun

<sup>38)</sup> Voy. de Saewulf éd. d'Avezac. 39) Seepen, Zweite Reise zum Tobten Meere (1807). Mscr.

<sup>13</sup> 

Lût f. ob. S. 507), auch el Handal ber Araber, b. i. Colo= quinten (Cucumis colocynthus, f. Erbf. XIV. 1014). Er ersuhr hier, daß ber ansehnliche Bach daselbst noch höher aufwärts 4 bis 6 Stunden fern von Jericho seinen Ursprung nehme, bei ben Dorfern Deir Scherir und Thaibe (die später Robinson, ale Deir, Dibman und Tainibeh besuchte); bas erfte blos von Mohammedanern, das zweite nur von Chriften bewohnt, die Antheil an ben Feldern am Mühlbach und bes Wadi Nuehhm (Nama'imeh) hatten, ber fich eine Stunde fern von Jericho in ben Jordan ergieße. Alles Angaben, welche Robinfons Vorschungen vollkommen bestätigt haben. Neben ber Quelle Alin el Duf fand Seegen Belte aufgeschlagen, beren Bewohner Reger maren; aber auch ber halbe Stanin jener Ehteim, die damals in der Jorbanaue gurudblieben, mabrend bie andere Balfte mit ihren Ramee-Ien die Berghöhe in West von Mar Saba, el Mert genannt, beweibete, bestand fast gang aus Megern. Bon ihnen fonnte keiner weber lefen noch schreiben, über ihre Berkunft maren su ganglich unwiffend; unter ihnen fah Geeten mehr Rrante ale Gefunde, zumal war das Augenübel unter ihnen allgemein verbreitet, noch mehr litten fie an bosartigen Gefchwuren und einer An Aussay. Achmeds Weib, eine flinke Araberin, hieß Phubhbha (Silber), ihr 10jähriger Sohn Mohammed, ihre älteste Tochter Batswe, ihre zweite Chodbra (b. h. Grune), die britte Mughr (b. h. Füllen); sie fäugte ihre Rinder 2 Jahre lang, fie regalirte jeden Albend ihren Gaft mit frischem Brot und einn biden Suppe, die er mit ben Fingern zu sich nehmen mußte.

Der Ober=Scheich des ganzen Stammes hielt sich damals in der Rähe des Mar Saba=Rlosters auf, um von ihm Bortheik zu ziehen, da dessen Mönche sowol ihn als seine nächsten Beiswandten mit Brotproviant versehen müssen, sobald sie in Person sich ihnen vorstellen.

Die Stelle ihres Dauar wechselte alljährlich; die verlassente Stelle wurde das folgende Jahr mit Korn besäet, da sie wie ein Hürbenschlag gedüngt ist durch die Nachtherberge des Viehs, das sich jeden Abend in der Mitte der im Kreise liegenden Zelte, von bösartigen Spishunden bewacht, einfindet. Die Erlaubniß, ihr Brennholz im Gebüsch und in der Ebene zu fällen und zu sammeln, mußten diese Ehteim von dem Scheich der Bauern zu Jeriche erst für jährliche 50 Piaster erkaufen; ihr Holzverbrauch im Winter war aber bedeutend. In jedem ihrer Dauar ist ein besonderes

Belt für Gafte, Mensel genannt, bestimmt; die Berpflegung derselben wird jeden Tag von einem andern Beduinen beforgt, bis ber Turnus um ift, ber dann wieder von vorn beginnt. Defter treffen nicht wenig Gafte zusammen : Beduinen vom Chteim=Stamme felbst oder von andern befreundeten Tribus, auch Bauern, die hier ihre Velder bestellen, so wie herumziehende Krämer und Fleischer, die Bieh auffaufen u. bgl. In diesem Dauar wohnte auch ein Rurde, ein Schneiber, ber aber nicht zu den Ehteim gerechnet ward; auch beffen Rinder, fagte ber Scheich, konnten nie bazu gerechnet werben, sondern nur erfaufte Sclaven und beren nachfommen könnten als wirkliche Mitglieder eines Stammes angesehen werden. Dies scheint wol Aufschluß über bie auffallende Reger= physiognomie der Jericho = Bevölkerung zu geben, die von vielen Reisenden bemerkt wurde. Uebrigens war der Rurde, beffen Bater Scheich eines Rurben-Dauars bei Jaffa mar, im Orte wegen feiner Runft fehr gefchätt.

Die Regenzeit hielt Seepen die ganze zweite Januarmoche im Dauar bes Scheich Achmed gurud, ber feinem Beibe Phubbba alle Geschäfte im Belte überließ; seine Jungen liefen faft nadenb, mit wenigen Lumpen behangen und einem Schaaffell über bie Schultern, umber; sie erhielten am Morgen ihr Stud Brot und zogen bamit ab, die Rameele bes Baters zu hüten; die Töchter fingen schon im 8ten und 9ten Jahre an sich etwas zu pugen. Die Frau hatte vollauf zu thun; sie holte das Holz, schürte das Feuer an, mahlte das Korn auf ber Bandmuble zu Mehl, siebte, knetete ben Teig, bactte das Brot, bereitete jede Speise, holte Baffer im Schlauch von der Quelle, führte das Pferd auf die Beide, holte es wieder u. f. w. Das einzige kostbare Besithum bes Scheich, für bas er selbst wol einige Sorge trug, mar fein Pferd, daß er als vom edlen Rosse der Koheilan abstammend rühmte, und behauptete, er habe diese Stute für tausend Piafter erfauft, ihr Füllen habe er feinem Neger geschenft. Seine Leute gingen fast nacht, meift im blogen blauen Rittel ober Bembe, Bein-Meiber trugen sie nur zum Reiten, an den nachten Bugen nur San-Man bemerkte bei ihnen keine Spur von Religion; ihres Propheten Namen hatten fie nur im Munde, fein Gebet, fein Feiertag wurde von ihnen gehalten, aber an Gefprächen und Theilnahme an ihren Gäften fehlte es nicht; an schwere Arbeit war bei ihnen nicht zu benten. Gie mutheten ihrem Gafte gu, Schäte zu graben, alle Krankheiten zu heilen, behaupteten, daß er fich unfichtbar

machen könne, erwarteten von ihm nichts anderes, als bag er Achmed boch um seinen Lohn prellen werde u. b. m.

Seetens fleines arabisches Wörterbuch sollte burchaus ein Bauberbuch fein, ba weder Achmed noch ein Anderer feines Stammes es lefen konnte; gab eres einem Vellah zur Durchficht, fo fanb dieser natürlich nichts Zauberhaftes barin, und voll Verachtung bespuckte er es. Dies nahm Achmed als Beleidigung feines Gaftes auf. Die schlechten Belte ber Dauars gewährten ihren Inhabern wenig Schut gegen die raube Witterung; sie dauerten bochftens nur 5 Jahre; ben Preis eines Beltes gab man auf 300 Piafter Im Frühjahr ziehen diese Beltbewohner mit ihren Geerden aus auf die Bergweiden. Unter ihnen mar eine Beduinin als Runftlerin in ber Farberei berühmt; roth färbte fie mit Phaua (Färberröthe), blau mit Rile (Inbigo), gelb mit ben Blattern bes el Gar (Dleander), und grün burch Busat zum Rile von Alaun, den sie aus den Bergen von Belfa erhielt. Andere verstanden es, mit der braunrothen Rinde einer stachligen Crataegusart, die fie Rörrn naunten, Säute zu gerben, wie auch mit ben Balluth (Eicheln). Ihre Mörfer, in benen fie die Raffeebohnen zerftießen, machten sie aus bem Golz bes Charrub (Johannisbrotbaumes); zum Stempel nahmen sie bas fehr harte Golz bes fachligen Baumes el Suat, ber auf ber Berghöhe gegen Jerusalem wachsen follte.

Nur eine Viertelftunde vom Dauar Achmeds entfernt lag bie Min es Sultan, an der Seeten außer vielem Gebusch einen Sibr=Baum von 21/2 Rlafter Umfang meffen fonnte; am Boben fand er viele Sugmasserschnecken; höher aufwärts eine faftvolle Pflanze in großer Menge, ber Spule einer Rabenfeber an Dide gleich, fingerlang, hellgrun, mit kleinen Boren, ähnlich bem el Szemm ber Beduinen am Sinai, wo man sie als Brotzusat benutt (eine Art Mesembyanthemum meint er). Von ba flieg er die niedere Borbobe des Karantal hinan, an den zerftorten Budermublen vorüber, an beren Morbfeite er, in einem fcmalen Thale, noch einige bewässerte Felder mahrnahm, im Gebusch einen Baum, el Dibbte ber Araber, mit furgem, ftarfem Stamm, mit fehr laubiger Rrone, aus großen, runden, bunkelgrunen, berben Blättern, beffen traubige Beeren mit Rleberfaft eine rothe Farbe hatte. Diefer Baum, außer einem zweiten im Lande, follte ber einzige seiner Art sein, und wurde für ein Beiligthum gehalten. Da Seegen ihn bestieg und einige Zweige abbrach,

brohte ihm der erboßte Neger, der ihn begleitete, für diesen Frevel ben Kopf abzuschlagen. Seeten verglich diesen Baum mit Cordya myxa Linn., ein sonst nur in Arabien und Aegypten einheis misches Gewächs. Ein schmaler, oft gefährlicher Pfad führte von hier an ben ungeheuern, schroffen Felsenwänden hinan, die aus Ralfftein emporftarrten, voll Grotten, zu benen man aber nicht mehr gelangen konnte, weil die Felspfade zu ihnen zu fehr zerftort waren. In einer derselben, in deren Eingange man zwei eiserne Pfeiler feben wollte, follten große Schäte fein; mehrmals behaup= tete man am Fuße dieser Felswand, unter ber Grotte, Gold= mungen gefunden zu haben; sie follten durch die häufigen Schaa= ren wilder Tauben, die in ihnen aus- und einfliegen und darin niften, herausgeworfen sein. Achmed hoffte, sein Gast werde diese Schätze heben. Ueber allen Felsgrotten erhebt fich bas Felsklofter, Seitona Issa (Unsers herrn Jesu) genannt, bas von Bilgern, obwol gegenwärtig felten, befucht zu werden pflegt. Theils ift es im steilen Felsen eingehauen, theils Mauerwerk; eine kleine Rirche, Ruche, Cifterne ohne Wasser ift alles, was man noch ba= felbft findet. Un ber Rirchenwand fah Seegen noch einige Frescoschildereien, Geiligenbilder. Die Legende, welche hierher die 40 Tage Fastenzeit des Heilandes verlegte, murde wol erft die Urfache der zahlreichen Grotten der Eremiten, die in dieser Wildniß ber Tauben und Schafale ihre Wohnungen nahmen.

Der Blick von dieser höhe über die Jordanaue, am 11ten Januar, da Seepen hier oben war, zeigte in dieser Jahreszeit in der Tiese große Strecken mit dem schönsten frischen Grün bedeckt, Aecker voll Waizensaat, die schon ein paar Joll hoch gediehen war, aber den größern Theil der breiten Ebene zum Jordan hin doch als dürre Wüste; das Dorf Riha mit grüner Umzebung nahm im ganzen weiten Raume nur eine beschränkte Stelle ein, und der Castellthurm war sast unscheinbar geworden,
so hoch er auch über seine nächsten Umgebungen hervorragte.

Die sehr schmale Vorterrasse vor der Kirche, von der dieser Blick sich darbot, wohin die Legende die Versuchung des Satans verlegt, war zu gefährlich, um lange darauf zu verweilen. Höher die Klippe zu ersteigen, versicherte Achmed, sei von dieser Seite ganz unmöglich, aber um zu den noch höherliegenden Trümmern, die jedoch unbedeutend seien, zu gelangen, führe von der Nord= wie von der Sübseite ein bequemer Weg von Ain el Duk hinauf. Dieser Karantal, allerdings ein merkwürdig nackter, spisiger

und steilseitiger Vels in ber Westreihe ber Bergmand, gehört boch feineswegs zu ben höchsten dieser Seite, und ber Rucken ber Baf= ferscheidelinie, verfichert Seegen, ziehe noch höher über ihm bin; boch würden auf seinen Gipfeln nicht selten Steinbocke (Beben? wie auf dem Sinai?) gesehen; Füchse (Hokary) und Schatale (bei den Arabern hier QBaug oder Baun, denn Tsafal ift ber persische Name) bewohnten die Felshöhlen in großer Menge. Nach Sonnenuntergang begann ihr Geschrei, und ihre Jagb auf Lämmer und Bidlein, von benen fortwährendes Sundegebell in ber Nacht sie verscheucht. Um Tage sah Seetzen keinen; in der Moth follen sie sich auch von Baumfrüchten nähren. Ihr Gebeul in sehr hohem und feinem Tone, langziehend, mit einem paarmaligen Gebell, flang faft wie lautes Weinen von Rindern. In Diefer Wildniß findet sich auch zuweilen die große Eidere (el Dfobb, wahrscheinlich dieselbe die wir unter bem Namen el Dhab in Nordarabien kennen, Erdf. XIII. 362), welche von andern Beduis nen gegessen wird, vor ber aber bie Beni Stêm, wie sie Seegen auch nennt, ober die Chteim, einen Abscheu haben. Ihre schuppige Haut wird zu Säbel= und Dolch=Scheiden wie zu La= backbeuteln verarbeitet.

## Erläuterung 3.

Die südlichen Ein= und Ausgänge von Jericho zum Jordanbab, zu den Jordanfurthen und bis zur Einmündung des Jordan zum Todten Meere.

Die Entfernung des Dorfes Riha vom Jordan gegen S.D. bis zum Jordanbade der Pilger und der Furth Helu, welche als die nächste von Jericho aus auf die Oftseite des Stroms hinüberführt, wird auf 1½ bis 2 Stunden Wegs geschätzt, auf welchem zunächst gegen Süd einige Trümmer berührt werden, die wahrscheinlich die Stelle des alten Gilgal bezeichnen; daun die Ain Habschla, der zur Westseite ein Kasr Habschla liegen bleibt, worauf die grüne Wildniß der noch zum Theil bewässerten Dase verlassen wird, und man gegen Ost eine nackte Thon-wüste mit Salzstellen und Salzincrustationen, die den weichen Thon- und Mergelboden bedecken, zu durchsetzen hat, um von der höhern Seitenstuse hinabzusteigen in das engere Jor- danbett, das von dem fast undurchbringlichen grünen Wald-

dicicht auch hier begleitet wird, und nur an einzelnen Stellen einen freiern, ebenern Zugang zum Stromlaufe selbst darbietet, die zum Jordanbade der Pilger benutzt werden, unterhalb welchem die Furth Helu sich darbietet.

Dieser Weg ift es, ber alljährlich von ben Pilgerschaaren (die früher aus Sunderttaufenden bestanden, gegenwärtig aber auf einige Tausenbe berabgekommen, 1847 am 30. März, als Gabow mit ihnen bahinzog, noch 3500 Köpfe zählte) in haftiger Gil hin = und zurudgezogen wird; ber hinmeg vom Lager bei Riha geschieht gewöhnlich noch im Morgenbunkel, bei Fackelschein, in dicht gedrängten Saufen, in aufgeregter Begier und fanatisch gefteigerten Soffnungen, im Jordanbabe bas mahre Beil zu finben, während ber zerstreutere und mehr zögernde Rückzug nur noch burch die Furcht vor Ueberfällen der Beduinen und vor der roh antrei= benben turfischen Escorte zusammengehalten wird, aber öfter, wie bas Bab felbft, seine Opfer forbert: benn nicht felten gingen Babenbe, die fich zu weit in den reißenden Schlammstrom magen, in bemfelben unter, Andere, Gebrechliche, Kranke, Weiber, Rinder wurden burch falschen Lärm geschreckt und verjagt; noch Undere, bie als Marobeurs sich vereinzelten ober verspäteten, von ben zu biefer Beit stets auf ber Lauer stehenden ober umberschwärmenden Beduinenhorden ausgeplündert oder erschlagen 40).

Das frische helle Grün bes üppig emporgeschossenen Walbfaumes, der den Strom wie eine grünende Schlange in allen
feinen Windungen begleitet, vielfach der Schmuck des Jordans
im Alten Testamente genannt, das schön gesiederte Laub mit den
vielen Blüthen und Verzweigungen, das haushohe stets säuselnde
Schilf dicht am Ufer des eiligst im schnellen Laufe vorüberrauschenden heiligen Stromes, der in bald scharfen eckigen Wendungen, bald in sanft gerundeten Krümmungen zwischen oft anmuthigen, oft salzig=moorigen widrigen Usern durch übrigens nackte Einöde dem Todten Meere entgegen strömt, in dessen salziger Lache
er endlich seine lebenbringenden Fluthen für immer versenkt — alles
dies und der Wahn an seine entsühnenden Wasser, wie die historische Erinnerung an die ewigen Wahrheiten, die an seinen Usern
der Welt verkündet worden, übt eine zauberische Macht aus, auch

<sup>&</sup>lt;sup>840</sup>) Fel Faari Evagatorium ed. Hassler. Vol. II. De balneatione peregrinorum in Jordane et de tribus prohibitionis eis datis etc. fol. 36—54.

auf die rohesten Schaaren (Legh traf hier Russen, Servier, Bulgharen, Griechen, Armenier, Georgier, Circaffier beisammen) ber aus ben fernsten Zonen ber Erde auf biesem Bunft gemeinsamen Glaubens versammelten Menge 41).

Sie fturgt fich unter ben verschiedensten Befängen, Bebeten, Ceremonien und oft fanatischen Gebräuchen halbnackt und entfleibet in die heiligen Fluthen, darin ihre Seeligkeit zu finden, aber ftets von Freudenrufen, Geheul und wildem Gefchrei begleitet, fo baß bas Bange auf ben finnigen Betrachter eber ben Ginbruck eines bachantischen Schauspiels 42), als den eines religiösen Actes und noch weniger einer driftlichen Befehrung darbietet. überlassen es ben Werfen vieler Touriften, Diese feltsamen Scenen auf eine pittoreste Weise auszumalen 43) und bemerken nur, baß die Furth Selu noch eine Strecke unterhalb ber Babftelle liegt, bie aber nicht eben genau zu bestimmen fein mag, ba felbst bier die Spaltung der Rirchengemeinden sich auch in der Angabe ber verschiedenen achten Badeftellen fundthut. Jede ber Parteien behauptet, an berfelben Stelle, die sie bafür hält, sei bas Bab zu nehmen, wo Johannes ber Täufer einst gestanden, als er Christum taufte.

Schon zu ben Zeiten Sieronhmus zogen Biele (plurimi de fratribus, id est de numero credentium), die geistige Wiebergeburt in ben Waffern bes Jordan zu suchen, in diese Gegend, die felbft einem Josephus, weil die Priefter bes Bolfes Ifrael beim Durchgange beffelben mit ber Bunbeslade Jehova's (Josua 3, 17) in der Mitte des Stromes so lange gestanden, bis es hindurch war (Joseph. Antiqu. V. 1. 3), eine besonders geheiligte blieb. Auch zu Elisa's Zeiten, ba Naemann ber Ausfätige vom Propheten die Beilung erwartete, muß ihm die besondere bohere Gabe ber förperlichen Reinigung beigelegt worden fein, ba dieser ihm tas siebenmalige Bad im Jordan gebot (2 B. d. Ron. 5, 10 u. 14); aber biese Wassertaufe erhielt burch Johannes eine bobere geiftige Bebeutung zur Buße, in Sinweifung auf die Feuertaufe mit bem Beiligen Geifte (Matth. 3, 11).

Legh, Narrative by Mac Michael a. a. D. p. 191.

42) Sadow a. a. D. S. 60.

43) Will. Turner, Journal. Vol. II. p. 214-226; Vere Monro, A Summer Ramble in Syria. Vol. I. chap. VII. p. 129-144, nebst Abbildung ber nachtlichen Facelscenen; bas Bad am Tage f. Dav. Roberts Livr. VI. Vign. 17. Immersion des Pelerins dans le Jourdain.

Antoninus Marthr (Itin. 8, 10, 25), ber gegen Enbe bes 6 ten Jahrhunderts, vor bem Einbruch der Moslemen, in die= fer Eremus zur Zeit der Vigilien Theophonias einen Sammelplat der Völfer (magnus fit conventus populorum) antraf, sagt wie auch Beda Venerabilis und Willibald, daß beide Ufer des Jordan, die man als die geweihte Stätte betrachtete, mit Marmor geplattet gewesen; in die Mitte des Stromes, wo ein großes Holzkreuz errichtet ward, bas auch noch von Arculfus gegen bas Jahr 700 beschrieben wird (Adamn. ad Arculfum de Loc. Sctis. Lib. II. c. 16. fol. 514), begab sich ein Priester, um die Wasser zu benedeien. Die Alexandrischen Christen, berichtet-Antoninus, marfen bann Balfam und Gewürze in die Wellen und besprengten mit diesen ihre Schiffe, wenn sie in ihre Beimath jurudfehrten. Dann ging alles Bolt, um bie Beihe zu empfangen, in ben Strom, jeder mit einem leinenen Bewande (sindonibus induti, später bas Bilgerhemb) angethan, bas forgfältig aufbewahrt ward, um einft als Leichentuch bei bem Begrabniß zu bie= So wurden die alten heibnischen Veste der Milverehrung aus Aeghpten auf ben Jordan übertragen. B. Antonin fand hier fehr viele Zellen und bas große Klofter Johannis bes Täu= fers, welches auf Säulengängen rubend (ad vada Jordanis) von ber Raiserin Gelena erbaut war, von bem späterhin aber (wie Quaresmius II. 744 fagte) nur noch große Trummer (Elucid. II. 744: ingentes ruinae) zu sehen blieben. Welche Wechsel und Berirrungen bei diesem Jordanbade in den späteren Jahrhunderten ftattfanben, ift aus vielen Bilgerberichten zu erkennen; aber auch aus bem eigenen Bekenntniß jener Zeiten wol einzusehen, wie menig biese Vahrten zu Saufen ber Religion frommen konnten (schon Jacob. de Vitriaco, Bischof von Acco, sagt im Jahre 1220: turba et tumultus hominum plerumque sunt religioni impedimentum). Wenn schon die Bahl ber Pilger aus bem Occidente mit ber Saracenen= und Türken=Herrschaft am Jordan abnahm, so wuchs doch durch die Gefahren der Tumult an dieser Stelle, und ber Zuzug aus den Ländern des Drients blieb immer noch ansehnlich wie heute 44). Selbst athiopische driftliche Bilger aus dem hohen Habesch fehlen hier selten.

Den Ort, wo Johannes am Jordan taufte, nennt das Evan= gelium Joh. 1, 28 "Bethabara, jenseits des Jordans"

<sup>44)</sup> Robinson, Pal. II. S. 512.

also auf ber Oftseite; die heutige Stelle ber Ruine bes Johannes= Rlofters liegt auf bem Weftufer. In dem Ev. Matth. 3, 1, Marc. 1, 4 u. Luc. ist nur im allgemeinen von "ber Wüste am Jordan" die Rebe. In älteren Sandschriften fteht ftatt bieses Namens auch Bethanien, was aber Drigenes, weil ein solcher Name zu seiner Beit bort unbefannt mar, in Beth=Abara veränderte, weil damit der Ort Jericho gegenüber bezeichnet ward, wo Johannis Jesum getauft hatte, an der Oftseite bes Jordan (Ev. Joh. 3, 26). Da ber Name Bethanien, nach Lucke, auch Schiffeplat heißt (locus navis, locus ubi navi trajicitur), Bethabara aber ebenfalls Ort bes Uebergangs heißt, fo wird bie Tradition des Johannesfloftere nicht fern von der Wahrheit fein, ba Johannes wol, wie fich aus mehreren Stellen ergiebt, auf bei= den Seiten des Jordans das Volk zur Taufe rief 45). Bethabara scheint identisch mit Bethbara (Richter 7, 24) zu sein. Auch wird dieser Neberfahrtsort Bethabara bei Cusebius und Hieronymus Libias oder Livias genannt (Onomastic. Libias und in Hieron. Loc. hehr. und Euseb. Chronic.), den Herodes zu Ehren bes Raiser Augustus so nannte; ba bie Livia Augusti auch Julia hieß, so ward der Ort auch Julias genannt. Ptol. V. 15 fol. 141 giebt beffen Lage genauer, Die weiter unten zur Bestimmung bes Berges Peor und Nebo bienen wird. Diese Livias wird nur ein einziges Mal bei Josephus Antiq. XIV. 2. 4 als Stadt ber arabischen Seite mit Mebaba u. a. genannt, wie schon Reland gezeigt hat, mährend die Julias in Peraea (Bethsaida Julias) oft vorkommt, und öfter ift diese Libias, die Strabo irrig Lysias mit Machaerus (XVI. 763) genannt hat, mit Callirrhoë ibentifis cirt worden (f. unten).

Unter den vielen früheren Klöstern in der Ebene Zerichos und am Jordan, die Bernard (de Loc. Sctis. 16) noch im 9ten Jahrhundert hier vorsand, war das oben genannte des Johannes Baptista wol das ansehnlichste, das schon vor Kaiser Justinian dort bestehen mußte, da Procop. (de Aedisic. V. 9) sagt, das dieser Kaiser darin einen Brunnen. anlegen ließ, so wie er auch ein anderes Kloster, St. Panteleemonis in eremo Jordanis erbaute, eine Kirche der Maria und ein Kenodochium Jerichuntinum, unsstreitig in der Nähe jener Badestelle. Joh. Phocas (de Loc. Sct. 22—24) im 12ten Jahrhundert spricht von jenem St. 30-

<sup>845)</sup> Rosenmüller, Biblf. Alterthf. II. 2. No. 29. S. 35-37.

hanneskloster, als sei es durch ein Erdbeben zerstört, aber burch ben Raiser wieder aufgebaut, und bast in bessen Rabe noch 2 an= dere (von Calamon und Chrysostomus) Bestand hatten, ein viertes, bes St. Gerasimus, von dem Wasser bes Jordan unterwühlt und zerstört worden sei. Im 14ten Jahrhundert, als be Suchem das St. Johanneskloster besuchte, mar es von griechi= schen Mönchen bewohnt, Ende des 15ten Jahrhunderts fanden es Tucher und von Breybenbach in Trummern, in benen es feit= dem geblieben, aber in neuern Zeiten von Niemand besucht zu fein scheint. Felix Vabri 46) fagt, zu ben Beiten bes Abbas Bogima fei es von vielen Mönchen bewohnt gewesen, und große Veste seien bort zur Zeit Epiphanias gefeiert worden (quando adhuc erant aurea tempora). Denn ber Patriarch von Jerusalem und ber Abbas von Bethlehem feien mit vielen Mönchen, Clerus und Bolt bann in Procession hierher herabgezogen, unter Gefängen bis zum Strom, ber Abt bes Johannesflofters habe bann bas Rreuz in den Jordan getaucht, worauf alle Kranke durch diese geweihte Taufe gefundet seien und viele Mirakel um ber Frommen willen geschehen. Run aber zu feiner Zeit fei bas Klofter zum Theil zerftört und der Ueberreft durch die räuberischen Araber pro= fanirt, die es gleichsam als eine Feste bewohnten.

Von der Furth Gelu erkannte Robinson einige-englische Mil. auswärts am Strom, an dessen westlichem User, nahe der Babestelle der lateinischen Bilger im Jordan die Ruine des St. Johannestlosters, das die Araber heuf zu Tage Rasr el Pehûd 47), das Juden = Castell, nennen. In der Karte ist es an der südlichen Seite der hypothetischen Sinmündung des Wadi Kelt eingetragen und mit dem Deir Mar Yohanna, d. i. dem St. Johannestloster, identissiert. Nordwärts von ihm ragte in weiter Ferne in der westlichen Bergkette der scharscontournirte Regelberg, Karn el Sartabeh, wie eine Bastei empor. Die Bade=stelle der griechischen Pilgerfarawane, bei welcher Legh 48) die Breite des Stromes, den er durchschwamm, mit der Breite der Themse unterhalb Oxford vergleicht, soll etwa eine Stunde untershalb jener der Lateiner liegen, muß also der Furth Helu weit näsher liegen. Da die meisten Reisenden die griechische Pilgers

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Fel. Fabri Evagatorium ed. Hassler. Vol. II. p. 52-54: de Ecclesia St. Johannis et loci illius sanctitate.

<sup>\*7)</sup> Robinson, Bal. II. S. 497; Wilson, The Lands II. p. 15. \*\*) Legh, Narrative by Mac Michael a. a. D. p. 191.

Raramane, welche die stärkste zu sein pflegt, begleiten, so ift die Lage ber nördlichern Babeplages in ber Nahe bes Rasr el De= hud fehr unbefannt geblieben. Doch ichon Geegen 49) hatte bas lettere am 31. Januar 1807 besucht, und Burbich el Debub, ben Judenthurm, von seinem Scheich Achmed nennen hören, ber hier einige unterirdische Wasserleitungen nachweisen wollte, welche einst aus der Uin es Gultan beffen Bautrummern das Waffer Die Ruinen ber eingestürzten Gebäube, vermuthlich zugeführt. eines Klofters, waren fleiner als die am Burbich el Sabichla und gang unbewohnt; nur Gewölbe des Erdgeschoffes fonnte man noch mahr= Die Mergelhügel ber Umgebung waren ganz nact, ohne Begetation, aber mit gediegenen Schwefelftuden überstreut, die in fugelförmigen Nieren, von Gyps umgeben, immerfort vom Regen aus ben Steilfeiten ber Bugel losgespult, umberlagen, hafelnufgroß bis zur Größe bes Ganfeeies ober eines Rindestopfes; seit Abulfebas Zeiten von den Arabern forgfältig eingesammelt. Specimina bieser Schwefelftuden sandte Seeten mit ben übrigen Sammlungen in bas Museum nach Gotha. es zweifelhaft bleiben, ob diefes Deir Mar Dohanna ober jenes weiter unten anzuführende Deir Mar Dohanna Sabichla gemeint ift, von bem Scholt fagt, bag es, von Bebuinen zu fehr beunruhigt, von feinen Mönchen endlich verlaffen worden, bie nach bem Kloster St. Saba übergesiedelt, wohin auch ein Theil ihm Rlosterbibliothek mit ihnen gewandert sei 50). Geht man von Riha aus von bem fo eben angeführten Pilgerwege gegen Guben, so trifft man auch hier zerftörte Refte vieler Baulichkeiten unb, wie wir im obigen gesehen haben, auch von Bewäfferungsanftalten (f. ob. S. Bl. 214), die auf einftige ftarte Bevolterungen gurud. schließen laffen, aber ihre genauere Localisirung zeigt große Schwierigkeiten.

Die nächsten Ruinen, nur eine halbe Stunde südwärts von Riha, zeigten Reste von dicken Grundmauern aus wohls behauenen Steinen; 10 bis 15 Minuten weiter auf einer Anhöhe lagen gleichartige Ruinen; ob von einst hier stehenden Rlöstern, deren es hier so viele gab und deren eins wol auch an der Stelle des alten Gilgal 51) aus Josuas Zeit erbaut sein mochte? Weinigstens stimmt diese Stelle mit Eusebius und Hieronymus

<sup>849)</sup> Seepen, Zweite Reise 1c. (1807). Mscr. 50) Scholt, Bibl. frit. Reise. Leipzig 1823. S. 144. 51) Robinson, Pal. II. S. 514, 532.

Angabe ber Lage von Gilgala (Onom. s. v. Galgala et Bunos), bie nach ihm 2 rom. Meilen fern gegen D. (S.D.) von Jericho lag und 5 rom. Meil. vom Jordan, obwol damals verödet. Spa= ter nach Arculfus (Lib. II. c. 13—15 52) und Willibalds Berichten stand zu Galgalis im 8ten Jahrhundert eine große Rirche in hohem Unsehen, in welcher die Pilger die von Josua zum Anbenken bes Durchgangs burch ben Jordan errichteten 12 Steine (Josua 4, 20) bewunderten, bavon 6 noch zur einen Geite ber Rirche standen, die andern auf dem Boben lagen. Brocarb (Locor. Terr. Sctae. Descr. ed. Gryn. fol. 310) sest ebenso Salgala ausbrudlich auf die Weftseite des Jordan und fagt, daß ber Elisa-Quell an bessen Sudseite (wie heute ber mit ihm vereinigte Wadi Relt) vorüberfließe und eine halbe Leuca südlicher bas Thal Ador liege (f. Josua 7, 26 und 15, 7). Zwei Leucae gegen Dft von Bericho liege bas Sacellum, zu Ehren bes St. Johannes bes Täufere erbaut, 2 Leucae gegen Guden gum Tobten Meere sei Bethagla und von dieser sei ber Jordan eine Leuca Die Identität der Localität scheint also wol im allgemeinen nicht zweifelhaft zu fein, wenn auch ber Bunct felbft nicht eben auf bas Genaueste zu fixiren fein mag, falls nicht jene Grund = mauern aus wohlbehauenen Steinen wenigstens bie Stelle ber großen Rirche bezeichnen, die zu Arculfus Beiten für die alte Gilgal, freilich auch nur nach ber spätern Legende gebalten wurde. Die Rirche an diesem Orte zu Gilgal ward mahr= scheinlich noch vor ber Beit ber Kreuzfahrer zerftört; die Quabern konnten wol zum Aufbau ber benachbarten faracenischen Aquaducte gedient haben. Nach Josephus lag die Stadt Galgala, ober vielmehr bie Lagerstätte Ifraels zu Josua Beit (4, 19), an welcher späterhin die Stadt Galgala erhaut mard. 50 Stadien (etwas über 2 Stunden) fern vom Jordan, und 10 Stadien fern von Bericho (Joseph. Antiq. I. 4. 11).

Es war der erste Ort, an welchem Josua nach dem Durchgange durch den Jordan, an der östlichen Grenze des Gebietes der kanaanitischen Stadt Jericho, vier Tage vor der Passahseier (Josua 4, 19) sein Lager für das Volk Israel aufschlug.

Nach der Sitte des Morgenlandes, große Steine als Denkmale zu errichten (wie 1. Samuel 7, 12 u. a. D.) ließ Josua an dieser Stelle die 12 Steine für die 12 Stämme Israel

<sup>52)</sup> Adamnanus ad Arculf. ed. Mabill. T. II. fol. 514.

shadidsche, d. h. eine Reihe aneinander gehalfteter Ka=
meele, von den Beduinen genannt. Sie begrenzte einen tief ausgeriffenen Wadi (ob W. Santa? s. ob. S. 503), der in das Ard
oder Feld Idschhaippe ausläuft, womit ein Theil der Ebene am
Norduser des Toden Meeres bezeichnet wird. Eben hier westlich
der schönen Quelle Ain Hadschla war es, daß Gadow und
Dr. Wolf bei ihrer zweiten Excursion dahin, am 1. Juni 1847,
jene 6 gemauerten Canäle entdeckten, von denen oben die Rede
war (s. ob. S. 503), welche nun die frühere Cultur dieser Gegend
unwiderleglich beweisen 58).

Schon Robinson und mit ihm Wilson erkannten bald in biefem Namen die alte Ranaaniter=Stadt Beth= Sogla ober Beth= Hagla, welche auf "ber Mordgrenze bes Stammes Juda, "bie vom Salzmeer heraufgeht und zieht sich nach Beth-Bagla, "und von da mitternachtwärts gegen Debir vom Thal Achor "und von dem Mitternachtsort, ber gegen Gilgal fiehet, welche "liegt gegenüber Adumim hinauf; barnach gehet fie bas Gebirge "En-Semes hinauf, läuft zum Brunnen Rogel und bem Thale Sinom" u. s. w. (Josua 15, 6 u. 7). Sie felbst lag aber innerhalb der Grenze des Stammes Benjamin, in welcher sie neben Jericho als die zweite jener Städte genannt wird (Josua 18, 21). Die Quellen behalten im Orient ihre alten Namen am längsten, so wie diefer auch hier sich behauptet hat. Sieronymus (Onom. s. v. Area Atad. fol. XLVII) nennt die Area Atad als den Ort, wo einst Joseph und seine Brüber, nach 1. B. M. 50, 7-13, begleitet von bem ganzen Gefinde Josephs und bes Pharas auf Wagen und mit Reisigen hinaufzogen, ein faft großes - Heer ber Aegypter, und um ihrem Vater Jacob dort bittre Rlage und Leid trugen, 7 Tage lang, als sie deffen einbalfamirte Leiche aus Gosen bis hierher geleitet hatten, ehe sie weiter in Renaan einschritten, um sie im Erbbegrabnig Abrahams zu Mamme beizuseten. Die Localität biefer merkwürdigen Scene gibt Sieronymus als identisch mit bem Orte an, ber zu seiner Beit Betbagla heiße, ber 3 Mill. von Jericho, aber nur 2 vom Jorban entfernt liege und seinen Namen von den Rlagenben (Bethagla i. e. jocus gyri sive plangentium) trage. Wenn er hinzufügt, es sei ein locus trans Jordanem, so widerspricht bies feiner Diftangan-

<sup>858)</sup> Robinson, Pal. II. S. 511; Wilson, The Lands etc. II. p. 15.

gabe und ift ein bloger Irrthum ber unbeachteten Stellung bes Schreibers, ba ber ägyptische Bericht im 1. B. Mose B. 11 aller= binge mit Recht sagt: ba die Leute im Lande, die Ranaaniter, die Rlage bei ber Tennen Arab fahen, spachen sie: die Alegypter hal= ten ba große Rlage. Daher heißt man ben Ort ber Aegypter Rlage, welcher liegt jenseit bes Jordan (D. i. auf ber Weftseite in Ranaan). Die mangelnde Angabe Diefes Ortes bei Gufebius macht es wahrscheinlich, baß jener Irrthum nicht von Sieronymus felbst herrührt, fondern von einer corrumpirten Gloffe. Der Name Bethagla ift boch nach Sieronymus nicht fo gang unbefannt geblieben, wenn er schon felten vorkommt, ba Eugesippus und Brocad (Locor. Terr. Sct. Descr. fol. 510) ihn doch ganz rich= tig 2 Leucae südwärts von Jericho gegen bas Meer anführte. Breybenbach nennt ihn noch, Fel. Fabri aber nicht mehr; feitbem mußte er erft in neuester Beit die Aufmerksamkeit ber Be= obachter erregen. Welchem Rlofter diefes Rasr Sabichla ange= borte, in deffen Namen wol ohne Zweifel der Name der antiken Stadt im Stamme Benjamine fich erhalten bat, läßt Robin = fon babin gestellt und bemerkt nur, bag es im Jahre 1522 nach B. de Salignac eine Zeitlang von Monchen bes St. Bafiliusor= bens bewohnt gewesen, und noch bei Lateinern als bas Rlofter bes St. hieronymus genannt wurde, daran fich eine legenden= hafte Bufung diefes Rirchenvaters in der anliegenden Bufte fnupfte. Quaresmius (Elucid. T. Sct. II. fol. 752), der diesen Gremus, wie er fagt, nicht felbft besuchen fonnte, aber ben Berichten Adrichomius und Bonifacius folgte, nennt ihn: Vasta Divi Hieronymi Solitudo, wo ein Monasterium mirae magnitudinis gestanden habe. v. Tuchern nennt es noch St. hierony= mus-Rlofter. Bielleicht, daß die Wandgewälde in demfelben fich auf bas Leben biefes Rirchenvaters in jenem Eremo beziehen, in bem er fich nach ber Legende lange Beit aufgehalten haben foll. Seeten fagt, daß bie bunten Varben Diefer Bilber gut erhalten feien, und voll von Namen griechischer Pilger, wie auch voll la= teinischer Mönchsschrift. Die Lage dieser Ruine hatte Robinson fcon aus weitester Ferne am Gudenbe bes Tobten Meeres von ber Sohe von Usbum (Erdf. XIV. S. 1054) erspähen können. Bom Raer Sabichla aus blidt man gegen S. 2B. in bie Berglucke, die über den Paf Runeiterah nach dem Sct. Saba-Rlofter hinüberführt, dem seitwärts die Ortslage Mird genannt ward (wol bas el Mert in Weft von St. Saba bei Seegen, f. ob.

## 546 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 7.

S. 530), das aber nicht näher bekannt ist, da hingegen v. Schusbert den Paß Kuneiterah 59) überstieg. Die Ebene um die bewässerte Gegend von Alin Hadschla war von vielen wilden Schweinen durchwühlt, der trockne Boden von unzähligen Söhlens wohnungen der Jerboas (Springhasen) durchlöchert; alles gab hier Anzeichen der größten Fruchtbarkeit, wenn Menschenhände sich dabei betheiligen würden.

Von der schilfigen und maldigen Umgebung ber Ain Sabichla wird in 3/4 Stunden gegen G.D. 60) über einen oben und murben mit mergelthonigem und falzigem Boben bebeckten Erbstrich bie Furth Belu am Jordan unterhalb der Bilgerbadftelle erreicht, wo Robinson am 12. Mai sein Nachtlager nahm, als er von ber Sübseite längs bem Westufer bes Tobten Meeres, von Ras el Feschfah und ber vorliegenden gleichnamigen Quelle Min el Feschfah, wie von dem Nordende des Meeres bis zu biefer Furth vordrang, wozu er an drittehalb Stunden Zeit gebrauchte. Direct vom Pilgerbade abwärts beträgt ber Jordanlauf bis zum Meere nach Gadow nur 11/2 Stunden Wegs; eben soweit rechnete Seegen 61) die directe Entfernung bes Rasr Sabichle, bas er Burbich Sabichla nennt, zum Todten Meer, als er von Riha seinen ersten Ausflug in diese Gegend nahm. Damals fand er bie Landschaft von ber Gubseite Rihas an bis zur Munbung bes Jordan, von bem arabischen Stamme ber Beni Sacher (Bei Szächer bei Geegen) befett, welche auch die Oftseite bes Jorban mit ihren Rameelheerden inne hatten. Er erreichte nach 2 Stunben die hohe senfrechte Sügelreihe, die ein paar hundert Schritt vom Jordan beffen Lauf begleitet. Gein Wasser war aber (an 8. Januar 1807) fo boch angeschwollen und reifend, baß fein gib rer Achmed, ein geübter Schwimmer, ber bie Strompaffage prifen wollte, weit hinabgeriffen wurde an bas jenseitige Ufer. Schneetvaffer konnten sich erft nach einigen Tagen verlaufen, un auf die andere Seite des Jordan überzuseten. Sein Baffer war febr trube, schlammig, und führte eine Menge Baume und Soly ftude vor ben Augen ber Wanberer vorüber gum Tobten Meen, von wo die vielen an beffen fonft nachten Ufern niedergelegten Baumstämme wol ihren Ursprung genommen haben mögen. De

<sup>859)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 94; Robinson, Pal. II. S. 514.

<sup>60)</sup> Robinson, Pal. II. S. 510; Gabow, a. a. D. II. S. 60.
61) Seeten, Zweite Reise zum Tobten Meere (1807). Mfcr.

etwas gefrümmten Rudweg von ba nahm Seegen zu bem gebiegenen Schwefel und bem Burbschel Habschla. Die Schwe= felbugel lagen nur eine halbe Stunde fern gegen Gub, gang unfruchtbar und nackt, aus murbem Thonmergel bestehend, ber gu fehr von Schwefelfaure geschwärzt mar, um Pflanzen zu nähren. Er war gegenwärtig burch die Regen fo erweicht, daß man kaum in seinem Schlamme fortkommen konnte. Darin erkannte Seeten einige Lagen dunnen Oppsichiefers und Mieren von blafi= gelbem Schwefel, die häufig eine dunne Kruste von Gyps hat= ten; ben meisten Schwefel, sagten die Alraber, finde man im Norden bes Rasr el Dehûd; er bient ihnen gegen die Raude ihrer Schaafe und Rameele, vorzüglich aber zur Bereitung ihres Schiefpulvers. Schon Abulfeba bemerkte die Schwefelminen bei Jericho, die er für die einzigen in gang Palästina hielt (Prope Jerichuntem sunt fodinae sulphureae, neque alibi uspiam totius Palestinae fodinae sunt ullae, Abulf. Tab. Syr. ed. Koehler f. 35). Quelle, an der Geegen vorüber fam, follte vor alter Beit zum Rasr Sabich la geleitet gewesen fein, gegenwärtig aber ergoß fie fich in einen nach Schwefel stinkenden Schilfsumpf.

Acht Tage später, am 14. Januar, war bas durch Winter= fonce und Regen hoch angeschwollene Waffer bes Jordan in so= West gefallen, daß ein Trupp ber Abuan-Araber die Jordanfurth ef Dedtaa hatte burchfegen fonnen, Die Geegen für Diefelbe bei Josua 2, 7 hielt, und die mol dieselbe fein mag, welche Ro= Binfon el Selu nennen borte; bice gab auch ihm Duth, baffelbe tw wagen. Ueber die Salzsteppe von Riha zum Jordan reitend, ttat er bort auf Belte ber Beni Sacher. Gie hatten ihre Pferde am hohen Ufer des Jordan am Baum gebunden, und ihre Langen in die Erbe geftect; an beiden Uferfeiten hatte man Feuer ettgezundet, fortwährend bonnerten Uferftude hinab in ben Strom, bie von seiner wilden Gewalt unterwühlt maren. Nacte Beduinen fcwammen hinüber, wurden weit mit fortgeriffen von der Bluth und famen halberftarrt und gahneklappernd am jenseitigen Ufer an. Mae Menschen, Thiere, Rleiber, aller Proviant mußten hindurch; Fit wafferbichte Schläuche gestopft wurden die letten hinüber gezogen; Thiere und Menschen, am Stricke gebunden, mußten burch= formimmen. Scheich Achmed mußte wol zwölfmal binüber und berüber, um Alles, auch Uhr, Instrumente u. f. w. in Sicherheit zu bringen. Der ganze Tag ging auf diese muhfelige und gefahr= Auf ber Oftseite flieg man bas nachfte, fteile volle Arbeit bin.

User hinauf, 1/2 Stunden gegen den Nahr Husban, den von Hesbon, hin, der sich, etwa eine halbe Stunde im der Ausmündung des Jordan zum See, noch in den Jord ergießt. Hier nahmen schwarze Zelte der Beni Sacher die näßten gastlich auf, man reichte Brot und Kaffee zur Erquick es aber an Brennholz zu wärmendem Feuer sehlte, so mitalte Nacht in den nassen Kleidern zugebracht werden, Morgen zum Ausbruch mahnte.

Um öftlichen Jordanufer traf Geegen, auf feinem C von der Furth, eine sehr quellenreiche Stelle voll Schi von einer ihm unbefannten Art, dunner oder nur wenig als das bekannte im Weften allgemein verbreitete Schilfrohr, donax. Es war nicht hohl, sondern mit einem poröser gefüllt; die Blätter schmaler, gelblichbraun, ine Röthliche fast bunt zu nennen, vielleicht dieselbe Urt, die auch Wil gegenüber an der Westseite am Ufer auffiel, in ber er e wohlbekanntes indisches Schilfrohr wiedererkannte; aud des Buderrohr (verwildertes) fiel ihm hier in die Auge Agnus castus, ber hier wuche, schnitten die Wanderer fi Pilgerftäbe, tauchten sie in das Jordanwasser und zogen heim. Seegen begann von da seine Umwanderung bet seite bes Todten Meeres. Wir kehren für jest not Jordanufer zurück, wo v. Schubert 63), eben so wie Wilsi den indischen, so er von den Formen seiner heimal europäischen Gewächse überrascht wurde, da er hier net Fremdlingen des Morgenlandes auch den ihm bekannten peln und Wetbenbäumen des Vaterlandes in deffen ! Walbsaume begegnete, und unter frembem Vogelfange au Schlage ber Nachtigall. Der Jordan, sagt er fehr mahr, ruhmvoller Mil, er hat eine andere Verherrlichung. Man h die Ueberschwemmungen, die Befruchtungen des Mil at wollen; aber die fehlen ihm; er hatte da, wo v. Schube fah, an 100 Fuß Breite, nur etwa ein Dreißigsttheil ber des majestätischen Nil bei Dschizeh, seine Tiefe höchstens 10 sein Waffer war trübe, reißend, schnell (am 12. April), einem Alpenstrom zur Zeit der Frühlingsschwelle.

So viele Schwierigkeiten auch die Zeit der Regen w

<sup>862)</sup> Wilson The Lands etc. II. p. 15. 63) v. 66 Reise. III. S. 80.

Bafferfulle beim Ueberschreiten bes Jordan barbietet, in ber nur bie Araber mit ben wenigen auch bann noch passirbaren Stellen vertraut sind 64), so wenig hindernisse bietet er in ber Sommer= zeit bar, wo er an vielen Stellen zu burchreiten und felbst an manchen zu durchwaten ift. Im Laufe oberhalb Beifan find bergleichen Furthen unzählige; unterhalb Beifan ift ihre Bahl geringer, boch mögen die Beduinen ihn noch an vielen Stellen mit ihren Beerden durchschreiten, da sie so häufig bald auf der einen ober andern Seite seines Ufers erscheinen. Im Juli, als Burdhardt ben Jordan bei Suffot burchsette, wo er 80 Schritt breit war, hatte er nur 3 Fuß Tiefe 65); als Irby und Mang = les bieselbe Furth burchsetten bei bem Grab Scheich Daoub (13. Marg) 66), maßen sie beffen Breite zu 140 Fuß; sein febr reifendes Waffer ging den Pferben bis an den Bauch. Als fie 12 Tage später von ber Oftseite zu einer weit sudlichern Burth, bie fie irrig für bie Furth von Gilgal hielten (benn fie fliegen ja an ber Subseite bes Wabi Faria gegen Weft, f. ob. S. 449, wieber hinauf, und hatten bas Ralat er Rubad in N.D.), gelang= ten, war der Jordan zu ihrer Bermunderung (am 25. März) fo boch angeschwollen, daß ihre Pferbe nur schwimmend bas jenseitige Ufer erreichen konnten, und ihre gange Sabe durchnäßt murbe. Als Bankes noch weiter füblich, in ber Nähe bes Wabi Fafail, aber 2 Stunden nordwärts Berichos, von ben Ruinen eines aus 20 Bogen bestehenden romischen Aquaducte, nach Budinghame Mussage 67), oftwärts zum Jordan reitend, beffen bortige Furth bei einem Beltlager ber Baliare = Araber burchfette, betrug bie Stromesbreite 25 Schritt (Yard). Das Wasser war am 29. 3a= muar fehr seicht, flar, angenehm von Geschmack und reißend rauschte es über Rollfiesel dahin; das Ufer war mit hohem Schilf, Dleander und Weiden bewachsen.

So einförmig also die Natur des Jordanthales selbst ist, so wechselnd sind dessen Wasserstände und die früheren Vergleiche mit den Ueberschwemmungen des Nil und Euphrat irrig 68) bei Reland (Pal. 273) u. A., die nach ein paar Angaben im Alten Testa=ment zu sinden glaubten, daß die Sommerzeit hier, wie in Aeghp=

<sup>64)</sup> Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gesenius II. S. 595. 65) Burckhardt, Trav. p. 345; bei Gesenius II. S. 595. 66) Irby and Mangles, Trav. p. 304 und 326. 67) Buckingham, Trav. in Palestine etc. II. p. 85—92. 68) Robinson, Pal. II. S. 503. Wilson, The Lands etc. II. p. 18.

>

ten die Beit der höchsten Wafferanschwellung sei. Aber die Stellen, welche bafür angeführt werben, wie Josua 3, 15 (vor bem Uebergange Idraels nach Gilgal), 1. Chron. 13, 15 (ba ber Jordan im ersten Monden voll war an beiben Ufern) und Jes. Sirach 24, 36 (im Vergleich: "wie ber Euphrat, wenn er groß ift, und wie der Jordan in der Ernte") sprechen nur vom vollufrigen Jordan zur Beit ber Ernte (Gerften= und Baigen=Ernte ift bier im April und Unfang Mai, f. ob. G. 515 und in alter Beit fielen die Ernten in dieselben Zeiten) im Frühjahr, feineswegs von einer nilartigen Ueberfluthung und Befruchtung, Die hier wegen ber Steilufer zu beiden Seiten, Die meift 50 bis 60 Buß Sobe ha= ben, auch ganz unmöglich sein wurde. Auch wurde bie Bafferfülle, wie in den abyssinischen Schneegebirgen und ber bortigen tropischen Regenzeit, hier am Jordan gänzlich fehlen, ba bie Berbstregen im November und Dezember zwar mitunter ftogweise heftig find, aber nicht anhaltend, die Schneemaffer vom Bermon fich sehr schnell verlieren und in ben Geen pon Meron und Tiberias einen gleichmäßigern Lauf reguliren, auch die weftli= chen Bufluffe, noch mehr aber bie öftlichen jum Jordan, meift einen Theil des Sommers, wenn auch nicht gang troden liegen, boch nicht fließen.

Bon Bruden, Fähren ober Nachen über ben Jorban if in diesem untern Laufe nie die Rede, obwol ber Uebergang bet Rriegsheere burch beffen Furthen zu allen Zeiten feine großen Beschwerben haben und boch oft geschehen mußte. Wie wichtig und entscheidend diese Paffagen für die Rriegsoperationen Israels, geht aus ben vielen Ungaben folder Furthen, beren Lage aber nicht immer bestimmt localisirt werden fann, hervor, wie, außer ber Anzeige Josua 2, 7, auch zur Beit ber Richter in ben Rriegen gegen die Moabiter, gegen Gab und Gilead (Richter 3, 28; 1. Sam. 13, 7; 2. Sam. 2, 29), zu Davibs Zeit, im Rriege gegen ben Shrer Sabab Efar (2. Sam. 10, 17), zumal aber in bem Rampfe gegen Absalom auf ber Oftseite bes Jorban (2. Sam. 17, 22, 24, 27), als David gu Mahanaim ben Sieg über die Emporer davongetragen, und auf bem Rudwege an bet Burth nach Gilgal so viele Gorge für die glückliche Uebersetzung bes Rönigs, seiner Dienerschaft und bes Rriegsheeres burch zusammenströmende und ihm von neuem als König daselbst huldigende Bolksmenge mit ihren Fürsten entgegen fam (2. Sam. Rap. 19).

Abgesehen von ber wunderbaren Unschwellung und dem Ablauf feiner Baffer bei Jesua's Durchgang füllt sich auch beute noch ber Jordan mit seinen Waffern voll an bis an feine Ufer. Daß dies zu allen Zeiten, wie heute, ber Fall mar, geht aus Jeremtas 19, 19 hervor, wo es vom Feinde heißt: "Siehe, er kömmt herauf wie ein Löwe, vom stolzen Jordan her, wider bie veften Gutten." Das ift bann ber hoffartige Jordan, von bem es heißt Jerem. 12, 5: " und so Du im Lande, ba es Frieden ift, "Sicherheit sahest, was will mit Dir werden bei bem hoffartigen "Jordan?" Daß auch in den Tagen Elia's an ben Strom ein Walddicicht angrenzte, zeigt 2. B. d. Kon. 6, 2 u 5: Laß uns an ben Jordan geben und einen jeglichen baselbst Holz holen, baß wir uns eine Stätte bauen — und Clisa ging mit ihnen, und da fie an den Jordan kamen, hieben sie Holz ab. Und da einer ein Solz fällete, fiel das Gifen ins Waffer - u. f. w. Die Trübe bes Jordanwaffere, bas Naeman verachtete, und ihm bie Baffer Syriens porzog (2. B. d. Kön. 5, 12), zeichnet daffelbe auch beute noch, wie fo viele andere, aus, im Wegenfat ber flaren Waffer seines Laufes oberhalb bem Tiberias- See und in beffen Nähe. Bei Ruhe läßt es einen bedeutenden Bodenfat niederfallen.

Un der Furth Selu 69), südwärts vom Badeplay der Pilger (die unterste Jordanfurth und die nächste an seiner Einmun= bung zum Tobten Meere), hatte ber Jordan am 12. Mai, als Ro= binfon hier verweilte, eine stille, aber fehr rasche Strömung, er war bequem zugängig, sein Waffer thonig von Farbe, fuß, angenehm und erfrischend gegen die Wasser ber Quellen von Engabi an, langs bem gangen Westufer bes Tobten Meeres. Die Strombreite schätzte man auf 80 bis 100 Tuß, die Tiefe auf 10 bis 12. Beim Baben ging ber thonige Schlammabsatz an seiner Uferseite 10 bis 12 F. weit in den Strom hinein, das Waffer reichte nur bis an die Guften; bann aber hatte man feinen Grund mehr und war zum Schwimmen genöthigt, so baß auch Laftthiere ihn nur schwimmend passiren konnten. Rechts gegen Moabs Gefilde bin umzog ein Gebirgefranz, im Abstand etwa einer Stunde, die breite Uferebene, die gegen die Berge hin bebuscht war; gegen Nordoft fah man den Wadi esh Shaib, Jericho gegenüber, die Höhen von es Szalt herabkommen, an beffen Münbung auch eine Furth über

<sup>869)</sup> Robinson, Pal. II. S. 494-497.

ben Jordan ift, und die Landmarke gegen M. war ber Regel bes Rarn Satabeh.

Die obere außere Ilferhöhe bes Jordanbettes lag bier nicht mehr als 500 Schritt auseinander; von ihr hatte man nach bem Grunde des untern Thales, in dem er fließt, noch 50 bis 60 Fuß hinabzusteigen; hier mar die Begetation viel sparfamer als weiter oberhalb, wo ein breiter Ufersaum den Strom begleitet, ba fie überhaupt gegen bas Tobte Meer hin immer im Abnehmen ift; boch bedectte bas bobe Jordanwaffer einen schmalen mit Buschwert und Rohricht bewachsenem Uferstrich, der daher damals noch verengter erschien, ale er bei seichtem Waffer fein, mochte.

Noch weiter sudwarts bis zum Nordende bes Todten Meeres verschwindet jede Spur von Begetation, bis auf einzelne Salz. und Ralifräuter (Gubeibeh ber Araber, Salicornien nach v. Schubert); ber wellige Boben geht in volle magerechte Ebene über, von sandigen und thonigen Salsen burchdrungen; nach Ruffeggers Dafürhalten 70) weit nordwärts erft burch einen Rudzug ber Wasser bes Todten Meeres und ber Schuttanhäufung ber Jordanzufuhr entstanden; einft, fagt er, mußte bas Tobte Meer von weit größerem Umfange fein. Go locker ift hier ber Boben, bag ber Fußtritt oft bis über ben Rnöchel in ibn Nach Russegers Barometermeffung zu Riba (717 Buß unter bem Mittelmeer), am Bilgerbabeplat 1291 Suß unter bem Mittelmeer, murbe bis dahin bas Gefälle bes Jorban 574 Fuß betragen. Diese Messung, zu der sein Barometer noch vollfommen ausreichte, hielt Ruffegger für Bertrauen verbienend; ba er es aber unzureichend fand, um bas Niveau bes Tob= ten Meeres zu bestimmen, fo schätte er von ba bas Gefälle bes Jordan bis zu demselben auf höchstens 50 Fuß, ben Spiegel bes Tobten Meeres also auf = 1341 Fuß unter bem Ocean, was mit v. Wilbenbruch 8 71) Barometermeffung beffelben = 1351,6 Fuß Par. sehr gut übereinstimmt, obwol nach ihm Ain es Sultan 630 Fuß unter bem Mittelmeer liegt, und also bas Gesammtgefälle von da an 721 Fuß betragen wurde, wenn bie Localbeobachtungen beiberfeitig von derfelben Stelle ausgegangen wären. Da aber Alin es Sultan etwas höher liegen mag als Riha, so fann die Differenz bieser Meffungen nicht bedeutend sein.

<sup>870)</sup> Ruffegger, R. III. S. 105, 253. 71) Profil, Tab. III. in Monateber. ber Berl. G. Gef. B. III. S. 270.

Abweichender ist die trigonometrische Messung Symonds für die Depression bes Todten Meeres = 1231 Fuß Par.

Vom Pilgerbabeplat abwärts zum See burch die Alluvial= Chene sind nach Russeggers, v. Schuberts und Gabows übereinstimmender 72) Angabe noch 11/2 Stunden Wege; nach Wilfon, ber sich so dicht als möglich am Strom hielt, nur 11/4 Stunde 73). Die Breite des Flusses bleibt sich hier bis zu dessen Doppelaus= fluß ziemlich gleich; die niedere Sugelreihe zieht an beiden Ufern hin, auf bem linken Ufer näher zum Bluß tretend, als auf bem rech= ten, wo sie sich in einem welligen Terrain bie zum Gebirge Juda und Ephraim verbreitet. Der Jordan muß zur Winterzeit hier bedeutender übertreten, wenn viele Winterbache ihm ihre Waffer zuführen. Ende März sah Gabow die badurch im weichen Boben eingerissenen tiefen Furchen zwischen ben hügeln und nasse Streden grobförnigen Sandes, auf dem man viele Fährten wilder Thiere auf ihren Tränkewegen zum Wasser mahrnehmen konnte. Un der Oftseite des Stromes zeigte sich deutlich die große Luck, durch welche ber Wabi hesbon aus den Bergen Moab feine Waffer herabsendet. Je näher bem Todten Meere, besto mehr schwindet das höhere Grun der Ufereinfaffung, felbft das Rohr, welches ben Jordan bis zum Ausfluß begleitet, wird bunner und zwergartiger. Auf bem Oftufer hauseten die Alenezeh= Uraber.

Nun eröffnet sich die große breite Ebene an der Nordküste des Todten Meeres mit dem ersten Ueberblick über dessen weiteste Ferne <sup>74</sup>); das empsindliche Auge wird aber leicht durch den vom salzigen Sandstrande zurückprallenden Sonnenstrahl geblendet. Auch ist es nicht selten eine heiße durch die starke Ausdünstung der Wasser verstärkte, dunstige Atmosphäre, welche den Fernblick trübt, während er zu andern klaren Zeiten von einem Ende des Sees zum andern reicht, wie denn Robinson (am 29. Mai) von der Höhe von Usdom, am Südende, nordwärts das Kasr Habschla erblicken konnte.

Am Einfluß zum See spaltet ber Jordan sich nach Gabow in 2 Mündungen mit einem kleinen Delta in dessen Mitte; sein Lauf wird immer träger (Velut invitus, scil. Jordanes, Asphaltiten lacum dirum natura petit, a quo postremo ebibitur, aquas-

<sup>72)</sup> Ruffegger, R. III. S. 106; v. Schubert, R. III. S. 84; Gabow a. a. D. II. S. 60. 73) Wilson, The Lands II. p. 20.

<sup>74)</sup> Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. VII. 18 Vign. La mer morte.

que laudatas perdit pestilentibus mixtas; Plin. H.N. V. 15) auf tief morastigem Grunde, und an 100 Schritt vor bem Ausfluß hört jede Spur von Begetation auf, und fein Baffer bilbet gar feinen Stromlauf in ben Gee, unftreitig weil die specifische Schwere des Salzwassers diesen zurückorückt. Es tritt hier wol im verftärften Maaße bas Phanomen bes Franklinschen Paradoxon ein, daß die fußen Fluffe vor dem Bufammentritt mit dem Salzwasser stille stehen 75). Einige Reiher manderten bier umber und suchten die in bas Meer aus bem Jordan gespulten Fischlein auf, die in der scharfen Lauge augenblicklich starben; Babow, wie v. Schubert 76) fonnten mehrere mahrnehmen, die noch mit bem Tode rangen. Ruffegger bemerkte mit ber Unnaherung zum Ufer bes Tobten Meeres im Sande einzelne Studchen Asphalt 77), keine Conchylien, aber die Oberfläche bes Bodens mit vielen Studen Treibholz überstreut. Auch Saffelquift hatte Asphaltstude am Ufer gefunden, die vorzüglich zur Berbstzeit hier ausgeworfen werden sollen; Wilson 78) fand keine, wol aber sehr viele vom Jordan herbgeschwemmte Holzstücke, mit Salz und Bitumen impregnirt, und gang schwarz wie verbrannt, dem fossilen Solz vergleichbar, bas aber gut brennen follte; auch einige Süßwaffermuscheln (Clausilia und Pupa?) waren herabgeschwemmt am Ufer liegen geblieben, auf bem einige Binfengruppen Seevögeln zu Reftern zu bienen schienen. Bas ihm aber besonbers auffiel, war eine kleine, niebrige Infel, die auf früheren Rarten wol hie und da sich zeigte, aber frühzeitig und auch auf Robinfons Rarte verschwunden ift, welche nach Wilfons Bemertung die Krümmung des Mordendes vom See etwas zu ftark angibt, eben ba, wo westwärts ber Einmundung, im Innern bet dortigen Bucht, von ihm die Insel gesehen wurde. Er führt ben Dr. Warburton 79) als Zeugen an, ber nicht begriff, wie Robinson diese hatte übersehen können, da fie, 1 Dil. Engl. fern vom Ufer, boch 3/4 Engl. Mil. lang sei, wenn auch fehr niedrig, boch scheinbar mit Ruinen bebeckt, ober wenigstens mit größern' Steinmaffen, ale fonst in ber Nabe fich zeigen. Rach Bil-

Bourn. Sept. 1828. p. 341 u. a. The sept. 1828. p. 342 u. a. The sept. 18

fons Bemerkung, ber sie nur auf 1/8 Mil. Engl. lang schätt, und bemerkt, daß die Steine auf ihr das Ansehen von schwarzem Basalt ober von Bruchstücken bituminösen Kalksteins (oder Asphalts?) zu haben schienen, sollte man mit ihm wol auf den Gedauken kommen können, sie blos für eine temporaire, dort flottirende scheinbare Insel von bituminösen, vielleicht schaumigen und klebrigen Massen, an der Oberstäche durch Winde und Wogenschlag zusamsmengeführt, zu halten, die in der gekrümmten Bucht länger zusamsmenhalten mochte, als in dem offenen See; zumal da weder Moslyneux noch Lynchs spätere Beschiffung des Todten Neeres ihrer Erwähnung thut. Doch werden des Letteren genauere wissenschaftliche Ausnahmen für das Endurtheil hierüber erst abzuwarten sein. Der erste freilich sehr undefriedigende Bericht über diese Expedition, der uns so eben von einem Dilettanten bei der Expedition zukommt, enthält nichts darüber 80).

Da wir hier am Südende des Jordanlaufes, im Ghor, an 15 g. Meilen südwärts des Tiberias=Sees angelangt find, wird ein summarischer Ueberblick seiner noch so wenig bekannten Bevölferung an der paffenden Stelle sein, die Smith81) verdanken, der fo oft jene Wegenden burchwandern fonnte. Es find Araber, die theils im Ghor wohnen, theils nur temporair einziehen und ihre Belte daselbst aufschlagen. Die Beduinen ber Westseite sollen an 500 Mann stellen können; einer ihrer Stämme ift durch Acterbau fast gang zu ben Fellahs übergegan= gen, kaum noch zu den Beduinen zu gahlen und auch von ihnen kaum mehr als solche anerkannt. Sie sind alle dem sprischen Gouvernement tributpflichtig, also unterthänig, leichter von Jerufalem, Hebron oder Tiberias zn erreichen, als die Tribus der Dft seite, welche wilder, ungebändigter geblieben, als die Sohne von Edom. Diese so noch heute gleich den alten Moabs. por mehreren Jahren einige ihrer befreundeten unter ben westlichen Tribus, vom Gouvernement verfolgt, bei ihnen in Moab ein Afpl suchten, auch als Gafte in ihren Belten aufgenommen waren, wurden sie doch in der Nacht von ihren Wirthen überfallen und aller Sabe, selbst der Rleider ihrer Frauen, beraubt. Dies ift bas niedrigfte Verbrechen, bas ein Beduine, Beraubung ber Gaftfreunde,

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Narative of the late Expedition to the Dead Sea from a Diary, by Edward P. Montague. Philadelphia, 8. 1849. Chap. XXX—XXXVII. p. 178—236. <sup>81</sup>) Eli Smith, On the Tribes of Bedawin in Mission. Herald 1839. Vol. XXXV. p. 87.

begehen kann. Die Folge bavon war Todesfeinbschaft und bauernde Blutrache zwischen ben westlichen und öftlichen Tribus, unter der seitdem alle Reisende mehr ober weniger leiben mußten.

In ihrer Lifte giebt es 17 verschiebene Ramen von Tribus, bie vom Tiberias - See an submarts ihre Belte im Ghor aufzuschlagen pflegen. Reiner von biefen wohnt bauernb barin; meift ziehen sie nur im Binter bort ein, weil es ba warmer ift, als auf ihren Gebirgefigen. Reun von biefen tommen von ber Beffeite, acht von der Offfeite hinabgestiegen in bas Jordan= thal. Außer biefen kommen noch 2 bis 3 namenlose Tribus, bie nur wenige Belte haben. Ginige von biefen find verehrte beilige Manner, Fafir, unter beren Schut, Bumal eines Fafir Scheich, man früher am sicherften burch alle Stämme reisen fonnte. Dies hat fich febr geanbert. Die weftlichen gebanbigteren Stamme icheinen keine Raubereien mehr zu begeben, von ben öftlichen find einige auch in Rord von Moab unterworfen. Aber weiter gegen Rord, am See Genezareth bis zum el Guleh, find viele fleine Tribus, beren 15 verschiedene Ramen bis nach Safed hinüber reichen, alle nur gering an Bahl, in ichwarzen Belten, von benen nur einige größere Beerben besigen. Rein einziger von biefen fann lefen ober schreiben, bis auf ein paar Scheichs am Westufer des Tobien Meeres; eben so wenig wiffen sie vom Roran; sie wiffen nicht, wie fie beten follen, nur ber achte Theil von ihnen weiß überhaupt etwas vom Gebet. Stolz auf sein reines Blut und seine Unabhängigkeit, weiset jeder den Borwurf, nicht lesen zu konnen, mit ber Antwort zurud: ich bin ein Bebawin! Riemals pilgem sie nach Meffa, beobachten nur die Beschneibung und die Faften, theilen sich auch in Secten, und schlossen sich, eben weil fie von Roran nichts wußten, um fo leichter an die Behabi an. Sie find weit fanatischer gegen bie Chriften, ale bie ftabtischen Delemen; sie verachten selbst bie Blutverwandschaft (den Subber) mit ben lettern, ba fie fich von königlicher Abstammung bunken; ihr Etiquette unter fich ift wie an fürftlichen Gofen, felbft wenn fe nur in Lumpen einhergeben. Sie haben vier verschiebene Arte ber Bejahung, aber bie eine muß ftete mit einem Fluche begleis tet sein, wenn sie Realität haben soll (Erdf. XIV- 958-960).

**§**. 8.

Fünftes Rapitel.

Vortsetzung.

Die Einsenkung des Todten Meeres oder des As= phalt = Sees, ή Aspaltītis bei Joseph., Asphaltitis lacus bei Plin.; Birket Lût, Lots Meer, auch Bahheï= ret Lût, oder Bahharèt Lût nach Seepen; Birket Joar bei Edriss, Abulseda u. A., und seine Um= gebung.

## Erläuterung 1.

Flaches Norduser des Todten Meeres von der Einmündung des Jordan in dasselbe südwestwärts bis zum ersten Vorgebirge Ras el Feschchah und zur Einmündung des Kidronsches, nach Seetzen, Russegger, v. Schubert, Robinson, Gadow, Wilson.

Das Ufer dieses Todten Meeres, sagte v. Schubert bei beffen erstem Anblicke 82), sei reich an erhabenen Schönheiten ber Umriffe, gleich ben herrlichsten, die er gesehen, und nicht verödeter, als die Ruften bes rothen Meeres; in einzelnen Strichen, zumal am öftlichen Söhenrande, ziehe fich ein Grun ber Schluchten bis gegen ben Wafferspiegel herunter, und bilbe auch außerhalb ber Jordanmundung noch eine Befleidung von Gesträuchen. Sein Waffer war (Mitte April) so ruhig, flar und einladend, daß selbst einige Maulthiere, die zum erstenmale hierher famen, voll Begier ihren Durft zu ftillen, den Ropf ins Waffer fenkten, aber fobald fie bie falzige Lauge gefostet, mit Wiberftreben zurückfuhren und fich schüttelten. Die Sige mar groß und burch ben vermehrten Luftbruck der tiefen Lage die Temperatur noch erhöht; aber für die menschliche Organisation ohne nachtheilige Folgen. Da 100 Mètres (307 F. Par. 10), bemerkt v. Schubert, nach D'Aubuis= fons Berechnung, fenfrechter Sobe in den Temperaturverhaltniffen



<sup>882)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 85.

einem Breitengrade gleich zu rechnen sei, so mußte hier in der Tiefe dieser Einsenkung die mittlere Temperatur der viel südlichern von Kairo und der Alkaba Alila gleichen, und also Palmenvegetation hier so gut wie dort gedeihen können, wie dies auch durch Jerichos einstige Palmenstadt sich bestätigte, gesetzt daß alle übrigen Verhältnisse hier dieselben wären.

Unmittelbar am Seenser sah berselbe Reisende Fenersteine verschiedenster Farbe liegen, ausgespült aus den Kreivekalkschient der benachbarten Gebirge, auch Kalksteine von Bitumen durchs drungen und geschwärzt, wie einzelne vom See ausgeworfene Asphaltstücke, aber kein vulcanisches Gestein. Alles Gebirge umber, aus heimathlichem Kalkalpenstein gebildet, erinnerte ihn an die Umgebung des Sees von Como und Lecco. Die Schichten am Westuser bildeten oft jähe Abstürze von 500 und 600 Fuß, wie wenn sie von Menschenhand behauen wären.

Russegger 83) stimmt damit überein, daß die Umgebungen ves Todten Meeres nicht so abscheulich seien, wie ste nicht felten geschildert wurden, und daß die g. B. von Snez und Alexandrie einen weit troftloseren Einbruck auf ihn gemacht hatten. fieht wol, es fommt auf die früher empfangenen Gindructe an, welche ber Wanderung am Todten Meere vorhergehen; der aus Europa dahin Verschlagene mird sie schaudervoller finden, als ber aus Libyen oder Arabien babin Fortschreitende. Ruffegger, ber viele Jahre in Libyen umherwanderte, erklärt viele Uebertreibungen am Todten Meere für Rindermährchen. Auch er fant nur Jura=, Rreide= und Alluvialformationen in deffen Umgebungen, aber kein vulcanisches Gestein, den Asphalt fah er bort nicht maffenhaft vorkommen. Allerdings find dies nur Bemerfungen von flüchtig Vorübergehenden an dem einen Ende ber Depression, die doch einen sehr weiten Umfang einnimmt und bieber bem größeren Theile nach unerforscht blieb. Von feinem Standpunfte aus, sagt er, fonnte man ben 20 Stunden langen Salgse nicht ganz übersehen, weil die im Guden vorliegende fandige Salbinsel Mezraah, die weit von Often her gegen die Mitte vorfpringt, bies hinderte; Wilfon konnte am 29. März weder die Salbinsel, noch bas Gudenbe bes Gees erspähen84), was boch Undere erspähten. Die größte Breite im Parallell von hebron schätte Ruffegger

<sup>\*\*3)</sup> Russegger, Reise. III. S. 106—109. 84) Wilson, The Lands etc. II. p. 24..

auf 4 bis 5 Stunden. Die starken Südwinde trieben sehr bobe Wellen; der Anblick wurde dadurch noch imposanter, die scharfge= formten Berge, zumal an dem Oftufer, schienen bis zu 3000 Fuß Die Depression des Seespiegels fand Ruffegger anzufteigen. nach Berechnung vom Jordanbadeplat an = 1341 Fuß unter dem Meer (1351 nach v. Wildenbruch; 1231 Fuß nach Capt. Symonds); diese addirt zu der größten von Beeke und Moore damals 85) fundirten Tiefe des Sees = 1688 Fuß Par. geben einen Einfturg bes Sees von 3029 Fuß unter bem Mittelländischen Meere, und Die größte Tiefe möchte seiner Meinung nach noch größer sein. Das Waffer fand er flar, stark salzig, bitter schmeckenb, so scharf, daß es auf Wunden ben heftigsten Schmerz und auch auf unverletter Saut ein fartes Juden erregte. Das fpecifische Gewicht bes Waffers fand Ruffegger bei 12,5° Reaum. Lufttemp., bei 12,5° R. Wassertemp. gleich 1:120, also sehr bedeutend größer als beim Mittellandischen Meer, wo er bas Verhältniß zum reinen Waffer wie 1:020, bei bem Waffer bes rothen Meeres wie 1:030 gefunden hatte; woraus sich viele Erscheinungen wegen bes leichten Flottirens und Schwimmens ber Körper, wie bes Absterbens ber Organismen von felbst erklären. Raum daß ber mensch= liche Körper darin untertauchen fann. Bu dieser Eigenthümlichdie übrigen Bestandtheile des Seemassers, Die, keit kommen Ruffeggers Analyse nach, aus ben Bafen Natron, Salferbe, Ralkerde, und aus den Säuren und Salzbilden Chlor, Schwefelfäure und Brom bestehen.

Mur fünswiertel Stunden ritt Aussegger von der Jordansmündung am Westuser des Sees hin, zulet entlang der Höhe, die er irrig Ofchebel Ammri nannte, eine Benennung, die wir bei keinem der andern Reisenden sinden, worauf er rechts ab in die Gebirgsschlucht hinauf stieg, in der er nach fünsviertel Stunden die Plateauhöhe Abu Gea erreichte, über die er eine Stunde weiter gegen das Kloster St. Saba hinweg zog, wo ihn aber die Einkehr in einem kleinen Beduinenlager und das Dunkel der Racht an weiterer Beobachtung des Wegs zu demselben hinderte.

Auf diesem Wege von der Jordanmundung am Westufer hin, gegen das Saba=Rloster zu, sah Gadow 86) Ende März eine große Masse dicker Baumstämme liegen, die alle bis in die kleinsten

<sup>85)</sup> Beefe und Moore, in Lond. Geogr. Journ. 1837. T. VII. p. 456. 86) Gadow a. a. D. II. S. 62.

Zweige von weißer Salzlauge durchdrungen und badurch unver= brennlich geworden waren. Blätter = und bluthenlos schienen sie feit Jahrhunderten bier aufgehäuft zu fein, mas auf früherhin ftarfere Bewaldung hinzudeuten schien. Doch war auch jest biese Strecke nicht aller Begetation ledig, und wenigstens eben fo be= machfen, wie manche wafferarmfte Theile bes Ghor. Beidefraut und dichblättrige, dornige Sträucher überzogen ben Bo= ben, und in der Strecke des Nordufers, Ard Ibschhaippe ge= nannt, zeigten fich 2 Sügel bis an die Spite mit Schilfrobr bewachsen, aus bem ein Schwarm wilder Enten aufstieg und über das Mordende des Todten Meeres hinwegslog, wol zum Beweise, baß es hier auch fuße Quellen geben mag. Ein wafferleerer Babi burchsette ben Pfab von N.W. her, ber an seiner Munbung so tief eingeriffen mar, bag man, um feine Schlucht zu umgeben, burch eine Uferftrede bes Meeres reiten mußte, bas hier feicht mar. Die Winterftröme muffen hier fehr heftig herabsturzen. Jenseit folgte eine furze Strecke bichtes, mehr graues als grunes Gebuich gegen die Gebirgemand hin, beren Borberge hier aus fleinen Regeln bestehen, die ein vulcanisches Unsehen hatten. Dit diesen Sügeln beginnt hier eine schauerliche Buftenei, auf ber fein Moos, feine Flechte mehr zu finden, wo nur nachter, falzgeschwängerter Sand alles stundenlaug zudeckt gegen S.W. zu, bis ber Gebirgsweg zu bem Sct. Saba-Rlofter hin erstiegen werden muß, um zu ber ichon genannten Sochebene zu gelangen, auf beren Rucken hinziehend man gegen Sub ben Rebi=Musaberg mit feiner Minaretspige liegen läßt, ben bie muhamebanische Bilger= faramane als bas vermeintliche Grab Mufa's, b. i. Mofes, zu bewallfahrten pflegt. Es liegt schon auf halbem Wege zum Sct. Saba=Rlofter, und ift in Robinsons Rarte als den Bag von Runeiterah überragend eingetragen. Auch Wilfon 87) legte benfelben Weg von der Jordanmundung über den Pag Rabt Raneitarah, wie er ihn nennt, an ber Gübflanke bes Rebi Musa gelegen, zurud, seine rauhen und fteilen Rlippen von bituminofem Ralfftein, bier Sabichar Musa, Moseftein genannt, ber feine gesteigerte Sige 88), bie er in Rameelbunger geworfen erhält, wo er bann in Flammen brennt, bem Bauberftabe

L.

Neise. 1806. Mscr.

im benachbarten Mosesgrabe (Nebi Musa) verdanken soll, ber nach Seetzen sehr petresactenreich ist, waren bald überwunden, und der Blick von oben auf den See belohnend. An dem Tage des 29. März, als Wilson hier am Todten Meere vorüberzog, fand er dessen Farbe, dicht am Ufer, dunkelbouteillengrün, den allgemeinen Spiegel der Obersläche aber sehr dunkelblau ober bleifarbig, wie dies Metall sich geschmolzen in der Capelle darzustellen pslegt.

Robinsons Weg 89) durch diese Userstrecken des Sees war ein anderer, da er längs dem ganzen Westufer von Engaddi aus bis zur Mündung des Kidronbaches und zum Vorgebirge Rasel Feschah vorgeschritten war (am 12. Mai).

Um halb 9 Uhr, am Morgen, erreichte er die tiefe, fast unzugängliche Schlucht des hier auslaufenden Ridronbaches, der von
Jerusalem über Sct. Saba herabkommt, und von diesem Kloster
an den Namen Wadi er Rahib (d. h. Mönchsthal) führt,
aber am Ausguß gegen den See auch Wadien Nar (d. i. Feuerthal) genannt wird. Er stürzt gegen D.S.D., im schmalen
Wasserbett, zwischen fenkrechten wie ausgespülten Kreidefelsen
hervor, als haben diese ihr Dasein einem gewaltigen tiesschneidenden
Strome verdankt; gegenwärtig war er ohne Wasser und vielleicht
schon eben so trocken seit langen Zeiten. Die Schlucht mochte
wol eher eine zerrissene Erdspalte sein, die nie einen permanenten
Strom gehabt.

Dieser Wadi schneidet in das Seeuser ein, in den vom Ras el Veschah gebildeten Winkel, ein gegen D.N.D. vorspringendes Vorgebirge, wol 800 bis 1000 Fuß hoch, das den nördlichen Theil des Meeres verengt und der Kufte weiterhin seine Richtung vorschreibt. Bon hier konnte man das Sudende des Sees bis Usdum überschauen, und nordwärts drang der Blick bis in einen Theil des Ghor hinein. Das Ufer des Meeres zieht von da mehr gegen N.D. gen Oft, indeß die Streichungslinie des Vorgebirgs mehr direct gegen Nord geht, also sich vom Meere zurückzieht. Zwischen bessen Gebirgssuse und der Uferlinie zieht sich eine triangulaire, anfangs schmale, aber später sich mehr und mehr ausbreitende Ebene hin; der Weg vom Vorgebirge schräg hinab zur Ain el Feschkah zeigte sich minder steil als der Hinabweg von Ain Oschibi (Engabbi), doch steil genug, da eins der Lastpferde

<sup>89)</sup> Robinson, Pal. II. S. 488—493.

hier rudlings hinabstürzte. Es ist dies einer der Pfade, die von Mar Saba, dem Kloster, zum Jordan genommen werden konnen. In diesen wilden höhen soll es Steinböcke (Beden) und anderes Wild geben, und am Ufer hin viel wilde Schweine, Kaninchen. An den Bergabhängen sah man viele Bruchstücke eines erdharzreichen Gesteins; es zeigte sich als eine Kruste, oder gleich einem Ueberzuge, in dem andere Steine gleich einem Conglomerate eingeschlossen waren; die Masse hatte das Ansehen, wie wenn sie hinabgestossen wäre, und dann erst beim Abkühlen zu Stinkstein erhärtet. Der untere Theil des Bergs bestand ganz aus Conglomerat. Vielleicht daß Capt. Lynchs Expedition, bei der man auch auf geognostische Beobachtungen ausging, über diese insteressante Stelle Aufschluß geben wird.

Gegen 10 Uhr erreichte man die reichlichen Strömungen flaren Wassers der Quelle des Vorgebirges, Alin el Feschchah; sie sprudelte nahe am User für das Auge sehr erquicklich hervor; aber sie schmeckte salzig, schwefelwasserstoffhaltig und hatte eine Wärme von 21½0 Reaum. Ein sumpfiger Boden zog sich wol eine halbe Stunde lang, von demselben Wasser beseuchtet, am Boeben hin, den Rohrgruppen bewachsen. Die Lusttemperatur war 230 R., die Klippen zur Westseite stiegen bis 1000 und 1200 Kuß hoch empor, die Sige war unerträglich. Nahe der Quelle sah man noch die Grundmauern eines kleinen quadratischen Thurms und eines kleinen Nebenbaues aus unbekannter Zeit.

Durch das Rohrgebusch weiter nordwärts reitend, zwischen Seeufer und ber Bergwand, fam man an vielen Maffen Feleconglomerates vorüber, die von oben herabgestürzt maren; bie gange Felswand schien aus Conglomeratgeftein zu bestehen. Im Norben bes Rohrwaldes traten wieder auf durrem Boben bie Straucher ber Bufte hervor, auch die Tamariste (Turfa) und ber von der Sinaihalbinsel her befannte Dornbusch Sharkab (Peganum retusum, s. Erdf. XIV. 345, 821, 881 u. a. D.), deffen rothe Beeren hier zu reifen begannen. Alles Buschwerk mar von bebeutender Größe. In einem dieser Busche todteten die Führer eine colossale Eidexe von 3 Fuß 8 Boll Länge vom Ropf bis jum Schwang; fie mußte hier wol fehr felten fein: benn die arabifden Führer fannten fie nicht, die ägnptischen Diener erfannten fie aber sogleich als die Waran Aegyptens (Lacerta nilotica; Hasselg. Reise, p. 361, und Forskal, Descr. An. p. 13). -Db sie dieselbe sein mag, die Seegen in der Rabe bes

Quarantana anführt, und die wir anderwärts in Arabien el Dsobb ober el Dhab nennen hörten (f. ob. S. 534), bleibt noch unent=schieden.

Die Uferebene nahm immer mehr an Breite zu, ber Weg birekt nordwärts führte an abschüssigen, seltsam zerrissenen Sügeln, wol aus Mergel bestehend, vorüber, welche Maundrell einst burch ben Ausbruck, als hätten hier vor Alters Kalkösen gestanden" nach Robinsons Bestätigung ganz passend bezeichnet hatte.

Mittags (nach 3½ Stunde Wegs vom Ausgang des Wadi er Rahib) war die Stelle erreicht 90), wo der nordwestliche Winstell des Todten Meeres, der dessen Nordende bildet, direkt gegen Oft eine halbe Stunde entsernt lag, von wo sich die Küste in einer allgemeinen Richtung südostwärts bis ganz an den Fuß der östlichen Gebirge hinzieht. Bei der Mündung des Jordan an seiner westlichen Seite läuft eine kleine Landzunge oder ein niederes Vorland in das Meer aus, und bildet nach Westen zu eine Bai. Dieser Punkt lag dem Wanderer jetzt Oft gen Süd; dieser Theil des Meeres hat sich gegen den jenseits des Ras el Feschchah südwärts schon um vieles verengt. Dieses Nordende des Sees schien nach Wilsons Beobachtung nicht nördlicher 91) als Nebi Wusa in der Linie gegen Jerusalem hin zu liegen.

Der Uferboben an vielen biefigen Stellen mar weiß, mit einer Salpeterfruste überzogen, auf ber man bie und ba fleine Studchen Schwefels, von der Größe einer Ballnuß, liegen fah; der Boben mar feucht zum Ausgleiten, ober weich wie Afche, in beffen murbe Oberflache die Pferde tief einsanken. Robinson zog es por, fatt nordwärts von ba bem Wege nach Jericho zu folgen, oftwärts abzubiegen gegen die Mündung des Jordans. Nach einer halben Stunde Wegs burch bas Dickicht von Strauchwerk und Röhricht um die nördlichfte Bucht bes Tobten Meeres herum, beren Ufer noch von der Salzquelle Alin Jehair bewässert wird, fam man von neuem über förmliche Galgfruftenränder und Salzansätze, die hier, wie an andern füdlichen Stellen ber Weft= feite bes Gees (z. B. zu Ain Gabbi, zu Churbet el Chulil), einen Salgsaum beffelben bilden, zum trockenen Westgelände bes Jordan, wo der Charakter dürrer Bufte den trägen untern, irrenden Stromlauf, aufwärts gegen seine raschere Bewegung bin, bis zur Burth von Belu und weiter bin begleitet.

<sup>990)</sup> Robinson, Pal. II. S. 493. 91) Wilson, The Lands etc. II. p. 24. N n 2

## Erläuterung 2.

Dsufer des Todten Meeres. Umwanderung der Ossseite seines Gestades an den Mündungen des Wadi Sersa Maein (Kallirrhoë), des Wadi Modschêb (Arnon), des Wadi Keraf vorüber zum Wadi el Ahsa (Zared, dem Weidenbach), in das Ghor es Sasieh, und wieder zurück zum Jordan (vom 15. bis zum 25. Januar 1806 und vom 15. bis 31. Januar 1807).

Seeten war in ber neuern Zeit, zu Anfang unsers Jahrhunderte, der erfte fühne Biederentdeder ber Offfeite bes Todten Meeres, an welcher vor ihm nur wenige euro= päische Beobachter und höchstens nur in weiterer Ferner von demselben, auf der Strecke ber Mekkapilger-Straße (f. Sprische Habsch. Erdf. XIII. S. 422-434), die von Damastus im Morben ausgeht und die Gebiete von Belfa und Reraf entlang burchfett, hatten vorüberziehen konnen. Von ihnen mar weber bas Tobte Meer erblickt ober naher zur Renntnignahme gelangt, noch auch ber Lauf seiner vom Often ber kommenben Bufluffe und Bubache erforscht worben, ohne welche bie Topographie ber in beren Thalern, ober ihren oberen Quellgebieten gelegenen Ortschaften und Ruinen urältefter wie mittelalteriger Beiten, auf bem einstigen Boben ber Amoriter, Ammoniter und Moabiter gang im Dunkeln geblieben, und bie Vergleichung ber alteften Urkunden mit den Berichten der Kreugfahrer und Araber wie ber heutigen Buftanbe unmöglich war.

Die dürftigen Angaben des Josephus, des Abulfeda und weniger anderer Autoren, die, von Busching sorgfältig benutt, doch
nur sehr unsichere Resultate geben konnten, erhielten, wie Gesenius <sup>92</sup>) sich ausdrückt, durch Seetens er ste glücklich an der Ostseite des Jordan im Jahre 1806 zurückgelegte Umwanderung
des Sees ein ganz neues Licht, das nun auch zum Commentar des
Jesaias so wichtige Dienste leistete. Wenn schon der Reisende Nau <sup>93</sup>) im Jahre 1674 von einem Abt Daniel des Klosters Sct.
Saba zu Damaskus anführt, daß er das ganze Tobte Meer

<sup>1821.</sup> I. Th. 2. Abth. S. 505.

S. 26, Not.

umwandert gehabt, so sind doch dessen Erzählungen von dieser Tour, die er anführt, so unbestimmt und fabelhaft, daß sie gar keinen Anhaltpunkt für die Kenntnisnahme jenes Gebietes geben konnten. Die erste Nachricht von Seetens Wanderung wurde aus dessen Schreiben an v. Zach in Gotha 94) in der Astro-nomischen Correspondenz mitgetheilt.

Der Weg führte diesmal vom Norden, von es Szalt und dem Gebirge Abschlün herabkommend, auf der östlichen Gesbirgshöhe an den Quellen des Wadi Husban, an Husban vorbei, über den obern Arnonbach nach Rabba (Rabbat Woab) und Kerak (Petra deserti), bis zum Wadi Höffa am Südende des Meeres, vom 21. März bis zum 3. April, von wo die Rundereise bis nach Hebron und Jerusalem beendet ward.

Da aber auf biefer Tour bas unmittelbare Ufer bes Tobten Meeres an ber Oftseite nicht hatte berührt werden fonnen: fo beschloß Seegen schon im Frühjahr beffelben Jahres biefelbe Rundreise noch einmal, aber wo möglich dicht am Meere zu wiederholen 95), wovon ihn zunächst nur Krankheit, die er sich bei aftronomischen Observationen im brennenden Sonnenftrahl zugezo= gen, abhalten konnte. Die bequeme Jahreszeit, in welcher ein fo fühnes Bageftuck nur möglich schien, fehrte erft im Januar 1807 wieber, wo er Jericho zu längerm Aufenthalt (f. ob. S. 529) wählte, um ben erften gunftigen Moment nach ben heftigften Winterregen zur Durchfurth burch ben Jordan zu benugen, und die fühlere Jahreszeit des Monat Januar, in welcher eine mögliche Ausführung bes Planes die größere Wahrscheinlichkeit barbot. Mit wahrhaft heldenmuthigem Ausharren bei biefem höchft mubsamen Unternehmen, zu bem er bie Beit vom 15. bis 31. 3a= nuar verwenden mußte, gelang es ihm, von ber Jordanfurth (f. ob. 6. 547) noch einmal in 11 Tagemärschen die Oftseite des Tobten Meeres in größerer Nähe bis zur Halbinsel und bem Salzthale, bem Ghor es Szaphia, zu ummanbern, und von ba in 5 Tage= märschen so bicht am Meeresufer hin als möglich auf berselben Uferfeite wieder zum Jordan zurückzufehren. Dach feinem un= ausgearbeiteten Tagebuche murbe bie erfte Zeichnung bes Baffins

<sup>94)</sup> v. Zach, Mon. Corr. 1808. Banb. XVIII. S. 417—443. 95) Ebend. S. 444.

vom Totten Meere 96) entworfen, die seitdem mehrfach berichtigt werben fonnte. Von der Reise felbft murbe nur wenig bekannt, ba ber reichhaltige Nachlaß bes Reisenben, wenn schon in oft unvollfommener Geftalt, leider bis heute noch nicht zur Bublifation gekommen ift (f. ob. S. 64), zu ber wir burch folgende fragmentarische lehrreiche Mittheilung über diese Terra incognita hierdurch von neuem aufforbern möchten. Die nachfolgenden Wanberer an der Oftseite des Todten Meeres, wie Burchardt 97) 1812, Irby und Mangles 1818 98) im Mai, und Legh in berselben Beit 99), haben große Vervollständigungen der Landeskenntniß, aber meift im größeren Oftabstande vom Todten Meere hinzugefügt, von denen erft weiter unten die Rede sein kann; doch maren ihnen Seegens vorhergegangene Entbedungen größtentheils unbefannt geblieben. Mr. Bankes vollständigstes classisches Werk über biefelbe Landschaft, das schon längst als vorbereitet angekundigt 100) mar, ift seitbem leiber nicht erschienen.

- A. Seegens hinweg vom Jorban bis zum Gübenbe bes Tobten Meeres, bicht an beffen klippiger Oftseite vorüber (15.—25. Januar 1806 1).
- 1) Erster Tag (15. Januar). Von ber Jordanfurth über ben Szuema=Bach zur Berghöhe in bas Zeltlager ber Abuân.

Won der Furth el Möcktaa und dem Nachtlager in den Belten ber Beni Sacher (Szachar, f. ob. S. 548), die seit mehreren Jahren ben Wahabis tributpflichtig geworden maren, aber diesen Tribut, Sifa genannt, nur mit vieler Wiberspenftigfeit zahlten (f. Wahabi, Erdf. XIII. S. 486 u. f.), wurde gegen 9 Uhr ber fleine Szuema-Bach erreicht, hinter welchem sogleich ber Boben hügelig wirb, aus bem überall Velsen von ausgefreffenem

<sup>\*96)</sup> v. Zach, Mon. Cerresp. 1810. XXII. S. 542 — 551; Briet, Account of the Countries adjoining the Lake Tiberias, the Jordan and the Dead Sead. Lond. 1810. 97) Burckhardt, Trav. p. 363-378; bei Gesenius II. S. 620-666. 98) L. Irby and J. Mangles, Trav. in Egypt., Syria etc. Lond. 1823. p. 444—478.

99) Legh, Route in Syria in Will. Macmichael's 444-478. Journey. Lond. 1819. 4. p. 234-248. 100) Legh a. a. D. 1) Seegen, Zweite Reise zum Tobten Meere (1807). Mscr.

Ralfstein hervorstießen. Die Ebene, welche bis zu diesem Bache heutzutage Chor el Belka genannt wird, ift bas Gudenbe ber nordlichern großen Jordanebene ber Offseite, welche von ben Be= buinen Ghor el Szeifsaban (die Arbot Moab, s. ob. S. 144) genannt wurde, und weit fruchtbarer ift als bas füdlichere Ende, wo nur noch bittere und falzige, blos für Rameele geniegbare Rräuter wachsen. Doch fehlte es hier nicht an zahlreichen Gazellen, an Flügen von Rebhühnern (Dichennat ber Araber); Ba= faltblode lagen umher zerstreut und eisensteinhaltige Sanosteine erhoben sich zur Seite. Man hatte eine halbe Stunde zuvor, ebe man den Szuemabach erreichte, die Schlucht des von Oft herab-Fommenden Nahr husban (hesbon f. ob. S. 143) den Badi Busban passirt, den, um in ihre Beimath el Dllo aufwärts zu ziehen, eben eine Wanderhorde ber Beni Sacher mit Weib und Rind und heerden, von Westen ber, ben Jordan übersette; eine wilde Scene, wo die Schwimmer und Reiter, nacht und bepackt, zugleich an 500 Rameele burch ben Strom zu treiben hatten, deren letter Reft am Ufer zurudgeblieben mit furchtbarem Gebeul, von Sundegebell begleitet, die Luft erfüllte.

An dem Bache Szuéma, der wie eine Art Grenze angefeben zu werden schien, forderten einige Beduinen von Seetzen ein Chaub, d. i. eine Passagegeld, und da dieser sich dessen weigerte, rissen sie ihm seinen Mantel (Abbaje) vom Leibe.

Die Berge wurden weiterhin immer unfruchtbarer, ganz nacht, und bestanden aus einem eisenschüssigen, oft so bunkelbrau= nen ober gang ichwarzen Sanbstein, baß Geegen geneigt war, ihn für ben Eisenberg (το Σιδηφοῦν καλούμενον όφος, de Bell. IV. 8, 2) in Moabitis, bei Josephus zu halten. einer langen, schmalen Landzunge am Morbende bes Sees, Baaras Vallis mancher ältern Rartenzeichnung, konnte ber Reisende keine Spur wahrnehmen. Nach ber Rückkehr fagte ihm sein Führer Achmed, daß hier ein Jahrzehend zuvor 21/2 Stunde im S.D. von Jericho noch Ruinen gestanden, die vom Meere bedectt geme= fen; man belegte einen großen länglichen Saufen von Ralksteinen, bie unbehauen dicht am Meeresrande lagen, mit dem Namen Ri= bicham al Bahhr; aber Seegen konnte sie nicht für Ruinen aner= tennen. Ein kleiner Bach, 2 Stunden südlich des Szuema, el Buer genannt, liegt an ber Südgrenze der Ebene, von wo bie Berge direkt gegen Norden ihren Bug fortsetzen; der erste südlich fich erhebende Felsberg, der dicht an das Wasser ftopt und über=

fliegen werden mußte, wenn man bicht am Ufer fortschreiten wollte, wird Tur el hammara genannt (b. i. Fels des Asphalt) Seegen, ber biefen erft (am 29. Januar) auf feinem Rudwege überstieg, fand an bessen Subseite am Buß Sandstein, an ber Mordseite aber Tuffboden, ber einft heißen Quellen feinen Ursprung zu verbanken schien, wie benn beren von ba an gegen Sud fehr viele merkwürdige vorkommen. Die Bewohner Bethlehems hatten ihm ein Mährchen erzählt von hiefigen Erd= harzquellen, von denen aber fein Beduine etwas wußte; überhaupt fand er ben Asphalt hier gar nicht fo häufig vor, ale man sich gewöhnlich vorzustellen pflegt; er wurde fogar zu ben Seltenheiten gezählt, ba alle Beduinen fich faum erinnerten, zweis bis breimal in ihrem Leben bergleichen gesehen zu haben. 20 bis 30 Jahren hatte man hier keinen Asphalt auf dem Tobten Meere gefeben; man fann feiner nur habhaft werben, wenn er an das Ufer geworfen wird, wo dann leicht ein Streit um beffen Besitzergreifung entsteht; aber Seegen konnte sich auf seiner ganzen Wanderung fein Studchen verschaffen, und erft zu Jerusalem in einer Apotheke der Franciskaner gelang es ihm, ein Studchen zu erhandeln.

Am ersten Tage ber Wanderung vom Szuémabach, in beffen Nähe einige wilde, unfruchtbare, stammlose Dattelpalmen als traurige Ueberrefte früherer Rulturgarten fich zeigten, benen wie allen folgenden sudlichern Gruppen berselben keine Bemäfferung und keinerlei Fürsorge mehr zu Theil wird (f. Geogr. Verbreitung ber Dattelpalme, Erdf. XIII. S. 769, 814—815), wandte sich Seegen mehr oftwärts vom Todten Meere ab, und erflieg burd mehrere Thäler und Schluchten noch am späten Abend eine Berghöhe, um ben in einer geschütten Bertiefung liegenden Belt-Daus ber Abuan = Araber zu erreichen, beren Dber-Scheich Nimmet, ber Schwiegervater seines Führers Scheich Achmed, ihm zur fer neren Wanderung Beiftand gemähren follte. Er brachte bier af ber Berghöhe die erfte fehr kalte Nacht im Belt ohne Feuer 34 und wurde nur von einer Gruppe umherlagernder Ziegen wars gehalten.

16. Januar. Zweiter Tag. (Rafttag im Lager ber Abuan). Leider war ber Ober=Scheich, ein Mann von 40 6 50 Jahren, der als Dichter im Volke einen großen Namen hatt, nicht babeim, wol aber seine 5 Frauen, welche ben Fremdling gaß lich beherbergten. Bielweiberei foll hier bei den reichern Beduine

verbeitet fein. Der Dichter follte über hundert Raffiben n) über Liebes= und Rriegs=Abenteuer niedergeschrieben haben. Tribus der Aduan konnte damals 1400 Mann Fußvolk 90 Lanzen=Reiter in das Feld stellen; er zahlte jährlich 1500 afe an den Pascha von Damaskus, und diesen Tribut hatte eich Nimmer einzutreiben; aber er sollte babei einen bedeun Ueberschuß haben, den er mit seinen Verwandten und dem von Damaskus theilte. Ein anderer naher südlicherer, aber licher Tribus ber Sabschaja sollte 1000 Mann ftellen. Beduinen trieben etwas Ackerbau und fanden mit den ta= griechischen Christen im Norden zu es Szalt, wie im Gü= ju Reraf, in gutem Vernehmen, ba diese sich gegen fie in igen Respekt zu setzen wußten, beshalb Scheich Achmed auch n Reisenden den Rath gab, sich auf seiner weitern Wanderung inen Mönch des griechischen Klosters in Jerusalem aus= ven, was benn auch geschah. Noch an bemfelben Rafttage er= Seeten eine benachbarte Berghöhe, von ber er bas Tobte : gegen ben Wadi Gerka Maein hin erblicken konnte; auf Berge wuchs viel Schiehh der Araber (eine Art Arte-1), aus der durch Klopfen Zunder bereitet wurde. In den 1 Felöspigen des Kalksteinberges war alles voll Oftraciten gezähnten Rändern und Graphiten.

beetens Zweiter Marschtag (17. Januar 1806). Vom er der Aduan zum obern Wadi Serka Maein. Entdeckung von Mkaur (Machaerus).

Beim Fortschritt des nächsten Tages gegen Sud wußte kein der ver nächsten Zeltlager auf die Frage, wo Machaerus xaloxs bei Ioseph.) liege, Antwort zu geben; sie sprachen mehreren Trümmerorten umher, deren einen sie auch Mkauer chauer) mit Ruinen nannten. Sogleich glaubte Seetzen m den gesuchten Ort zu erkennen und ging auf ihn zu. Die nen sollten bedeutend sein und nur einen einzigen Zugang t, der über eine hohe Brücke führe. Er hatte schon im Iahre er, beim östlicheren Vorübermarsche am oberen Serka Maein 2), die Lage der alten Machaerus vermuthet, und fand sie nun

<sup>)</sup> Seetzen, Mon. Corresp. XVIII. S. 431; und bessen Karte von Paslästina. Gotha, 1810.

p. 243.

einem Strauch, Alanda ber Araber, übermachsen, ben Seetzen einem Equisetum (?) vergleicht.

3) Dritter Marschtag. (18. Januar 1806). Seetens Entdeckung der heißen Quellen im untern Thale des Wadi Serka Maein. Spätere Entdeckung der Küsten= strecke von der Mündung des Arnon über Kallirrhoë zur Mündung des Serka Maein; am 28. Januar 1809. — Irbh und Mangles Excursion zu den heißen Quellen und dem Dampsbad im Serka Maein, den 10. Januar 1818.

Nach einer fehr kalten Nacht eilte Seeten unter bem Schut zweier Führer des Dorfes hinab zum untern Auslauf bes Serta Maein=Thales. Gin faum sichtbarer Pfab, ganz ernfthaft Derb es Sultan, b. h. die Raiserstraße genannt, führte binab in das Thal; er wurde unten zwar weiter, blieb aber sehr beschwerlich und wurde zulett so steil, daß man die Pferde zurucklaffen mußte. Dben aus dem Ralfstein-Gebiet flieg man in bie untere Region, die offenbare Beweise des Brandes zeigte: La= ven von verschiedenen Farben, poros und leicht bis zum Bims= Rein, beren Geröll ber Bach durchrann, ben man bequem burch= waten konnte. Sein Bette war bicht mit Schilf bewachsen, von bohen Pappeln und Weiben beschattet. Hier traten ein paar beiße Quellen dampfend unter einem Velsen hervor, und ergoffen fich nach furzem Lauf zum Gerka. Die Felswände an ber Nord= feite bes Bachs bestanden aus röthlichbraunem, fehr murben Sand = Weiter abwärts, noch 20 Minuten am Bache entlang, kam man zu 2 sehr heißen und stärkeren Quellen, die dicht neben einander mit Geräusch aus bem Fels hervorbrachen und fehr viel kalkerbigen Tuff absetzten, ja an einigen Stellen ihren eigenen Lauf brudenartig (durch Tuffabsat) überwölbt hatten. Der Schlamm wie der Geruch der sehr heißen Dämpfe mar sehr schwefelhaltig und setzte bie Wanderer in tüchtigen Schweiß. Die Dipe ber Wasser war nicht ganz kochend, boch nur eben so, daß 🌬 Hand nur furze Zeit barin aushalten konnte; man hätte Eier Darin sieden können. In ihm wuchs eine grünliche Conferve Tuff, über ber Quelle wucherte ein weißes Rankengemächs; Dohe Scirpus schossen empor, die man von hier zum Teppichslech= nach Jerusalem einführt; ein buntes Schilf daneben in

Menge; einige milbe, fammlose Dattelpalmen, große Baume, Phiftut el ban (ob eine Biftacie?) ober Saffalban, maren die ausgezeichneteren Gemächse in Dieser fehr engen, burch ben eingeengten Sonnenbrand fehr beißen, von Bafferdampfen erfüllten Thalschlucht, welche zu beiden Seiten von Steilfelsen überragt ward, auf beren Goben häufige Bafalte fich zeigten. Gier raucht und bampft also die Erde noch fort bis beute, seit ben Zeiten da Sodom und Somortha unterging, wie dies im Buche ber Beisheit angebeutet ift bis zu feiner Beit (10, 7: welcher vermuftet Land rauchet noch, zum Zeugnif ber Bosheit, sammt ben Baumen, fo unreife Früchte tragen, und ber Salgfäulen, die ba fiehet zum Bedächtnif ber ungläubigen Seelen). Zwei Stunden weiter im Norden die fer beißen Quellen, auf einem Geleberge, el Dinfchalah genannt, follten reiche Alaungruben liegen; ein einzelner Dann, meinte Scheich Achmed, könne hier in einem Tage wol 10 bis 12 Retul biefes Schelb (b. i. Alaunerbe) gewinnen. Der Weg bebin, auf bem es viele Bedem (Steinbode) gebe, sei aber furchtbar; ein großer Raubvogel, es Sekka, hause bort, ber einen Bart habe und Lammer raube (ob Aquila barbata b. Plin. H.N. 3? Ossifraga? ber Lammergeier, Grypaetus barbatus ber Schweiger-Alpen?).

Bier hatte Seeten die bei ben Romern und Griechen berühmten Baber Rallirrhoë (b. h. Schonbrunn), die hier ober boch eine halbe Stunde weiter füdlich von ber Mündung des Serka Maein lagen, wie eine spätere Erforschung auf bem Rudwege mahrscheinlich machte, wieder entbedt, die früher unbefannt geblieben seit Josephus Beiten, welcher fagte (Bell. Jud. L 33, 5), daß herodes M. sich von Jericho über den Jordan seten ließ, um bieselben, wiewol vergeblich, gegen feine entsetliche Isbestrantheit als Bab zu gebrauchen; benn er kehrte von ba auf wenige Tage nach Jericho zurud, wo er ftarb. Die heißen Baffer Kallirrhoë's, jum Bab mirtfam, fügt Josephus bingu, seien fuß und auch zum Trinken geeignet; fie fließen d in ben Asphaltsee. Auch Plinius fannte fie als beilfame beife Quellen, die an berselben Oftseite bes Gees lagen, wo aus Machaerus (H.N. V. 15: eodem latere (ubi Machaerus) et calidus fons medicae salubritatis Callirrhoë, aquorum glorisa ipso nomine praeserens). Auch Ptolem. V. 16. sol. 141 neur diese Callirrhoë unter 31°10' Lat. und 67°6' Long., unterscheidet sie aber von einer etwas nördlicher und öftlicher liegenden

Libias (Aistás, 31°26' Lat. u. 67°10' Long.), welche, auch Lisvias genannt ober Julias, von späteren Autoren mit Callirschoë öfter identificirt worden ist. Daß diese Callirrhoe die alte mosaische Grenzstadt Lasa oder Lisa (verschieden von Lais, dem spätern Dan an der Sidonier Grenze, s. ob. S. 214) am Nordende des Toden Meeres war (s. ob. S. 94), sagte ausdrücklich hieronhmus zu Gen. 10, 19 in Quaest. (Lisa quae nunc Callirrhoë dicitur, ubi aquae calidae prorumpentes in mare mortuum desluunt 4).

Diesmal verfolgte Seeten ben Lauf des Serka Maein nicht weiter abwärts, bis zu dessen Mündung in das Todte Meer, bis wohin sein Führer noch 2 Stunden sehr beschwerlichen Wegs angab. Er kam auf seinem späteren Rückwege von der Arnon-Mündung auch an dieser Mündung des Wadi Serka Maein vorüber, weshalb wir sogleich über diesen merkwürdigen Usermarsch (am 28. Januar 1807) von der einen Stromes-mündung zur andern, hier schon seinen Bericht einschalten, da es ihm dadurch wahrscheinlicher wurde, daß die Bäder Kallir-rhoë's nicht in jener Engschlucht, sondern noch etwas südlicher, obwol ganz in der Nachbarschaft des Wadi Serka Maein gelegen waren, wo mehr Raum für eine solche Bäderstadt sich zeigte, wie sie das Alterthum rühmte.

Un der Mündung bes Arnonbaches hatte Seegen die Racht vom 27. zum 28. Januar (1807) in völlig abgeschiebener Einsamkeit zugebracht, aus ber es am frühen Morgen schwer war zwischen bem fteilen Velogeflüft und ben Basalttrummern gegen Rorben einen Ausgang zu finden. Auf einem schmalen Terraffen-Areif am Meeresufer hin, wurde ber verlorne Pfad wieder aufge= funden, der nun über senkrechte Felsabstürze zum Tobten Meere aber braunen Sandeisenstein hinführte, und häufig von wilden Schluchten burchriffen wurde. Mur felten war auf ben Boben eine Pflanze zu bemerken; in ben tiefen Schluchten, wo Wasser war, wuchsen auch wilde, ftammlose Palmen, Pappelbäume (Sharrab) und Weidenbäume, auch Tamaristen empor. Rach ben ersten 11/2 Stunden fam man an quelligem Boben verüber, auf dem bichtes Schilf und an hundert Palmenbaume beisammen wucherten, und noch weiter an einer großen Quelle, die sinige 20 Palmenbäume mit mittelhohen Stämmen trankte. Es

<sup>904)</sup> H. Reland, Pal. 871, s. v. Lascha.

folgte nur eine Biertelftunde weiter eine andere ftarke Quelle, die einen Bach zum Todten Meere schickte, deffen foftliches Waffer ben Durft, nach einfachem Frühftuck von Salz und Brot, stillen konnte. Das bunte Schilfrohr zeigte, bis zu 30 Fuß emporgeschossen, die große Treibfraft ber tropischen Site und bes bortigen Salzwassers. Aus ben Zweigen bes blühenden Schummanftrauches machte sich ber Führer Pfeifenröhre; eine ftrickahnlich, öfter 30 bis 40 Fuß weit auf bem Boben hinkriechende, Pflanze nannte der Araber el Luweije (planta contorta). Die Gegend ward über alle Erwartung reich an Quellen und Bächen, welche hier auch reichlichere Begetation in den Tiefen bedingen Nach einer halben Stunde folgte ein fleiner Bach, nach 1/4 Stunde ein ftarker Strom, ber mit heftigem Geräusch zum Meere fturzte, oberhalb Mimosen, an seiner Mundung Palmen nährte. Gine Viertelftunde barauf folgte ichon wieder ein Bad, aber mit lauwarmem Waffer, mit Phiftuf el Ban=Baumen (wol eine Art Pistacie, Fistuk der Araber, s. Erdf. XI. 561 und 563). Eine Biertelftunde weiter wieder ein Bach, zwischen Bafaltgerölle; eine halbe Stunde später ein achter Bach Ark genannt; höher auf am Ralfsteinberg, von Basaltkuppen überragt, eine Quelle in einer Gruppe von Töllbh (eine Art Mimofenbäume). Nun zogen sich die Berge, die bisher bicht ben See überragten, amphitheatralisch zurud und ließen gegen bas Tobte Meer eine fleine fruchtbare Cbene, 1 Stunde lang, ½ Stunde breit, auf welcher Abuan = Beduinen etwas Gerste und Durra angebaut hatten, aber damals nicht anwesend waren. Hier ergoß fich wieber, 1/4 Stunde fern von vorigen, ein ftarker Bach, aber gang heißen Waffers, schnell und rauschend vorüber, ber, nach bes Führers Mejub Aussage, eine halbe Stunde landein am Fuß hoher Felswände aus 3 Quellen entfpringen follte, beren mittlere falt, die beiden außeren fo beiß seien, daß man die Sand nicht hineinhalten könne. Un ber Quelle follen Ruinen, Sara genannt, zu feben fein, die Seeten für die im Stamm Ruben liegende "Bereth-Sahar auf bem Gebirge im Thal (Josua 13, 19)" zu halten geneigt war, die mit ben Grenzorten: Aroër am Arnon, mit Mebba, Besbon, Jahza, Redemoth, Mefphaath, Ririathaim, Sibme und andern Städten zusammengestellt ward, worauf ihr unmittelbar (V. 20) folgt: Beth Peor, die Bäche an Pisga, worunter die vielen so eben genannten Uferbäche begriffen sein

möchten, und Beth Jesimoth. Diese warme Quelle, hielt Rosenmüller 5) dafür, möchte zunächst schon im 1. B. Mose, 36, 24 angedeutet sein, wo von Ana, vom Volksstamme Seir, in Ibumaea einheimisch (noch vor Esaus Einzuge) gerühmt wird, daß er, da er seines Vaters Esel gehütet, die warmen Quels len in der Wüste entdeckt habe, wo das Wort, welches warme Quellen bedeutet, durch Luther irrig mit Maulpserde übersett ist, eine Bedeutung, die auch in der äthiopischen Kirche angenommen ward, nach dem sogenannten Buche Adams, und bei den abyssisnischen Christen zu manchen casuistischen Fragen dortiger Theologen Veranlassung gegeben 6).

Des Abstandes von der Quelle ungeachtet war das Wasser an ber Munbung bes Baches boch noch fo beiß, bag es zum Durchwaten febr unangenehm mar; einige 30 Dattelpalmen mit Stam= men fanden auch hier, wie an ber ganzen Ruftenstrecke, an beffen Ufer, in ihrem verwilderten Buftande Beugniffe einer alter als anberthalbtaufendjährigen Cultur, welche einft die prunkenden Garten von Rallirrhoë schmudten: benn hier an biefer beißen Quelle und ber fruchtbaren benachbarten Uferebene war größerer Raum für eine bedeutendere Unsiedelung und für Luxusbäder, als in der zu engen Kluft ber nur eine halbe Stunde weiter nordwärts liegenben Mündung bes Serka Maein, zu welcher man auf Tuffboben, pon zahllofen Bafaltblöcken überftreut, fortschritt. Bon einem fpateren Unbau, in mittelalterigen Beiten, ift wenigstens hier fein biftorisches Zeugniß vorhanden. Durch mächtige Felsmassen von Bafaltconglomeraten, die, burch ein Bindemiteel von weißem Ralfspath und Tuffwaffe zusammengehalten, von hohen Bafalt= Tuppen herabgestürzt waren, die hier auf eisenrostfarbenem Sand= ftein bes untern Fufies ber Bergmand aufgesetzt erscheinen, mußte ber beschwerliche Pfab sich bis zu bem engen Thore von Sandstein= felfen hindurchwinden, welche ber Bergftrom bes Gerka Maein gum Tobten Meere hin burchbricht und hier eine Landzunge aus Schutt= maffen vor sich hin in bas Meer schob, wie dieselbe Bilbung sich auch am Jordan, am Arnon und andern schuttführenden Strömen bes Gestades wiederholt. Sein Waffer, nur ein Drittel so breit wie bas bes sublichern Arnon, aber tiefer, rauschender, schneller,

<sup>905)</sup> Rosenmüller, Bibl. Alterthf. II. 1. S. 217, u. Anm. 2, 222.
5) J. L. Krapf, Journal from the 22. Jul. to 8. Febr. 1840.
Rsec.

war trinkbar und nährte am Nordufer ein kleines Tamariskenmäldchen, in dessen Schutz Seetzen sein Nachtquartier nahm, aus bessen zarten Zweigen sich sein Bettlager bereitend.

Hier war keine Spur von verpesteten Lüften oder Wassern des Tobten Meeres, welche, beim Ueberslug von Wögeln, diese todt in das Meer stürzen sollten; Geier, Taubenflüge, selbst Schaaren von Wachteln (Szumman), versicherte der Führer, habe er von der Westseite des Sees zu dieser Ostseite herüber fliegen sehen; auch ertranken hier öfter Beduinen beim unvorsichtigen Baben im schweren Salzwasser, das also nicht immer den schwimmenden menschlichen Körper flottirend auf der Oberstäche erhält.

Den Rudweg Seegens von biefer Stelle ber Ausmundung zum See am 29. Januar, nordwärts über ben Tur el hammara nach Jericho bin, haben wir schon oben kennen gelernt (f. ob. S. 568); aber auf beffen Alustritt aus bem Thale ber beißen Quellen, 2 Stunden weiter aufwärts von der Mundung, am Abend bes 18. Januars, auf die Gebirgshöhe füdlich zu zweien gaftlichen Belten ber Beni Samide haben wir ihn noch nicht begleitet. Er flieg über wilde Bafaltfelfen an ber Sudwand ber engen Thalkluft zu ihnen empor, nahm bei ihnen sein Nachtlager. Die Nacht mar wieder fehr falt, und am Tage hullten fich bie Beduinen sehr passend in Schaafpelze, ihre allgemeine Tracht, beren Leberseite meist braun ober roth gefärbt und mit Del ober Vett getränft murbe. Gie maren im Besitz von fteinernen Pfeifen topfen, die, aus einem feinen Schleifftein bereitet, burch ganz Belfa und Reraf in Gebrauch find, ber an ber Metta-Pilgerstraße gefunden, vorzüglich von Beduinen zu Mabian verarbeitet werden foll, die bas Stud eines folden Pfeifenkopfs, ber seine 10 bis 12 Jahr ausdauert, für 3 bis 4 Piafter verkaufen. Eine mohlfeilere Art wird von ben Suethat = Beduinen bearbeis tet; von dieser Industrie, fast ber einzigen ber Beduinen, ift auch schon in Sprien und Arabien die Rede gewesen (Erdf. XI. 742; 833). Diese Beni Samibe gie XIII. 437 und XIV. hen, wie alle hiesige Beduinen, zur Beit der Mekkawallfahrt alljährlich auf die öftlich so benachbarte Straße ber Sabich in Belfa, um burch Bufuhr von Lebensmitteln und Waaren, ober auch durch Raub und Plünderung von ihr Vortheil zu ziehen; bitterer Baß erfüllte sie gegen bie türkische Solbateska bes Rasch von Damastus, ber die Escorte ber Babich befehligt.

Am folgenden Tage, ben 19. Januar (ben 5ten Tag von ber

Uebersahrt am Jordan), setzte Seetzen seinen Marsch süd wärts weister fort; da aber später nach ihm auch die britischen Reisenden Irby und Mangles (1818) dasselbe Thal der heißen Quellen im Wadi Serka Maein besuchten, wodurch Seetzens frühere Ansgaben bestätigt und erweitert wurden, so schalten wir ihr Roustier sogleich hier ein, das von einem etwas nordöstlichern Punkte, nämlich von den Ruinen von Maein (Baal Meon), die Seetzen schon im Jahre 1806 besucht (s. unten) hatte, aussing, welche er aber diesmal nur in nordöstlicher Ferne von Mkauer aus erblickt hatte.

Dieses Mkauer entspricht seiner Lage nach ber Feste Ma= chaerus, aus ber Geschichte Berobes und ber Rriege Bespasians bekannt, die öfter von Josephus, auch bei Strabo XVI. 763, Plinius H.N. V. 15 und Steph. Byz. als eine ftarke Vefte genannt wird 7). Zuerst soll sie von Alexander Jannaeus befestigt worden sein, ein Fels, sehr hoch, von allen Seiten schwer zugänglich (Joseph. de Bell. VII. 6, 1), ba ihn Thäler wie tiefe Graben umgaben, die nicht mit Erbe hatten ausgefüllt werben können. Das eine Thal aber gegen West zum Asphalt=See mar 3 Stunden (60 Stadien nach Josephus, mas ber heutigen Diftanz von Mfauer nach Seegen vollkommen entspricht) lang, über welchem die Veste hoch hervorragte; eben so uneinnehmbar mar es aus ben Thälern gegen D. und G., und felbst gegen Dft, fagt Josephus, sei das Thal noch immer 300 Cubitus tief und ende mit einem der Machaerusfeste gegenüber sich erhebenden Berge. Dennoch murde sie durch Gabinius, zur Zeit bes Pompejuszu= ges in Sprien, im Rriege gegen Ariftobulus zerstört, aber später von Herodes weit vollständiger aufgebaut: benn sie lag in Be= raea, bas von Pella bis Machaerus reichte, an beffen Gub= grenze, gegen bas Gebiet bes Araber = Ronigs Aretas, bem biefe Gegend entriffen war, und um fo sicherer gegen ihn befestigt wer= ben follte (Jos. de Bell. III. 3, u. IV. 7, 5).

Herodes umzog die Feste erst mit Mauern, schützte sie durch Thurme und gründete unter ihr eine Stadt, aus der man zur Beste hinaufzusteigen hatte, in deren Mitte er einen Königspallast mit prunkvollen Gemächern erbaute; er versah sie mit vielen Cisternen zur Auffassung von Regenvorräthen, und mit einem Arsenal

<sup>7)</sup> Hadr. Relandus, Pal. 880—882; v. Raumer, Pal. S. 255. Ritter Erdfunde XV.

voll Pfeile, Waffen aller Art und Maschinen, um jedem Ueberfalle von Feinden widerstehen zu können.

Alls Grenzseste Beraea's gehörte Machaerus zum Sebiete bes Herobes Antipas, Tetrarch von Salilaea und Betraea, berselbe, ber seine erste Gemahlin, die Tochter des arabischen Kösnigs Aretas, verstoßen und die Herodias, die Sattin seines Stiefsbruders, als sein zweites Weib entführt hatte. Da Johannes der Täuser ihm deshalb sein Unrecht vorwarf (Matth. 14, 3), hatte er ihn gebunden und gesangen gesetz, wie Josephus sagt: (Antiq. XVIII. 5) den Gerechten in die Feste Machaerus. Ihn zu tödten fürchtete er sich vor dem Volke, weil er bei diesem als ein Prophet galt; aber die Rache der Herodias, einer ächten Enkelin ihres grausamen Großvaters Gerodes M., ereilte ihn, und er ward in seinem Gesängniß, also zu Machaerus, enthauptet (Matth. 14, 10; s. Eugesippus, de distant. locor. Terrae Sanctae).

Schlachten am Jordan und dem Todten Meere, deren Waffer das mals von den Erschlagenen blutroth gefärbt und von den Leichen vieler Tausende der Ertrunkenen für die Barken der verfolgenden Römer unschiffbar wurden, flohen die unglücklichen Ueberreste der Widerspenstigen in die fernste Feste Machaerus (de Bell. Jud. IV. 7, 6), wo sie auch von dem Schicksale erreicht wurden, denn Lucilius Bassus, der Profurator, belagerte Machaerus, ersoberte es durch List und ließ Alles über die Klinge springen.

Obwol Josephus diesen Thatsachen auch einige Uebertreis bungen und Erzählungen, z. B. von dem Wunderbaum, bem πήγανον (ruta mirabilis), größer als der größte Feigenbaum, und von ber damonischen Wurzel, Bauouc, (wahrscheinlich Mandragora officinalis, Alaunwurzel nach Seetens Weinung, ober Atropa mandragora, die auch neuerlich v. Schubert in In baa als eine ber feltenen Pflanzen ber Kalkgebirge auffanb, f. Erdf. XIV. 1102) im Thale gleiches Namens, die in Flammen ausbrechen und am Abend eine Mahne ausstoßen follte, beimifcht, die Seeten als baare Vabeln erklärt: so fügt er boch auch biefen Uebertreibungen die Motiz ganz richtig hinzu, daß in bem Thale von Machaerus die heißen Quellen liegen und zwar von sehr verschiedener Art, mas durch Seegen wie durch Irby und Mangles allerdings bestätigt ift, aber bie Erzählung von ben doppelten Quellen in der Höhle, von benen die eine heiß, die andere falt sein soll, faum wie Seegen meinte,

eine Uebertreibung zu enthalten scheint, nach dem was sein Führer Mejub selbst von den drei Quellen aussagte. Hören wir nun den Bericht der britischen Reisenden über das allerdings an Na-turerscheinungen eigener Art sehr beachtenswerthe Thal der heis sen Quellen, des Wadi Serka Ma'in.

Am 10. Januar (1818) gingen Irby und Mangles 8) in Leghe Begleitung von ihrem Lager bei ben Ruinen Ma'in aus gegen S.W., wo sie nach ber erften halben Stunde Wegs einen aufgerichteten großen Grenzstein fanden, wie sie beren schon mehrere im südlichern Arnongebiete vorgefunden 9) hatten. Bon da zogen fie zwischen wilden Velsblöcken an vielen roben, aber wol fehr antifen Grabmalern vorüber, bie ben früher gesehenen 10), welche weit nördlicher auf dem Sinabstieg von Salt gegen N.W. am Fuße des Dschebel Abschlun zu Jordan= furth (f. ob. S. 449) liegen, fehr ähnlich maren. Sie bestanden aus 2 langen, unbehauenen, fehr großen Seitensteinen, gegen Nord gerichtet, mit einer immensen Steinplatte überbacht, die zu beiden Seiten überfteht. Aber die hiesigen hatten am vordern, schma= len Eingange keine Steinthüren wie jene, weshalb sie noch . einfacher und weit älter als jene zu sein schienen. Gine große Steinplatte bildete hier den Boden des Denfmals, sie schien niemals von ihrer Stelle gerückt, und diese Sepulcral-Denkmale, beren Legh 11) einige 50 in einer Gruppe beisammen auf einem Belfenknollen zählte, völlig unberührt geblieben zu fein. Bei mehr Duge wurde man sie aufgegraben haben, um darin vielleicht noch Ueberrefte alter Ammoniter ober Amoriter, beren König Sihon einst in bem benachbarten Besbon feine Residenz hatte (f. ob. S. 143), und ihrer Waffen aufzufinden. Die Dimensionen dieser Grabftatten wechselten an Größe; aber feines war coloffaler Urt, fo baß es einer Riefengestalt bes Königs Dg von Bafan (f. ob. S. 121) hätte entsprechen können. Nicht nur ber eine, obere Velsenvorsprung war mit solchen Grabstätten wie befäet, die große Necropolis zog sich auch an ben Velsabfägen weiter hinab, und mußte einft einer be= beutenden Stadt zugehört haben, vielleicht ber alten Baal Meon, beren große Trummerrefte in birecter Linie feine halbe Stunde von Diesem Gräberfelde entfernt liegen; noch erblickten die Briten boch

<sup>&</sup>lt;sup>308</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 465.

<sup>3</sup>) Chendas. p. 325.

<sup>11</sup>) Legh, Route, by Mac Michael l. c. p. 243.

gegen Morben einen Trummerhaufen, ben fie Dher nennen hörten. Bald barauf traf man eine Straße, die zwar nicht wie die Viae stratae ber Romer mit Steinen gepflastert, sondern nur mit Steinen eingehegt (edged) mar, mas ihr ein noch alteres Ansehen zu geben schien; sie stieg bald sehr steil und tief von ber Nordseite hinab in das Thal bes Serka Maein, deffen Wasserstrom man jedoch erft nach 2 Stunden Wegs vom Ausgangsorte erreichte, wo man ihn auf die S.W. Seite überfette. Behn wilbe, bartige Thiere, groß wie Efel, aber mit knotigen, machtigen Bornern, fah man in einer Gruppe auf ben Rlippen umberfpringen, gefärbt und leicht wie Gazellen, mahrscheinlich Steinbode, Bedon (Beden, die sich vom Sinai über Aila und durch das ganze Dichebal, f. Erdf. XIV. 291, 563, 896, 1034, bis hierher verfolgen laffen) ber Araber, die hier in üppipfter Größe in ihren gesicherteften Afhlen zu gedeihen scheinen. Gin fanfterer Bidgadweg, in Fels gehauen, führte in die Tiefe der Schlucht hinabe aus deren felfigem Engthor ein reizender Durchblick über ben Spiegel des Todten Meeres auf den gegenüberliegenden Frankenberg (Dichebel el Fureidis) in der Nähe von Bethlehem fiel. Thalgrund selbst, unter ben Bugen gang bicht, zeigte sich von arandiosen, fühn und romantisch emporsteigenden, rothen, grauen und schwarzen Felswänden wie ummauert, in ber Tiefe mit mannichfaltigem Grün geschmückt; bichtes Schilfrohr, von Pappeln und Efchen (Aspines) burchwachsen, bazwischen Palmgruppen emporragend, von vielen aus den Felsen hervorfturzenden Quellen genett, bavon eine als ein fehr heißer Strom von einem fentrechten Vels herabkam, den er mit einer brillanten schwefelgelben Rrufte überzogen hatte.

In dem Thalgrunde selbst schoß der heiße Strom vorüber, ber überall von den Seiten Zubäche erhielt. Eine Quelle wurde nach der andern aufgesucht, bis man ihren Gesammt verein, etwa 1½ Stunde noch fern vom Todten Meere, erreicht hatte. Eine Stadt konnte hier in der engen Klust keinen Raum haben; weshalb Seetzen ihre Lage in der offneren, südlicher anliegenden Ebene vorzog; doch mochten hier an den heißen Quellen wol einige Gebäude errichtet sein, wie dies die um die Quellen her zerstreuzten vielen Ziegel und Terra cotta-Scherben zu bestätigen schienen, zwischen denen die Briten auch 4 römische Kupfermunzen fanden, deren Gepräge aber ganz zerfressen war. Die Beduinen wußten sich hier leicht nach Landessitte ein einsaches Dampsbad

zu bereiten; auf' einem Zweiggeflechte 1 bis 2 Buß hoch über einem bampfenben Quellenspalte gelagert und in ben wollenen Mantel (Abba) gehüllt, kamen sie bald in Schweiß. Die Sige an der Stelle war so groß, daß die Hand keine halbe Minute im Waffer ber Quelle aushalten fonnte. Etwas weiter= hin mar eine Stelle, zu ähnlichem Schweißbette geeignet, gelegen; bas Waffer war geschmacklos, setzte aber vielen Schwefel ab. Seltsam, baß auch die Briten in fast mysteriösem Style, wie 30= sephus, von einer sonderbaren, einzigen Pflanze bafelbft sprechen, beren Beschreibung vieles zu munschen übrig läßt (a very singular plant grows near the hot sources, of the bulk and stature of a tree; its foliage does not seem to differ from that of the common broom. It bears a pod hanging down from it, about a foot or fourteen inches in length, fluted with convex ribs from the end to the point; we never met with this before 12). - Nach eingenommenem Babe, vielleicht in berfelben Stelle, mo einft Be= robes sein Beil suchte, kehrten die Briten aus dem furchtbar bei= Ben Engthale auf demfelben Wege auf die Bohe nach Maein und in die Nähe des etwas südlicher von da gelegenen Madeba, ben Ruinen der antifen Debaba, zurud, mo fie in einem großen La= ger der Beni Sacher (bei ihnen Bene Suckher geschrieben) von 200 Relten ihre Nachtherberge fanden.

4. Seegens vierter Marschtag (19. Jan.). Um Berge Attarûs und den Ruinen el Korriat (Kirjath?) vorüber, zum el Wal, nördlichen (rechten) Zufluß zum Arnon.

Aus den hochliegenden Gezelten der gastlichen Beni Hamide (s. ob. S. 576) setzte Seetzen seinen Marsch weiter nach S.D. und Ost fort und stieg zunächst über hohe Berge aus Basaltgestein und porösen Laven, deren Rücken ein nackter Kalkstein überbeckte. Ostwärts von seinem Wege erhob sich der Berg Attasrüs, der vom Süduser des Serka Maein sich südwärts zog, an dessen Südwestsuße der Weg vorüber zog. Auf dessen Vorhösen entdeckte Seetzen die Ruinen von el Körriät, wo viele Trümmer alter Wohnungen, die er für die einstige Lage des antisten Kirjath (wo einst Kedor Laomer die Emim im Felde Kirsjathaim schlug, s. ob. S. 120) hielt, die später zu Moab sam (Jerem. 48, 1) aber mit vielen andern Städten Moabs in Schmach

<sup>&</sup>lt;sup>912</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 469.

versiel. Sie war von Ruben, zu bessen Stammesantheil sie kam, wieder aufgebaut worden, 4. B. Mose 32, 37.

Bu Eufebius und hieronymus Zeiten war biefes ein blühender Ort, von Christen bewohnt, welche es Corajatha nannten; es flag eine halbe Stunde (10 Mill. pass.) in Weft ber arabischen Stadt Medaba, einem Bare genannten Orte ganz nabe (Onom. s. v. Cariathaim), beffen Lage aber gegenwärtig un= befannt ift. Siernach mußte jenes Ririath ben Ruinen ber heutigen Mabeba, im Morben bes Serka Ma'in, näher liegen, als Seegen annahm, ber nur ber Identitat bes Wortklanges in feinem el Körriat folgte, bas im Suben bes Serka Maein lag. Burdhardt, der später eine halbe Stunde in West von Madeba die Ruinen von Et Tehm 13) mit einem großen Wafferbehälter kennen lernte, hielt diesen Namen für die Endsilbe thaim (Seepen nannte jenen nördlichern Ort Tuéme), welche noch heute bie Lage ber antiken Ririathaima bezeichne.

Zwischen diesem el Körriat und jenem Mfauer, etwa in ber Mitte zwischen beiben, befinden sich noch auf dem Dichebel Attarus beträchtliche Ruinen einer vormaligen Stadt Attarûs, die Seeten für die alte Atharot im Königreich Sihon halt, welche mit Dibon und Aroër von dem Stamme Gad erbaut ward (4 B. Mose 32, 34). Rurz nachbem el Rörriat erreicht mar, zeigte man ihm, in West vom Wege, die unbedeutenden Ruinen von Churbel ed Der (offenbar verschieden von der Ruine Dher bei Irby, die an der Nordseite des Serka Maein lag, f. ob. S. 580). Vielleicht bezeichnete sie, hielt Seetzen bafür, Die Lage eines alten griechischen Klofters (o. h. Deir); in ber Mabe ftanb ein Dauar von 8 Belten ber Beni Sameibe. Von biesem ging er (wol gegen S.D.?) hinab in ein tiefes Thal des Flüßchens el Wal oder el Haddan, in dessen untern Thale er an ber Quelle Ain er Reija vorüber kam, neben welcher auf einem spigen Hügel die Ruine eines Schlosses und an deren Fuß eine Felsgrotte lag. Der Wal floß hier in einem Felsbett von Basalt, und ergoß sich bald als Zustrom zu dem Arnonfluß, der hier Mudscheb (Wadi el Modjeb) genannt ward. ber Südwand dieses Walflusses, an Basalten und Lavastuffen empor, durch welche eine kunstvolle Straße hindurchgehauen

<sup>913)</sup> Burckhardt, Trav., bei Gefenine II. S. 626.

und gebahnt war, gelangte ber Wanderer am Abend zu einem Dauar der Beni Sameibe, aus 12 Zelten bestehend, in benen er die Nacht herbergte.

5. Seetzens fünfter Marschtag (20. Jan.). Vom Walzu= fluß durch den Landstrich el Kura zum Arnonthal.

Bei ber Annäherung zum Dubicheb (Mobjeb ober Arnon) konnte Seegens Führer Scheich Achmed ihm nicht ferner bienen, da er mit den feindlichen Stämmen im Guden bieses Stromes in Vehde ftand, so daß er ihm jenseit nicht einmal mehr fein Pferd anvertrauen wollte, ba auch dies sicher eine Beute feiner Gegner geworden sein wurde. Ein anderer Führer, Mighbil, aus bem letten Dauar am Nordufer bes Urnon ward fein Begleiter, und er felbft mußte seine Wanderung zu Buß fortseten, mo fogleich ber Felsrücken aus Kalkstein und Feuerstein (wol Rreibeformation?) überstiegen ward, ber ben Buflug bes Wal vom Arnon noch scheibet, eine Landstrecke, die ben Mamen el Rura bei ben heutigen Arabern führte, barin Geeten eine Beftätigung für die Lage ber Städte Rirjath (b. h. Stadt) und Rirjathaim (Plur. die Doppelstadt) zu finden glaubte, von denen die eine bemnach im Morben (wo el Tenm, wo sie auf Grimms Karte von Palästina, 1830, eingetragen mar), bie andere im Guben bes Bergs Attarûs und bes Serfa Ma'in jene Kirjath ober Corajatha gewesen sein fonne. Sellers Recens. hielt umgekehrt 14) Die sudliche el Rörriat für die Rirjathaim, wie sie auch auf Rlobens, Rieperts 1840 und v. Raumers Rarte 1844 ein= getragen ift; aber Bengftenberg, in Bileam S. 246, meinte, baß biese Angabe auch einer Berwechelung mit einer britten Stadt Kerijoth (s. v. Kaqiws oder Carioth im Onom.) in Moab unterworfen sein könne, die Jeremias 48, 24 und 41, und Amos 2, 2 nennt, wo von Berftorung der Pallafte in Rerijoth bie Rebe ift, womit auch Winer übereinstimmt; wonach dann bie Lage von Rirjath eine noch völlig unermittelte fein wurde.

Seetzen, der im Often des Landstrichs el Kura die Ruinen von Diban sah und eine halbe Tagereise weiter gegen S.D. einen Ruinenort Umm el örszas erfundete, meinte, viel-

Reil, Commentar zu Josua, S. 253 u. 334; Winer, Bibl. Realw. I. Rerioth, Kirjath, Kirjathaim, S. 655, 659; H. Reland, Pal. 724; v. Raumer, Pal. S. 255, Not. 360 u. 362.

leicht könne auch dieses die alte Kirjathaim sein, die er also nicht, wie Burckhardts und Eusebius Angabe, in der Nähe von Madeba vermuthete.

Seetens lokale Angaben in diesem Gebiete verdienen nicht wenig Vertrauen, da sein braver Führer Migbil aus dieser Gesgend gebürtig war, aus einem Dauar von 9 Zelten der Beni Hamide, den man erreichte, nachdem man am Norduser des Arenonbaches über 2 Quellen, von denen die erste el Jerat genannt wurde, vorgerückt war. Die Abendunterhaltung bei diesen Söhenen der Wüste, wo man das Nachtlager aufschlug, bestand in Erzählungen ihrer Heldenthaten und Räubereien, die sie gegen die Züge der Mekkapilger von Gaza ausgeübt hatten.

6. Seetzens sechster Tagemarsch (21. Jan.). Weg vom Dauar der Beni Hamide zum Müdscheb, dem Arnon, und in dessen Wadi abwärts bis zum Bach Schder (Oscherra) und 'Ain Bedija. — Die Mündung des Arenonbaches zum Todten Meere (am 27. Jan.).

Das Klippenland bis zum Arnon war voll Wildprett: Stein= böcke und Waber (Webbr oder Wubbr, Hyrax syriacus, Rlippendachs genannt, öfter in ganzen Saufen zwischen ben Felfen herumlaufend) wurden zur Verspeisung gejagt; auch Panther, Syanen, Bölfe follte es hier geben; vom blinden Maulwurf und den Dicherboas der Araber wurde manches erzählt. Ein Bruder Migbills, Majjub, wurde nun vom Dauar aus abwärts zum Felsbett bes Arnon, ber zwischen Ralksteinblöden nur wenige Schritte Breite hatte, aber boch rauschend hindurchfturzte, Seetens Begleiter. Vor einem Jahre mar Seeten an dieser Stelle von ben Beni Samide überfallen und ausgeplunbert. Dies Jahr zog er unter bem Schute beider Bruder aus bemselben Tribus der Hamide sicher hindurch. Einige Stunden wurde der Arnonbach abwärts verfolgt, bis zu dem Einfluß des Baches el Schber, ber, wol von der Sübseite her, zum Mudscheb=Thale fällt (auf Burdhardts, Irby's und Mangles, wie auf Robinsons und Rieperts Karten if ein Wadi Dicherra, ale direkt zum Todten Meere fließend, eingezeichnet, ber wol kein anderer als diefer Bubach fein kann: benn auf Seetens Rückweg dicht am Ufer wird hier kein birekter Bufluß bieses Namens im Suden bes Mudscheb erwähnt). Die fer Einfluß muß wol nahe ber Urnonmundung liegen, be

man von da aus das auf der Westseite gelegene 'Ain Dschiddy (Engaddi) gerade gegenüber liegen sah. Der Bach Schber war mit Schilf und Oleander bewachsen, seine Bergseiten waren Kalkstein, und weiterhin traf Seeten Basalte, Feuerstein, Marien=glas, Ghps. Ein zweiter Bach, Ain Bedija, auch von der Südsseite des Arnon kommend, wurde übersetz, und dann in einem Dauar von 6 Zelten der Beni Hamide das Nachtlager genomsmen. Hier, sagt Seeten, hatte man das Land der Freiheit erreicht; benn mit dem Mudscheh hörte die Osmanenherrschaft gänzslich auch schon in el Belka und es Szalt wenig Gewalt auszuüben im Stande war.

Da auf diesen Märschen, vom Wadi Serka Ma'in bis zum Wadi Mudscheb, die Route Seetens wiederum weit oftwärts vom Ufer des Todten Meeres geblieben war, sein Rückmarsch ihn aber am 27. Januar zur Mündung des Mudscheb in den See, und von da dicht an dessen Felsusern hin bis zur Mündung des Wadi Serka Maein führte, die wir zuvor schon kennen gezlernt, so schalten wir hier wieder Seetens Tagebuch von seinem Lager an der Mündung des Mudscheb oder Arnonflusses, am Abend des 27. Januar, ein, da er der einzige unter allen europäischen Reisenden ist, der uns über die dortige Natur Aufzschluß gibt.

Am Abend des 27. Januar war Seetzen auf dem klippigen Oftufer des Todten Meeres, meift auf hohen, oft senkrecht, links, ju beffen Tiefe abstürzenden, engen Sandsteinterraffen, über benen gur rechten Seite eben fo fteile Felsmanbe aufstiegen, zur Mun= bung des so berühmten Urnon=Baches vorgebrungen, welcher eine halbmondförmig gestaltete kleine Salbinsel vorliegt. Die Mün= dung zeigt ein malerisches Felsenthor von nur 60 Fuß Breite, bas zu beiden Seiten riesenhohe senkrechte Sandsteinwände aberragen, in deren enge Zwischenräume die Strahlen der Sonne miemals eindringen. Um Fuß ber nördlichen Wand liegt unten eine natürliche Grotte, mit Gesträuch umwuchert. Die fleine Salb= Enfel, el hoschgara, ift niedrig, eben, eine Schuttbank, bie bom arbeitenden Strome inmitten durchzogen wird und einem gang bebuschten Gartenlande gleicht: ein lieblicher Fleck zur Gin= Stebelei, abgeschieden durch Fellsbollwerke in Often, in Weften von bem ruhigen Seespiegel umgeben. Wild, wie Steinbocke, Stachelschweine, Gazellen, Safen, murden in den Uferbergen Mahrung geben; ber Blug wimmelt von Fifchen, ber fehr frucht-

bare Boben der Halbinsel mit trefflicher Erde ließe sich durch Bemafferung in ben schönsten Fruchtgarten umwandeln, wo Datteln, Bananen, Limonen, Buderrohr, Baigen, Gemuse burch Anpflanzung gut gebeihen murben, obwol jett nur Weiben, Tamarisken, el Körren (?), Asba (Salicornia), Rohrgebusch und andere Gewächse bort wild wuchern. Gegen die Sonnenhige murben fühle Grotten schützen, ber ewige Frühling und die bequeme Bemäfferung murben ein bauernbes Grun erhalten, die Boben bie trefflichste Alpenweide für Rühe, Schaafe, Biegen barbieten, eine Schiffahrt in leichte Verbindung segen mit ben warmen Babern von Kallirrhoë im Morden, oder mit den Waizen= und Fruchtfelbern ber Salbinfel Mesroah im Guben, ober mit bem in West am Grenzgestade liegenden Engaddi, das einft durch feine Beingärten und Palmenbäume zu Davids und Salomo's Zeiten fo berühmt war.

Der Mubscheb ober Arnon ift hier nur fehr langsam in ben See fließend, boch sein Bafferspiegel, an 40 Fuß breit, war bamals bis knietief. Auf einem Berggipfel über ber Mündung follten die Ruinen eines Ortes, mit Namen el Riadschy liegen (mas an die Quelle Ain el Reija, f. ob. S. 582, die in Seegens Rarte als el Raija in N.D. von ba eingetragen ift, erinnert). Auf ben frühern Rarten, bemertt Geeten, fei bie Krümmung bes Arnon-Thales, die es gar nicht habe, fo wie bie Lage seiner Mündung fälschlich zu weit gegen Norden eingezeichnet, ba ihr Ain Dichibon (Engabbi) gerade gegenüber liege, was auch auf Robinsons und Rieperts Rarten seitdem berichtigt ift.

Unter einer Felswand wurde am fühlen Abend von Seegen ein loberndes Feuer angemacht, indeß ber Führer zum See ging, Salz zu holen, um bas Brot zum Abenbeffen zu backen, wozu ein frischer Trunk Wasser aus ber Quelle labte. Majestätisch ging die Sonne im Weften über bem See unter, lange blieben die Büge ihrer goldnen Strahlen am Gorizonte zurud, es war ein herrlicher Abend, dem, nach so angestrengten Marsche, ein erquidlicher Schlaf folgte; boch burfte bas marmenbe Feuer in ber Nacht nicht fortbrennen, weil es bie einsamen Wanderer an Bebuinen verrathen haben fonnte, die zuweilen von dem Sodichaja-Tribus auf ihren Streifzügen gegen die nördlichen Beni Sacher, um deren Rameele zu ftehlen, in diefer Wildniß übernachten. Der nächste Morgen des 28. Januar führte aus dieser romantischen

Einsamkeit der Arnon-Mündung zu dem Lande der heißen Quellen von Pisga und Kallirrhoë.

7. Seetzens siebenter Tagemarsch (22. Januar). Vom Arnonbach südwärts im freien Lande außerhalb der Osmanenherrschaft.

Es ging vom Bach 'Ain Bedija weiter zur Quelle 'Ain Sgef über Kalksteinberge, mit wilden Mandelbäumen und Terpentinbäumen bewachsen, dann an einen Berggipfel, el Ras, vorüber, durch Basaltblöcke, in einen Grund wo 10 Zelte aufgeschlagen waren, in denen man übernachtete.

8. Seetzens achter Tagemarsch (23. Januar) zum Wabi Kerak (Dara, Zoar, Segor) und der Halbinsel Ghör el Mesráa el Karak, in das Dorf der Ghawarineh (Ghor=nehs bei Irby).

Nach einigen Stunden Weges zwischen nackten Felsen, von vielen Steinböden belebt (vgl. Erbf. XIV. 1034), wo Seegen einmal sogar eine Gruppe von 11 Stud bieses Gebirgswilbes beisammen traf, rudte ber Fugmanberer immer gegen 28.6.9., abwärts zum Todten Meere ziehend, vor, bis er die Mündung bes Wadi Karraf (nach Seegens Schreibart Keref, bei Burch. Keraf s. Erdf. XIV. S. 1029) erreichte, ber von ber Stadt Rerak (Rir Moab, Charak Moab) feinen Namen trägt, von ber er aus G.D. gegen N.W. herabkommt, und an ber Mordfeite ber großen Salbinfel, Ghor el Mesraa el Reraf genannt, jum Tobten Meere mundet, die Seegen in ber vorjahrigen Wanderung aus der Ferne irrig für eine Insel gehalten halten hatte. Diesen Babi Reraf lernten späterhin die britischen Reisenden Irby und Mangles 15) unter dem Namen Dara (Deraah) fennen, ber an den Ruinen einer Trummerftabt ans bem Gebirgeland in die Ebene tritt, die höchst mahrscheinlich bie alte Zoar ber Sprer, Segor ber Hebraer nach Hieronymus, Boghar ber Rreugfahrer ift, und von welcher ber Bach von Boar, Deraah oder Dara, wol seinen Namen erhalten haben mag (Erdf. XIV. 108-110, 987, 995 und 1054). Dieser Wabi ergießt nur einen Theil seiner Waffer in den Golf, der bas nörd= liche Ende der Galbinsel vom festen Lande trennt, ein anderer

<sup>&</sup>lt;sup>915</sup>) Irby and Mangles I. Trav. p. 448.

Theil ift burch Ranale links ab nach bem Dorfe el Mesraa, Shor el Megra bei Burckhardt 16), geleitet, bas auf ber Galbinsel liegt, die, ziemlich eben, mit vielem Strauchwerk übermachsen Um bas Mesraa, ben Weiler (nach v. Wilbenbruch ist. bezeichnet dieser durch ganz Sprien sehr häufig vorkommende Name ftete fleine, aus einzelnen Gehöften bestehende Orte) 17) zu erreichen, mußte man erft ben fleinen Bluß, bann mehrere Ranale burchmaten, bis man nach einer halben Stunde einige Bauern traf, die mit der Art und Feuerbrand bas Gehölz ausrodeten, um ihre Saatfelder, die dazwischen lagen, vor Ueberwucherung zu schüten. Ihr Dorf lag zwischen Gesträuch halb versteckt; es waren 20 Butten aus Schilfrohr aufgerichtet, mit einem regelmäßig vieredigen Plate in der Mitte, zur nächtlichen Aufnahme für ihr Bieh. Mitten auf diesem Plate stand ein Sidrbaum (Nabt, Rhamnusnapeca); die Schilsmände der Hütten maren mit etwas Lehm beworfen, der Sauptling bes Dorfs, Samabe genannt, ber große Furcht vor den räuberischen huethat (howentat, f. Erdf. XIV. S. 970) zeigte, mar mit Seetens Führer, Majjub, ber Beni Samide, befreundet; daher er hier bei bem armlichen Bolfchen ber Ghawarineh (f. ob. S. 228, und Erdf. XIV. 983) oder der Bewohner des Ghor (Gauarny bei Seegen, Ghorneys bei Irby, Ghawarineh bei Robinson) eine gastliche Aufnahme fand; am Abend unter bem Sidrbaum wurde er bei einem großen wärmenden Feuer mit Raffee und einem Abendbrot rega-So weit die Bewässerung bes Chor el Mesraa reichte, zeigte die Halbinsel dieses Namens einen wahrhaft schwelgerischen Fruchtboden; aber der größere Theil derselben, meit in das Todte Meer hineinragend, lag mit fleinen Sugeln und Sandftreden wufte. Die Bauern bauten hier Waizen, Gerfte, Durra, Melonen und eine schlechte Sorte Taback (hier Mardiny genannt); sie sammelten fehr viel Schwefel ein, wie die bei Jericho; ein Mann konnte an einem Tage leicht 1 bis 2 Rotel, zu 2 bis 3 Piafter an Werth, zusammenbringen; er bient hier ebenfalls zur Bereitung von Schießpulver und gegen die Schaafraude. Salze, zumal Rochfalz, in schaaligen Incrustationen am Gee ausgebreitet, gibt Ertrag, ba von hier aus die Stadt Rerak damit versehen wird.

on Parthen, im Monatsbericht der Berliner Geogr. Gef. A.F. 1843. I. S. 91.

An wilden Gewächsen bemerkte Seetzen sehr viel Schilfrohr und eine bunte, sehr dicht wachsende Art, viel Weidengebusch, zwei Arten Mimosenbäume, die er Seiial und Tollh nennen hörte; einen Weidenbaum (Gharab), Sidr, Zakkum (Saküm, s. oben Elaeagnus angustifol., S. 510); Mköttaf, einen anderen stachlichen Baum, Mokzak, Rak (Cistus arborea nach Seetzen), Szauab (ein Baum, daraub man Feuerzeuge bereitete), auch den Desher (Ascheyr, Asclepias gigantea (s. ob. S. 505), daraub der Junder bereitet wurde, in großer Menge und als hohe Bäume wachsend Tamarisken und viele andere, so daß der Botaniker hier in diesem verrusenen Winkel der Erde doch keine ganz geringe Ausbeute sinden würde.

9. Seetzens neunter Tagemarsch (24. Jan.) vom Gha= warinehvorf dem Ghôr el Mesrka el Kerak zum Süd= ende des Todten Meeres, dem Kurahh (Wadi el Ahsa) und den Ghawarineh= Hütten Mesrka el Sasieh, oder Arab el Ghôr.

Scheich hamabe war bereitwillig, seinen Gaft noch meiter zum Sübende des Todten Meeres zum Ghor es Szaphia (Ghor Szafne bei Burch, Ghor es Safieh bei Robinson) 18) zu führen; er bestieg seine Stute el Robbeln (ober Robeilan, f. ob. S. 531), und Seetzen einen Efel; fie ritten am Mittag fort, zunächst zwischen Durrahfelbern, bann burch steinige Strecken bin, nach 2 Stunden zu einem Quellwasser, bann wieder durch stei= nige Strecken, von einer Quelle, Mojet Rimri (Baffer Rimri), bie vom Dorfe Rhanzireh (Chanstreh bei Seepen, Rhanzyre bei Burdh.) herabkommt, burchfloffen, welche früher bas Land burch Bewässerung befruchtete. Jest ward dieser Boden nur von Bazellen burchftreift; aber bald zeigten sich außer Gerölle von bunten Sandsteinen, weißen Kalksteinblöcken, auch Breccien= conglomerate, von Gneuß, Jaspis, Grünftein und Feld= spate von verschiedenen Farben, auch ganze Blöcke von dunkel= grunem Jaspis, von Grunftein mit tombaffarbigem Glimmer; es waren in ganz Syrien die ersten Spuren dieser Urgebirgsarten; ein Beweis, daß man sich einem andern Spfteme arabischer Gebirgsfetten genähert hatte. Spuren anstehenden Gesteins dieser Art scheinen weder von

Ę

ゴ

<sup>28)</sup> Burckhardt bei Gesen. II. S. 660; Robinson, Pal. III. 1, S. 31.

Seetzen, noch von andern nachfolgenden Reisenden erreicht zu sein; ihr Vorkommen wird bis auf weitere Entdeckungen daher problematisch bleiben. Die hier gesammelten Gebirgsarten sind in schönen Exemplaren, in Seetzens Sendungen, in das Gothaer Museum gelangt, und unter den Nummern 377—379 im Rataslog von v. Hoff und Eredner bezeichnet und dort ausbewahrt.

Diese frem den Gebirgsarten scheinen (ein ähnliches Borkommen berselben Trummergesteine f. unten an bem Subufer bes Reraffluffes, nach Irby) bis hieher nur als Geschiebe aus größerer Verne verbreitet worden zu fein, benn bas Ufergebirg bis zum Ghor es Gafteh bestand, nach Seeten, nur aus Ralkstein, ober meift Sandsteinflippen, immer schroff, fteil, oft fenfrecht abfallend; von Basalt war hier keine Spur mehr. Wir wissen burch spätere Beobachtung, daß erft weit in Guben, gegen Petra hin, im Wadi Ghoepr wieder die ersten Breccien und Bafalt= blöcke vorkommen (Erdf. XIV. 1038); dann mit dem oberen Laufe bes Wabi el Ahfa mehrere vulkanische göhen mit Laven sich zeigen (ebb. S. 1046) bann im Wab Jeib erft Porphyrtrummer, am Bag Memelah im N.D. von Petra bobe, mach= tige Porphyrgebirge, von Sandsteinlagern überdect, emporfteigen, und mit freistehenden Steilmanden gegen bas tiefe Araba-Thal und ben Sandsteinberg Gor hervortreten (ebb. 1061, 1065), aber erst jenseit gegen ben Golf von Afba Aliala hin von Laborde und v. Schubert granitische und andere primitive Gefteinsarten bemerft wurden (ebb. 1012 u. 1013).

Es wäre nicht uninteressant, die Spur der Gerkunft jener Geschiebe und den ganzen Zusammenhang dieser Erscheinungen genauer verfolgen zu können, um über die plastische Gestaltung und Entstehungsweise des großen Ghor zu einer begründeteren Einssicht gelangen zu können, als es bisherige Spothesen gestatten.

Seetzen drang unter dem Schutze seines Begleiters bis zum Südende des Sees vor, dessen niedere, nackte Salzebene bei hohem Wasserstande noch weiter hin von Wassern bedeckt wird, nach deren Zurücktritt weiße Salzstreisen nach den verschiebensten Richtungen hin ihren frühern Stand, ihren Rückzug und ihre Verdunstung bezeichneten. Ein paar Arme des Kurahy-Baches wurden durchschritten, welche hier die bebuschte Chene des Ghor es Sasieh zum Meere hindurchziehen, wo ein Trupp Beni Szahhar (ob Saser?) Beduinen seine Kameele auf die Weide sührte. Nach anderthalb Stunden, von dieser Salzebene

an gerechnet, wurden 4 elende Hütten erreicht, welche den Namen Medraa es Safieh führen, von denen nur die öftliche Seite des weiten Ghor, der tiefe Zwischenraum zwischen den beiden hohen Gebirgsreihen in W. und D., den Namen trägt, dessen durchziehender Strom Wadi el Ahsa (bei Seetzen irrig el Hössa genannt, s. Erdt. XIV. 1031) heißt, von dem Kastell el Ahsa an der Straße der Mekkapilger, von dem seine Quelle in S.D. herabkommt (Erdt. XIV. 1044), der aber im unteren Lause, so wie er aus dem wilden Gebirgslande in die Ebene eintritt, den Ramen Kurahy erhält.

Die Bauern jener 4 ärmlichen Hütten, die auch Arab el Shor genannt werden, Shawarineh, befreundete des Scheich Samade des nördlichen Dorfes el Mesrka, nahmen den Wanderer gastlich auf, am Abend fanden sich bei ihnen auch andere Gäste aus dem benachbarten Dschebal (Gebalene Erdf. XIV. 1031) ein, die Salz vom Todten Meere für ihren Gebirgsort Bzera, anderts halb bis 2 Tagereisen in S.D. von da zu holen beabsichtigten. Die Nacht war es in den hütten, ungeachtet des unterhaltenen Veuers, sehr kalt, und schauerlich durch fortwährendes Geheul der Tschafale.

Nur die öftliche Geite bes Ghor es Safieh wird burch die Ranalisirung der Rurahy=Urme befruchtet, und nur ein fleiner Theil von diesem wird angebaut, der größere bleibt ben wilden Schweinen, Spänen und anderem Wild überlaffen. Die mufte Westseite des Ghor, das eigentliche Salzthal, murde von Seeten schon auf seiner erften Umwanderung bes Tobten Meeres (Anfang April 1806) burchschritten, so wie später burch Irbh und Mangles (1818) und von Robinson (1838) durchwandert, ber es mit Sorgfalt beschrieben hat (f. Erdf. XIV. S. 1054 u. f., und unten, wo wir auf bas Sudenbe bes Tobten Meeres zu= rudfommen werden). In der Nähe der 4 Gutten der Ghamari= neh wurde Durra, Waizen, Phaseolen und viel Indigo gebaut, beffen Saamen einen SandelBartitel fur Aegypten lieferte. Scheich Samade hatte gern, auch wegen eines Geschäftes, hieher ben Führer gemacht, weil er einen fleinen Getraidehandel mit ben Duethat trieb, beren Gebiet von ba an noch meiter submarts reichte, baber er auch einige Renntniß ber bortigen Lanbschaften befaß, über die uns spätere Reisende fo vollständig berichtet haben. Durch ihn konnte Seegen bamals noch keine Auskunft über bie Lage von Petra erhalten. Wahrscheinlich burch eine falsche Mussprache bewogen, zeichnete Seetzen in seine Karte ben Namen el Boffa für el Absa ein, und theilte manches mit, mas später berichtigt werden konnte (f. Erdf. XIV. S. 1028 u. f.). Ein paar Rasttage machten hier mit ber Umgebung genauer befannt, als sie Seetzen im Jahr zuvor auf seinem flüchtigen Marsche von Reraf, um das Südende des Sees herum, bis Bethlehem (vom 2. bis 6. April 1806) 19) hatte kennen lernen. Dies Mal kehrte Seegen am 26. Januar 1807 unmittelbar aus ben 4 Butten ber Ghamarineh=Bauern nach dem Norden zurud; aber ein Jahr zuvor hatte er auch von Keraf aus die Westseite bes Shor kennen lernen. Er war von Rerak am 2. April bei febr kaltem Wind und Wetter an feltnen Felbern von der bedeutenden Höhe, auf ber Rerak liegt (Erdk. XIV. S. 1027), 21/2 Stunde meit zu einem kleinen Thale, von fast senkrechten Velsmauern umgeben, hinabgeftiegen, an beren Buß bas Dörfchen Erraf (Deraf bei Burchardt) liegt, von dem man ben erften Ueberblick über bas Tobte Meer erhält. Un feinen flaren, schönen Quellen ftanden Dlivenwäldchen zur Seite von Getraidefeldern, Granas ten=, Aepfel= und andern Obstbäumen. Dreiviertel Stunden weiter kam er zum Dörfchen Chansireh (Rhan Bireh bei Burdh., von Rhangir, ber Eber, f. oben S. 162, 168), an einem hohen Berge gelegen, wo gleicher Unbau; ber Boben war von vielen Kölly (eine korallenförmige Salicornia) bewachsen, und voll Schneckenhäuser. Der weitere Weg ging nun an ungeheuern Sandfteinfelfen, von Steinboden belebt, vorüber, wie an Mauerwänden, 3 Stunden Weges binab, ein fürchterlicher Abstieg, bis man in bas Shor es Safieh eintraf, und mit Sonnenuntergang die Station ber Einmundung des Ruraby=Fluffes. zum Todten Meere erreichte, wo man die Nacht blieb. fagt 20), die Steilklippen auf dieser Tour waren die steilsten, Die er je passirte, und ber Marsch ber ermudenbfte, ben er gemacht, ba er ihn ein paar Stunden vor Sonnenaufgang begonnen, und erft ein paar Stunden nach Sonnenuntergang sein Ziel erreicht hatte. Um Morgen bes 3. Aprile wurde die Mündung biefes Rurahy-Bluffes durchschritten, die Salzeinnen, die Salzkruften; aber die 4 Butten ber Urab el Ghor wurden diesmal nicht berührt, benn man hielt sich westwärts, umschritt bas Sübenbe bes Sees, und flieg

<sup>&</sup>lt;sup>919</sup>) Seetzen in Mon. Corresp. 1818. S. 435—438. <sup>20</sup>) Mon. Corr. XVIII. S. 435.

an ben Steinfalzbergen, Usbum, vorüber, zu ben westlichen Berghöhen wieder hinauf, über eg Buweirah = Pag, burch den= felben Weg und Pag, ben wir aus Robinsons Beschreibung schon kennen lernten (Erdf. XIV. 1052—1057). Die Täuschung Seetens von einer Unsicht ber Westseite, auf seiner erften Tour, als liege auf der Oftseite des Sees eine Insel 21), murde auf der zweiten Tour berichtigt, ba es nur jene große Salbinsel war, die er von feinem fernen Standpuncte aus dafür gehalten hatte, und mas er über die früher genannte Furth von der Galbinsel burch das Südende bes Sees von seinen Begleitern, den Schaaf= handlern von Rerat, erfahren, daß fie nur des Sommers durch= gangen werde, wurde diesmal bahin berichtigt, daß ein Durchwaten burch ben See nur bei niederm Wasserstande möglich sei. Seit etlichen Jahren hatte man schon keinen Gebrauch von diefer Seichte gemacht, weil der Wafferstand höher gewesen als vordent, auch litten die Füße zu sehr vom Salzwasser und bem scharfförnigen Grus. Gewöhnlich gehe das Waffer nur bis an die Wade, selt= ner bis an das Rnie; aber nie konne man trocken hindurchgeben, wie man nach frühern Berichten vermuthet. Will man diese aller= bings abkurzende Querroute 22) nehmen, so passirt man bas kleine Dorf ber Ghamarineh von 20 Gutten und die ganze Breite ber Balbinsel, an beren Westufer Die Untiefe anfängt bei einem Stein= hügel; gegenüber an ber Westfüste ift wieder ein Steinhügel als Signal, el Haraba genannt, nicht fern von einem Tel el Mfoggal, ber tas Grab eines Scheichs bezeichnen foll.

B. Rückreise vom Südende des Todten Meeres zur Mündung des Wadi Mudscheboder Arnon=Baches, 1807.

Erster Tag von Seetzens Rückweg (26. Januar 1807). Der Abuân = Sänger.

Seetzen hatte bei seinem ersten Besuche in dieser Gegend erschren, daß im Wadi el Ahsa eine heiße Duelle liege, die jedoch weniger heiß sei, als die nördlicher besuchten; sie sollte 7 Stunden in Süd von Kerak, und 9 Stunden fern vom Todten Meere liegen; er hätte sie bei seiner zweiten Tour von hier gern besucht, aber kein Führer konnte sich entschließen, ihn zu diesem Wadi

nung s. in Irby and Mangles Trav. zu p. 454: Sketch of the Backwater Sea at the South End of the Dead Sea.

Hamad, der in den Wadi Kerak (? also nicht, wie Seegens Karte angibt, in den el Ahsa) absließen sollte, zu begleiten, weil es zu weit und zu heiß sei. Und doch scheint die Karte Seegens das heiße Bad richtiger zum Wadi el Ahsa absließen zu lassen, als der Text es berichtet: denn Burckhardt bestätigt es, daß das Wasser des el Ahsa lauwarm sei, weil in diesen alten Grenzstrom zwischen Moab und Edom, zu Mose Zeit 23) (Záred 5. B. Wose 2, 13 u. 18, und der Weidenbach Iesaias 15, 7, wie der Bach der Wüste, Amos 6, 14; Erck. XIV. 995), eine heiße Ouelle in dessen obern Lauf abfließe (Erdk. XIV. 1030).

Won ein paar Abuan ale Führer begleitet, begann Geegen am Morgen bes 26. Januars feinen Rückmarfch; einer biefer Abuan fang ihm mit lieblicher Stimme einheimische Befänge, qumal Doen eines ihrer beliebteften Dichter, bes Scheich Mimr, vor. Diese Araber waren in ihren arabischen Dichtern gut bewandert, zumal lernte er die Beldengefänge Beni Belal kennen, die er "eine Art Odhssee ober Iliade" nennt, ungemein wohllautend und burch einen großen Reichthum an Reimen ausgezeichnet. Als Dichter dieser sehr umfangreichen Beni Gelal mard ibm ein Scheich Saffan el Chebbry genannt. Der Eribus ber Beni Helâl (Erdf. XII. 166, 232, 294, 1002, 1013; XIII. 214; XIV. 97, 837) ift aus Medsched, und in den ersten Religionsfriegen ber Muhamedaner befannt. Der Sauptheld ber Epopoe ift Abu=Sed, und in ganz Aegypten, Syrien, Palästina soll kein Bauer sein, ber nicht einige Stellen aus ihr zu recitiren mußte, ober von ben Beni Helal und Abu Sed (ober Sad) gehört hatte. Er ift der Eroberer von Tunis, wird Fürst und von einem neidischen Nebenbuhler ermordet.

Der hohe Reiz, der diesen Gesängen eine so allgemeine Versbreitung unter den Beduinen verschafft hat, besteht in der genauesten Schilderung des Beduinenlebens; jeder der arabischen Rhapsoden begleitet den Gesang dieser Heldenthaten mit den einfachen Tönen seiner Erlabe, in deren rauschende Saiten er von Zeit zu Zeit effektvoll eingreift, und bis tief in die Nacht seine Zuhörer sindet.

Zweiter Tag bes Rückweges (27. Jan.), von der Quelle **Ain Sat**zum Mündungsthor bes Mudscheb (Arnon).

Es war an einem wahrhaft schönen Frühlingsmorgen, als Seetzen an ber früher schon besuchten Quelle Ain Sget (am

<sup>925)</sup> Ewald, Gefc. bes jub. Bolfs. 11. 205 Not. 2.

22. Jan., s. oben S. 587) zum zweiten male vorüberzog, aber nun barauf bestand, so bicht als möglich zum Ufer bes Tobten Meeres felbst vorzudringen, movon die Führer fortwährend ablentten, weil sie behaupteten, es sei unmöglich, so nahe an demfelben fortzukommen. Endlich gelang es, ben einen ber Führer bazu zu bewegen, mahrend ber andere zurudblieb. Seegen scheute ben Fußmarsch nicht, denn zu Pferde mar es unmöglich weiter zu kom= men; auch konnte man nichts mitnehmen als einen Schlauch mit Wasser und erwas Mehl zu Proviant für 2 Tage. Vom Kalf= steingebirge hatte man schon ben Blick auf bas Ufer bes Tobten Meeres, das jedoch noch ein paar Stunden fern lag, ehe man es erreichen konnte. Steinbocksbörner und Stacheln bes Sta= chelschweins, die man wiederholt auffand, zeigten die häufigen Bewohner dieser Wildniß an; eins ber knotigen Steinbockshörner hatte 5 bis 7 Spannen Länge, und mußte einem mächtigen Thiere angehört haben. Auf den wildesten Klippen ihres Lieblingsaufent= haltes am Ufer bes Tobten Meeres angelangt, borte bas Ralf= fteingebilde ganglich auf, und machte bem eifenschüffigen Sand= fteine Plat; der Umrif ber Halbinfel el Mesraa war hier fehr beutlich zu erkennen. Der Weg wurde immer schlimmer, und man mußte wirklich von Block zu Block, von Vels zu Vels fpringen, ja öfter umfehren, weil es unmöglich war, in berfelben Richtung weiter zu kommen. Für Wieh ift biefer Uferweg ungangbar, nur bie Bauern vom Ghor el Mesrka springen mit ihren Schaafen und Ziegen von Klippe zu Klippe, wenn sie diese auf dem fürzesten Wege nach Jerusalem verkaufen wollen; zumal da hier nicht leicht Räuber zu fürchten sind, weil Beduinen für ihre Beerden am Meeresufer feine Weiben finden, und baber nicht bis bieber vorzudringen pflegen. Die Wenigen, welche hier etwa hindurch= ziehen, legen sich kleine Steine auf Felsen und Blocke zu Weg= weisern und Marken, um die rechte Richtung zu finden, und den= noch ift die Verirrung nicht felten, so baß es bann unmöglich wird, über die senfrechten Felswände weiter vorwärts zu kommen. Rur zur Umfehr genöthigt, findet man sich bann aus bem Labyrinthe heraus, in bem es mit einem Pferbe unmöglich fein murbe fortzukommen. Auf foldem Wege erreichte Seeten am Abend bieses zweiten Marschtages, das romantische Felsenther an ber Mündung des Arnon, von wo wir ihn schon vom 28. bis 31. Januar, im Obigen, zurud nach Jericho begleitet haben.

٠: ٢

### 596 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Seegen hatte bies wilde Klippenland glücklich burchwandert, von bem es im Pfalm 104, 18 beifen fonnte: Die hoben Berge find ber Gemfen (Steinbode) Buflucht und Die Stein= flüfte ber Schaphan (in Luthers Ueberf. Raninchen); benn beide Thiere fah er hier in milber Menge, und murde über fie, wenn er in seine Beimath zurückgekehrt ware, nahern Aufschluß gegeben Jener kleine Bewohner ber Felsklippen, ben er hier so oft traf und mit dem Namen Webbr oder Bubbr ber Ginheis mischen belegte, ihn Hyrax syriacus, Klippbache nannte, ben wir auch schon nach Rüppell und Ehrenberg am Sinai und im Libanon fennen gelernt (Erdf. XIV. 247, 333), ift entschieben jener Schaphan ber Bebräer, von bem auch unter andern in den Sprüchen Salomonis die Rede ift, wo von den vier kleis nen Thieren gesagt wird: vier find flein auf Erben und klüger denn die Weisen: die Ameisen, Schaphan (Raninchen), Heuschrecken und Spinnen. Da heißt es B. 26. "biese Schaphan (Raninchen, Bergmäuse, Springhafen ber Ueberfeter; bei arabischen Ueberfetern Baber), ein fcmaches Wolk, bennoch leget's fein Saus in ben Felfen". Die genaueste Bestätigung dieser Identität erhielt Wilfon bei seinem jungften Besuche auf ber Westseite bes Tobten Meeres, wo er in ben Klippen und Höhlen um bas Kloster Mar Saba diese Thim häufig vorfand, ihre Moosnester und Lager kennen lernte, nebk seinen Freuden, Exemplare bavon mit nach Europa brachte und auch eine besondere Abbildung und Beschreibung von ihnen gegeben hat 24).

#### Erläuterung 3.

Westuser des Todten Meeres von dem Ras el Feschah und der Mündung des Kidron-Baches über Ain Oschidh, Sehbeh und den es Zuweirah-Paß zum Salzberg Usdum in das Ghor zum Südende des Sees.

Obwol an der Ostseite des Todten Meeres nicht nur die unmittelbaren Uferklippen und die Mündungen der Ströms, die wir im Vorigen kennen lernten, zum Gebiete desselben gehören, sondern auch die ganzen Stufenlandschaften der Hesbon-

wüller, Bibl. Alterthf. B. IV. 2. S. 213—222.

Serka Maein=, Mobscheb (Arnon)=, Rerak= und el Ahfa= Ströme, welche mehrere Tagereisen weit oftwärts ihre Quell= höhen auf den hohen Plateauflächen von Belka, Rerak, Dichebal (Amoritis, Ammonitis, Moabitis und Idumaea) haben: so geben wir boch, ba wir biese Gebiete mit ber ganzen oftjorbanischen Landschaft (Beraea), mit bem Sauran, el Bottein, Dicheibur und Abschlun (Trachonitis, Bafan, Ituraea, Gileab) von bem Wiegenlande des Scheriat el Manbhur (Hieromax) sudwarts bis zu ber Quelle bes Wabi el Absa, bes Weibenbachs, Bared, bes Grenzbaches zwischen Moab und Ebom, im folgenden zweiten Abschnitt in ihrem localen Zusammenhange (f. ob. S. 12-14) noch zu verfolgen haben, für jest zur unmittel= baren Betrachtung ber Verhältniffe ber Westufer bes Tobten Meeres über, die uns zwischen dem Ras el Feschchah, an der Mündung bes Kibron=Baches, sudwärts bis zu ben Paghöhen es Zuweirah und ben Salzbergen von Usbum (Sodom, Erdf. XIV. 1052-1053) bisher noch unbekannt geblieben; nordwärts und sudwarts des Ras und ber Baghohe nebst bem Salzberge Usdum kennen wir sie schon aus den frühern Ungaben. biefes unmittelbare Westufer mar, die Stelle ber Ribron= Rluft, in welcher bas feit altefter Beit vielbesuchte Sct. Saba-Rlofter liegt, etwa ausgenommen, eine völlige Terra incognita geblieben, deren Entschleierung wir erft bem letten Jahrzehend, zumal burch Robinsons und Eli Smiths Entdeckungereisen von Bethlehem über die Ruinen des Frankenbergs, über Tekoa nach Engabbi, und von ba nordwärts am Ufer entlang zur Mündung des Kidron und dem Ras el Feschchah (vom 9. bis 12 Mai 1838), verdanken 25), so wie der, jene erste vervollständigenden Rüften=Tour Sam. Wolcotts im 3. 1842 26), die er in Begleitung von Mr. Tipping zurudlegte, auf welcher er, außerben Umwanderungen von Hebron, auch von da am 13. bis 17 März südwärts über Karmel und Tamaneh zu dem bisher noch unbesuchten Sebbeh, der alten Feste Dasaba, am Todten Meere vordrang, ben Nordweg an deffen Uferhöhen bis Engabb verfolgte und bamit von da einen neuen noch unbetretenen Pfad über Tekoa zum Frankenberge einschlug. Durch v. Schuberte 27)i

<sup>25)</sup> Robinson, Bal. II. S. 390-490. 26) Sam. Wolcott, Excursion to Masada, in Bibliotheca Sacra. New-York 1843. p. 60-70, und Nachtrag Bibl. Sacra Vol. III. 1846. p. 399-400. 27) v. Schubert, R. III. S. 94-103.

(1837), Russegers <sup>28</sup>) (1838), J. Wilsons <sup>29</sup>) (1843), C. Tischendorfs <sup>30</sup>) (1844), Gadows <sup>31</sup>) (1847) Wanderungen, in verschiedenen Richtungen nach dem Kloster Sct. Saba, ist auch die Natur der nordwestlichen User des Todten Meeres und der Schlucht des Kidronbaches, der aus dem Thale Iosaphat von der Ostseite Ierusalems herabzieht, genauer mit seinen unmittelbaren Umgebungen bekannt worden.

Bu diesen gehen wir zunächst über, um bann weiter gegen ben Süben fortzuschreiten.

Der Kidronbach von seiner Quelle bei Jerusalem zum Kloster Sct. Saba (Deir Mar Saba) am Wadi er Râshib, d. i. dem Mönchsthale, bis zu seiner Ausmündung als Wadi en Nar, d. i. das Feuerthal, am Ras el Feschahah zum Todten Meere.

Im Süben bes Ras el Feschchah (f. ob. S. 521) öffnet sich die tiefe, fast unzugängliche Schlucht bes Wabi er Rabib, b. i. bes Mönchsthales, Die von bem berühmten Sct. Saba-Kloster aus M.W. herabkommt, von bem sie auch ben Namen trägt, obwol sie auch Wadien Nar, b. i. das Feuerthal 32), genannt wird. Ihr 21/2 Stunde gegen Suben zunächst liegt ein Vorgebirge Ras el Ghuweir mit einer fleinen Quelle, Ain Shuweir, und einem gleichnamigen Babi, ber von Beften aus ber Gegend von Bethlehem herabkommt. Diefer Wadi, ebenfalls tief und schrof wie jener, ift gleich unzugänglich, und wirklich wissen wir auch von jenem kein einziges Beispiel, bag ein Wanberer ihn rom Todten Meere an aufwärts bis zum Klofter, noch von diesem an nur in dessen Thaltiefe weiter aufwärts in feinem obern Laufe bis Jerusalem burchwandert hatte, wo beffen Ursprung an der Mord- und Oftseite dieser Stadt unter dem Namen bes Thales Josaphat, und fein Wafferlauf als Ridronbach fo bekannt und weltberühmt ift. Gine Stunde fübmarts ber Alin Ghuweir erhebt sich über ber nächsten Quelle Alin Terabeh, beren schön umbuschtes Gehölz am 12. Mai voll Bogelgesang war, eine romantische Klippenhöhe, auf welcher Robinson

<sup>928)</sup> Russegger, Reise. III. S. 110—113. 29) Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 24—33. 30) Tischendorss R. II. S. 118—133. 31) H. Gadow, in Zeitschr. d. deutsch. Morgent. Gesellsch. II. S. 63—65. 32) Robinson, Pal. II. S. 487.

seine Zelte zum Nachtlager aufschlug, die von der Oftseite weit= hin das Todte Meer überschauen ließ, gegen Nord nur einen Blick über eine wüste Plateaufläche gestattete, gegen Süben in einen britten Ruftenmadi hineinblicken ließ, ben Wabi et Taamirah, der von N.W. ebenfalls aus der Nähe von Bethlehem gegen Südoft herabzieht und seinen Namen von einem Bergstädt= chen Beit Taumar 33), bicht in Dit vor Bethlehem gelegen, er= hält, das aber noch auf keiner Karte eingetragen wurde. Un deffen Ursprung sah H. Gadow an einem Felsabhang seines Uferran= bes die Ruinen eines einst bedeutenden Rlosters 34), und ent= bectte in der Nähe zwei große bis zu 20 F. Tiefe, in Terra Cotta ausgelegte Cifternen. Das Kloster, wol das nächste dem Sct. Saba in West, nannten die Beduinen Deir Doffi (wahrscheinlich eine Abbreviatur von Mar Theodosius). Die größere ber Cifter= nen, Shammam barabani (b. h. faltes Bab) genannt, war 60 Fuß lang, 40 F. tief, eine alte Mauer zog feltsam zwischen beiden Cifternen hindurch, die einst eine Wafferleitung getragen zu haben schien. Der Beduinenftamm, der hier bis zum Tobten Meere und zum Saba-Rlofter seine Heerde weidet, nannte sich Taxmirah=Uraber 35).

Viel weiter von N.W. her nimmt der Kidron seinen Ur= fprung an der Mordseite Berufalems, nahe einer Sohe von 2500 Fuß Par. über bem Mittellandischen Meere, nabe ben Grabern der Richter, auf der großen Wafferscheide zum Mittel= Von da in ber Umgebung Jerusalems meer und Todten Meer. an abwärts find seine Seiten überall mit Grabstätten bedeckt 36), bie in die Felsen gehauen sind, unter benen die Gräber der Rönge, an der Mordseite der Stadt, und die sogenannten des Zacharias, Absalon, Josaphat an ihrer Oftseite, nur die berühmteften feines Thales sind, welches bis südwärts zum Quell Siloah, ben Königsgärten und dem von West her sich einmundenden Thale Ben hinnom, wo ber Nehemia's ober hiobsbrun= nen sein Gudende bezeichnet, unter bem Namen Thal Josaphat bekannt ift. Es wird von den Juden für das Thal Jeho= schaphat (d. h. Jehovah richtet) des Propheten Joel 3, 17 gehalten, die auch bort begraben zu werden trachten, weil fie ba=

<sup>33)</sup> Robinson, Pal. II. S. 380.
34) H. Gabow, in Zeitschr. ber beutsch. Morgenl. Ges. Th. II. S. 65, und Th. I. S. 151.

<sup>35)</sup> Robinson a. a. D., und Wilson, The Lands etc. II. p. 25. 36) Robinson, Pal. I. S. 385—399.

selbst bas Gericht über die Auferstandenen erwarten 37), eine Ansicht, die auch Muhamedaner und Chriften angenommen haben, ob= wol kein Beweis für die Identität des von Joel genannten Thales Jehoschaphat mit diesem Thale vorhanden ift, das wegen jener Grabstätte auch bas Rönigsthal genannt wird, weber in ber heiligen Schrift, noch bei Josephus 38). Erst mit bem Itinerar. Burdig. ad Ann. 333, fommt ber Name Vallis Josafat (ed. Parthey 594 u. pag. 280) vor, erst seit dem 4ten Jahrhundert kommt der Name Josaphat allgemein in Gebrauch.

Dieses Thal, das zwischen bem hohen Berge, auf bem bie Stadt Jerusalem (2472 F. üb. M.) in West erbaut ward, und seine Steilwand mit ihren Stadtmauern und Thurmzinnen hoch überragt, und bem Delberge (2555 F. P. üb. M.) in Often, von N. nach Sub eine ziemlich enge Steilkluft bilbet (am Ridron 2139 F. P. üb. d. M. nach v. Schubert und Erble Meffungen) und beshalb auch bei Eusebius im Onom. fehr charafteristisch nur Coelas, wie Coelesyria, bas hole Josaphat (f. v. κοιλάς Ιωσαφάτ) genannt wird, ist wirklich nur ein enges Wafferbett, bem zur Seite einige Quellen liegen, bas aber felbft feinen Bluglauf hat. Mur zur Regen zeit flieft heutzutag hier ein Winterftrom 39), ber oft mit großen Waffermassen überschwemmen, aber doch nicht fortwährend fließen fann. Dort Wohnende seben öfter mehrere Jahre hindurch fein Baffer in ihm, daher er in ber Septuaginta und bem Neuen Testament (3oh. 18, 1) nur Χειμάδους, ein Winterftrom, Sturmbad heißt, und Josephus nennt ihn Φαραγξ Κεδρών (de Bell. Jud. V. 2, 3), die tiefe Schlucht des Kidron, ein Name der auch unter David und Salomo im Gebrauch war (2. Sam. 15, 23; 1. 8. b. Ron. 2, 37), und im Gebräischen fast gleichbedeutend ift mit Wabi ber Araber, die ihn auch Wadi Dehoshafat nennen.

So wie dieser Kidron sich von seinem Südlaufe aus Mord, unterhalb des Mehemiabrunnens und ber fogenannten Rönigsgarten (einst Thopheth, wo bem Moloch die Kinder zur Opferflamme bargebracht wurden; Raumer, Pal. S. 302), im scharfen rechten Winkel gegen Oft, an der Sundwand bes Berges bet Aergernisses, gegen bas Tobte Meer wendet, hörte früher jede ge-

<sup>937)</sup> v. Raumer, Pal. S. 302, 327 u. a. D.; 38) Robinson, Pal. II. S. 31. 39) Robinson, Pal. I. 385; II. 31—33.

nauere Renntniß besselben auf; er wird zur wilden, fast un betre= tenen, engen Felsfluft, von der man sogar noch bis vor furzem es bezweifeln konnte, ob sie dieselbe fei, die am Saba-Rloster vor= überziehe, da sie auch bort einen andern Namen, Rahib oder en Mar, führt. Die Reisenden berühren sie nur, um das Rlofter zu besuchen, das einen halben Tagemarsch von Jerusalem fern liegt, und die meisten kehren auf dem Rückwege von Icricho sudwärts über ben Nabf Kaneitera (f. ob. S. 560), wie Ruffegger, v. Schubert, Wilson, Gadow u. A., über Sct. Saba nach Berufalem eilig zurud. Nur Wolcott giebt uns über seine Wanberung (10. Febr. 1842 40) aus Jerufalem durch das Ri= bronthal, nach bem Rloster Sct. Saba, eine so genaue Nachricht, daß die Identität des Ridron= und en Marthales dadurch entschieden ift. Er brauchte zur Zurücklegung dieses Weges nur 21/2 Stunde. Bom rechten Winkel ber Thalwendung des Kidron, wo ihm von der Westseite ein Wadi el Wezh zutritt, trat er sei= nen Weg gegen G. D. in ber engen Schlucht an, welche bie Fortfetung bes Ribronthales ift, und hier ichon Babi en Rar beißt. Nach 10 Minuten fam von N.N.D. herab, an ber Oftwand bes Berges bes Aergerniffes, ber Wabi Rabbum, von bem ein Weg von Bethanien hier herabführt. 5 Minuten später lag rechter Hand, also in Sud, das Dorf Beit Sahur, beffen Wadi auch von Bethlehem herabkommt (ihn passirte, 17. Febr. 1847, Barth41) auf seinem Marsche von Bethlehem nach Saba, wozu er 3 Stunden Wege gebrauchte, in ber erften Biertelftunde vom Ausgang gegen Oft, und nennt ihn Beit Sfabor, wo er eine alte Rlofterfirche Deir er Rauat mit fleinen Pflanzungen und Gartenmauer umschlossen fah).

Verschieden von diesem südlichen Wadi, bemerkt Wolcott, sei ein von der Nordwestseite ihm gegenüber herabkommender, gleichnamiger Wadi, mit dem Beisatze Beit Sahur el Muslemin, an dem er mehrere Sepulcral-Excavationen, Cisternen, Säulenfragmente und behauene Duadern wahrnahm, zwischen modernen Gebäuden; ein Beweis, daß diese Felskluft nicht zu allen Zeiten so furchtbar öde und menschenleer war, wie heutzutage.

An dieser Stelle verließ der Weg den tiefen Kanal der Schlucht, und zog sich links an einer Hügelseite vorüber, an der man, nach

York 1843. p. 38-40. And Dr. Batth, Mfcr. 1847.

25 Minuten, bem Wabi Gur Bahil gegenüber mar, ber von bem Dorfe bieses Namens gegen W.S.W. herabkommt. 5 Minuten später betrat man ben Anfang bes Babi el Leban, burch welchen ber Weg nun wieder gegen D.S.D. fich bem Babi en Mar zuwendet, bei dem man nach einer halben Stunde ein= traf, etwas nördlich von ber Stelle, wo ihr an der Sudseite ber Thalschlucht bas Deir Ibn Dbeib gegenüber liegt. wandte sich ber Weg D. g. G. und dann wieder gegen D. Go ward um 3 Uhr ber wild=pittoreste Durch bruch bes Wadi en Nar durch die hohen Felsen erreicht, den man in einer Viertelftunde hinab= und wieder hinauffteigend durchschreiten mußte, um das Deir Mar Saba an dem westlichen Ufer des Felsspaltes zu erreichen. Diese tiefen Rlufte unter bem Rlofter waren einft die Wohnungen der Gremiten, und nur so weit diese in den nächsten Umgebungen beffelben reichen, haben sie benfelben ben Namen er Rahib, b. i. bas Monchsthal, gegeben.

Wilson, der denselben direktesten Rückweg nach Jerusalem genommen zu haben scheint, geht nicht in dessen topographische Details ein; er sagt, daß er meist in der Klust oder am Rande dieses tiesen, ganz wildromantischen Erdspaltes gegen Jerusalem gegangen sei <sup>42</sup>), von dessen Tempel man einst durch ihn auf das Todte Meer mußte sehen können, nach des Ezechiel Vision über die Wiederbelebung des Todten Meeres (Ezech. 47, 8—11): "da "es ab zum Meere sleußt und ihm die Fischer stehen werden zu "Engaddi bis en Eglain (Abschlun), zu wersen ihre Fischneze, zu "sischen sehr viele Fische, wie im großen Meer" u. s. w.

Auf halbem Wege, fährt Wilson fort, theile sich dieses kelsfenthal in 2 Arme, und lasse eine Art Kreideinsel in seiner Mitte, über der die Arme sich nach einer Viertelstunde Wegs wieder verseinen; dana an der südlichen Felswand des Berges des Aergernisses (Mons offensionis) trete zuerst, recht überraschend, durch die Felsstuft wieder die Bergstadt Jerusalem hervor, wie eine hohe Cistadelle über den bewässerten und fruchtbaren Königsgärten im tiesen Grunde zu ihren Füßen. Dieselbe Bemerkung ist es, die auch v. Schubert 43) auf seinem Rückwege von Sct. Saba aussiel. Am frühen Morgen (Mitte April) hatte er das Kloster verslassen und war über Kreidekalkhöhen mit häusigen Resten von

bert, Reise III. S. 102-103.

Feuerstein geritten, über einen Boben, ber ihm doch noch frucht= barer als die nordwärts liegende Wüste gegen Jericho hin zu sein schien. Er fand hier blühende Pflanzen, Phlomis Nissolii, äghp = tische Faselen (Dolichos niloticus), Solanum coagulans u. a.; weiterhin Saatfelder, in denen aber die Wucherblume (Chrysanthemum coronarium), wie in Europa's Aeckern, ihr boses Spiel trieb; auch Strohblumen (Xeranthemum) und anderes Unfraut. Der ganze Weg zieht sich allmälig, doch abwechselnd mit mehreren Senkungen, aufwärts. Das S. Saba=Kloster fand v. Schubert 1280 Fuß Par. über bem Spiegel des Todten Meeres erhaben, aber nur 680 über bem bes Mittelmeeres. Um Tage vorher mar er in 4 Stunden vom See an 1300 Fuß gestiegen; heute von St. Saba stieg er in 3 Stunden Wege noch 1200 Fuß höher (ba nach seiner Messung bas armenische Klofter in Jerusalem 2472 F. über bem Mittelmeer liegt). Dennoch war bas Unfteigen erst gang in ber Nähe von Jerusalem, beim Brunnen Nehemia recht merklich, von wo Jerusalem als jene hochgebaute Stadt auf dem Thron ihrer Berge sich erhebt, doch auch schon aus weiterer Ferne von Sct. Saba's Umgebung erblickt werden fonnte.

Sabow, ber vom Rlofter Saba weiter subwarts nach Bethlehem ablenkte 44), scheint mehr auf der Söhe geblieben zu sein, benn er erblickte sehr bald schon nordwestlich des Klosters aus 2 Stunden Ferne ben Delberg und das armenische Kloster auf ber Höhe Jerusalems; er zog am Burdsch el Humma vor= über, einer fehr zerfallenen Ruine, und fam dann an einen Brunnen Birket el Jartininge vorüber, ehe er den Wadi et Taxmira und die Ruinen des einstigen Theodosius=Klosters, Deir Dôssi, erreichte. Sowol diese Localitäten, wie auch die, welche Dr. Barth auf seiner wahrscheinlich noch füblicher liegenden Tour von Bethlehem über Beit Sfahor und das Deir er Rauat nach Saba nahm, fehlen (nur Beit Sahur, Sur Bahil und Deir Ibn Obeid steht auf Robinson 845) Karte) auf ben bisherigen Terrainzeichnungen, weshalb wir auch die letteren hier noch für künftige Topographie angeben, so schwierig auch ihre Verzeichnung auf ber Karte sein mag. Vom Deir er Rauat überstieg Dr. Barth nach 3/4 Stunden einen kleinen Gö-

<sup>44)</sup> H. Gabow a. a. D. II. 65. 45) Robinson, Pal. II. S. 380.

henruden, Abber Belueh, flieg bann in ein schönes Babi, bas von Weften kommt, hinab, in welches ein andres von N.D. ein= tritt, worauf beibe vereinigt als Wabi Loseh gegen G.D. zie= Diese Richtung verfolgte er aber nicht, sondern mandte sich in jenes Thal nach N.D. hinauf, um es bald verlaffend mehr in ein öftliches einzutreten, zu bem eine Bafferrinne binabsteigt, wo fogleich die schönsten Saatfelder emporschoffen. Von hier überstieg er einen kleinen Ramm und senkte sich noch 1/4 Stunden vom Ausmarsche, um 9 Uhr in ein anderes Thal, in bas Babi el Arais hinab. Nach 25 Minuten flieg er aus biefem wieber bin= aus zu einer Sohe links hinauf, von ber fich eine Fernsicht auf bas Tobte Meer und bas dahinterliegende Gebirge barbot. Um 10 Uhr zog sich der Weg zur Linken hinein, in die Tiefe bes muften, geheinmißvollften, feltsamften Babi en Rar jenseit beffelben ber Wadi Keleb sichtbar murde. Bur rechten hand begrenzte ber Höhenkamm, auf bem man fortritt, das Wabi el Sybjer; nun trat man dicht zum Abfall linker Sand hinzu, während hart zur Rechten auf den Ramm sich bas Felshorn Gurn er Rabeb (bas Mönchshorn) erhob. Um 10 Uhr 40 Minuten war Dr. Barth zum Rlofter am Steilabsturz bes Wabi en Mar gelangt, bas ungeachtet seiner Verschanzung und feines festen und soliden Thurms an seiner obersten Ede boch ben feindlichen Angriffen leicht ausgefest sein murde, wenn nicht der sudlicher vereinzelt ftebende jungere Thurm von Vertheidigern befett mare.

Aus der untern Thalschlucht vom Todten Meere ift, so viel uns bekannt, noch kein Reisender zum Sct. Saba=Rloster heraufgestiegen, alle kamen von der Nordostseite über den Paß Rasneiterah.

v. Schubert verließ das Seeufer, um anfangs 46) minder steil und beschwerlich, aber doch durch gräuliche Wüste zu ihm hinauszusteigen, aus Ghps und Mergelkalk bestehend, welcher letzere von Schwesel und Erdpech ganz durchzogen schien, von dem auch bis in bedeutende Ferne vom Seeuser viele größere und kleinere derbe Stücke auf dem Boden umber zerstreut lagen, oder mit der Gebirgsmasse auch selbst noch verwachsen geblieben. Manche kesselartige Vertiesungen, mit schwarzer Asphaltfärbung überzogen, sah man; doch nichts Vulkanisches; eher hätte man hierin den Heerd eines Erdbrandes sehen können, der ein ganzes

<sup>946)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 94.

Stocklager von Schwefel und Asphalt verzehrt hätte, die gleichsam in colossalen Nieren und Nestern wol den Stoff zu Feuerbränden hätten abgeben können; dessen Rauch aufging vom Lande wie vom Often (1. Wos. 19, 28).

Weiter folgte man durch enge windende Felsthäler mit ein= zelnen grünen Gesträuchen, wie Ciftusarten und Grasungen, bis man die Sochebene erreichte, auf der man das hohe castellartige Gebäude Rebi Musa erblickte, wo eine Moschee über dem vermeintlichen Grabe Moses errichtet ift, das von den Muhamedanern bewallfahrt wird, obgleich es, nach 5.-B. Mose 34, hier nicht gesucht werben kann; weshalb v. Schubert fehr mahr und sinnig fagt: vieles ist verschoben in der Legende; der Inhalt des Buches bleibt derfelbe, nur die Seitenzahlen murden verschrieben. gehört auch, baß die Beduinen an ber Oftseite des Jordan bas Grab Schoaibs, 4 bis 5 Stunden in Often von es Szalt nach Seeten 47), sehr häufig als das Mebbi Schoaib im Wadi Schoaib bewallfahrten, ba fie Schoaib ben Midianiter mit dem Priefter Jethro und diefen mit Sobab, dem Schmäher Mose, dem Wegweiser nach Kanaan, verwechseln (f. ob. S. 136; Erdf. XIV. 936; XIII. 313 u. a. D.1, ba Schoaib bas Wolf Israel nicht be= gleitete, sein Grab also auch nicht im Dichebel Gilead zu suchen fein wird. Hier schon auf ber Hochebene über dem Pag von Ra= neiterah fingen viele Söhlen und Grotten an; höher auf am Bauptwege und in den Seitenthälern wurden sie immer zahlreicher; fie glichen zuweilen einer ganzen Stadt von Göhlen, darin jest zahlreiche Taubenschaaren ihren Aufenthalt genommen. Von mensch= lichen Bewohnern war keine Spur mahrzunehmen, nicht einmal Biegenheerden wurden hier hinreichenbe Weide finden, auf diesem böchst beschwerlichen Klippengebiete voll senkrechter Wände und Rollsteine. Endlich auf eine freiere Sohe gelangt erblickte man einen einzelnstehenden ftarken Thurm des Rlofters auf der jenseiti= tigen Gobe des Wadi, ben man durchschreiten mußte, um zu ben Rloftergebäuden unter bem bochgelegenen Thurme zu gelangen.

Doch muffen zu andern Jahreszeiten, zumal im Frühjahr vor ber großen Sonnenhitze, auf diesen Göhen immer noch gute Stand=quartiere für Geerden sein; Russegger (1838) fand Ende No=vember auf dem Rücken dieser Plateauhöhen, die er auf 2500 Fuß über dem Meere schätzte, zahlreiche Heerden, einem Beduinen=

<sup>47)</sup> Seepen, Zweite Reise 1807. Mfcr.

lager von 3 Zelten angehörig, in beren Familie er bei Verspätung auf demselben Wege am Abend gastfreundliche Nachtherberge ge-Die wenigen Duellen dieses an Höhlen so reichen noß 48). Ralfsteingebietes hatten nur schlechtes Wasser, und die Tiefe bes Wadi er Rahib, in der Tiefe des Ridron, keinen Tropfen Waffer. Ruffegger stieg auf einer von den Griechen erft seit ein paar Jahren angelegten 9 bis 10 Fuß breiten, unterhalb mit Stützmauern versehenen Straße hinab, die aus der grauenvollen Schlucht eine halbe Stunde weit auch wieder sanft ansteigend zum Rlofter hinaufführte, die er allerdings für fein Meisterwerk bes Straffenbaues ansehen konnte, aber entschieden für bie befte in Syrien ihm vorgekommene Runststraße erklärte, die in einer solchen Wildniß doch höchst dankenswerth erscheine. Er brauchte von Abu Géa, seinem nächtlichen Zeltlager, 3 Stunden Zeit zu seinem Ritt bis zur Klofterpforte von Mar Saba, und erklärt biefe Partie für eine der wildesten, die er kennen gelernt, wilder und noch unwirthbarer als um das Rlofter auf bem Berge Sinai, von wo er herkam, und das ihm noch in frischem Gedächtniß war.

Als Seegen (1807) in Jericho war, Mitte Januar, hielt sich die Hälfte des Ehteim=Tribus mit den Kameelen auf diesen Höhen um Mar Saba und el Mert (mol Mirb 49) auf Robinsons Karte, s. ob. S. 530) auf, beren Ober-Scheich sogar vom Rloster das Recht hatte, wenn er sich persönlich bei demfelben zeigte, für sich und feine Bermanbten Brot verlangen zu können, was an das Verhältniß ber Ghafir unter den Towara zum Sinai=Rloster (f. Erdf. XIV. 623, 939 u. a. D.) als Protectoren erinnert. Als Wilson 50) Ende März hier durchzog, traf er Taamarah = Araber mit Schaaf = und Ziegenheerden, bie ibm reichliche Mild spendeten. Derselbe Tribus, von bem Dr. Barth am 18. Februar 1839 hier (er schreibt ihn Taamrih) ein ganzes Lager von 30 bis 40 Zelten mit 200 bis 300 Menschen unter ihrem Scheich hammeban antraf, die in folcher Buftenei in völliger Unabhängigkeit ihr Freibeuterleben zu führen schienen, aus beren Sand er nur ein paar auf ihn lauernden Banditen feine Rettung verbankte, die er zum Schut für seine fernere Banderung zum Tobten Meere in Sold nahm. Er zog dahin durch ben von

<sup>948)</sup> Russegger, Reise III. S. 110. 49) Robinson, Pal. II. S. 512. 50) Wilson, The Lands etc. II. p. 25; Gadow a. a. D. S. 63; Dr. Barth, Mscr.

ihm sogenannten Wabi el Gannaetra, zu ber Quelle Alein Edschheie, welche er deutlich auf diese Weise von seinen Taamrih aussprechen hörte, dieselbe, welche auf Robinsons Karte mit Alin Jehair eingetragen ist, an der Dr. Barth sein Nachtlager nahm. Auch Wilson, wie H. Gadow, zog auf der in Fels gehauenen Kunststraße, wie Russeger, in das Kloster ein; Gadow bemerkte, daß vorzüglich die südwestliche Velswand des Thales so sehr reich an Eremitengrotten und Velszellen sei; doch auch an der gegenüber= liegenden Wand sah man hin und wieder Anachoretenhöhlen.

S. Wolcott, der am 11. Februar aus dem Kloster über denselben Kuneiterah=Paß hinabstieg nach Jericho 51), gibt auch hier einige genauere topographische Details über den von ihm zu=rückgelegten Weg, zu dem er vom Kloster fast 3 Stunden Zeit bis zum Paß und von da an noch eine Stunde abwärts bis zur Ebene am Todten Meere brauchte.

Er verließ 1/4 nach 7 Uhr das Kloster, anfangs auf demselben Wege, ben er hingefommen war, bis zur Felsflippe des Durch= bruche; dann stieg er an der linken Kluftwand durch ben Wadi Bir el Kulab gegen N.D. zur Göbe auf, ein Name den der Wadi von einer Duelle nabe an feiner Mündung zum Sauptthale Dann murden die obern Unfange einiger Badis überfett, die sich gegen S.D. in das el Bukeia, eine große unebene Depression, hinabsenken, die zwischen diesen Bergen und benen bes Tobten Meeres gelegen ift, wie eine folche auch weiter gegen ben Suden fich zeigt. Bon hier aus erblickte man nach ber erften Wegftunde gegen N.N.D. den Dichebel Kurn Sartabeh (f. ob. S. 453). Behn Minuten später stieg man hinab in ein Babi el Gurabeh und gelangte nach einer halben Stunde zur Mün= bung des el Bukeia, von wo der Weg gegen D.N.D. quer über diese Hochebene hinführte, von der man um 10 Uhr in den Anfang des Wadi Kuneiterah eintrat, der sich engwindend mit trodnem Bette eine halbe Stunde weit in eine tiefe Schlucht links vom Wege hinabsenkte, ber Pag von Runeiterah genannt. Seine Normaldirektion geht gegen D.N.D. Erst nach 45 Minuten wurde seine Mündung erreicht, die sich erweitert und in die Plaine, eine Stunde im Norden des Tobten Meeres, übergeht, bas hier D. g. S. lag, wohin das Wasserbett seinen Weg durch bie Ebene fortsett.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) S. Wolcott, Excursion 1. c. 40.

# 608 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Das Kloster Mar Saba liegt 52) am westlichen Gehänge einer im Ganzen 1200 Fuß tiefen Thalschlucht, eingeschlossen zum Theil von beinahe fenfrechten Felsmänden, die unten im Thalboben nur noch bis auf 6 bis 8 Klafter weit auseinander fteben. Rlostergebäude ist buchstäblich an den Velsen angeklebt, jeder Fuß Terrain ift dem Stein mit Muhe abgezwungen; einzelne Vorfprunge bilben bie Stugen, und das Ganze ift mit einer hohen Mauer umzogen, auf der ein paar Thurme ftehen. Das Kloftergebäude, maffiv und schön, ift auf das solidefte ausgeführt und trefflich erhalten; die einzelnen Theile desselben liegen bei der sehr fteilen Abbachung bes Abhangs terraffenförmig übereinander und fteben burch Treppen unter sich in Verbindung. Von dem großen Alltane des Rloftere sieht man in das Tieffte bes schwindelnden Abgrundes nieder, wo fich nirgends Begetation zeigt; nur nackter Fels und hie und da in einer Vertiefung etwas zurückgebliebenes Regenmaffer (am 29. Nov. zur Regenzeit). Die Altanhöhe über bem Todten Meere gab Russeggers Barometerstand auf 2036 g. Par. an (über bem Mittelländischen Meere zu 695 F. Par.). Da bie senkrechte Göhe vom Altan bis zur Thalsoole des Mönchethales (Wadi er Rahib) etwa 660 F. betrage (oder 659 F. 53), fo liege daffelbe etwa bem Niveau bes Mittelländischen Meeres gleich, auch dem des Jordanspaltes nahe der Jakobsbrude (f. ob. S. 236). Nach v. Schuberts Messung im Kloster betrug beffen Sohe 682 F. Par. über bem Tobten Meere 54). Die Sohe ber bem Rlofter gegenüberliegenben Felswand ift burch einen alten Thurm gefrönt: sie selbst ift voller Söhlen, in ben größten berselben zeigen sich noch Ruinen alter Gebäude; es sind Bellen, die Lauren früherer Priester, die auf halsbrecherischen Fußsteigen die Communication mit bem Rlofter erhielten, von benen aber viele burch die Zeit weggebrochen; in einige dieser feltfamen Eremitagen fann man nur noch hineinschauen: benn fie find ganglich unzugänglich geworben. Wilson verglich sie mit bem Felsenaniphitheater in Betra en miniture; an romantischen Schilberungen ber ganzen Klostergruppe haben Fürst Bückler in ber ihm romantischen Beise (f. Rudfehr 1841), wie früher Chateaus

<sup>952)</sup> Russegger, R. III. S. 111—113; s. Dav. Roberts, La Terre Sainte. Livr. VII. Tab. XVIII. Convent de St. Saba, et 19 Vign. Chapelle de St. Saba.

53) Russegger, R. III. S. 221.

54) v. Schubert, nach Dr. Erdl in Steinheils Taseln, in München. Gel. Anz. 1840. Rr. 47. S. 382.

briand und Lamartine es nicht fehlen laffen, beren Effectstücke wir ihrer eigenen Wirkung überlassen.

Der Haupteingang in das Kloster, der aber nur gegen ein Empfehlungsschreiben des griechischen Patriarchen in Jerusalem gestattet ist 55), führt von der Westseiter Pfad zu dem stark verwahreten Thore sührt; durch dieses in den Hof mit den Stallräumen und aus diesem 50 bis 60 Treppenstusen hinabwärts zu den Gesmächern der Dienerschaft; dann erst 50 Stusen noch weiter abswärts auf den gepflasterten Platz, in dessen Mitte die Kapelle des Hieromonachos Saba oder Mar Saba steht, im Achteck gesbaut, mit Kuppel. In der Nordwestecke dieses gepflasterten Raumes sieht die Kapelle Sct. Nicolaus, an der Oftseite ist der Einsgang in die Hauptsirche Sct. Saba's; die übrigen den Raum einschließenden Gebäude sind zur Ausnahme der Pilger bestimmt.

Einige 20 Stufen tiefer liegen 2 fleine Gartenbeete mit einem Gemufegarten, barin auch Buderrohrgebufch und einige Baume, auch eine Palme. Von biesen Gartenbecten, zu benen man bie Erbe erft aus weiter Verne bat herbeibringen muffen, einige 30 bis 40 Stufen aufwärts gelangt man zu bem füböstlichen, ältesten Theile des Klosters, zu der Felshöhle Sct. Saba's, in der dieser Eremit mit seinem Löwen gewohnt haben soll. Sie scheint kaum proß genug für beibe zu fein. Bom Dach ber Sauptkirche kommt man, mehrmals 100 Fuß über bem Pflafterhofe erhaben, zur nord= Balichen Felswand, in ber bie Belle bes Johannes von Damas = Eus, ber Rlofterlegende nach, in welcher berselbe gewohnt und einst To manche seiner gelehrten Schriften geschrieben haben soll. liegt in ber Rapelle seines Mamens begraben. fer vielseitig gebildete Mann war gleichzeitig mit Beda Venerabilis ber Bater ber Dogmatif seiner Zeit, einer ber berühmtesten Rir= Menväter zu Sct. Saba, Gegner ber Jacobiten, Monophysiten, Bertheidiger bes Bilberdienstes, Dichter von geiftlichen Symnen, Diner Somilie auf Sct. Saba, und ein eifriger Aristoteliker.

Die Hauptkirche ist in Form einer Basilica erbaut, ziemlich Broß, aber mit vielem modernen Prunk von Gold= und Silber= Ichmuck, Laternen, Canbelabern, Bildern u. a., meist Gaben des Briechischen Klosters ober der russischen Kirche, überladen und mo= bern geschmacklos angeputt; ein Bild Sct. Saba's daselbst ist z. B.

<sup>95)</sup> Dr. Barth, Mscr. 1847; H. Gadow a. a. D. I. S. 63. Ritter Erdfunde XV.

# 610 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

mit einem Gewande von Silberblech angethan. Unter den vielen schlechten Bildern, meist im Styl griechischer Malerei, sind auch einige antiquarisch beachtenswerthe; ein sehr altes Gemälde, auf das Gadow aufmerksam wurde, hängt am Eingange und stellt den Heiligen Saba auf Goldgrund gemalt dar, mit vielen Scenen aus seinem Leben. Die Zellen der Mönche sind natürliche in Grotten besindliche, auch künstlich gebaute.

Die Empfangzimmer für Fremde im Kloster sind reinlich, mit Divans und guten Teppichen versehen, die Beköstigung gut; außer dem Küchenmeister bekümmert sich aber keiner der 30 bis 40 Mönche und Laienbrüder des Klosters um die Gäste; statt des freiwilligen Geschenkes für die Verpstegung wurde dem Reisenden Gabow mit Dreistigkeit eine Summe als Bezahlung abgefordert, welche der Bewirthung nicht entsprechend war.

In die Einfamkeit bes Alltans über bem graufigen Velsschlunde hinausgetreten, erzählt Ruffegger 56), daß ihm hier begegnete, mas auf den Ginsamkeiten bes spanischen Montserrat bei den bortigen Anachoreten einft die Bewunderung Sumboldts erregt hatte. Der ihn begleitende Monch warf eine Sand voll Rofinen hinaus in die Luft, und fogleich ftellten fich einige Bogel ein, Die burch ihr Geschrei eine größere Menge herbeiriefen, die aus bem nahen Schlunde und ben Göhlen herbeiflogen. Wir Fremblinge, sagt ber Erzähler, niußten zurücktreten, aber der Monch blieb fteben; fo fa men bie Bögelchen auf ben Altan geflogen, setzten fich bem Beiftlichen auf die Schulter, fragen aus seiner Band, ließen sich von ihm liebkosen: ein unvergefliches Bild von ber Macht bes Menschen über die Thiere durch Liebe, bas wol an die Zeiten des Paradieses erinnern könnte. — Ein anderes natürliches Ereignis hat der Legende des Klosters Stoff zur Verherrlichung ihres Grunbers gegeben, ber noch bis heute seine Macht auf die wilben Thiere ber Felsschlucht ausüben soll, die ihm auch über seinen Gefährten, ben Löwen, beigelegt ward. Der einsame Greis Sabas, borte Tischendorf 57) wie früher auch Scholy 58) im Rlofter ergab-Ien, befreundete sich einst mit einigen Füchsen ber Bufte, bie regelmäßig jeden Abend in die Schlucht des Kibron famen, um sich ein paar Biffen von ihm zu holen. Die Urenkel dieser Brotfreunde follen noch heute, Fürft Budler nennt fie Bolfe, zu bem-

<sup>956)</sup> Russegger a. a. D. 57) Dr. J. M. A. Scholz, Bibl.-fritische Reise in Frankreich zc. und Palästina. Leipzig. 8. 1823. S. 144. 58) E. Tischendorf, Reise in d. Orient. Th. II. S. 124.

felben Zwed an ben Fuß bes Kloftere fommen, mas Scholy einem natürlichen Inftincte, die Monche aber einer Nachwirkung ihres Mar Saba zuschreiben. Dieses Historchen wird durch Sab. Lusignan umftändlich ergählt, ber sich während seines wiederhol= ten längern Aufenthaltes im Saba-Rloster von dem Dach einer ber Klosterzellen 59) in den mondhellen Nächten über der Rloster= mauer dafelbft nebft ben Monchen öfter bamit unterhielt, die auf Raub umberschweifenden Buchse herbeizuloden durch Futterwerfen und sie so zu ködern, was wol von jeher eine Unterhaltung der Ginfiedler gewesen sein mag. Das schauerliche Gebrull ber Löwen, bas Lufignan in solchen Nächten in ben Klüften bes Ribronthales gehört haben will, wird wol nichts anders als das Geheul der Schafale gemesen sein. Bu bem vielen seltenen Wild, bas sich hier in ben Klüften einfindet, gehört auch der Klippbachs, Wub= ber (Schapham), von bent oben die Rede mar (f. ob. S. 596). Unstreitig war Mar Saba unter ben Mönchen seiner Zeit einer ber ausgezeichnetesten, und wird daher von Chrill aus Schtho= polis, ber mit Begeifterung beffen Leben beschrieben, "ber Stern ber Bufte"60) genannt. Das Original biefer Vita, ein grichisch= arabischer Codex rescriptus, wurde auf Bergament geschrieben burch C. Tischendorf in der Bibliothek des Klosters St. Saba entbeckt. Chrillus bezeichnet sich selbst als griechischen Monch, ber im 6ten Jahrhundert in der vom heiligen Euthymius etwa 100 Jahre früher gestifteten Laura (Bellengallerie, Laurae ber Byzantiner; in Martyrologio Neoterici Graeci insignia dicunt monasteria propter magnam hominum copiam etc. Quaresm. Elucid. Terr. Sct. II. fol. 687) lebte, und die Leben der Beiligen Euthymius, Sabas, Abramius und Theodosius beschrie= Diese Laura in ber Bufte, öftlich von Jerusalem an ber Schlucht des Ridron gelegen, war dieselbe Reihe ber Grotten = bebaufungen ber Anachoreten, an beren Stelle Gabae, ber Schüler bes Euthymius, bas heutige Kloster für mehrere 100 Brüdeffen Errichtung aber öfter auch nach erbaute, außerhalb besselben in seiner Grotte zubrachte. Sein Schüler Abramius folgte ibm in biefem Wohnsite, aber ber vierte jener Beiligen, fagt die Vita, Theodosius stiftete ein Kloster weiter

<sup>8.</sup> S. 138—139. Serr L. Fleischer, über einen griechisch-aras bischen Codex rescr. etc., in Zeitschr. der deutsch. Morgenl. Ges. Bb. I. 1844. S. 148—160.

westlich gegen Jerusalem bin gelegen (wol jenes Deir Doffi, f. ob. S. 603). Chrillus begann, etwa 80 Jahre nach bem Tobe bes Euthymius, burch bie vielen wunderbaren Beilungen, die sich an beffen Grabe zutrugen, bazu bewogen, in jenem naivgläubigen Legen= benftyl aus bem Munbe ber alten Monche jener Bufte, ber jungern Beitgenoffen bes Euthymius und bes S. Saba, ben Stoff ber Lebensbeschreibungen beider zu sammeln und in bunter Reibe aufzuzeichnen. hier war in jener Zeit ber heftigsten Streitsucht ber theologischen Parteien, in Folge ber Synobe zu Chalcebon gegen die zwischen Monophysiten und Origenisten begonnenen Rämpfe und des von der Rirchenversammlung zu Constantinopel im 3. 553 über bie Regereien bes Origenes ausgesprochenen Berbanimungeurtheile, ein Sauptschauplat bes geiftlichen Geroenthums geworben, auf bem sich G. Saba gang vorzüglich burch seine Wirksamkeit für Anlegung neuer Colonien des beschaulichen Lebens, ber Lauren zu Tekoa und Saba, auszeichnete. Als Gründer jener Lauren trat er schon früher, mit Macht, aus seinem Buftensite hervor nach Jerusalem eilend, auf die Seite bes Patriarchen Elias, der vom Kaiser Severus abgesetzt ward, um gegen diesen im Angesicht von Golgatha und der kaiserlichen Schuttruppen und gegen ben neu eingesetten fegerischen Batriarchen bas Unathenta auszusprechen. Und als Elias 61) nach Aila in das Exil verwiesen wurde, mar es Saba, der ihn bort im 3. 518 auf seinem Sterbelager besuchte. Als die Laura zu Tekoa mit ihren Anhängern, ben Origenisten, im Rampfe mit ber Laura zu Saba besiegt und der Friede zwischen beiben hergestellt mar, im 3. 545, so wurde seitdem bas Kloster bes S. Saba ber feste Sit und bas Afyl der Orthodoxie. Bei einem Samariter=Aufstande in Balästina gegen die Christen, unter Raifer Juftinian, tritt, nach Chrillus Vita, als- Metter und Beschützer ber Chriften im Lande S. Saba von neuem muthig auf, ber in ihrem namen gum Raifer nach Constantinopel eilte und gegen fernere Vermüftungen Schutz, wie Steuererlaß der damals so fehr geängstigten Christen erlangte.

In den spätern Mordscenen bei den Ueberfällen der Persen, unter Chobres II. im J. 614, wo so viele Tausende in Palästina ihren Tod fanden, sollen auch die 40 oder 600 oder 1000

<sup>961)</sup> Robinson, Pal. II. S. 225, 227, 234, 241, 243, 298, 486; II. S. 26, 410 u. a. D.

Mönche, deren Schädel und Gebeine man dort in einer Sei= tenhöhle der Sct. Nicolaus=Rapelle gesammelt zeigt (Quaresm. Elucid. II. 689, 660), ben Märthrer = Tob gefunden ha= Auch im J. 796 wird eines solchen Ueberfalles der Saracenen, und im 3. 812 nach bem Tobe Harun al Raschids, ber als Rarl bes Großen Freund ben Chriften hatte Schut an= gebeiben laffen, folcher Mordscenen und Plünderungen gebacht, die ftets auf bieses berühmtefte und reichste Rlofter ber Bufte gemungt Solche Zustände machten es wol nothwendig, dem Klofter die Gestalt einer wohl verschanzten Ritterburg 62) zu geben, in ber Raifer Juftinian, unter beffen Regierung Gct. Gaba geftorben fein foll, zuerft die Rirche und ben Wachtthurm erbaute, benen spätere Nachbauten gefolgt find, bis in die neueste Zeit; aber auch diese schützten nicht immer gegen die häufigen Ueberfälle ber Beduinen der jüngsten Zeit. Chateaubriand murde am Riofter felbst überfallen und ausgeplündert; zu Unfang bes gegen= wärtigen Jahrhunderts fam ein haufe ber habschaja=Bedui= nen 63) von der Offfeite bes Sees, die in Fehde mit ben Ta'ami= rah ftanden, sich an ben Beschützern ber letteren, ben Monchen, gu rächen. Das Thor bes Klofters war bamals nur von Golz, mit Eisenblech überzogen; es gelang ihnen in ber Nacht, es burch Winschütten von Del niederzubrennen und bas Rlofter zu plun= bern; doch bekam dieser Frevel ihnen übel, benn, sagte ber Araber= Scheich, ein Taamirah, ber bies erzählte, bas Klofter fei ein Welh, ein heiliger Ort; sie geriethen unter sich in Streit und vernichte= ten fich balb barauf gegenseitig unter einander. In neuester Beit Eft es mit Beiftand bes griechischen Patriarchates in Jerusalem, menter bem fein Vicarius (Wafil) fteht, gleich ben Klöstern in Bethlehem und andern Umgebungen jener Metropole, seitbem bie driftlichen Anstalten in Syrien überhaupt burch Mehmed Alis Schutsinftem fich größerer Rube erfreuten, von neuem befestigt, und, mm jede Gefahr abzuwehren, sind die Zugänge alle geschlossen; ja am obenen Thurm beobachtet ftete ein Bachter bie Unnäherung jebes Beduinen. Denn tropbem, daß immer Rörbe voll schwarzer, Heiner Brote bereit stehen, um den hungrigen Söhnen ber Bufte bargereicht zu werden, so wird boch baburch nicht immer jedem - feinblichen Einfalle in das friedliche Asyl vorgebeugt, das nur

<sup>98)</sup> v. Schubert, Reise III. S. 96; Wilson, The Lands etc. II. 27. 63) Robinson, Pal. II. S. 486.

von Allmosen existirt, seinen Proviant aus Bethlehem bezieht, und bem Batriarchensit nicht wenig Roften verursacht, aber völlig unnut nur von seinem alten Ruhme zehrt, ba ber Ort, wie Quaresmius selbst gesteht, "sterilissimus et solitarius valde" (Elucid. Terr. Sct. T. II. fol. 687). Dennoch herbergt er auch beute noch einige literarische Schäte in seiner Rlofterbibliothek, von benen einiges durch C. Tischenborf und früher burch Scholg's Anzeigen bekannt geworben, auf die wir hier verweisen 64), sowie auf eine Schrift, die Wilson citirt 65), die wir nur in der Uebersetzung gesehen haben. S. Lusignan, ber sich in ber zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunderts wiederholt längere Zeit im Rlofter als Weschäftsmann aufgehalten, scheint noch einen ungehinderten Zugang zu ber Rlofterbibliothek gehabt zu haben, aus beren gelehrtem Worrath er manches Datum schöpfte, aber boch nur eine fehr oberflächliche Notiz ihres Inhaltes gab. Scholt bei seinem Besuche (1822) im Kloster verwendete wenigstens einen Tag, ber ihni dazu vergönnt wurde, auf ihre genauere Untersuchung 66). Einst war bas Rlofter weit besuchter und auch von Monchen bewohnt, welche die Wiffenschaften pflegten, mit denen sie sich gegenwärtig wenig zu schaffen machen. Daß sich unter ben Sanbichriften ihrer Bibliothek keine alten finden, sei kein Beweis bagegen, bemerkt berfelbe Beobachter, wie viele konnten verloren gegangen Das Kloster war oft ein Opfer der Revolutionen; ihre Berftörungen machten unter Emmanuel Porphyrogenetes und unter bent Patriarchen Dositheus, auch fpater noch, öfter beträchtliche Restaurationen des Klosters nothwendig. Dag vom 13. bis zum 17. Jahrhundert die Aristotelische Philosophie, die Geschichte, Dathematik und Rirchenmusik hier gelehrt, auch Auszüge aus Dichtern gelesen wurden, beweisen manche barauf sich bezügliche Sandschriften, die Scholt in ber Bibliothek vorfand, die das literarische, wenn auch schwache, Streben ber Monche biefer Beriode beurfunbeten. Die Bibliothek mit etwa 200 Manuscripten fand er theils

<sup>1</sup>and, Italien, Palästina und dem Archipel. S. 143—148; E. Tischendorf, Reise II. S. 121—124.

65) A Series of Letter addressed to Sir Will. Fordyce M. D. by S. L(usignan). Lond. 1788. Vol. II. p. 164—166; Reise nach der Türkei und Beschreibung von Palästina aus den Briefen v. Saviour Lusignan aus Fordyce. Hamburg. 8. 1789. S. 136—142.

Scholz, Biblisch fritische Reise in Palästina. Leipzig. 8. 1823.

S. 143—148.

in ber Hauptfirche, theils in ber Rapelle bes Sct. Nicolaus in größter Unordnung. Ein kleiner Theil bavon gehörte früher bem Johannes=Rlofter (f. ob. S. 543) am Jordan, beffen Monche in das Saba-Rlofter sich zurückziehen mußten; auch aus andern Rlöftern, zumal ber Quarantana, follen fleinere Beiträge bie= her gekommen fein; die meiften gehörten aber bem Saba-Rlofter felbft an, die wichtigften bem Gemach ber Sauptfirche: griechische, arabische, sprifche Sanbschriften. Unter ihnen zählt Scholt vom Neuen Teftament 3 aus bem 13. Jahrhundert, 7 Evangelien aus bem 12. und 13., eins aus bem 9. Jahrh., 14 Evangelistarien und Lectionarien, 2 die Apostelgeschichte und Episteln enthaltend, u. f. w. Die meiften find in Palästina felbst geschrieben, für ben firchlichen Gebrauch in den Klöstern bestimmt, welches sich aus ber befondern Angabe der diesen als Patrone vorstehenden Seiligen ergibt, wie bes Rlofters Saba, Xenophon, Joseph, Damascenus, Nicolaus u. Al. Größern Werth für die Forschung schienen einige Manuscripte zu haben, welche die Bücher bes Alten Testamentes, Rirchenväter und das Leben der Seiligen enthalten, auch Classifer, zumal Schriften bes Aristoteles u. A., Die alle aus bem 13. und 14. Jahrhundert stammten. Aber die Mönche, sagt Scholt, wa= ren sehr mißtrauisch, und er mußte es schon für ein großes Glück halten, baß man ibm einen Tag und einen Theil der Nacht die Untersuchung biefer Sanbschriften gestattete, ba einige reiche Eng= länder zuvor, durch Firmane vom Großsultan und dem Patriar= den in Conftantinopel begunftigt, sich Sandschriften aus ber Bi= bliothek erborgt und nicht zurückgeliefert hatten. — Einige 20 arabische Mipt. waren alle aus jungerer Beit, die gedruckten Bucher, meift in Benedig edirte, zum Rirchengebrauch dienende, von teinem literarischen Werthe. Mit jenen verborgten Sandschriften mag es wol seine Richtigkeit haben, wie wir aus einem Schreiben bes berühmten Professor J. D. Carlyle 67) an ben Lord Bischof v. Lincoln, batirt Constantinopel 23. Juli 1800, ersehen. Dieser schreibt, daß sein Besuch der Bibliothek im Rlofter St. Saba ihm eine vollständige Untersuchung berselben gestattet habe. Er habe 29 Copien ber Evangelien und eine ber Episteln aufgefunden, außerbem barin an 380 Mfcpt. von Rirchenvätern, Homilien, Legenden und Ritualen. Der Superior des Klosters

Letter III. bes Brof. Carlyle, in Rob. Walpole's Memoirs etc. Lond. 4. 1818. p. 162—163.

erlaubte ihm 6 der ältesten Mscpt. mitzunehmen, nämlich 2 Copien der Evangelien, eins der Episteln, 2 der Homilien und Apostolischen Briefe und eine Copie der Schriften des Sophisten Libanius, des einzigen classischen Autors, der ihm dort vorgekommen. Er hoffte die Erlaubniß des Patriarchen zu erhalten, diese nach England hinüber zu nehmen.

Tischendorfe Besuch (1844) berselben Bibliothet 68), die aber ein etwas verändertes Unsehen zeigte, als 20 Jahr zuvor, ift noch ertragreicher geworben. Aus bem Schiffe ber Sauptfirche flieg er auf einer Treppe in ein oberes Seitengemach, wo auf Regalen neben einigen gebruckten Buchern ihm gegen 100 griechische und arabische Manuscripte gezeigt wurden; ba biese geringe Sammlung aber seinen Erwartungen nicht entsprach, führte man ihn nach einigen Umftanben auf einen ber Thurme, wo die größere Bibliothek sich befand. Ihren Inhalt fand er im Ganzen bem ber von ihm früher durchmufterten Bibliothet im Sinai-Rlofter nah verwandt (Erdf. Ih. XIV. S. 614-618) 69); unter vielen pas tristischen, kirchlichen, biblischen, beren nicht wenige bem 10. und 11. Jahrhundert angehörten, und mehrere fehr nett ausgestattet maren, standen auch die Werke bes Sippokrates. Außer ben griechischen fanden sich auch russische, wallachische, arabische und spris sche Handschriften vor, so wie 10 schöne abyssinische auf Pergamen. In ber Bahl ber lettern entbedte er einen griechischen Uncials cobex, ein Evangelistarium des 8. ober 9. Jahrhunderts, das die griechischen, freilich nur mobern-griechisch sprechenden Monche gar nicht für griechisch ansahen, bis ber beutsche Gelehrte ihnen einige Zeilen baraus vorlas. Unter einem Haufen für werthlos gehaltner Cheirographa, die man in eine Ece geworfen, erlaubte man ihm einiges auszulesen. Da er aber auch bas Fragment eines schönen Uncialblattes herausgefunden, traten seine Führer mit bem Verbot jeder Entfernung von Manuscripten aus dem Rlofter bervor, seitdem ein russischer Archimandrit ein Verzeichniß von allen Manuscripten aufgenommen habe. Erst einige Wochen später erfuhr der Reisende von einem ihm verborgen gebliebenen Schate von Micr. zu St. Saba, beffen Spur er wol gern hatte nachgeben mögen.

Nachrichten über dieselbe s. in Wien. Jahrb. f. Literat. Jahrg. 1846. B. CXIV. S. 45—58.

#### Erläuterung 4.

Westuser des Todten Meeres; Fortsetzung: die Wasserscheisbehöhe in Judaea im West des Todten Meeres mit den sich gegen Ost zu dessen Westzestade senkenden Wadis Urtas, Ta'amirah und andern. Wadi Urtas dei den Salomonischen Teichen, die Gärten von Etham; der Oschebel el Fureidis, das kleine Paradies, der Frankenberg der Legende, das Herodion; das Labyrinth bei Rhureitun, die Höhle Adullam. Tekû'as-Ruinen, die Prophetenstadt Amos Tekoa. Die Wüste Tekoa; die Halbbeduinen Ta'amirah, Reschasdeh, Ka'abireh und die Oschellahin.

Wie das St. Saba-Rloster im Osten von Jerusalem und Bethlehem ber bekannteste Bunkt auf ber Westseite bes Tob= ten Meeres gegen beffen Norbende, so ift es bas Engabbi unb Masaba zu Davids und Salomos und Herobes Zeiten im Often von Bebron; erfteres, Engabbi, unter gleicher Breite mit biefem Orte, so ziemlich in ber Mitte bicht am Westufer bes Tobten Meeres gelegen, aber nur febr felten einmal von forschenden Wanberern besucht, wie in neuern Zeiten (nicht von Saffelquift) nur von Robinson und Wolcott, denen wir die einzigen genaueren Nachrichten darüber verdanken. Die jungste Expedition der Ver= einsftaaten Nordamerikas zur Erforschung bes Tobten Meeres, welche unter Lieutenant Lynch's und Dales' Commando (1848) auf längere Zeit ihr Lager bei Engabbi aufschlug, hat bie genaueften Vermeffungen und Aufnahmen dieses Theiles ber Rufte ver-Diese lettere Expedition kam zu Schiff nach Engabbi, bie früher genannten besuchten es auf bem Landwege; Wolcott fam vom Guben, von Masaba aus ben Uferweg nach Engabbi verfolgend, und kehrte von da gegen N.W. durch die Wadis, in welchen die Jehalin und Ta'amirah = Araber ihre Lager hatten, über Tefûa (Tekoa) und den Frankenberg (Dschebel el Fureidis) nach Bethlehem zurud; Robinson wanderte von Bethlehem über biese genannten Orte nach Engabbi bin, von wo er bann ben Uferweg nordwärts zum Ras el Feschchah und nach Bericho verfolgte.

Durch die sich gegenseitig ergänzenden Wanderungen dieser beiben trefflichen Beobachter wird uns das Gebiet des hohen

Wasserscheiberückens, auf welchem Bethlehem und Hebron im alten Stammesantheile Juda liegen, in seinen Senkungen und Abfällen ostwärts zum Todten Meere zum ersten male genauer bekannt, und damit eine Reihe historisch wie antiquarisch wichtiger Localitäten, die an den Ursprüngen jener Wadis liegen, die alle mehr oder weniger im Parallelismus von der gemeinsamen Wasserscheidehöhe ost voer südostwärts in das selsige östliche Klippenuser des Todten Meeres einschneiden, und in den Regenzeiten ihre temporairen Wasser ihm zuführen, während auf der entgegengesetzten Seite nach West hin das Gessammtgefälle zum Mittelländischen Meer geht.

Da Jerusalem (2479 Fuß nach Russeger, 2472 F. n. v. Schubert, 2349 F. n. v. Wildenbruch; von verschiebenen Standpunkten aus sehr gut übereinstimmende Messungen) 70), Bethleshem (2538 F. Par. n. Russeger im lateinischen Kloster; 2409 F. Par. n. v. Schubert) und Hebron (2842 F. n. Russeger, 2409 F. n. v. Schubert, unten im Iudenquartier) 71) bedeutend hoch liegen auf jenem Wasserscheiderücken, so sind ihre Abfälle gegen Oft zum tiesen Spiegel des Todten Meeres auch weit steiler und wilder als gegen die sanster abfallende Westseite zum Mittelländischen Meere, wozu noch kommt, daß die östlichen Wad is mit ihrer Senkung um ein Drittheil einen kürzern Lauf haben als gegen die zwei Drittheile der ganzen Breite des judäischen Landes, gegen die Westseite, wohinwärts sich demnach eine weit mildere, lieblichere, culturfähigere, bevölkertere Landschaft von jeher entwickeln mußte.

Doch treten auf der Höhenlinie dieser Wasserscheide zwischen den Hauptstädten Bethlehem und Hebron, deren Beschreibungen erst weiter unten im Gebiete Judäas solgen können, in den Ursprüngen der zum Todten Meere gehörigen Wadis, die gegenwärtig fast nur durch Beduinenlager der Ta'smirah und Dschehalin bevölkert werden und wenig bewohnte seste Dorsschaften darbieten, die einst bedeutender besiedelten, historisch merkwürdigen Punkte von Norden nach Süden in einer Reihe hervor, von Bethlehem über Urtas, Dschehel Fureidis (der Frankensberg) mit dem Herodion, Tekûa (Tekoa), Beni Naim in Ost von Hebron, dann Kurmul (Karmel), Tell Tawareh und

<sup>970)</sup> v. Wildenbruch, Taf. III. in Monatsber. a. a. D. S. 270.
71) Ruffegger, Reise. III. S. 211; v. Schubert, b. Steinheil. a. a. D.
S. 382.

andere, an denen die Wege nach Engabbi und Masaba und dem Südende des Todten Meeres vorüberführen, die also hier als zu dessen natürlichem Strom = und See = Gebiete ber Jordan = Einsenkung gehörig mit zu betrachten sein werden, zumal ba fie mit der Seite des Mittelländischen Meeres von Gaza bis Jaffa gegenwärtig in gar keiner Berbindung ftehen, und die große Zuglinie der Karawanen und Reisenden von Hebron über Bethlehem nach Jerusalem, ohne sie zu beachten, an ihrer Westseite vorüber zieht. Daher ließen uns alle frühere Reisende, welche, wie zulet auch v. Schubert, Russegger, Wilson, Tischendorf und andere, von der Gubseite aus, von der Sinai= Halbinsel, hier burch nach Jerusalem manderten, über biese ganze Oftseite des alten Judaea rathlos, und auch we= ber Seegen noch Burdhardt konnten hierüber wesentlichen Aufschluß geben; nur Pococke so wie Irby und Mangles ha= ben einige dieser Bunfte im Vorübergeben berührt. Aus ber Nähe ber berühmten Salomonischen Teiche, jett el Burak der Araber, bei Bethlehem, welche einst gegen Norden Jerusalem durch einen großartigen Aquaduct reichlich mit Wasser ver= forgten, die auch heute noch nicht zu fließen aufgehört haben, erreicht man sehr bald südostwärts ben tiefen Wadi Urtas, ber nach Often mit einem schönen Quell und Bachlein hinablauft, burch welches viele Gärten im Thale bewässert werben, bas von ber wenig bewohnten Dorfruine Urtas ben Namen trägt 72). Oberhalb des Quells sind die Thalanfänge insgesammt unfrucht= Der Wasserreichthum dieses Thales, so nahe ben Teichen, bie nicht nur zur Wasserleitung für Jerusalem, sonbern auch für die Bewässerung der anliegenden nähern Auen dienten, in denen nach Josephus (Antiq. Jud. VIII. 7, 3) König Salomo Barten mit Wafferströmen zu Etham anlegte, wo Rönig Rehabeam die neben einander genannten Städte: Bethlebem, Etham, Thefoa (2. B. d. Chron. 11, 6) 73) aufbauete, und wo nach bem Talmud die Duellen zu Etham fo oft in Verbindung mit ben Teichen Salomonis genannt werben, machte es mahr= scheinlich, in den Resten ber alten Ortslage zu Urtas bie antike Etham, Etam ober Aitam wieder aufgefunden zu haben. Die

<sup>72)</sup> Robinson, Pal. II. 385, 390; S. Wolcott, Excursion to Hebron etc., Masada, in Biblioth. Sacra. 1843. p. 43.
73) n. Lightsoot, s. bei Robinson. II. 167 n. Not.

foone reiche Bafferquelle, welche ben erften murmelnben Bach bilbet, ben Robinson in Balaftina zu erblicen befam, war ficher einft eine nicht unbewohnte, liebliche Erogegend, in welche die Rlofterlegende ben "verschlossenen Barten" bes Soben Liebes 4, 12 nach Quaresmius Angabe (Eluc. II. 764) verlegen Thalabwarts weibeten zahlreiche Geerben ber Saamireh-Araber, beren Lager im Grunde des Babi Urtas aufgeschlagen war, bas in einem furgen Nachmittagsmarsche einiger Stunden von ben Teichen aus am 8. Dai erreicht werben fonnte. bem Wege dahin von bem Urtas-Bache, ber bald vom Erbboben aufgesogen war, betrat man wieder burreren Rlippenboben, boch nicht ohne Weidungen für Ziegen, Schaafe und Rameele, und jog an bem zerftorten Dorfchen el Munettischeh vorüber, in beffen Umgebung man jedoch die Spuren antifer fanaanitischer Terraffencultur noch wohl erkannte. In einer Stunde war ber Fuß bet Dichebel el Fureidis ber Araber (d. h. bas fleine Parabies; offenbar eine Erinnerung seiner frühern Cultur) erreicht 74). Der Berg an 300 bis 400 Fuß boch fleigt als ein abgestumpfter, ganz isolirter Regel auf ber Fläche bes Tafellanbes wenigstens eben so hoch über ben Grund bes Wabi Urtas an beffen G.B. Seite empor. Auch sein Fuß zeigt Spuren antiken Terraffenbaues, fo daß er mehr zum Anbau als zur Vertheidigung eingerichtet gewesen zu sein scheint. Refte von Graben, Rirche und Weg binauf, die Bococe gesehen haben wollte, fand Robinson nicht, aber wol terrassirtes, zum Theil beackertes Feld mit großen Bajferbehältern, vierectigen Aufbau, Spuren von Grundmauern. In 10 Minuten war der Sügel von 750 Buß im Umfreis erfliegen, ber seinem ganzen Umfange nach von einem zertrummerten Mauerfranze wie festungsartig aus behauenen Steinen von bebeutenber Größe umgeben ist, mit Magazinen, Cisternen und 4 massiven runden Thurmen, die nach ben 4 Weltgegenden fchauen, von benen ber gen Oft am besten erhalten ift. Bu ben wenigen Reis fenden, die diese Soben, die bei ben Meuern unter bem allgemeinen Namen des Frankenbergs am bekannteften geworden, erstiegen, aber wenig von ihnen zu sagen wissen, ift auch Irby 75) und Wolcott (am 17. März 1842) 76). Dieser kam von G.D. von Ain Samdeh und Bedefelueh dahin, und bemerkte allerdings

<sup>&</sup>lt;sup>974</sup>) Robinson, Pal. II. 392. <sup>75</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 339. <sup>76</sup>) Wolcott, Exc. 1. c. p. 69—70.

zu ihm einen antiken Weg von 12 Fuß Breite, von ber N.D. Seite hinaufsteigend, davon ber obere Theil ziemlich erdrückt, ber untere aber durch Trümmerschutt etwas erhöht war und beutlichen terraffirten Unterbau zeigte. Diefelbe Bemerkung haben gang neuerlich Gadow und Ph. Wolff bei ihrem bortigen Besuche bestätigt 77). Schon früher hatten Pococe, Mariti, Berggreen, v. Raumer 78) die Identität dieses Frankenbergs mit dem Bero= dium anerkannt, bem Begräbnißort von Herodes M., ben Josephus beschrieben hat. Irby hielt ben Bau für zu flein zu einer Veftung, erkannte aber bie Baurefte am Buß für römische Arbeit. Damit ftimmt Bolcott überein, ber diese ebenfalls für entschieben römischen Bauftyl erflärt, obgleich eigentlich menig Busammenhängendes mehr zu erkennen und allerdings von 200 polirten Steinstufen, die nach Josephus einft hinaufführten, fast nichts mehr vorzufinden sei. Doch bemerkte Wolff hie und ba noch ftellenweise einige treppenförmige Stufenansage an dem fteilen Bergkegel hinauf, ben er der Form nach mit der Achalm bei Reutlingen vergleicht. Auch stehen noch 2 Gewölbe von behauenen Steinen, und unten umber eine Mauer von 300 Fuß Lange, ba= von Theile vielleicht nur eine Terraffe waren, mit den Grundla= gen eines runden Thurms, und in der Nähe ein großes beränderten (bevelled) Steinen umgebenes Wafferbeden, fo wie ein kleines mit Mosaik-Scherbentafeln, eine Localität, welche jett Sto'bal benannt ift.

Wolcott war von der genauen Uebereinstimmung der Beschreibung des Josephus vom Gerodium mit dieser Localität überrascht, und erklärt diesen Autor bei speciellen Terrainschilderungen als einen getreuen historischen Führer; wenn schon seinen öfter übertriebenen oder unsichern Maaßangaben keineswegs zu folsgen sei, so trete er doch oft unverkennbar als Augenzeuge auf. Robinson fand bei Ersteigung des Berggipsels 79) zwar einen weiten Blick gegen N., aber weniger Uebersicht über das Todte Meer, als er erwartet hatte: die beiden Enden desselben waren hier nicht zu übersehen, und von dessen Oberstäche sah er wegen des noch zu fernen Abstandes und der vorliegenden Höhen nicht viel mehr, als man vom Oelberge herab erspähen kann. Den gewöhns

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Dr. Ph. Wolff, evangelischer Stadtpfarrer zu Rottweil, Reise in bas Gelobte Land. Stuttgardt. 1849. 16. S. 121. <sup>78</sup>) v. Rausmer, Paläst. S. 219—220. <sup>79</sup>) Robinson, Pal. II. S. 393—398.

<sup>980)</sup> Fel. Fabri Evagatorium: de monte Rama et ejus oppido fortissimo. T. II. p. 335—337.

81) Bolff, Reise a. a. D. S. 122.

fes für das diesseitige Serodium, aber verschieden von bem arabischen jenseitigen, auf ber Oftseite bes Tobten Meeres, angeb= lich benachbart bei Machaerus, von bem uns jedoch jede genauere Bestimmung fehlt, welches mahrscheinlich nur auf einen falschen Ausbruck nach Josephus supponirt ist (de Bell. Jud. I. 21, 10; Herodion castellum in monte quodam Arabiae, statt wie es bei Josephus heißt: τῷ πρὸς Αραβίαν όρει, welcher gegen bie ara= bische Seite hinliegt). Denn auch Antiq. Jud. XIV. 13, 9 und XV. 9, 4, wo das Castell, das Herodes an der Siegesstelle über empörerische Judäer erst später, da er König geworden mar, er= baute, das herodias genannt wird, ift, mit allen andern Stellen verglichen, immer nur bas eine Berobion genannt, 60 Stabien in S.D. von Jerusalem gelegen, auf dem Wege nach Ma= faba, wenn schon Nota a, fol. 108 T. II. bei havercamp, zu de Bell. I. 21, 10, bei φρούριον sagt: man muffe zwei verschie= bene Herobion annehmen. In diesem Castell, bas 200 (150 Sta= bien von Jericho nach Jerusalem und von ba 60 Stadien nach herobion, circa = 200) Stadien von Jericho, wo herobes gestorben war, fern lag, wurde die Leiche des Tyrannen mit Pomp im Mauseleo beigesett (de Bell. I. 33, 9 und Antiq. XVII. 8, 3). Eine bestimmte Stelle war bis jest für dasselbe Grab nicht zu er= mitteln (nach Wolff a. a. D.); an Inschriften und Sculpturen fehlt es gänzlich. Die von Pococe aufgestellte Vermuthung, daß an dieser Stelle vor der Erbauung des Herodion die Warte Beth = Cherem, Jeremias 6, 1, bei Tekoa gelegen gewesen, von wo die Drommeten erschallen und wo ein Panier auf= zuwerfen gegen ben Feinb, ber von Mitternacht fom= men werde, nach Aufruf des Propheten, ware wol möglich, aber burch fein Datum näher zu erweisen, ba Eusebius und Sieronymus vom Herodium schweigen, und Hieron. Comment. in Jerem. VI. 1 zwar ein Dorf Beta Charnia nennt, bas auf einem Berge zwischen Tekoa und Jerusalem lag, es aber nicht mit Bercbium identificirt.

Bum Wabi Urtas, der gegen S.D. streicht, stößt an der S.D. Seite des Frankenbergs ein von S.W. einlaufendes Thal, eine enge malerische Schlucht mit hohen Felswänden zu beiden Seiten, auf deren Felshöhen an der südlichen Seite Reste eines quadratischen Thurmes vom Dorfe Rhureitun 82) sich zeigen, so

<sup>82)</sup> Robinson, Pal. II. S. 398.

wie nur weniges abwärts von ihm an berselben Seite ber Eingang zu einer ungeheuern natürlichen Söhle, zu ber man nur zu Fuß gelangen kann. Eli Smith, wie Irby und Mangles, welche bas Dorf Bariatun Schrieben, haben sie unter bem Mamen bes Labyrinthes besucht 83). Sie stiegen von ihren Pferden ab und folgten zur Seite ber Klippe einer langen sich windenden Passage mit kleinen natürlichen Felskammern und Söhlungen zu beiben Seiten, bis sie eine fehr große Rammer mit hohen naturlichen Gewölbbogen erreichten; von hier aus eröffneten fich gahl= reiche Gange nach allen Directionen, die wieder von andern rechtminklig durchsetzt ein mahres Labyrinth bildeten, das nach Aussage bes Führers niemals vollständig untersucht fei, aus Furcht sich darin zu verlieren. Die Passagen, alle in gleichem Niveau, waren meift 4 Fuß hoch, 3 Buß weit und schuttfrei, die Luft rein und gut. Nur wenige Versteinerungen, fagt Irby, habe In der großen Kammer fanden sich er barin bemerken können. Töpferscherben, und an ben Wänden bie Namen einiger englischen Reisenden (auch Pococke, W. Turner u. a. hatten sie früher besucht) mit Rohle angeschrieben. Die Söhle schien einmal bewohnt gewesen zu sein; die Legende gibt sie für die Söhle Abullam aus, in welcher einst David sich verbarg vor Saul (1 Sam. 22, 1), und die im 2. B. Sam. 23, 13 in Verbindung mit bem Thale Rephaim (f. ob. S. 121) und ben Brunnen Bethleheme gesetzt wird.

In dem Buche Josua, wo der König von Abullam unter den Königen Judäas, mit denen von Jericho, Jerusalem, Jarmut und anderen genannt wird, die Josua besiegte (Jos. 12, 15), wird an einer zweiten Stelle (Jos. 15, 35) Jarmut mit Abullam, Socho und anderen Städten zu den Niederlanden gerechnet, wosnach dessen Lage weiter im Westen und zwar nach dem Onomasticum (s. v. Odollam) 10 römische Meilen östlich von Eleutheropolis 84), was nordöstlich gedacht von Beit Oschibrin in die Nähe von Schuweiseh (Socho) und Nurmuk (Jarmuth) auf Robinsons Karte und in guter Uebereinstimmung mit Josus 15, 35, eintressen würde, wo es auch an Göhlen nicht sehlt. Daher ist es nicht wahrscheinlich, daß das zu weit gegen Ost auf der

<sup>983)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 340.

84) Robinson a. a. D.;
Reil, Commentar zu Josua. S. 234.

Oftsenkung gelegene Labyrinth von Khureitun identisch mit der alten Adullam sein kann.

Die genaueste Untersuchung biefer vielverzweigten Grotte, welche nahe bem Dörfchen Chörbet Chareitun (ober Rhurei= tun) und ber Ain Chareitun (ber Quelle beffelben Namens) liegt, und nur bei ben Franken "bas Labyrinth," bei ben Ara= bern aber ftets Moghar Chareitun (die Söhle Chareitun, richtiger Chariton) heißt, verbanken wir erft fürzlich bem füh= nen Erforscher ber Umgegenb Jerusalems, Dr. Titus Tobler 85), ber am 26. Dec. 1845 von Bethlehem aus in 21/4 Stunde ihren fteilen und beschwerlichen Eingang erreichte, um sie, mas bis bahin noch nicht geschehen war, in allen ihren Verzweigungen bis zum Ende derselben zu untersuchen, was ihm auch bei Begleitung von 5 Mann und unter ben umfichtigsten Vorkehrungen für ein fo ge= fährliches Unternehmen vollkommen gelang. Nach Erklimmung ihres fehr fteilen Einganges verfolgte man erft ihre Gange gegen M.W., bann bie von S. nach N., von beren Deckengewölben bie Flebermäuse nur schwer zu verscheuchen waren. Die Richtung von S. nach M. bleibt bis zu einer tiefen Söhle vorherrschend, in die man sich durch Schurren hinabläßt. Schon bis zu ihr geben mehrere Seitengänge ab. Aus biefer tiefen Söhle ruckt man weiter zu der John Gordon = Höhle vor, die ihren Namen von dem Englander, der sie 1804 besuchte, erhalten hat. weiter gelangt man zu einer britten Söhlenerweiterung, die gewöhnlich noch von Franken und Franciskanern bei ihren dorti= Besuchen erreicht ward, und wegen ber vielen von Besuchenden barin angeschriebenen Namen Tobler nod Franciskanerhöhle genannt worben ift. Bon ihr gehen zwei Bange aus, ein fürzerer von S. gegen R. und ein längerer rechter Hand, den Tobler zu verfolgen sich besonders zur Aufgabe machte, ba die jungsten Besucher dieses Labyrinthes 86) vor= züglich nur jenen linken Bang burchfrochen, von biesem letteren, rechten aber nahe bei feiner fehr enge werdenden Fortsetzung zuructblieben, wie ihre bort angebrachten Zeichen zu beweisen schie= nen. Jenseit dieser Berengungen, tiefer im Innern bes Labyrin= thes, begann aber erst die interessantere Unterwelt mit den Grabern und Inschriften. Unzählige Gange eröffneten fic,

<sup>86)</sup> s. das Ausland. 1847. Mr. 179—181. 86) Fr. Ab. Strauß, Sinai und Golgatha. 2te Ausl. Berlin. 1848. S. 343.

Rr

die sich nicht alle bezeichnen laffen; je beschwerlicher sie wurden, besto mehr Lust gewann Dr. Tobler, in dieser Terra incognita vorzubringen, und erft als die letten Spuren ber Frankenbe= fucher hinter ihm maren, versichert berfelbe, begann bie eigent= liche Entdeckung. Jeder Hauptgang wurde mit allen seinen Nebengangen zu Ende verfolgt, ebe es zu einem folgenden ging; fo zeigte es sich, daß die Graber ausschließlich in ben Seitengangen und nahe bem gemeinschaftlichen Enbe eines großen Ganges angebracht waren. Einmal fand fich eine Cifterne mit Baffer; ber Boden ber Gange mar mit einer braunen, fetten Erbfrufte, fo wie auch die Seitenwände in der Gobe eines Fußes mit einem bergleichen braunen, horizontalen Streifen überzogen; mahrschein lich ein Zeichen, wie hoch ber Wafferstand in den Gangen gur Regenzeit reicht. Die Bange bilden nirgends Rreislinien, sonben gehen rechtwinklig auseinander, wie auch bie Rischen, die auffallend lang sind. Die Ranale liegen nicht auf einem Niveau, sonbern wie Stockwerke übereinander, mas wenig in die Augen springt, obgleich die Steigungen sehr deutlich sind; die meisten ber Gänge klingen unter ben Füßen hohl. Nur wenn eine Raturhöhle die Sänge unterbricht, zeigt sich etwa eine Treppe. Solche Unterbrechungen sind häufig und geben ben Gangen bet Charafter eines Labyrinthes.

Die Felsenarbeit schien barauf angelegt, ben Felsen gang p durchoringen bis an die Sohe des Berges, oder an den Boden in Gegend von Thekoa, und bis in die Tiefe des Chareitun=Thalet. Man schien mit einer gewiffen Entfernung vom Eingange gufrib ben zu sein, um den fterblichen Ueberreften die möglichfte Rube ju gonnen. Die fernen Gange sind meift fehr niedrig, nur gum gebudten Geben oder zum Durchfriechen auf allen Bieren geeignet; die obere Dede ift aber stets gewölbartig bearbeitet. Inschriften, nicht sehr tief, aber doch in den Stein eingehauen, wurden sehr häufig, nur an ben Enden ber Gänge zeigen sie sich auch auf Sarkophagen; zu ihrer Copie würden mehrere Tage nothwendig sein; wenige sind mit brauner Farbe in fingerbreiten Schriftzugen angemalt. Eine Anzahl, die Tobler copirte, wurde von denm, welchen er sie zeigte, für samaritanisch (? sprisch ?) gehalten hie und da fand man Bruchstücke zertrummerter Steinfärge om Sarkophage, die aber nicht sehr tief ausgearbeitet maren. Gräber schienen zerftört worden zu sein. Die Maaße für ihn Weitungen blieben unsicher zu bestimmen, sie schienen nirgends die

Länge von 41/4 Buß zu überbieten; für die Lage für Ropf, Glen= bogen u. s. w. waren besondere Vertiefungen angebracht. Eingange bis zur ersten tiefen Höhle maß Tobler 420 Fuß; von dort bis zur Gordonhöhle 70 Fuß; von da zur Fran= cisfanerhöhle 303 Fuß; von da bis zum Ende einer Söhle, wo er den Grundriß derselben entwarf, 217 F., in Summa also über 1000 Fuß. Auf einem andern Seitenwege murde ihre Tiefe etwa eben so weit reichen; die Wärme an diesem Wintertage war in der Sohle bedeutend, zu 20° R. gestiegen. Bur Untersuchung ber bisher unbekannten Theile der Göhle waren mehr als 2 Stun= ben nicht ohne Gefahren zugebracht, zur Durchwanderung des bekannten Theiles feine volle Stunde. Der Zweck der Unterneh= mung war erreicht, benn es ergab sich mit Bestimmtheit, bag biese Söhle zur Aufnahme der Todten, einer Mecropolis, berei= tet sei; die Erforschung der Inscriptionen bleibt jedoch noch als wichtiger Gegenstand ber Untersuchung, durch wen und aus welcher Zeit, übrig. Lehrreich ift Toblers Erläuterung aus ber Vita Charitonis 87), die wahrscheinlich im 7. oder 8. Jahrhundert geschrieben ift, daß der Name vom Sctus Chariton die ur= sprüngliche Benennung befam, von welcher die spätere Rreitun und Rreton im Mittelalter und Rhareitun bei ben heutigen Arabern nur eine Verstummelung, aber eine Erinnerung an ihren Ursprung geblieben ift. Chariton, ber Stifter von 3 verschiede= benen Lauren (f. ob. S. 611) in ber Nähe von Jerufalem, Jericho und Thekoa, wo er die berühmte Laura Suka nur eine halbe Stunde, 14 Stadien, von Thekoa fern anlegte, und jedesmal durch ben Andrang und Tumult in den Lauren verdrängt, sich neue Einsamkeiten aufsuchte, begab sich zulett auch aus der Laura Suka (Die zwischen 340 bis 350 n. Chr. erbaut ward) in sei= nem hohen Greisenalter in eine ihm in deren Nähe bekannte Boble, in welcher er sein Leben beschloffen zu haben scheint. lag an einem Bergsturze und wurde beshalb noch Jahrhunderte nach seinem Tode Kremaftos, bie Schwebenbe, genannt, benn er konnte sie nicht mehr verlassen und erhielt auf sein Gebet auch in ber Söhle eine Quelle füßen Waffers zum Unterhalt. in ben Actis Sanctorum (28. Sept. 608 l. c.) angegebenen Ent= fernungen der Laura Suka, der Kremastos und der alten

<sup>987)</sup> Bollandi Acta Sctorum. 28. Sept. p. 615; Vita Charitonis; vergl. Vita Kyriakus 29. Sept. u. a.

Tekoa stimmen, nach Toblers Ermessen, mit den Distanzen von Chörbet Chareitun, der Moghar Chareitun und der heutigen Thekoa überein. Die ganze Umgebung ist durch das Leben noch mancher anderer Anachoreten aus jenen Zeiten geseiert. Die Identissicirung dieses Labhrinthes mit der Davidischen Adullam erscheint auch Tobler als eine der vielen unbegründeten Kloster-legenden.

Nur etwa eine halbe Stunde fern von dieser Söhle gegen Süben, auf einer kleinen Unbobe 88), von ber man mehrere Stellen bes Tobten Meeres überfeben fann, ift bie gange Oberfläche 5 Morgen Landes breit mit Ruinen bedect, die Tefa'a heißen 89), in benen man schon längst seit Pococe's Zeit bie alte berühmte Stadt Tekoa (ober Thekoa, 2. Sam. 14, 1) wieder erkannte. Robinson konnte die von Pococke eine englische Meile weiter füdlich angeführte Rirche nicht auffinden, aber er fab die gange Oberfläche mit Grundmauern aus quabratischen Steinen erbaut überdect, einige der Steine waren berändert (bevelled, f. oben S. 243). Im nordöftlichen höchften Theile ftanden noch die Refte eines großen Quabratthurmes oder alten Castells und neben biesem allerdings die Ruinen einer griechischen Rirche mit Sau-Ien, Taufstein von rosenfarbigem Marmor, daneben viele in Felsen gehauene Cifternen und weiter abwärts eine schöne Wasser-Irby traf viele Säulenfragmente, konnte aber feine Architekturreste genauer verfolgen. Die Aussicht gegen N.D. verbreitete sich über Getreidefelder, aber gegen S.D. in weite Ferne bis zu dem hohen Gebirgerucken Moabs, und zwischen mehreren näheren schroffen Felslücken hindurch zum Todten Meere; noch weiter gegen D.S.D. ragten vereinzeltstehenbe Thurmrefte hervor, wie Rasr Antar, Rasr Um el Leimon u. a. m.

Zwar wird im 2. B. der Chron. 11, 5 u. 6 gesagt, daß Rehabeam, der in Jerusalem residirte, die Städte Bethlehem, Etham und Thesoa zu Vesten erbaute, aber diese Orte bestanden weit früher: denn zu Sauls Zeit wird schon im 2. B. Samuelis 14,2 des klugen Weibes zu Thekoa gedacht, das auf Joabs Anslaß die Versöhnung Sauls mit seinem Sohne Absalom bewirkte. Unter König Iosaphat von Juda wird die Gegend ostwärts der Stadt, wo ein Schlachtseld war, die Wüste Thekoa genannt

<sup>988)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 407.

11. 407—410.

(2. B. ber Chron. 20, 20 u. 1. Makkab. 9, 33). Schon ber Mame Tekû'a, ber in so geringer veränderter Form, wie so manche an= bere in dieser Nähe des Todten Meeres (z. B. Ziph in Siph, Main in Maon, Usbum in Sodom, Ain Dschiddi in En= gabbi u. a.), seine Bivacität sich erhielt, entscheidet für die Iden= tität mit dem biblischen Thekoa, womit auch die Distanzen (f. Reland, Pal. 1028 u. 1029 s. v. Tecoa) 90) stimmen, da Euse= bius und hieronymus es 12 römische Meilen von Jerusalem, 6 von Bethlehem entfernt angeben, mas hieronymus wol wis= fen konnte, ba er ben Ort, wie er fagt, aus seinem Wohnsitze zu Bethlehem täglich vor Augen hatte (Hieron. Comment. in Amos, Procem., Comm. in Jerem. VI. 1: Thecuam quoque viculum in monte situm . . . . quotidie oculis cernimus). Die wol ver= berbte Schreibart Elthei bei Hieron. und ExJexovy bei Euseb. (im Onom.) macht-es nicht unwahrscheinlich, daß Elthefon (30= fua 15, 59), bas mit einigen andern bei Josua genannten Orten burchaus unbekannt geblieben 91), diefes Tekoa fein möchte, das alfo wol auch schon zur Kanaaniter Zeit bestand und auch bei  $\Im \mathfrak{o} \mathfrak{f} \mathfrak{e} \mathfrak{p} \mathfrak{h} \mathfrak{u} \mathfrak{d}$  bald  $\Theta \epsilon \varkappa \omega \eta'$  (daher im Onom., ex male conjunctis verbis, meint Reland) ober Oexoa geschrieben ift. Die Entfer= nung wird noch heute 2 Stunden von Bethlehem gerechnet. 6. Jahrhundert gründete hier St. Sabas eine neue Laura in Berbindung mit feiner berühmter gewordenen (f. ob. S. 611); biese wurde im 3. 765 mit ihren driftlichen Bewohnern und ihrer Rirche von Sct. Wilibald besucht. Auch zur Zeit der Kreuzfah= war Tekoa noch bewohnt, das ihnen bei der Belagerung Jerusalems Hülfe leistete. Späterhin wurde Tekoa vom König Fulco ben Canonicis ber Kirche bes Heiligen Grabes zum Aus= tausch für Bethanien zugewiesen 92). Wahrscheinlich erft aus die= fer spätern Zeit mag die von Wolcott im J. 1842 zu Tekoa 93) gesehene achtecige Taufquelle mit byzantinischen Ornamenten fein, die an 2 Seiten Sculpturen zeigt, an 2 andern mit griechis fcen Kreuzen versehen ift; auch Säulencapitäle sah er, wie Irby, an der S.W. Seite des Gebäudes, das ihm zweifelhaft blieb, ob es ein Castell oder eine Kirche gewesen sei. In I. 1138 wurde ber Ort burch eine Türkenschaar aus dem jenseitigen Jordanlande geplundert; damals fanden die mehrsten Bewohner von Tefoa ihr

<sup>90)</sup> vergl. v. Raumer, Pal. S. 219. 91) Keil, Comment. zu Josua. S. 304 u. Note. 92) Robinson, Pal. II. 311. 93) Wolcott, Excursion etc. in Bibl. Sacra, 1843. p. 69.

Asyl in jener nahen Höhle von Khureitun, die man für Abuls lam hielt <sup>94</sup>), in welche Weiber, Kinder und Männer sich mit ihrer ganzen Habe und ihren Heerden hatten bergen können. Später ist nichts Genaueres von diesem Orte wieder erwähnt, aber damals wurde Jerusalem nicht wenig in Schrecken gesetzt, da es von dem Ueberfalle und der Vernichtung der Prophetenstadt Tekoa hörte: denn sie hatte als Geburtsort des Propheten Amos, als Laura, als Sitz seiner christlichen Bevölkerung in großem Ansehn gestanden. Erst in den jüngsten Zeiten sind ihre Trümmer wiesderholt aufgesucht worden.

Vom Propheten Umos (Amos 1, 1) heißt es, "bag er unter ben Hirten zu Tekoa mar," zur Zeit Usia, bes Königs Juda, und Jerobeam, des Sohnes Joas, des Königs Israel Unter ben Mafkabäern hieß die öftlich anliegende Landschaft die Wüste Tekoe (1. Makk. 9, 33); Hieronymus (in Prologo ad Amosum, f. Reland 1028) führt dieselbe Gegend als weite Büfte, nur von hirten bewohnt, an, wo auch ber Prophet Amos ein Hirte gewesen. Und so ist es auch heute noch; hier find die Hauptlager ber Ta'amirah und Dicheha-In (Jehalin) ausgebreitet, am Ofigesenke von der Wafferscheides höhe Tekoas, in den Wadis, bis zum Westufer und zum Gubende des Todten Meeres hinab. Zwischen diesen beiden haupttribus in Norden (die Ta'amirah reichen auch bis über bas Saba=Rloster und den Bach Ridron hinüber, s. ob. S. 606) und in Süben, wo wir die Dichehalin schon südwärts von Rurmul und ez Zuweirah als Führer nach dem Ghor kennen lernten (Erd. XIV. 1053), ziehen noch ein paar andere, schwächere Tribus umher, wie die Raschatdeh und die Ra'abineh, die aber mit jenen ähnliche Lebensweise führen, welche seit des Propheten Amos 30: ten auf dieser so eigenthümlichen Localität wol schwerlich große Veränderungen erlitten haben mag. Dieser Büftenbiftrift Tekoa's, von der Linie fester Wohnsitze und ber großen Sauptstraße Judaas, von hebron nach Jerusalem, im Weften auf ber cultivirteren Wasserscheibehöhe, oftwärts bis zu der Rufte bei Todten Meeres und dem Ghor, bildet ein natürliches Grenggebiet zwischen der Lebensweise der Bedawin, der Zeltbewohner, wie der Fellahin oder des reinen Momaden. lebens und der Aderbauer, die in Dörfern und Sutten fic

<sup>994)</sup> Will. Tyr. XV.; Wilken, Gesch. ber Kreuzzüge. Th. II. S. 682.

ansiedeln, zwischen beren beiberlei Lebensweisen jene Tribus selbst ben Uebergang bilben, daher von beiben Seiten voll Mißtrauen angesehen werden, da sie zu keinem von beiden sich halten, sondern zwischen inne stehend unter bem Schimpfnamen ber Ismaëliten in steter Fehde nach beiden Seiten liegen. Um den westlichen Uferftrich bes Tobten Meeres bereisen zu können, mußten alle Reisen= ben sich dem Schutze dieser Tribus als Führern 95) anvertrauen. Ro= binson brachte im Lager der Ta'amirah bei Teku'a, das nur aus 6 Zelten bestand, eine Nacht zu, und erfuhr, bag ihr Tribus etwa an 300 maffenfähige Männer zähle, die zwischen Bethlehem, Tekoa und bem Todten Meere ihre Heerden weiden und verschiedentlich zertheilt sind. Sie haben nur ein einziges Dorf, bas sie noch bazu selten bewohnen, bas ihnen nur vorzüglich zur Aufbewahrung ihres Kornertrages in cifternenartigen Magazinen bient, da sie auf bem lebergange vom Nomadenleben zum Acker= bau als Halb=Beduinen (f. Erdf. XIV. S. 978-983) stehen. Zu ihren schwarzen, aus Ziegenhaar gefertigten, im Quabrat gestellten Belten gehörten an 600 Schaafe und Ziegen, die sich mit ihren Besitzern am Abend einfanden. Die Weiber gingen ohne Schleier, Eneteten Brot zu dunnen Ruchen in heißer Afche, oder auf eisernen Blechen über bem Feuer; andere butterten in Biegenschläuchen, bie, zwischen 2 Stangen am Belt aufgehängt, hin und her gestoßen wurden, bis sich die Butter gebildet hatte; eine andere Frau trieb Enieend die knarrende Handmühle nach altpatriarchalischer Weise (wie in 2. Mose 11, 5). Hier waren es 2 Steine von nahe an 2 Juß im Durchmeffer, die übereinander, mit einer Wölbung zwischen beiden und einem Loch von oben, das zu mahlende Korn aufzunehmen, zu diesem Behufe bienten, indem der untere Stein, mit einer Umgebung zur Aufnahme bes heraustretenden Mehles · versehen, festliegt, der obere aber durch einen Griff muhfam um= gebreht wird, mas gewöhnlich mit beiben Sanden geschehen muß, wenn nicht etwa 2 Weiber bas Geschäft betreiben, wovon in ben . alten Schriften (Jerem. 25, 10; Offenbar. 3oh. 18, 22 und Ev. Matth. 24, 41) öfter als von bem gewöhnlichsten Sausgeschäfte i ber Mägde, die durch Gefang sich bas Geschäft verkurzen, die Rebe ift, deffen Verstummen für immer als das Symbol des Unterganges der Familien und ber Geschlechter ber Bölker zu gelten

<sup>95)</sup> Robinson, Pal. II. S. 400—406; Wolcott, Excursion I. c. p. 55.

pflegt. Auch bei ben Saamirah maren es nur Beiber, Die biefes Beschäft betrieben. Die Manner hatten einen andern Beruf; fie waren im Lande berüchtigt als raftlos verwegene Rauber und Rebellen gegen die ägyptische Oberherrschaft. Im Jahr 1834 hatten sie an dem Aufstande gegen bieselbe thatigen Antheil genom= men und am langsten babei ausgehalten; ihr Scheich follte ber erfte bei bem Gindringen in Jerusalem gewesen fein. sie sich balb barauf aus Furcht vor einer Militairaushebung in bie Bufte zurud, und schlugen am Todten Meere ihr Lager auf. Erft als später einige taufend Mann unter bem Dubir von Affa in ihr Gebiet famen, fich ihrer Beerben und Magazine bemachtigten, ihre Ernte zerftorten, fehrten fie zum Gehorfam zurud. Sie wurden entwaffnet, mußten jedweder Mann eine Ropffteuer von 100 Piafter zahlen, boch wurden sie nicht zu Soldaten gepreßt. Als aber bennoch im letten Jahre zuvor Ibrahim Bascha bie Aushebung befohlen hatte, war alles junge Bolk auf die Oftseite bes Tobten Meeres entwichen, worauf burch bie Gegenvorstellungen ihres Scheich in Jerusalem der Befehl zurückgenommen wurde: bennoch hatte man einige von ihnen mit Gewalt fortgeschleppt. Dennoch im Schut solcher Leute befand fich Robinson mit seinem Gefährten auf der Wanderung durch jene Bufte so sicher wie in Jerufalem und bei andern Beduinen; ihr Scheich mit ben 4 Mann Esforte maren personlich tapfer und wurden bei einer Attacke für ihre Schützlinge das Leben gelaffen haben; aber das Lügen und Mausen bei passender Gelegenheit war ihnen wie allen Beduinen gleichsam angeboren. Der Scheich, eine schöne Gestalt voll Würde und Adel, besonnen und ernft, konnte lesen und schreiben, war zugleich ber Rhatib ober Redner und Imam ober Priefter seines Stammes, wurde Rhatib (Dorf. schulze) titulirt und war sehr eifrig in Ausübung ber Geremonien und des Gebetes. Solcher Rhatibs ober heilig gehaltener Fafir, Scheichs gewiffer Beduinenftamme gibt es mehrere, unter beren Schutz man auf ber Oftseite bes Jordans am sicherften Bei einem solchen Rhatib, den Eli Smith 96) in Zerich traf, fand er sehr gastliche Aufnahme und Gefandtschaften von Stämmen aus fernen Begenben, fo baß er unter beren Schut bie östlichen Gebirge von Hesbon und Moab mit größter Sicherheit

<sup>996)</sup> Eli Smith, On Bedawin Tribus, in Missionary Herald. 1839. Vol. XXXV. p. 87.

Berehrung stehen und, da sie allein nur lesen, schreiben und unter den Beduinen beten können, bei diesen ein prophetisches Ansehn genießen. Bei diesem Khatib hatte sich als Gast in der sternhellen, klaren, schönen Nacht auch der Ober=Scheich Desa Allah des Tribus der Oschehaltn eingefunden, der kürzlich Lord Prudhoe nach Wadi Musa geführt hatte und später auch Robinsons Suide ward. Von hier wurden in einem Tagemarsche gegen Süd am 9. Mai durch die Wüste über Beni Naim die Orte Ziph, Kürmal besucht, wo man das Nachtlager nahm, und von da in einem starken halben Tagemarsche, ost wärts ziehend, die Burg von Ain Oschidd am Todten Meere 97) erreicht.

## Erläuterung 5.

Westuser des Todten Meeres, Fortsetzung: Robinsons Wanderung von den Ta'âmirah über Beni Naim (Kaphar Barucha), Tell Zif (Siph) nach Ma'ein (Maon) und Kurmuls-Kuinen (Karmel, Chermule); von da nach Ain Oschiddy (Engedi) und Ain Terabeh. Wolcotts Besuch zu Sebbeh, Masada.

1) Von bem Ta'amirah=Lager und Beni Naim über Tell Zif nach Kurmul (Karmel) (9. Mai).

Vom Lager ber Taamirah zog Robinson am Morgen gesen Süben fort und erreichte Mittags das Dorf Beni Na'tm, bem Hebron 1½ Stunde in S.W. liegt. Die Strecke bis dahin und weiter ist von mehreren Wadis gegen S.D. durchzogen, wie vom Oschehar (Jehar), der von Tekoa kommt, und vom el Ghar, an der Nordseite des genannten Dorfes vorüberziehend, die sich in der Nähe von Ain Oschiddh vereinen 3). Westwärts zwisschen beider oberem Lauf liegt das Dorf Sair zwischen Tekoa und Hebron 99), umgeben von Arbutusbäumen, Zwergeichen, kleinen Tannen und anderem Gesträuch, der Boden mit dustenden Za't er (Thymus serpillum) überzogen; demnächst auf der Höhe, eine Stunde vom Ausmarsch, liegt eine Cisterne, Bir ez Zaseraneh, zur Seite eines selsigen Landstrichs, deren 3 Bäume ein Signal

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Robinson, Pal. II. S. 410—446. <sup>98</sup>) Robinson, Pal. II. S. 410. <sup>99</sup>) Wolcott, Excurs. 1. c. p. 55.

für die Ferne abgeben. Bon bier zogen die Führer nach Gebron, um Gerfte zu Pferbefutter einzufaufen, mabrend ihre Reisenben immer weiter auf ber Sohe ber Bafferscheibelinie, wo Aderfelder, Olivenpflanzungen und Weinberge gegen ben Suben an zur Seite liegen bleibenden Dörfern zunehmen, bis sie halb 1 Uhr bas Dorf Beni Raim erreichten, bas ihnen auf bem bochften Punkte bes ganzen bortigen Bergrückens in Judaa zu liegen schien: ba man pon ba auch noch bie um Gebron gelegenen Berge überschauen konnte; also wol auf 3000 Fuß absoluter Sobe (f. ob. S. 477, 495). Der gange Weg babin, wo er auch gegenwärtig obe erschien, zeigte faft an allen Bergen Spuren von Mauerftufen, ber einstigen so allgemein verbreiteten kanaanitischen Terras-Die Moslemen verehren bort Lots fencultur im Lande. Grabesftelle, über welcher bie bortige Moschee erbaut sein soll, eine Legende die schon Maundeville 1000) vor 500 Jahren mit-Aber bas Gebäude mit innern Gemächern und einem Dad, theilte. mit Schießscharten verseben, gleicht eber einem Caftelle. Die meis sten Häuser bes im Frühling ganz leer stehenden Dorfes, weil dessen Bewohner dann ihre Saat = und Erntefelder wie ihre Beerden bewachen, befteben aus antiken, großen, behauenen Steis nen; viele in Felsen gehauene Cifternen waren mit großen Steinen belegt, um sie vor dem Ausschöpfen durch Fremdlinge zu sichem, da nur 2 bis 3 Mann einen folchen fortzubewegen vermochten: ganz wie zu Abrahams und Jakobs Zeiten, an die man hier mit jedem Schritt erinnert wird (1. Mos. 29, 2 u. 3: Und Jakob sahe sich um und siehe, ba war ein Brunnen auf bem Felde, und siehe, drei Geerden Schaafe lagen babei, benn von dem Brunnm pflegten sie die Heerben zu tränken, und lag ein großer Stein vor dem Loch bes Brunnens. Und sie pflegten bie heerden alle baselbst zu versammeln und ben Stein von bem Brunnenloch zu mälzen und die Schaafe zu tränken, und thaten alsbann ben Stein wieder vor das Loch an seine Stätte u. f. —). Die Aussicht vom Dach der Moschee gegen N. ift durch ben hoben Landftrich beschränft, gegen West durch die Bebronberge; gegen Oft if das Gebirge ber Oftseite des Lodten Meeres deutlich zu verfolgen; gegen Süden senkt sich ber Boden sehr allmählig gegen die süblichen Vorberge von Judäa (Erdf. XIV. 865), und von den Plas

<sup>1000)</sup> Sir John Maundeville, The Voiage and Travaile, ed. Halliwell. Lond. 8. 1839. p. 68.

teauslächen von Karmul (Carmel, Erdf. XIV. 107, 1053) hinab zum Ghor. Die jetige Wüste zeigte viele Spuren alter Orts= lagen, deren antike Namen sich hier auch nicht selten bis in die neueste Zeit erhalten haben.

Diese Localität murbe sehr geeignet sein, sie für die Lage ber Raphar Barucha, ber Segensstadt (Villa benedictionis), zu halten, die bisher nur hppothetisch angegeben merben Doch hatte schon Reland 1) biese Stelle, 3 romische Meilen von Sebron fern, nach Epiphanins, in Anspruch genom= men für die Vallis Beraca (Jos. Antiq. IV. 1, 3: Κοιλᾶς εὐλογίας, Vallis gratiarum), in welcher bei dem lleberfalle der Amo= niter und Moabiter, die zu Engaddi lagerten (2. B. der Chron. 20, 2) und ben König Josaphat in Jerusalem bedroheten, in ber Wüste Tekoa (ebendas. 20, 20), im Thale durch Jehova ein voll= kommener Sieg verliehen wurde, deshalb der Grund das Lobe = thal (ebend. 20, 26) genannt wurde. Diese Sohe ist baber wol nicht als identisch für das Thal Berachah, das Seegens = oder Lobethal zu halten, wol aber scheint im benachbarten Orte, ben Seegens Rarte mit Brefut bezeichnete, ben Robinson 2) in seinen Verzeichnissen als Bereikat (Berachah) aufführte und bessen Existenz burch Wolcott im Wabi Bereikat ober Be= rachah, ber in S.S.W. an Kul'at el Fahmeh gegen Nord vor= überzieht, nachher (1842) 3) bestätigt wurde, dieser antike Name erhalten zu sein, der dann auf die anliegende Sohe, auf die da= felbst genannte Stelle, übertragen ward, worüber Sieronymus in seinem Bericht von ber Paula Reisen spricht (Epist. 86 ad Eustach. Epitaph. Paulae, in Opp. T. IV. 2. p. 675 ed. Martine, und Relandi Pal. l. c.: Altera die stetit in supercilio Caphar-Barucha, id est Villae benedictionis; quem ad locum Abraham Dominum prosequutus est. Unde latam despiciens solitudinem ac terram quondam Sodomae etc. Recordabatur speluncae Lot etc.) . .

Die fromme Pilgerin Paula ging nach Hieronhmus von Hebron aus, und hielt auf der Höhe Kaphar Barucha an, der Stelle wohin Abraham den Herrn begleitete, als die Männer ihr Angesicht gen Sodom wandten und dahin gingen (1. B. Wos. 18, 22 u. 33), und wohin auch Abraham ging, in der Frühe des

<sup>1)</sup> Relandi Pal. p. 356, 685. 2) Robinson, Pal. II. 416. und III. 2. S. 863. 3) Wolcott, Excurs. l. c. p. 43.

folgenden Morgens sein Angesicht gegen Sodom und Somorra wandte und den Rauch vom Lande aufgehen sah (1. B. Mose 19, 27 u. 28). Hier, heißt es weiter, habe Paula die weite Wüste überschaut, das Land Sodom und Gomorra, die Gegenden von Ensgedi und Zoar, und der Sünden Lots gedacht, worauf sie über Tekoa nach Jerusalem zurückkehrte.

Daß alle diese Umstände sehr passend mit Beni Na'im und keiner andern Localität der Umgegend stimmen, leidet wol keinen Zweisel, und die Entdeckung des Wadi Bereikat durch Wolz cott bestätigt die frühern Hypothesen auf eine belehrende Weise.

Robinson, ermuthigt durch die Fortschritte biblisch-antiquarischer Entdeckungen in diesen Einöden, beschloß, nach kurzer Raft in dem Vorhof der Moschee zu Beni Na'im, auch die Orte Karmel, Zif, Ma'in, Dutta auf dem Wege nach Engabdi zu erforschen, und wählte dazu einen neuen erfahrenen Führer vom Stamm der Rasch aideh-Araber, die um Ain Oschibdy ihre Zelte aufschlagen, um dort auch einer guten Aufnahme sicher zu sein.

Schon in 11/2 Stunden wurde weiter gegen S.S.W. ber westliche Buß bes Sügels Bif (Tell Bif) erreicht, eine runde in ber Ebene gelegene Unhöhe, von etwas über 100 Buf Sobe, an der die Strafe von Bebron nach Kurmul (Carmel) vorübergeht 4). Die Ruinen der antiken Stadt Siph des Buches Josua 15, 55, liegen etwa 10 Minuten öftlich bes Sugels, auf einem niedern Sügelruden zwischen 2 fleinen Babis, bie bier anfangen und gegen S.D. im Wadi Rhuberah bei Masada sich zum Tobten Meere verlaufen. Nur gebrochene Mauern, aber von ungeheuern Steinen, massiv und weit sich verbreitend, liegen umber; auch ein quabratischer massiver Bau mit Spigbogen, Cifternen, ein gehauener Felsgang, ber zu einer unterirdischen Rammer führt, ob zu einem Grabe ober einem Magazine? und Anderes läßt sich hier noch erkennen. Auch ber Gipfel bes Tell ift von einer Mauer umschloffen und mit Cifternen verfeben. ift verschieden von einer andern Siph im südlichen Judaa (Josua 15, 24), beren Lage mit ihren Nachbarorten bis jest unbefannt geblieben, falls nicht die ebendaf. 15, 25 angeführte Ririoth (Städte) das el Ruryetein 5) (oder Rarietein, Erdf. XIV.

<sup>4)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 4; und II. S. 418; vergl. Rödiger, Recension a. a. D. S. 566. 5) Robinson, Pal. III. 1. S. 11 Note.

969), b. i. zwei Städte, begreift, welches Robinson vom Lager ber Dichehalin aus gegen S.W. in Sub von Jenbeh erblickte. Diese Siph wurde im Buche Josua unter ben Berg= städten des Stammesantheiles Judas in der dritten Gruppe ber 10 Städte mit den benachbarten Maon, Carmel und Juta-(Josua 15, 55) genannt, in die sich David zweimal vor Sauls Verfolgungen flüchtete (1. Sam. 23, 14 u. 25, 2 f.). Hier auf der Burg zu Siph war es, wo im Angesichte Jehovas der schönfte Freundschaftsbund zwischen bem heldenmuthigen David und dem treuen Jonathan geschloffen wurde. Denn David, heißt es, blieb in ber Buften in ber Burg, und blieb auf bem Berge in ber Wüsten Siph; Saul aber verfolgte ihn fein lebelang. machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf zu David in der Buften ber Beibe, und ftartte feine Sand in Gott, und verhieß ihm stets in jeder Gefahr ber Rächste zu sein (B. 18 und fie machten Beide einen Bund mit einander vor dem herrn, und David blieb in der Beide, aber Jonathan zog wieder heim). Bon Siph gingen die Ber= rather zu Saul, der mit 3000 junger Mannschaft auszog, David in der Bufte zu fahnden (1. B. Sam. 26, 1); darum von daher ber 52ste Pfalm bes königlichen Sängers, ein Gebet um Gulfe und Errettung.

Wahrscheinlich ist es diese Siph, welche König Rehabeam befestigen ließ (2. Chron. 11, 8). Hieronhmus (im Onom. s. v. Ziph) gibt ihre Distanz von Hebron auf 8 römische Meilen gegen Ost an, was nur ungefähr übereinstimmt, da sie vielmehr etwas südöstlich liegt, und in  $1\frac{3}{4}$  Stunden zu Kameel von da erreicht wird, was noch keine 5 römische Meilen beträgt.

Vom Tel Zif 6) führt die Hebronstraße in ein paar Stunsten durch die schönste Gegend, die man bisher im Berglande Judäas gesehen, zwischen beckenartigen Gochebenen hin, von Bergen umzogen, die zwar nicht denen von Dhoherineh (Dahherie) in West, auf der El Tih-Straße 7), den südlichen Grenzbergen von Hebron (Erdf. XIV. 863, 1101 u. 878), an Höhe gleichkommen, aber doch auf nahe an anderthalb tausend Fuß über das Mittelmeer erhaben liegen. Ihre Oberstäche, frei von Velsen, welliger Natur, nur mit wenigen kleinen Stelnen überstreut, war hier-durch den Vleiß der Städtebewohner zu hebron meist mit Waizenseldern be-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Robinson, Pal. II. 418. 7) Robinson, Pal. I. S. 346—350.

bect, beren Aecker sie bem Gouvernement abgepachtet hatten. Der Waizen mar ber Reife nabe, die hungrigen Araber riffen im Durch= geben die Alehren aus, rieben sie mit ben Sanden und agen viele; sie versicherten, dieß sei ein alter Brauch, gegen den die Besitzer, wenn Sunger sie treibe, nichts einzuwenden hatten, fondern bieß als Liebesgabe gut hießen, mas sich auch später öfter bestätigte. Dies rechtfertigt das Aehrenausreißen der Jünger, da sie mit Jesu durch das Feld gingen, und weil sie hungerte, Aehren ausrauften und sie afen (Matth. 12, 1-6, und mit ben Sanden rieben Luc. 6, 1); beshalb ihnen, die ihr Meister sogar die Un= schuldigen nennt, auch daraus gar fein Borwurf gemacht ward, weder von Christo, noch von den Pharifäern, sondern nur beshalb von letteren, weil sie dies am Sabbath thaten, was ben Tempel entweihen follte, weshalb die Antwort in freier Natur Gottes, 2.6: "Ich fage aber euch, daß hie ber ift, ber auch größer ift benn ber Tempel."

Aln 2 kleinern Ortslagen vorüber, die von den Arabern auch Bif genannt wurden, ließ man zur Linken auf niederer Berghöhe einen Ort Um el Amab, d. h. Mutter ber Säulen, liegen, mit Grundmauern, Cifternen und einigen plumpen Saulen (viele leicht dieselben, die Schubert aus der Ferne gesehen, Erdk. XIV. 1101), die vielleicht die Stelle einer Dorffirche bezeichnen, woher ihr der Name geworden 8). Der unbeackerte Boden war mit Thymian (Ba'ter) und Bellan (ober Metsch?), eine gute Schaafweide, überzogen. 11m 6 Uhr wurden die Ruinen von Rurmul (Carmel) erreicht, die in directer Distanz 3 Stunben 9) füdmärts von Sebron entfernt liegen, in beren Rabe man beim noch etwas füdlicher liegenden Dorfe Ma'in, wo Schaafhurden und eine Sohle benachbart, das Nachtlager aufschlug. Schaar Bauern aus bem nordwestlicher liegenden Dorfe Datta weidete hier ihre Geerden und hausete in den Sohlen unter ben Ruinen von Ma'in. Gie zeigten fich ben Fremden dienstfertig, benn sie hofften damals durch Franken von der Despotie ihrer ägnptischen herrscher befreit zu werden. Sie ftanden in dem Wahn, diese hatten Urfunden von ihrem Besitthum in Sanden, und die Reisenden seien nur bieber gekommen, sich nach diesen Grundftuden umzusehen (ob eine vage Erinnerung aus den Zeiten der Rreug-

<sup>8)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 193. 9) Robinson, Pal. III. S. 4; II. S. 424.

fahrer?), und jeder zeichne sich nur sein ehemaliges Eigenthum unter ben umliegenden Grundstücken auf.

Dieses Ma'in ist unstreitig das Maon, wo der reiche Na= bal zu Haus war, der mit Abigail sein Wesen zu Carmel hatte und dort die Schur der 3000 Schaafe hielt, als David in der Wüste ihn um Beistand bat (1. B. Samuelis 25).

Das nahe Kurmul ber heutigen Araber (el Kirmel auf Seegens Rarte) 10), beffen Localität wir schon aus frühern Routiers (Erdf. XIV. 1053) und aus ben Berichten der Notitia Dignitatum als römisch=bnzantische Garnisonsstadt, Chermule, Carmel, verschieden vom nördlichen Gebirge Rarmel fennen (ebb. XIV. 107-108), zeigt noch sehr umfangreiche und bedeutende Ruinen 11), beren genauere Erforschungen Robinson und Wol= cott verdankt werden. Es sind Reste einer einsanistehenden Rirche und Stadtruinen am Ursprung und länge zweien Seiten eines ziemlich breiten und tiefen Thales, deffen Unfang ein halbrundes von Felsen eingeschloffenes Umphitheater bildet, von bem das Thal an 200 Schritt entlang gegen bas Tobte Meer zu streicht. Boden des Umphitheaters nimmt gegenwärtig ein schöner Grasplat ein, mit einem fünftlichen Wafferbehalter in der Mitte von 117 Fuß Länge und 74 F. Breite, das durch den Quell aus einer Belskammer seine Speisung erhält, aber damals trocken lag. Die Hauptruinen von Kurmul liegen im West des Amphitheaters auf ebenem Boden, wo auch das Castell sich erhob, deffen Grund= mauern und Ueberrefte in wilder Berwüftung fich nach allen Sei= ten verbreiten, zwischen ben Ruinen vieler Saufer, unter benen auch eine kleine Rirche erkennbar geblieben. Ein offener Gang führt zu einer natürlichen Söhle wie zu Bif, eine Grabstätte ober eine Borrathsfammer. Gine zweite fünftlich in Quabrat ausgehauene Felshöhle liegt in Often bes Castells. Deffen Lage in der Mitte der alten Stadt auf einer Bohe ist durch seine 30 Buß hohen Mauern mit zum Theil beränderten Quadern, wie am Sippicus=Thurm zu Jerusalem, wol zu erkennen als antifes Bau= werf (f. ob. S. 243). Die 9 bis 10 Fuß dicken Mauern stehen noch als unteres und oberes Stock, die Spigbogen ber Fenster find wol in späterer Zeit eingefügt. Un der Nordseite des Castells ftehen noch Grundmauern eines runden Thurms, an der Offfeite bie Ueberrefte einer fleinen Rirche.

<sup>10)</sup> Seepen, in Mon. Corresp. B. XVII. 1808. S. 134. 11) Rosbinson, Pal. II. 425—430.

## 640 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Auch an ber Offfeite bes Thales, bem Caftell gegenüber, lag ein kleiner Stadttheil, vielleicht eine Vorstadt; Refte eines Thurms zeigen fich 10 Minuten weiter, und auf bem Gipfel eines Sugels noch bie Ruinen einer großen Rirche; alles Beweise ber ein= figen Bedeutung ber südlichen Grenzstabt Palästina's zu Sieronymus Zeiten (Onom. s. v. Carmelus) gegen bas Ebomiterland, die auch schon zu Josuas Zeiten bort sich erhob (Josua 15, 55), aber später nur unter Saul und David in den Geschichten Nabals und Abigails erwähnt wird. In ber Beriobe ber Rreuzfahrer und Sultan Salabins tritt sie als fleiner Ort, aber mit wieder burch Saracenen aufgebautem Caftell bervor 12); die Zeit ber völligen Zerftörung ift unbefannt. Bolcott, ber am 11. März 1842 Dieselben Ruinen besuchte, fand ben Thurm nur aus fleinen, wenig behauenen Steinen erbaut, und ein griechisches Rreuz auf bem nördlichen Bogen, also nicht alt, die außere Ummauerung in feiner Beziehung mit bem Innern. Er bestätigt das noch Bestehen breier Ueberreste von Rirchen aus fehr verschiedenen Zeiten; er fand Graber in Felsen gehauen mit Rundbogen, fo baßihm bas Banze aus Bhzantiner=Beit zu ftammen schien (also ein Reft ber Garnisonsftadt Chermule?), aus deffen Trümmern später die Kreuzfahrer ihr Caftell mit Spigbogen aufbauten, bas zwischen ben 3 Rirchen fich erhebt 13). Bon ber größten Anhöhe, auf welcher die wenigen Ueberrefte ber alten Maon liegen, nur ein quadratisches Caftell mit Cifternen, breitet sich der Blick über die dortige Bufte vieler verlassenen Ortschaften aus, deren antife Mamen sich aber hier in merkwürdiger Bivacität feit brei Jahrtaufenben erhalten haben, welche zum Theil auch schon Seegen 14) kennen lernte, und einen Theil bavon in feiner Rarte eintrug, die aber mit berichtigter Topographie vorzüglich erst durch Robinson, Eli Smith 15) und wenige andere neuere Reisende ermittelt wurden. Auch Wilson 16) mar von dieser merkwürdigen Thatsache überrascht, als er hier burchzog, baß nämlich feit bes hieronymus Zeiten faum ein einziger von einem Dutend antifer Ortonamen, etwa Karmel ausgenommen, seit anderthalb Jahrtausenden in den Siftorien vor-

<sup>12)</sup> Wilken, Geschichte der Kreuzzüge. Th. III. 2. S. 151, Not. 162.
13) S. Wolcott, Excurs. I. c. in Bibl. Sacra. New-York. 1843.
p. 61. 14) Seegen, Mon. Corresp. XVII. S. 134—138. 15) Rosbinson, Pal. II. S. 421—424. 16) Wilson, The Lands of the Bible. I. p. 380.

gekommen war, und doch alle noch gegenwärtig in ihren Ruinen unter den antiken Namen dort im südöstlichen Winkel des alten Judäas fortbestehen bis heute, wie zu Josuas Zeiten. Es mar in der ersten Frühe, am Morgen des 10. Mai, als die Sonne in voller Gluth goldenen Lichtes sich über diese Hochebenen und die fernen Berge mit einer alles durchdringenden Klarheit ergoß, daß man von da aus außer den bekannteren auch noch die Trüm=merstellen vieler unbekannt gebliebenen, oder seit hieronhmus Zeiten wieder verschollenen Ortschaften erblicken konnte; so die von Semü'a, Putta, Altir, Süsiah, Anab, Schuweiseh und andere, ehe man den Wanderstab über Carmel von Süd gegen Ost nach Ain Dschiddy fortsetze.

Semû'a ift mahrscheinlich bas alte Esmua (Erbf. XIV. 1096, 1103) oder Efthemoa (Josua 15, 50; 21, 14) 17), zu Juda ge= borig, bas ben Söhnen bes Priefter Naron zugetheilt mar, und beffen Caftell aus gutem Mauerwerf mol erft der Periode der Rreuz= fahrer angehört, von beffen Thurme aus man auch Datta und Xell Tamaneh erblickte. Rinnear fah hier Refte romischer Bauwerke 18). Dutta, ein großes Dorf in M.W., ift das antife Juta (3ofua 15, 55), mas Seepen, der es auf feiner Wanderung nach Madara 19) von Gebron aus besuchte, von Muhamedanern bewohnt fand, und für die Stadt Juda erklärte, zu der Maria auf bas Gebirg in das Saus Zacharias zu Elisabeth manderte (Ev. Lucas 1, 39), die Stadt, die nahe bei Bebron und Carmel lag, mit der fie bei Josua zusammen als Juta genannt ist. Schon Reland Datte sie für die πόλις Ιούδα des Neuen Testamentes, die urbs sacerdotalis und patria Johannis Baptistae anerkannt (Reland, Pal. 870), womit auch Rosenmüller und v. Raumer über= einstimmen, zumal ba Bacharias, der Bater Johannes bes Täufere, nirgende füglicher gesucht werden fann, ale in einer Prie-Rerftadt, zu benen Juta gehörte (Josua 21, 16; im Onom. s. v. Jeta).

Tawaneh scheint mit seinem Brunnen 20) kein antiker Name zu sein. Aber Altirs Ruinen in Suden von Semu'a mögen

Petra etc. Lond. 1841. p. 191. 19) Sechen, in Men. Cairo, Petra etc. Lond. 1841. p. 191. 19) Sechen, in Men. Corresp. B. XVII. 1808. S. 134, und in s. Nachlaße Micr., wo er Juta nennt; vergl. Resembiller, Bibl. Alterthef. B. II. 2. S. 317; und v. Raumer, Pal. S. 206; Keil, Comment. zu Josua. S. 302, 367.

wol das alte Jathir (Josua 15, 48) sein, das nach hieronds mus (s. v. Jether) zu seiner Zeit ein sehr großer von Christen bewohnter Flecken, 20 römische Meilen (8 Stunden) von Eleuztheropolis, in interiore Daromae juxta Molatham 21) lag, was ziemlich zu stimmen scheint (Erdf. XIV. 1101).

Sufiah follte in D.B. viele Ruinen in einer Ebene haben, mit Gaulen, aber ohne Saufer fein. Anab in Weft von Carmul behielt unverändert feinen antiken Ramen bei Josua (15, 50), bet auch unter Anam und Anim bei Sieron. vorfommt 22); aber ber Ort blieb noch unbesucht. Im Namen Schuweifeh, eines Dorfes in S.W. vom Rurmul und Semu'a, mar die Diminutivform von Schaufeh und die ursprüngliche Form von Socho 23) ber Bebirgeftadt (30fua 15, 48) ebenfalls leicht mieber zu erfennen, und gewiß wurden bei genauer Durchwanderung bier noch viele andere Ortsnamen aufzufinden fein, welche bem Buche Josu zur Erläuterung bienen konnten. Aber auch schon bie bier buch Robinson wieder aufgefundenen gaben ihm reiche Belohnung 24) für viele gehabte mubevolle Bestrebungen, ba fie fo vieles ju Berdrangung des bisherigen Dunkels über das Gudende Balafis na's und zur Erläuterung ber fünf Städtegruppen bes Bebirglandes im Städtekatalog bes Buche Josua, für ben Stammesantheil Judas nordwärts bis Rirjath Arba, d. i. Bebron, beitragen (Josua 15, 48-61), ein Resultat, bas fam zu erwarten mar, bas aber immer tiefer in bie Authenticität ber Beiligen Schrift auch bes Alten Testamentes einweiht.

2) Weg von Kurmul (Karmel) durch den Wadi el Ghär nach Ain Dschiddy (Engedi).

Aus dieser Gegend voll Erinnerungen Mosaischer Boreit wurde am 10. Mai der Weg von Kurmul direct gegen Ok nach Ain Dschiddy 25), das antike Engedi oder Engadi, eingeschlagen, das nach einem Marsch von 7 bis 8 Stunden Beget in seiner wild-romantischen Lage, auf den Klippen über dem Totten Meere hängend, auch erreicht ward. Da Robinson der eins

<sup>21)</sup> Reil, Comment. zu Josua. S. 300. 22) Reil, ebend. S. 301. 23) Robinson, Pal. a. a. D.; Reil, Comment. a. a. D. S. 301. 24) Rebinson, Pal. II. 423—424 und 428—430. 25) Robinson, Pal. II. S. 430—440; die Route ist auf Robinsons Rarte einge tragen.

zige Reisende ist, der diesen Weg genauer beschrieben hat, so können wir nur ihn dahin begleiten.

Von Kurmul an den Ruinen des Tell Tawaneh vorüber, zwischen Waizenfeldern bin, ging es anfangs noch durch bebautes Land, anderthalb Stunden weit, zu einem Lager der el Ra'abi= neh= Uraber, aus 30 Belten mit 100 Mann, Die mit den füdli= chern Dichehalin (Jehalin oder Jehalineh) daffelbe gemein= fame Beidegebiet für ihre Rameele und andere Biebheerden durch= ziehen. Der Weg ging immer bergab, die Luft murde beißer, fo wie man die Söhen verließ; am Rurmul war das Gras noch grun, 2 Stunden weiter war es icon versengt, die Wegend erhielt immer niehr das Unsehen ber Bufte, doch fam man noch an einigen Cifternen vorüber. Nach 4 Stunden Weges vom 2lus= marsch, um 11 Uhr, war man mitten in Bufteneien auf Ralf= peinboden, der mit Kreidelagern und Riefeln wechselte; auf allen Seiten stiegen fegelförmige Berge oder ihre Rucken von 200 bis 400 Buß Sohe empor, die meift gegen ben Gee ftreichen; anfangs noch mit Gebüsch bewachsen, das aber bald ganz aufhörte und burftigen Grafungen wich. Die letten Kräuter und Bufche, wie bas Seifenfraut, Ajram, zumal aber ber am Sinai und ini Dichebal so häufige Wüstenstrauch Rethem (Genista rethem bei Forefal, oder Spartium junceum; Erdf. XIV. 138, 176, 218, 778, 911, 1038, 1080), war bis hieher vorgedrungen. gen fehr steilen Bergzügen, es=Sufra, traf man eine halbe Stunde weiter ein Wafferbecken, Bir Selbub genannt, unter einem Felfen ausgehauen, mit einem Felsbach, deffen Stutjäule aber weggebro= chen mar, und erreichte bann nach llebersteigung einer geringen Erhöhung eine, plöglich bis zu 200 Buß tief abfallende, febr brod= liche Steilwand, zu der man hinabsteigen mußte. Es war nur die erfte Terraffe dieser Art, denn nach einer halben Stunde folgte eine zweite, zu beren eben so fteilem hinabstieg man 5 Minuten brauchte, um einen fehr beschwerlichen Bag längs bem Rande eines tiefen, abschüffigen Thales zur Linken zu erreichen, des Badi el Shar, das hier in enger und 100 Fuß tiefer Felsfluft gegen G.D. fortzieht. Auf gefährlichem Pfade mußte man auch zu ihm über Klippen hinab, von deren Wänden man Schakale und Bedem (Steinbock, f. ob. S. 587 u. XIV. 563; Gebirgeziegen nach Robinfon) aufschreckte; Böhlen, Klippen, Schlupfwinkel zeigten fich von allen Seiten. Sier war man in ber Bufte Engedi, mo-Saul wider David mit seinen Dreitausend zog, um David

sammt seinen Männern zu suchen, auf den Felsen der Gemsen, wo er zur Göhle bei den Schaafhürden kam, zu der er hineinging, seine Füße zu decken; David aber und seine Männer saßen hinten in der Göhle und er schnitt nur einen Zipfel vom Rocke Sauls und vergriff sich nicht an dem Gesalbten des herrn (1. Sam. 24, 1—7).

hier also siel die Verschnungsscene zwischen dem weinenden Saul und dem großsinnigen Sohne Isai's vor, da einer nach dem andern aus derselben Felshöhle hervorging und sie sich anerkannten, kurz vor Samuels, des großen Propheten, Tode (ebb. 25, 1).

Der Wadi el Ghar verengt sich weiter abwärts, zwischen über hundert Fuß hohen, senkrechten Felswänden, zur engen, kaum 50 Fuß breiten Kluft, deren Seitenspalten voll nistender Taubensschaaren, dessen Grund, von dichtem und hohem Rethem übermuschert, nun ganz unwegsam für den Wanderer, sich unter hohen Weidenbäumen und bei einer schönen Wasserquelle zum Todten Meer unter dem Namen Wadi el Areidscheh, nach Versicherung der Beduinen, etwas südwärts von Ain Oschiody einmunden soll.

Also nußte aus seiner Tiefe an rauber Steilmand besten Oftseite wieder emporgestiegen werden zur Sochplatte, wo man in den Weg traf, der direkt von Jerusalem nach Ain Oschiddy führt. Diese Localität hält Rödiger mit Robinsson 26) für den im 2. B. Chron. 20, 16 angezeigten Paß, zu dem das heer Iosaphats hinabziehen sollte wider die Ammonium und Moaditer, als diese von hazezon Thamar, d. i. Engedi, an Zig herauf zogen, um sie zu treffen am Schilfbach vor der Wüste Jeruel. hier wäre es dann gewesen, wo der hinterhalt schon den Feind, der von Seir gegen Juda herangestürmt war, geschlagen batte, so daß die Sänger des herrn im heiligen Schmudschon im Lobethale den Lobzesang singen konnten, und den Dank für den Sieg Judas, ohne das Schwert aus der Scheide gezogen zu haben.

Von hier aus erblickt man zwar schon in stiller, schauerlicher Tiefe Stellen des Todten Meeres, das man jeden Augenblick wähnt erreichen zu können, aber immer sieht man sich von neuem durch dazwischen tretende Hindernisse von Klüften und Felshösten in dieser Erwartung getäuscht, da diese erst nach einigen Sturben das ersehnte Ziel erreichen lassen. Nach 2 Uhr wurde der

<sup>26)</sup> Robinson, Pal. II. S. 446.

obere Anfang des Paffes, nach einem Marsche von 7 Stunden, erreicht, auf dem man zur Rufte, wenigstens 1500 Buß tief, binabzusteigen beginnt, mahrend man bisher in der Sauschung verblieben war, als befinde man sich schon längst in gleichem Ni= veau mit der Meeresfläche. Sier- erft öffnete fich die Alussicht über beren südliche Hälfte bis zum Südende; ber Blick über die nördliche Gälfte wurde durch eine nahe, noch höher hervorragende und weit vorspringende Klippe, Mersed, gehemmt. Besonders auffallend war die Unzahl von flachen Uferspiten oder Landzungen, die in den füdlichen Theil des Todten Meeres auslaufen, und auf ben erften Blid Candbanken ober Inseln gleich Auch Burdhardts Bemerfung 27) bei seiner schönen Aussicht auf das südliche Ende des Todten Meeres von Rerat, von seinem öftlichen Standpunkte aus, an deffen Sudoftseite, bestätigt diesen Eindruck: benn er sah ben See wie mit rielen Inseln und Sandbanken bedeckt, die mit weißen Salz= Frusten überzogen waren. Die zunächst unten von Robinfon erblickten zwei Stellen biefer Urt, Die fich weit in ben See hinein erstreckten, schienen jedoch nur aus Riesel- und Rollfteinen zu bestehen; die größere derfelben murde Birfet el Rhulil genannt, sie liegt an einem Ginschnitt ber westlichen Rlippen, an einer fleinen Bucht, in welche die Fluth des Todten Meeres bei hohem Wafferstande hineintritt und bei folgender Berdunftung bas Salz zurückläßt. Sie befindet sich etwas südlich des Wadi el Rhuberah, und ihr gegenüber zeigte sich, ziemlich in ber Mitte bes Meeres, eine ähnliche Riesbank, die am Gudende mit ber Dftfufte verbunden zu sein schien. Um Gudende bee Gees traten bie Steinfalzberge von Sodom (Rhaschm Usdum der Dichehalin) hervor, die uns aus obigem (Erdf. XIV. 1055-1057) befannt find; Reraf mit feinem Castell auf Dichebals Böhen (f. Erdf. XIV. 1029) war gegen G.D., die Mündung bes Arnon und Serfa Maein (f. ob. S. 586) gegenüber in Oft und D.D. deutlich zu erblicken; die genauere Renntniß dieses Gegen= geftades, wie wir fie in obigem burch Seegens Banderungsbericht erlangt haben, war Robinson noch nicht zu Theil geworden. Gegen Güben, halbwegs nach Usbum, füdmärts bes Wabi es Senal, des nächsten Wadi im Suden des Rhuberah, zeigte fich eine hohe, pyramidale Uferklippe, welche der Führer Sebbeh

<sup>27)</sup> Burckhardt, Trav. p. 395; bei Gefen. II. 666.

nannte; nur Seepen hatte sie, als Ruine Szebby, schon auf seiner Karte eingetragen; sie wurde erst einige Jahre später zum ersten male von Wolcott besucht, und als die alte Feste Masaba beschrieben.

Die Eigenthumlichfeiten biefer Seeufer, mit ben flachen Uferfaumen biefes füdlichen Theiles bes Todten Meeres, fagt ber am oceanischen Meeresftrande einheimische Beobachter, gaben bem Bangen das Unsehn, nicht fowol einer großen ausgebreiteten Bafferfläche, fondern einer langgewundenen Bai, ober ber Dunbung eines großen Stromes zur Zeit ber Ebbe, wenn bie Untiefen hervortreten, wobei man wol an bas Phanomen mabrend ber Ebbezeit, g. B. in ber großen Merfen bei Liverpool ober anderer Mündungen ber Art, benken durfte. — Es fchien, von bier aus, im Todten Deere nur ein verhaltnifmäßig schmaler Ranal, mit Baffer bedeckt, übrig zu bleiben, ber sich ftart frummte und wol bis auf ein Sechstheil ber ganzen Breite, ober hochstens auf ein Biertheil beengt mar. Es mar wol die Beit ber größten Berdunftung; das Baffer fab von diefer Sobe grun aus, wie faulicht, nur ein leichter Wellenschlag zog an ben Bufen bin, die Schaumlinie fah einer Salzfrufte gleich.

Nachdem man sich hinreichend an diesem Unblick gefättigt, und Winkelmeffungen genommen hatte, begann man ben fteilen, erschrecklichen Bickzack=Pag 28) binab zu fteigen, über Felsen und Trummer von rothlichem, oder rofenfarbigen Ralkftein, glatt wie Glas, aber mit irregulairer Oberfläche. Rur an ein paat Stellen hatte die Runft bem gefahrvollen Pfade nachgeholfen, ber Die Beschwerden, welche Eli Smith in persischen Bergfetten, Robinson in den helvetischen übermanden, noch weit überbot; nur der Gemmi zum Leuferbade hinab am vergleichbarften, obwol dieser Pfad weit beffer durch die Runft gebahnt murde. Optische Täuschung mar es beim hinabsteigen, als liege eine dunkelgelbe Insel im See gegenüber; es war nur ein Wiederschein auf eine ftillstebende, von andern bewegten Waffern umgebene Spiegelfläche, der diese Wirfung hervorbrachte; auch Seepen, Irby, Mangles 29) und andere Reisende haben ähnliche Taufcungen erfahren, und schon Josephus spricht von ben seltsamen Lichtphänomenen, die sich auf dem Asphalt-See ereignen.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Robinson, Bal. II. S. 438. <sup>29</sup>) Seetzen, Mon. Corresp. XVIII. 438; Irby and Mangles, Trav. p. 457.

Nachdem man dreiviertel Stunden den wilden Zickzackpaß hinabgestiegen mar, erreichte man die schöne Quelle Alin Dichibon, bie plöglich in einem herrlichen Strome auf einer Art schmaler Terraffe, oder einem Gebirgsabsatz, mehr als 400 Fuß über ben Seespiegel erhaben, hervorsprudelt. Der Strom rauscht fteil hinab und verbirgt seinen untern Lauf unter einem Dicitht von Bäumen und Sträuchern, die bem füdlichern Klima angehören. Weiter fortzuschreiten, um am Ausfluß ber Quelle am See zu lagern, mar jett unmöglich; baran hinderten die vorspringenden Klippen gang-Man hätte erft die fürchterliche Unbobe zurücffteigen muffen, um burch Umwege dahin zu gelangen. Man lagerte alfo an ber Quelle. Nicht lange, so trafen hier einige Männer der Fellahin aus dem Dorf Deir Ibn Obeid bei Mar Saba (f. ob. S. 602) ein, mit einer Anzahl Laftesel, um am Todten Meere Salz einzuladen, das diese Thiere ben schweren Bag heraufschleppen mußten. Das Salz vermandten sie, nachdem sie es babeim gewaschen, zu verschiedenen Zweden, wie bies schon zu Galenus Zeiten ber Fall war.

häube, obgleich die Hauptstelle der Stadt Engedi (oder Ensedd), bei Josephus und Hieronymus; auch Engaddi und Engaddi und Engadda, bei Plin., Ptol u. a.) einst weiter unten gewesen zu sein scheint. Die Duelle, flar, funkelnd, brach in einem reichen Strom süßen Wassers aus, das aber lauwarm war und  $21\frac{3}{4}$ ° Reaumur zeigte. In Gefäßen die Nacht über ausbewahrt, fühlte es sich ab; es ist kalkhaltig, nimmt Seise nicht gut an; die Duelle war von Hausen kleiner schwarzer Schnecken umgeben.

Unter den Bäumen um die Quelle bemerkte man die arabisschen Gummi-Acacien, Sehal (f. Erdf. XIV. 335, 632 u. a. D.) und Semur (ebend. 494), die von der Sinaishalbinsel her bekannt sind, wie die zu Jericho einheimischen Nabk, Oscher, Fustak (f. ob. S. 505 u. f.) und andere; Palmen, die einst dem Ort den stolzen Namen Chazazon Thamar (2. Chron. 20, 2; Hazazon Thamar, i. e. Amputatio palmarum 31); vielleicht, weil hier die künstliche Befruchtung der Dattelpalme durch Abschneiden des befruchtenden Pistills frühzeitig ausgeübt wurde, wie nur in wenigen andern Gegenden der ältesten Zeit; s. Erdf. XIV.

<sup>30)</sup> Robinson, Pal. II. 441.

31) Rosenmüller, Bibl. Alterthumsk.

II. 2. S. 162; Winer, Bibl. Realwörterb. I. S. 327, Engadi.

Dattelpalme, Verbreitung und Cultur S. 768-775 u. f.) gaben, find längst verschwunden. Gben fo bie Balfambaume und Beinberge, die von Josephus, im hohenliede Salomo= nie (1, 14, in dem Weinberge zu Engedbi) und von Plis nius (II. N. V. 17: Engaddum oppidum fuit secundum ab Hierosolymis fertilitate palmetorumque nemoribus) gerühmt murben. Die von Baffelquift 32) angegebenen " Weinberge von Engabbi" fonnen jene bes hoben Liedes nicht fein, ba zu Saffelquifte Beit Die Lage von Engaddi noch unbefannt geblieben mar, Die Weinberge ber Christen zu Bebron aber nach ber Legende ber bortigen Ungabe einer Duelle Engaddi und einer Boble Davide 33) für die antike angesehen murde; mas neueste Autoren 3+) noch irrig wiederholen; zu Bebron, mo allerdinge ichon zu Mofe Beiten, im Bache Escol, von den Rundschaftern die herrlichften Wein= trauben, Feigen und Granaten vorgefunden murden (3. B. Dose 13, 24), und mo noch heute die größten Rosinen 35) in gang Paläftina gewonnen werden, mährend Robin fon keine Rebe in Uin Dichibon felbft vorfand 36). Auf Geegens Rarte ift zum erften male die richtigere Lage biefes Ortes etwa in ber Mitte bes Weftufere angegeben worden, ber Mündung bes Urnon gegenüber, von mo Seegen das alte Engaddi erblickt, aber nicht felbft besucht hatte (f. ob. S. 585). Reland, D'Unville, R. Pocode, Arrowsmith setten es noch bis in das 2te Bebend Diefes Jahrhunderts an das Mordende des Todten Meeres 37). Den Namen bes Schilfbachs konnte der Bach zu Engedi mit Recht tragen, ba er auch heute noch in seinem unteren Laufe von undurchdringlichem Schilf - und Rohrdickicht bedeckt ift.

Von der Quelle braucht man eine halbe Stunde, um durch das Waldickit des Quellbaches hinabzuklettern zur Ebene, deren Abhang, minder steil, einst in terrassirten Gartenstusen zum Meere hinabreichte 38), an deren Fuße sich die Ruinen einer älteren Stadt hinziehen, die für Robinson nichts Interessantes zur Beobachtung darboten: denn man konnte nur wenig

Jaffelquist, Reise nach Palästina. S. 256.

Blucidat. Terr. Sctae. Tom. II. Lib. VI. c. 10. fol. 691—695; Pocecke, Morgentand. Th. II. S. 62.

Recente, Morgentand. Th. II. S. 62.

Recente, aus dem Englischen des John Carne. Cond. 4. Br. II.

S. 62.

35, Robinson, Pal. II. 716.

36) ebendaselbst II. 448.

37) Daher der grobe Jerthum in Dav. Roberts Prachtmers: La Terre Sainte. Livr. VII. Tab. XIX. Engadd mit St. Saba zus sammenzubringen.

38) Rovinson, Pal. II. S. 442 u. s.

behauene Steine mahrnehmen. Vom Fuße ber fteilen Bergmanb zieht sich wol eine ich one reiche Ebene noch eine Biertel= ftunde weit bis zum Geerande, die vom Bach burchschlängelt wird, deffen Waffer aber in diefer Jahreszeit schon vom Boden eingesogen war, ehe er noch den See erreicht hatte. So weit die Bewässerung reichte, war die Ebene mit Garten voll Gurken bebedt, Die den Raschaideh gehörten, Die hier ihre Bachter an= geftellt hatten; fie felbft lagerten gegen Sefoa zu, im Landftrich Dufafah. Der Boden schien bier ungemein fruchtbar und bes feltenften Unbaues fähig zu fein. Die Gbene ift aber nur eine Viertelstunde lang, ein ziemlich quadratischer Raum, der im Guben von Wadi el Ghar und der Engfluft an feiner Ginmundung zum Meere begränzt ift, während sie im Morden von der furzen, aber eben so steilen und engen Schlucht des Wadi Subeir burchriffen wird. Die Klippe an beren Nordfeite, el Merfeb, Die sich im Morden der Cbene erhebt, scheint die höchste, die uner= fteiglichfte lange ber gangen Weftfufte zu fein, beren weit in bas Meer vorragender Fuß jeden weiteren Marsch am Ufer entlang hemmit. Die Klippe oberhalb des Passes, auf der man zuvor gestanden, tritt gegen dieses riefige Bollwerk etwas gegen Westen zurud. Vor bem Meere zieht eine 6 bis 8 Fuß höher als ber Spiegel bes Seemaffere gelegene Bank von Rieselgeröll vorüber, beren Steine mit glänzenden, ölig aussehenden Salzfruften über= zogen maren, die Seetzen einem Inkrustat von Ralt und Syps 39) verglich, das sich fast an allen Ufern des Sees zeige. Das Seemaffer von grünlicher Farbe, nicht ganz durchsichtig (gleich bem Blide durch ein öliges Medium), unerträglich bitterfalzig, mit einem Geschmack wie Glaubersalz, fiel nur mit großer Seich= tigfeit fehr allmählig in größere Tiefe ab, fo baß die Badenben an diefer Stelle 40 bis 50 Schritt in das Baffer vorschreiten tonnten, auf steinigem, von Schlamm freien Grunde, ebe ihnen bas Waffer bis an Die Schultern ging. Das erfrischende Bab ließ auch hier jene judende Nachempfindung auf der Saut und ein fettigöliges Gefühl berfelben zurud, wie an andern Badeftellen. Auch hier lag viel Treibholz am Ufer umber, das aus ben Badis der anliegenden Bergzüge herbeigeführt zu sein schien (wie Eine Basis von 1500 Fuß am Ufer entlang murbe gemeffen, um von ihren Enden Winkelmeffungen zu nehmen, Die

<sup>39)</sup> Sechen, Mon. Corresp. XVIII. S. 444.

bann gur berichtigten Conftruction ber Robinsonschen Rarte bes Tobten Meeres das Ihrige beitrugen. Die große Fruchtbarfeit, bie gute Bemafferung und bas tropische Rlima diefer fleinen Chene von Engabbi murbe ihr eine paradiefifche Begetation bei ausbauernber Gartencultur fichern. Am 10. Mai, bei Sonnenaufgang, ftand das Thermometer auf der Gobe von Rurmul auf = 81/4 Reaumer; oben an der Pafflippe um 2 Uhr Rachmittage = 221/3° Reaum.; auf ber Uferebene bei Connenuntergang auf = 21 1/4 " R., und am folgenden Morgen an ber Quelle bei Connenaufgang = 16 \* Reaumur. Die agyptischen Brobucte murden also auch hier noch gedeihen, wie einst vor dem Untergang Codome und Gomorras, ba bas gange Land war ein Garten des Gerrn wie Aeghptenland, darin die Ama: lefiter wohnten, und die Amoriter zu Sazazon Thamar (1. B. Mof. 13, 10 u. 14, 7), unter benen Lot fich niederlief als ber einzige Fremdling (1. B. Moj. 19, 9). Schon im Buch Josua wird, ftatt bes ältern Namens (Josua 15, 62), unter Den Städten der Bufte, der fpatere Name Engedi (b. h. Biegen. quelle, Bodequelle) mit ben verschiedenften Schreibarten bei ben alten Autoren aufgeführt, wenn schon noch bis zu Josephus Beiten der Ort wegen seiner vorzüglichen Palmen (Thamar) und seines Balsams gerühmt ward (Jos. Antiq. IX. 1, 2). Es ist immer nur bas eine Engebi, bas an verschiedenen Stellen vorkommit; die Annahme zweier (wie schon im Onomasticon) ober gar breier Orte beffelben Namens ift nicht hinreichend begründet (v. Raumer, Pal. 186 und beff. Beitr. 24) 40). Sieronymus ift ber lette Autor, ber Engadi noch ale eines sehr großen Ortes ermähnt (Vicus praegrandis, im Onom. s. v. Engaddi). Merkwurdig ift es, bag Engebi zur Beit der Rreuzzüge gar nicht genannt wird; erft Brocardus (im J. 1280) 41) spricht von dem Berge Engedi über bem Todten Meere, den er mit ber Bufte Tetoa zusammen nennt, verlegt ihn aber an bas Sudende bes Sees, nur eine Leuca fern von Segor (Zoar) auf die Paßhöhe (a Segor supra mare mortuum ad unam leucam est ascensus montis Engaddi), mo auch bet Balfamgarten gewesen, ben Cleopatra nach Babylon in Alegopten

<sup>40)</sup> Röbiger, Artifel Engebbi in Encyclop.; Robinson, Pal. II. S. 447 Not.; Reil, Comment. zu Josua. S. 306; Winer, Bibl. Realw. I. 325—327: Engebi, wo die verschiedenen Schreibarten zusammen gestellt sind.

41) Brocardus, Terr. Sct. Descr. ed. S. Grynaeus, in Novus ordis. Basil. 1532. fol. 311 n. 312.

verlegt habe. Einen Ort biescs Namens führt er nicht mehr an; die Zeit von Engedis Berftorung ift völlig unbekannt. Statt die positive Lage genauer zu ermitteln, ructe bie Monchslegende biefes Engedi immer mehr in die Mahe nach Bethlehem beran; und Duaresmins gibt es sogar nur als 6 römische Meilen von diesem Orte, wol aber 7 romische Meilen fern vom Todten Meere an (Elucid. Terr. Sct. II. 692, 693), wahrscheinlich dasselbe auf die Straße zum Kloster Mar Saba hin verlegend, und spricht von beffen Weinbergen, als hätten fie früher mit denen von Bethlebem zusammengehangen, mas wol eben Saffelquift zu jener obis gen Angabe veranlaßte, da er das wahre Engedi nicht felbst besucht hatte, so wenig wie irgend einer der driftlichen Reisenden bis auf Robinson, der noch unsicher war 42), ob nicht vielleicht Seetzen dort sein Vorganger auf deffen zweiter Reise um bas Todte Meer gewesen, mas aber, wie wir oben ermittelt haben, nicht ber Fall war, so baß also bem Nordamerikaner bie Wiederent= bedung gebührt.

3) Nordweg an der Küste von Alin Oschiddy über Alin Terabeh, Alin Ghuweir an die Mündung des Kison zum Ras el Feschkhah.

Am 11. Mai. Der Rhatib, als Priester seines Taamirahs Tribus, war beim Glanz der aufgehenden Morgensonne an der Ain Dschiddy Duelle mit seinen Ceremonien beschäftigt, und weckte seine Gefährten durch das laute Hermurmeln seiner Gebete. Das fräuselnde Meer wurde schon von den Sonnenstrahlen getrofsen, und sandte seine dichten Ausdünstungen empor, welche die Rluft füllten und dann oberhalb der Berggipfel in einen dünnen Rebel sich ausbreiteten.

In der stillen Einöde dieser erhabenen Umgebung murden die Reisenden durch den Morgengesang 43) der zahlreichen Bösgel überrascht, die ihr ein unerwartetes Leben verliehen. Bäume, Velsen und die Luft ringsum waren davon erfüllt. Das Trillern der Lerche, den Wachtelschlag, den Ruf der Rebhühner erstannte man leicht, aber viele andere, fleine, unbefanntere Sänger Rogen umher, indeß Raubvögel die Söhen der Bergspitzen umssichwebten, oder von den Klippen herabfrächzten.

Robinson erstieg noch einmal ben höchsten Baß, um ben

<sup>42)</sup> Robinson, Pal. II. 448. 43) Robinson, Pal. II. S. 475.

Rudblid in die Tiefe zu gewinnen. Die Bewegung bes Meeres trieb einen leisen Wellenschlag unten nach dem Ufer; beffen Schall tonte in diefer weiten sonft lautlosen Ginobe unaussprechlich mohlthuend zu dem Ohre hinauf, milderte ben milden Ernft, und erhob bas Feierliche dieser zersplitterten Berge, dieser tiefen Rluft ber zerspaltenen Erde, gezeichnet durch ben Finger Gottes, ber die Stätten zu Afchen gemacht und umgefehrt, ein Beichen, bag ber herr meiß die Gottseligen aus ber Versuchung zu erlosen, die Ungerechten aber zu behalten bis zum Sage bes Berichts (2. Epift. Betri 2, 6). Bon Diefer Bobe fiel ber Blick gegen Cut auf Die ferne Ruine eines bicht am Ufer fich erhebenden abgeftumpften Regels, ber sich gegen N.W. noch andere Baurefte anzuschließen schienen. Gie lag ohngefähr an berfelben Stelle, Die schon Seeten auf seiner Rarte mit bem Mamen Szebby bezeichnet hatte, bet bie Ta'amirah als Sebbeh bestätigten. Der Ruinenfegel schien von hier aus unersteiglich für Pferde zu fein, und nur für Menschen zu erklimmen, was auch die Beduinen bestätigten, bie von einer dortigen Stadtlage, von Ruinen mit Saulen fpracen, und es zweifelhaft ließen, ob bort einft ein Rlofter ober eine gefte gestanden. Daß sie ber Vermuthung Eli Smithe und Robinfons entiprach, sie mochte die Stelle ber alten Dafaba tel Josephus bezeichnen, wurde, da beide sie nicht näher kennm lernten, durch den spätern Besuch dieser Localität von S. Bolcott vollfommen bestätigt (f. unten G. 656).

Bon der erstiegenen Baßhöhe, welche diesen weiten Sublid gestattete, schritt man erst 20 Minuten Weges zur Jerusales mer Straße zuruck, und wandte sich dann am Scheidewege von ihr zum directen Nordweg, der nach Jericho führen sollte. Man schritt über den schon oben genannten furzen Wadi Sudeir, durch das hier seichte Bett eines Gießbachs, das durch Klippen, tiefer abwärts zum Meere, zu einem fürchterlichen Schlunkt wird, deren Nordwand das surchtbare Bollwerk der Rlippe Metssed hoch überragt 44). Hier liegen ein paar moderne Graber des Damairah= Tribus, deren einige Glieder hier vor vielen Jahm von den Soldaten des hebron=Gouvernements, aus Verwechselung mit andern Raubbeduinen, erschlagen murden: denn sie gehörten den Arabern des nördlichen Ghor an, die aus verschiedenen Stämmen beim Volf als eine Art Fafire oder Derwische in großen

<sup>44)</sup> Robinson, Pal. II. S. 480.

Ansehn stehen, unter beren Schutz sich jeder Wanderer beshalb, als den sichersten, am liebsten begibt.

lleber nackte Bergrücken und bröcklichen Ralksteinboben führte ber Pfad durch ben großen, flachen, aber immer auf der Hochplatte gelegenen Landstrich el Husafah bin, der von einem Wadi seisnen Namen trägt. Es ist dies ein weites, hohes, aber allmählig gegen Ost abfälliges Tafelland, das ganz must liegt, ohne alle Spur früherer Bearbeitung, nur hie und da mit Gesträuch beswachsen, wo gegenwärtig mehrere Araber-Tribus, gegen Teku'a hin, ihre Lager aufgeschlagen hatten: so die Raschatdeh, die Kaabineh (von einer Demenpartei, den Demanijeh) nördlich von Wadi el Ghar, und die Reis (Reisipeh, zu denen auch die Oschehalin gehören), welche beide letztere weiter westwärts, in Gesgenparteien vertheilt, in fortwährender Fehde unter sich stehen 45) (s. unten).

Die Raschatdeh, von denen man früher einen Wegweiser genommen (f. ob. S. 636), hatten ihre Waffen zwar noch behalzten, waren aber zur Zahlung einer Kopfsteuer von 50 Piaster an das Gouvernement gezwungen worden; keiner von ihnen konnte lesen und schreiben, wenige konnten ihre Gebete verrichten; die Zahl ihrer Waffenträger belief sich nur auf 60 Mann.

Der Lanostrich el husas his von mehreren kleinen Was dis durchschnitten, die ihn alle von W. nach Oft durchziehen, von dem Frankenberg und den Salomonds-Teichen kommen, und nun gegen Norden hin durchschritten werden mußten. Alle diese Was dis waren jetzt trocken, auch der Wadi Taamirah, der um Bethslehem seinen Ursprung nimmt, und zunächst halb 3 Uhr übers schritten ward; er zeigte nur wenige Stellen mit Regenwasser zwischen Felsen; er vereinigt sich, eine kurze Strecke von 20 Minusten weit unterhalb, mit dem Derejeh zum Todten Weere, wo an der Verbindung von beiden, nach Aussage der Araber, eine ungeheure Höhle mit Cisternen und Mauerwerk liegen soll, welche sie Um elshümäm nannten.

Die Bufte hatte hier, von Kreidefels mit bröcklichen Kalkfteinen überzogen und ohne die geringste Spur von Kräuterwuchs,
ein mahrhaft erschreckliches Aussehen. Man folgte, rechter hand
sich bem Verein beider genannten Wadis nähernd, auf einem nun
wieder nordwärts laufenden Pfade auf hohem Uferlande hin,

<sup>45)</sup> Robinson, Pal. II. S. 601; III. S. 6.

bem Meeresgestade bis jur Ain Terabeh. Der hinabstieg zu dieser Quelle war ein Steilpaß, wie der zur Ain Dictiody, doch nicht so hoch; auch stieg man ihn nicht zur Tiese hinab, sons dern setzte den Weg auf der hohe des Plateaus fort, eine gute Stunde weit, bis man, um 3 Uhr 40 Minut.n, auf einer Erhesbung von wenigstens 1000 Fuß über d. M. etwas Regenwasser traf, bei den man auf romantischer hohe das Nachtlager ausschlug.

Der Blid von bier 46) reichte fehr weit gegen Guben, mo Rerak beutlich zu sehen mar. Auf dem beutigen Dariche, vom Scheibeweg der Jerusalemmer Strafe auf der Carmel nordmarts ziehenden Straße, hatte man 5 volle Stunden zu Pferd zugebracht, bennoch fich in directer Diftanz, nach Robinson, feine volle 7 Miles englisch fortbewegt von Uin Dschiddy; ein gerader, ebenn Uferpfad, der aber nicht vorhanden ift, murde bochftens 31/2 bis 4 Stunden Zeit, diese Strecke auf ihm gurudaulegen, bedurfen. zurudgelegte Plateaumeg, erfuhr Robinfon von feinen Führem, fei ber große Beduinenweg für alle Araber, die vom Often und Guben her hier vorbringen wollen, ohne baß fie bie mefilidern Stämme etwas von ihrem Vordringen Kenntnig nehmen lassen. So war vor drei Jahrzehenden eine Schaar von 350 ber Bedichaja aus dem Gebirg Dichebal, südlich von Reraf, auf biefe Weise hier vorgedrungen bis zum Deir Diman, und hatte beffen heerden geraubt. Die Taamirah, mit ben Deir Diman im Bunde, überfielen die Raubhorde am Wadi Derejeh. diese behielt die Oberhand, erschlug einige der Taamirah und fette andere von ihnen in die Flucht; seitdem blieb Blutfehde zwis schen diesen Stämmen. Damals sette ein Theil ber Bedschaja bis zum Kloster Sct. Saba fort, dessen Thore sie in der Nacht verbrannten (f. ob. S. 613).

Die tiefer am Abhang gegen das Meer zu liegende Duelle Ain Terabeh ift nur ein geringes, salziges Wasser, das durch den Sand hervorquillt, von Rohrdicktumwachsen, rings umber völlig unbedaut. Auf der Tafelhöhe herrschte, am Abend des 11. Mai, beim Scheine des Vollmonds tieses, ernstes Schweigen; nur dessen Silberlicht erzoß sich in die tiesen Schluchten des dunkeln Abgrundes, die stille Oberstäche der trägen Wassermasse erleuchtend, die, ein seuchtes, weites Grab, die alte Lagerstätte von Sosdom und Gomorra schweigend zudeckte. Schon schliesen alle Araber,

<sup>46)</sup> Robinson, Pal. II. S. 484.

nur die schwermüthige Gestalt des Scheifh sahen die Wanderer vor der Thur ihres Zeltes sitzen in seinen Gedanken, mit seinen Ausgen unverwandt auf ihr Schreiben im Schutze des Zeltes gerichtet. Der sorgsame Scheich=Rhatib war immer der letzte, der sich Abends schlafen legte, und der erste, der mit der Dämmerung schon wieder sein Lager verließ.

Der nächste Morgen, 12. Mai 47), sah schon um 5 Uhr ben Aufbruch der Reisegesellschaft, die nach der ersten Stunde auf gleichem Plateaupsade den Wadi Ras el Ghuweir durchsetzte, bald darauf am fleinen Quell Ain Shuweir zur Mündung des Kidronbaches am Ras el Feschchah kam (f. ob. S. 561), und spät am Abend desselben Tages Jericho erreichte. Diese beis den letztern Quellen, Ghuweir und Terabeh, liegen im Gebiet der Taamirah; sie, nebst den südlichern des Wadi Sudeir, Ain Dschidd, Wadi Areidscheh und el Ghar, waren die einzisgen den Führern hier bekannten Wasserstellen 48).

4) S. Wolcotts Weg von Kurmul nach Sebbeh (Ma= faba); Beschreibung des Felskegels Masada und seine Ruinen.

Am Nachmittag des 11. März ritt Sam. Wolcott 49), nach längerem Aufenthalte in Hebron, über Kurmul nach dem Tell Tawaneh (f. ob. S. 641) und von da nach 2 Stunden Marssches an der Nordseite des tiefen Wadi el Fedhûl und gegen N.D. hinab zum Bir esch Schürkh, einem breiten, bis 30 Fußtiefen Brunnen, wo er, wie er sagt, in den Nand des Bergslandes von Ostjudäa eingetreten war, und an dem genannten Brunnen, den noch keine Karte eingetragen hat, sein Nachtlasger nahm.

Am 12. März, von da um 8 Uhr aufgebrochen, lernte man weiter gegen S.D. ziehend die Natur dieses Oftrandes gut kennen. Es zeigten sich drei bestimmte Abtheilungen von etwa gleicher Breite: znnächst welliges Land, jest grün, ein Haupt-weideboden für die Heerden der Beduinen. Dann die 2te Ab-theilung: eine Kette weißer, kegelförmiger Höhen, meist nackt;

<sup>47)</sup> Robinson, Bal. II. 487—494.
48) Robinson, Bal. II. 492.
49) Sam. Wolcott and Tipping, Excursion to Masada, in Bibliotheca Sacra. New-York 1843. p. 61—68; best. Machtrag: The Coast of the Dead Sea, in Bibl. Sacra. Vol. III. 1846. p. 398—402, nebst Stizze.

brittens ber unmittelbare Seerand, ein fehr rauber, felfiger Streis fen Landes, von vielen Rluften ber Babis durchschnitten. Bu= weilen gingen diese dreierlei Formen in einander über, weniger marfirt, aber im Gangen, zumal ba wo bie Strafe nach Gebbeh burchführte, ungemein charafteristisch. Nach ben erften zwei ftarfen Stunden murde der Wabi Senal (noch auf Robinsons Rarte eingetragen) zwischen ben beiden letten Abtheilungen als prachtige Rluft erreicht; es ging binab und feine fubliche Felsmand wieder empor, wo man nach breiviertel Stunden zum Rande eines Berge fam, von bem sich zum erstenmal bas alte Caftell Sebbeh, 2 Meil. engl. fern gegen Dft, zeigte. Man flieg von ba einen fleilen Bickackpfad binab, burch Abhange, die verbrannter Afche gleichsahen, und erreichte am Nachmittag die westliche Basis bes Sebbeh-Felsen, mo man bas Lager aufschlug. Diefer Abstieg war bem Bagweg nach Uin Dichibby ähnlich; ein Velsprecis pice von rothbrauner Farbe umgab die Binabsteigenden; vor ihnen burch milbe Felespalten erhoben sich die Rlippen mit Gebbebe Ruinen; zur Geite nur raube Engflüfte, und in beren Bintergrunde das beweglose Todte Meer, eine lautlose, erhabene, grandiose Wildniß.

Der Fels von Sebbeh liegt jener bekanten Halbinsel bes Oftusers in West gegenüber; er ist selbst von ver Wassersäche burch eine Sandbank getrennt, die von N. nach S. 2 bis 3 engl. Meilen lang ist, und sich an die Nordseite der Klippe des letten Bergvorsprunges anlegt. Die Berge an der Südseite, gleich hoch wie der Fels Sebbeh und mit ihm in gleicher Streichungslinie, sind durch eine tiese Steilklust des Wadi Sinein von ihm getrennt. Auch an seiner Westseite ist ein kleiner Wadi, der den Sebbi-Fels von mäßig hohen Bergen scheidet, die er als eine vollständig von allen Seiten isolirte Klippeninsel hoch überragt. Alle Wadis umber schammen nur die Winterwasser zur Tiese, wohin sie die großen Schuttbänke vorlagern und Treibkolz-Stämme wälzen, die an allen Mündungen umherlagen und die Winter-Wassen, die an allen Mündungen umherlagen und die Winter-

Nach kurzer Rast wurde der Fels mit seinen Ruinen, der nun schon nach Fl. Josephus genauer, wenn schon in etwas nach orientalischer Weise übertriebener Beschreibung, entschieden als identisch mit der alten Masada erkannt ward, von der Westseite erstiegen. Es war die steilste Stelle, an der aber noch ein Vorbau übrig geblieben, zu dem man, mit händen

und küßen kletternd, hinauf konnte. Denn der Pasweg, den Josephus Beschreibung (in 3 hauptstellen: Bell. J. IV. 7, 2; VII. 8, 2 und Antiq. XIV. 11, 7; 13, 9 und 14, 6) von diesem Zusluchtsort des herodes an dessen Westseite angab, schien wegegerissen zu sein. Die milde höhe ist schwindelerregend, da sie an senkrechten Stellen wol bis 1000 Kuß tief abstürzt; die höchsten Punkte liegen an der Nord = und S.W.=Seite, der sanstere Abshang zum Wadi ist an der S.D.=Ecke. Der obere Naum beträgt von N. nach S. wol ¾, in der Breite nur etwa ⅓ Mile engl., und ist ohne alle Spur von Vegetation, die nur am Rande eini= ger Cisternen hervorkeimt.

Bei der Unnäherung von der Westseite erblickt man bas weiße, von Josephus genannte, Vorgebirg am Nordende, wo bie engere Belagerung stattfand, und von wo man weiter empor= stieg. Vor und hinter diesem Aufstieg fah man noch die umfreifende Mauer, die einst von Herodes M. aufgeführt warb, von welcher ter untere Theil noch stehen geblieben, der ganz dun= kelroth wie der Fels aussieht, aber im Bruch weiß, weshalb Wolcott meinte, daß er erst durch Feuerbrand so geröthet worden sei. In den noch übrigen Bauten sah man meist nur lange parallele Räume von einander gesondert, wie Baracten ober Magazine; das Mauerwerf war überall berfelben Art, aus roben - Steinen mit zwischengelegten fleinen Steinen, nach romischer Nach oben zu zeigte sich eine mehr moderne Ruine, die einzige dieser Art, mit einem Portal aus behauenen Steinen mit Spigbogen, babei ein paar gerundete Stufen, ein 'runder Thurmreft, 40 bis 50 Tuß tiefer gelegen, und Fenfterbruftun= gen in Felsen, die mahrscheinlich einft zu zerstörten Cifternen führten, in der M.W.=Ece eine Treppenflucht, die zu einer 50 Suß tiefen Cifterne hinabführte, die noch mit Cement bekleidet war und eine Länge von 100, eine Breite von 40 Fuß hatte. Unbere Cifternen waren kleiner, mit Rundbogen überwölbt, unb Aerracotta mar an vielen Stellen umber zerftreut.

Das interessanteste Monument, sagt Wolcott, war die außerschalb des Felsen denselben umgebende Umwallung, die der römissche Feldherr Flavius Silva bei der Belagerung um die ganze Feste errichtet hatte. Von der Höhe aus konnte man diese ganze Ummauerung von Felsklippe zu Felsklippe überschauen, und sosit die Anordnung des Nömerlagers deutlich versolgen. Es war vorzüglich gegen S.D., in der Ebene gegen das Todte Meer

zu, ausgebreitet. Die Umwallung war 6 Fuß mächtig, noch roher gebaut als die obern Mauern, aber ein Riesenwerk von einem Heere, das auszog, die Welt zu unterjochen: denn, welche Arbeit, in solcher Wüstenei und Umgebung ein Standlager zu erbauen, eine solche Feste wie Masada zu erstürmen! Von der Höhe hersabgewälzte große Steinblöcke konnten von keiner Seite mit ihren Sprüngen die Nähe des Kömerlagers erreichen, das wol eine halbe Stunde sern stehen mochte.

Den Buß bes gangen Felsen zu umwandern, war zu beschwerlich, auch traten wilde Beduinen mit Reulen entgegen, bie bies verhinderten. Die Beschreibung bes Josephus entsprach in allen wesentlichen Studen ber Ibentität Gebbehs mit Masaba, das zuerft vom Maffabaer Jonathan erbaut fein foll, spater ein Bufluchtsort bes Gerobes und feiner Familie marb, ber ihn nachher befestigte und fast unüberwindlich zu machen suchte. Für Menschen und Thiere von unersteigbaren, furchtbar tiefen Grunden umgeben, fagte Josephus, sei bieser Ort nur auf 2 in Fels gehauenen Pfaben zugänglich geworben; ber am wenigsten schwierige lag gegen West, wo er aber heutzutage weggeriffen zu sein scheint; der von der Meeresseite her war im Bidgad hinaufgeführt, und 30 Stadien (3/4 romische Meilen) zu feinem Aufstieg nothig. Die von Berobes geschehene Ummauerung hatte 38 Thurme zur Vertheidigung eines obern Raumes von 7 Stadien in Umfang, in beffen Mitte ein Pallaft mit Gaulen, Ballen, Babern, foftbaren Gemächern erbaut war. Da feine Quellen in ber Rabe, fo wurden zur Wafferverforgung große Cifternenanlagen gemacht, ein Theil des Bobens bebaut und die ganze Citadelle mit einem außerordentlichen Vorrath von Waffen und Proviant in Arfenalen, und Korn, Wein, Del, Früchten u. f. w. in Magazinen versehen, die auf Jahre für eine Garnison von 10000 Mann binreichen follten. Nicht lange vor ber Belagerung Jerufalems burch Titus hatten die räuberischen Bagabunden, die judischen Banbiten (die Sicarii), sich burch Lift ber Festung und ihrer Schäte bemächtigt, und brandschatten die ganze Umgebung; auch Engebi ward banials von ihnen geplündert (Jos. Bell. Jud. VII. 8, 4; IV. 7, 2.). Nach ber Zerstörung Jerusalems, als schon alles übrige Land von den Römern überwältigt worben, waren nur noch Masaba, Berodium und Machaerus die einzigen bet Römern nicht unterworfenen Feften. Diese konnten nur burch List genommen werden (f. ob. S. 577); aber Mafaba traf ein

eigenthümliches, furchtbar gräßliches Loos (Jos. de Bello VII. c. 8 u. 9), das Josephus umftändlich beschrieben hat. Der Pro= curator Flavius Silva zog eine Ummauerung um die Feste, führte einen Damm von 200 Cubitus auf, und auf diesem einen andern von 50, mit einem noch höhern Thurm mit Gisenwerken, um von ba Belagerungsmaschinen auf die Garnison spielen zu lassen, die nun keine Rettung aus der Sand der Feinde mehr fah, als ben Selbstmord. Es war, fagt Robinson, ber lette gräßliche Act ber großen judischen Tragodie; die ganze Besatzung weihte sich, auf Zureben ihres Anführers Eleagar bem Tobe burch eigene Sand, und mählte zehn Männer aus, um alle noch Lebenden nie= berzustoßen. Go kamen 960 Personen mit Weibern und Rindern um, und als die letten zehn noch übrig geblieben, ermordete einer bie andern 9 Ueberlebenben, fette bann in ber nacht die Festung in Brand, und gab sich selbst ben Todesftoß auf den Leichen ber Nur 2 Frauen und 5 Knaben entrannen dem furchtbar= Seinen. ften Blutbade, das mit bem grauenden Morgen tie römischen Le= gionen selbst in Grausen versetzte. Go mar benn mirklich ber entsetliche Ruf bes Volkes schon auf vielfache Weise wörtlich erfüllt: Sein Blut fomme über uns und unsere Rinder (Cv. Matthäi 27, 25). —

Die Ersteigung von Gebbeh burch Wolcott und Tipping, ber zur Illustrirung einer neuen Ausgabe bes Josephus mit bieher gewandert war, gestattete eine vollständige Uebersicht des Todten Meeres, das von hier in seiner ganzen Länge und Breite landfar= tenartig zu Füßen lag. Beide 50) waren von der Richtigkeit ber Robinsonschen, blos durch Winkelmeffungen und den Augen= fcein von verschiedenen Bunkten aus gewonnenen, Darftellung ber Form des Todten Meeres überrascht. Sie hatten nur wenige Be= richtigungen bazu zu machen, welche vorzüglich nur bas Gubenbe und die Ruftenftrede zwischen Gebbeh und Uin Dichiddy betrifft, welche sie am folgenden Tage selbst durchwanderten. Sie beziehen fich auf einige Beränderungen, die bei den beiden Buchten ber gegenüberliegenden Galbinsel an der Oftseite bes Todten Meeres etwa anzubringen waren, und die zu farte Schraffirung ihrer nur ganz flachen Sandbank, welche im frappanten Contrast mit ben umber sich hoch emporthürmenden Söhen steht. Dann fanden sie Sebbeh selbst zu weit gegen Gud eingezeichnet: denn von den

<sup>50)</sup> Wolcott, Excurs. l. c. p. 67.

## 660 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

beiden Westhörnern jener Halbinsel liegt das südliche gerade dem Wadi Sinein gegenüber, welcher die Feste an der Südseite begrenzt. Der nördliche Wadi Seyal sollte wol 3 Mil. engl. nach Tipping, oder nicht ganz so sern nach Wolcott, von Masada eingezeichnet sein, die auf Robinsons Karte ganz sehle, wogegen das Birket el Khulil etwas nördlicher zu liegen kommt, und die Küste daselbst mehr geradlinig sortlausen soll.

5) S. Wolcotts Weg von Sebbeh nach Ain Dschibby, und zurück nach Tekû'a (15. u. 16. März).

Durch Wolcotts Tagemarsch am 15. März wurde die Lücke des Rüftensurvens, die noch zwischen beiden Orten geblieben war, ausgefüllt.

Auf den wilden Klippen um Sebbeh wurden Steinbode (Beben) geschoffen, auf einem Umwege ber fteile Bidzachweg zurudgeftiegen, und von ba wieber von ber Gudfeite her in ben Babi Senal hinabgeflettert, wozu man eine halbe Stunde gebrauchte, um ihn nur in ber Ferne zweier engl. Miles vom Se zu durchseten. Dann rudte man bem See noch näher als zuvor, und erreichte in einer Stunde von jenem ben Babi Rhubarah, ber auf Robinsons Rarte eingetragen ift, nicht aber bie Sandbank, welche seiner Mündung eben so vorliegt, wie die Sandbanke ober wol mehr Schuttbanke ben Mundungen bes Wabi Sepal und Wadi Sinein. Im Morben bes Rhubarah tritt ber See noch unmittelbar näher zu ben Bergen, wo zwischen ber bortigen Bucht und dem Mordufer des Wabi sich eine große natürliche Depression in ber Schuttbank zeigte, Birket el Rhalil genannt, von ber die Araber kleine Studchen Asphalt auflasen, mahrend Wolcott eine eigenthümliche große, ihm noch unbekannte schwarze Beuschrede (Grashopper) fing, die auf dem Buschwert faß.

Um 1 Uhr wurde der Wadi Areijeh passirt, der nur eine Viertelstunde von Ain Oschiddy entfernt lag, bis wohin man 6 Stunden Weges zurückgelegt hatte, als man durch das liebliche Gemurmel ihrer süßen Quelle Engaddi's erquickt ward.

Ohne neue Beobachtungen machen zu können, die nicht schon von Robinson erschöpft waren, zog Wolcott am 16. März über den bekannten surchtbaren Paß durch den District Hisasah, den er Khüsasah schreibt, und an der Ruine des Kast el Mükreh vorüber, die über dem Ostrande des Wadi el Ghat sich weit gen West sichtbar erhebt. Dann ging er an Semäuer von keinem hohen Alter, von dem ein kleiner Wadi nach Bereiküt hinaufläuft (s. ob. S. 636), seinen Rückweg gegen N.W. nehmend und an Lagern der Oschehalin und Ta'amirah vorüber, nach Teskūa 51) (s. ob. S. 628).

## Erläuterung 6.

Das Sübende des Tobten Meeres, seine Umgebung bis Kerak, zum Ghor es Sasieh und dem Wadi el Ahsa (Sa-red, Weidenbach).

Schon durch Seetzens zweite Ummanderung (1807) bes Todten Meeres sind wir mit dessen Südostende am Ghor es Szäsieh und der Halbinsel el Mesrka der Ghawarineh = Bewohner, so wie durch seine erste Umwanderung (1806) auf seinem Rückmarsch von Kerak nach Hebron, mehr noch durch Robinsons genaues Routier (1838) von Hebron durch das Lager der Dschehalin über die Zuweirah = Pässe, an Usdum vorüber, durch das Salzthal in der Niederung des Ghor bis zum Wadi Dscheraseh (Jeraseh, Erdt. XIV. S. 1052—1064), dem Südende des Todten Meeres, einigermaßen orientirt, eben so wie durch die Wanderungen und Entdeckungsreisen Burckhardts, Irby's und Mangles von Kerak aus südwärts nach Wadi Rusa (Petra, s. Erdt. XIV. 1027, 1042, 1051).

Aber noch bleibt die genauere Runde von dem Hauptmit=
telpunkt der dortigen Civilifation, von Kerak felbst, dar=
zulegen übrig, von welchem die wichtigsten Einzelforschungen
nach den Umgebungen und den dortigen menschlichen Verhältnissen
ausgegangen sind, die uns über das Südende des Sees selbst
Belehrung geben. Seetzen hatte im Jahr 1806 durch seine
Wanderung an der Oftseite des Sees, als er aus Moabitis nach
Entdeckung der Ruinen zu Rabba (der Rabbath Moab) bis
Kerak vorgedrungen war, damals zuerst die Bahn gebrochen und
während seines achttägigen Aufenthalts daselbst (vom 25.
März bis 2. April) einen Schatz von neuen Beobachtungen ge=
sammelt, von denen nur ein sehr geringer Theil zur Veröffentli=
dung 52) kam, wie sich aus seinem leider noch ungedruckten
handschriftlichen Nachlasse ergibt, der freilich nicht so ausgearbei=

<sup>\*\*</sup> Wolcott, Excurs. 1. c. p. 69. \*\* Seeten, in Mon. Corresp. XVIII. 1808. S. 433—435.

1) Rerek (Kerak, Karrak) Crac, Petra Deserti, Die heutige Hauptstadt in der alten Moabiter Lande, befucht von Seegen, Burckhardt, Irby, Mangles, Bankes und Legh.

lernten (f. ob. S. 446).

Von den Ruinen Rabba (der Rabbath Moab, oder Areopolis, Erdf. XIV. S. 117—118), der einstigen antiken Hauptstadt der Moabiter, liegt die jüngerhin in den Zeiten der Kreuzfahrer berühmter gewordene, Karaf, Krack, gegenwärtig meist Kerak, Karrak oder Kerek genannte Stadt, die in christlichen Zeiten den Namen der Petra deserti (Χαραχμώβα bei Ptol. und Steph. Byz., auch Mobucharax, Crac in Palaestina

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>) Burckhardt, Trav. p. 378—396. <sup>54</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 338—367; Legh, Route in Syria, in Macmichael, Journ. etc. l. c. 1819. 4. p. 200—210. <sup>55</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 444—470; Legh l. c. p. 234—244.

tertia, s. Erbf. XIV. 61, 62, 100—101 u. 1029) führte, nach Burdhardt 6 Stunden Weges gegen Süden. Erst ging die Strafe S. gen D. 4 Stunden weit zu den Ruinen von Rerenthela; nach 5 Stunden trat man in ein Gebirgsland voll Wadis, und erreichte in ber letten Stunde Reref 56) (so schreibt Burdharbt) von ber Morbseite, wo bas Christenquartier liegt, in bem Burdhardt eine fehr gaftliche Aufnahme fand. Geeten, ber von berselben nördlichen hohen, von Gebirgen nur umgebenen Cbene der Plateauseite fam, auf welcher die Ruinen ber anti= ken Rabba liegen, erblickte schon ans ber Ferne, von wo die Hochflache zu Ende ging und das Bergland von neuem begann, die Stadt Rerek (Seegen schreibt immer Karrak); boch war zuvor noch ein tiefer und enger Grund 57) zu passiren (Wabi Saffaf auf Robinsons Rarte), an bessen Seite die Dorfruinen Duscherek und Szweinije liegen. Die Südwand dieses sehr tiefen Wabi, an der Mordseite der Stadt, steigt zu ihr sehr steil und felsig em= por, mit Grotten zwischen weißen Ralfsteinfelsen und Feuerstein= lagern, beren Blode von außerorbentlicher Größe waren. febr beschwerlicher Bickzackpaß führt hinauf zu ber Bobe bes Caftells, bas, wie jenes zu es Szalt, aus ber Ferne fich zeigt, mahrend die Bäuser ber Stadt zur Seite auf der flachen Scheitel der Berghöhe bem Auge anfänglich noch verborgen liegen. Die hohe Lage macht, daß der Ort von weit her, von Bethlehem, von Berufalem und selbst von den Höhen bei Bericho erblickt merben fann (f. ob. S. 553). Der griechische Priefter zeigte Seepen vom Caftell aus die Lage von Jerusalem, das auch durch Legh nordöftlich des Frankenbergs erkannt wurde. Aber Bethlehem und hebron konnte Seegen nicht erkennen, weil biese Orte zu tief lagen; vom Dach des Klosters zu Bethlehem wurde aber Wilson 58) die Lage von Kerek als Petra deserti durch die Monche gezeigt. Dagegen ift bas Tobte Meer von ber Castellhöhe gut zu überschauen, in einer Ferne von 4 bis 5 Stunden bis Ain Dichibbi. Die Ruine bes Castells, von ber Nordostfeite gese= ben 59), zeigt sich in zwei Saupttheilen, eine sehr große Masse an ber Gubede ber Stadt und eine andere mehr gegen Nord, ein fehr großer Bau, genannt Seraglio des Meleh e daher; zwi-

Sorresp. XVIII. S. 433 und dessen Erste Reise um das Todte Meer, 1806. Mscr. 58) Wilson, The Lands of the Bible. I. p. 395. 59) Irby and Mangles, Trav. p. 361; Legh 1. c. p. 207.

schen beiben ift ber einzige Thoreingang von ber Nordwestseite, zu der Irby hinaufstieg, der aus einem einfachen, engen Bogen besteht, mit einer arabischen Inschrift. Dieser Eingang ift febr sonderbar, ba ber Bogen an ben. Eingang einer natürlichen Grotte ober einer Felspassage stößt, die sich windend durch eine hohe Fels= klippe zieht und als Hauptzugang zur Festung bient, beren Lage selbst nicht sehr vortheilhaft erscheint, da sie zu lang ist und die Baulichkeiten darauf zu zerstreut; die Stadt selbst wird auf allen Seiten von Göhen bominirt. Bu biefem Thoreingange gelangt man erft aus bem tiefen Grunde, ben auch Geegen von Norben her burchseten mußte, barin Irby einen Bach, von Garten umfäumt, bemerkte, die voll von Dlivenbäumen, Bommgranaten, Beigenbäumen ftanben, wo man auch Gemufe und Mais baute. Ein Fluß, welcher an dieser Nordseite ber Stadt gegen Weft zum Tobten Meere hinabfließt, heißt Wabi Saffaf (Szaffzaf); aber jener Bach, ber in Weft bes Caftells zieht, heißt Babi Robensche; berjenige welcher aus einer gleichnamigen Quelle, ber Ain Frandschi hervortritt und auf ber Gubseite ber Stadt zieht, ebenfalls von Oft gegen Weft, heißt Wabi Franbichi (s. Erbf. XIV. S. 1029), offenbar eine Erinnerung an die Franken, Erbauer bes Caftells zur Beit ber Rreugzüge. Beibe obere Quellbäche vereinen sich in N.W. unterhalb ber Stadt jum Fluß von Keref, der 4 Mühlen treibt, und an den Ruinen von Boar, weiter abwärts gegen die Ebene zur nördlichen Bucht ber Halbinsel Mesrah, sich nach einem Lauf von 7 Stunden, wie Seegen erfuhr, in bas Tobte Meer ergießenb, ben Namen Babi eb Deraah ober Darah 60) führt. Unter bem Dleanbergebufc fah Seetzen an beffen Ufern viele Fische 61) in bem Flugwaffer, mahrend der Priefter, der im Todten Meere fein Det auswarf, keinen einzigen Fisch fangen konnte. Außer ben genannten Baffern, welche die Umgegend von Reret befruchten und vortreffliche Dlivenpflanzungen bewässern, ift hier noch eine Sauptquelle, Ain Sara genannt, die an einer fehr romantischen Stelle, wo eine jett in Trümmern liegende Moschee gestanden, aus dem Felsen hervorbricht und als Bach drei Mühlen treibt. Hieburch hat Rerek große Begunstigungen erhalten. Die Stadtmauer, melde an mehreren Stellen eingefallen ift, wird noch von 6 bis 7 sehr

Grste Reise. 1806.

60) Irby and Mangles, Trav. p. 446.

61) Seetzen, Micht.

großen Thürmen vertheidigt, der nördlichste derselben steht sast noch vollkommen erhalten und zeigt auf seiner Mauer eine lange arabische Inschrift, die aber zu hoch stand, als daß Burckschardt sie von unten hätte lesen können  $6^2$ ); ihr zu jeder Seite erkannte er einen Löwen in Basrelief ausgehauen, denen ähnlich, die er auf den Stadtmauern zu Aleppo und Damascus besmerkt hatte.

Außer jener dunkeln Felspassage am Nordwesteingange ber Stadt, an welcher Burdhardt eine arabische Inschrift angibt, bie beren Erbauung dem Sultan Seneffedbin zuschreibt, führt ein zweiter ebenfalls dunkler, 40 Schritt langer Felspaß von der Sübseite in die Stadt, und dies sind nur die eigentlichen Thore berfelben, indeß ein paar andere Bugange auch über bie gegenwärtigen Ruinen ber Stadtmauern hinwegführen. Caftell, gleich andern in Syrien, nach Burdhardte Dafürhal= ten, wol in der Zeit der Kreuzzüge erbaut, ift auch gegen bie Stadtseite burch einen tiefen in Fels gehauenen Graben geschütt, in bem man mehrere Säulen aus grauem und rothem Granit mahrnimmt; die Subseite bes ganzen Castellberges ift ganz mit Quadern eingefaßt, wie dies zu Aleppo, el Göffn und Szalkhat ber Fall ift. Auf ber Westseite hat man eine hohe Mauer quer burch ben Babi nach einigen hohen Felsen geführt, die von der Gegenseite hervortreten; man hatte badurch ein Behälter gebildet, bas die Garnison mit Wasser versah, jest aber, wo das Schloß dbe fteht, troden lag. Doch ift im Castell, barin Seegen noch eine Drehbaffe aus Rupfer fteben fah, auch ein tiefer Brunnen; viele Privathäuser haben bergleichen, aber bas Baffer ift falzig; beshalb man auch Cifternen, darin gutes Waffer, anlegen mußte. Seegen fand bas Caftell febr in Berfall, boch noch mit großen Gewölben über und unter ber Erbe versehen, und eine halbverfallene Rirche mit ziemlich verlöschten Schildereien an ben Sie biente banials nur zu Schaafställen, mahr= scheinlich dieselbe, die Burdhardt eine gothische Salle mit Fresten nennt, barunter er einen Dann mit einer langen Rette und ber Aufschrift Ioni bemerkte. Irby und Mangles hielten den an ber Sübseite bes Castells ausgehauenen Graben zugleich für ben Steinbruch 63), aus welchem baffelbe aufgebaut worden.

<sup>62)</sup> Burckhardt, Trav. p. 379; bei Gesen. II. 644. 63) Irby and Mangles, Trav. p. 363.

driftliche Rirche zeigte eine weit geringere Architektur als ber großartige Caftellbau aus behauenen Quabern: fie mar nur aus fleinen Steinen in Horizontalschichten des Mauerverbandes, mit engen Senftern, mit einem runden Ende und gewölbter Fronte, wie die Sct. Petersfirche in Tiberias, conftruirt, offenbar aus späterer als die byzantische Beit, da eine arabische Inschrift umgekehrt, also aus einer früheren Trummer, in die Wand eingemauert war. Un ben Wanbichildereien auf Stucco bemerften fie einige große Gruppen, einen gewaffneten Ronig, bas Marthrerthum eines Beiligen und unleserliche Inschriften in gothischen Buchftaben. Außer ben auch von Seeten bemerkten hochrothm und grauen schönen Granitfäulen faben die Briten an einem ber Brunen einen großen in Stein gehauenen Adlerflügel, ber 7 fuß lang und 4 Juß breit war und das Fragment einer großen zertrummerten Sculptur sein mußte. Sie hielten ihn anfangs für ben Flügel am Weltei, wie bies so häufig auf agyptischen Sculpturen vorkommt; bann aber vielmehr für ben Reft eines romischen Adlers. Doch wird diese Stadt nicht als Garnisonsstadt in der Notitia Dignitatum aufgeführt (Erbf. XIV. 103). Irby und Mangles schreiben bie Erbauung biefes Caftells irrig bem Ronig Balduin I. (im J. 1115) zu, da sie beffen Mons regalis, b. i. Schobaf (Reref el Schobaf), mit biesem nordlichen Reref (Petra deserti) verwechseln, beren Berschiedenheit schon fruber (f. Erbf. XIV. 62, 90, 100, 988—991) nachgewiesen wurde, wozu ber Name Reret, Rerat, Crac, irre führte, ber in feiner allgemeis nen Bedeutung: Feste, Schloß heißt, ein Name, ber auch wel schon im Bebräischen, ale Dreb bei Midianiten (Richter 7, 25; 8, 3; Psalm 83, 12; Jesaias 10, 26; bas Hisnalgorab nach Dichemaleddin) 64) vorkommt. Als Burdhardt die Stadt befuchte, besaßen die griechischen Chriften eine bem Sct. Georg, ober el Chuber (ob. S. 197), gewibmete Rirche, die erft furglich reparirt mar. Die bem Castell nahe Moschee, Die nach Burdhardt bem Melet el Dhaber, ale Erbauer, zugefchrieben warb, mit Spigbogen und einem achtedigen Minaret, mit umberlaufender Bone aus schwarzem Geftein, lag in Verfau; ber Spisbogen des Thoreingangs in Hufeisenform, aber zugespitt (horseshoe) erinnerte an dieselbe Conftruction, wie die am Chan pr

<sup>64)</sup> E. Quatremère, Makrizi, Hist. des Sultans Mamelouks. Psris, 1842. T. II. App. p. 236.

Beisan, mit benselben Ornamenten. Bei der Moschee sah Irby drei Säulencapitäle, denen gleich, die man in Hama am Orontes gesehen, auch ein paar griechische Inscriptionen ohne besonderes Interesse. Architekturen oder Antiquitäten von Bedeutung sah man nicht, aber doch viele Grundmauern und Ueberreste, welche die einstige weit stärkere Bevölkerung des Ortes bezeugten. Viele seicht auch Reste jener ältesten Stadt, die schon vor der Erbauung des Castells Bestand hatte (Fels Oreb, Richter 7, 25, auf dem der Fürst der Midianiter von Gideon erwürgt ward), auf welche erst nach dem Untergange von Charak Moba der Name Charak oder Karak und die Würde einer Capitale in Moab als Episcopalsit (Crac, Petra deserti) übertragen wurde 65).

Die Baufer der Stadt 66) find meift gebaut wie die Wohnungen im Sauran 67); nur einstöckig, aus Erbe, mit flachem Terras= fendach, das bei vielen der Wohnungen an der Ruckseite im Niveau mit dem Erdboden liegt, so daß man, ohne es zu merken, oft über biese Dacher hinwegreitet. Das Sauptgemach ber besten Sauser hat 2 gewölbte Bogen, barauf die meist rauhen Dachsparren als Duerbalken ruben, die von Rauch geschwärzt sind, dem nur in ihrer Mitte ein viereciges Loch zum Austritt geöffnet bleibt. Winkel ber Bogen bienen zu Banken, zu Gefimfen, zu Korn= und Mehl=Raften, mit Spundlöchern zum Berausholen wie bei Fäffern. Die Bande sind roth und schwarz bestrichen, und mit ganz roben Figuren, wie Reitern, Rameelen, ober sonft beschmiert. Die Oft = und Gudseite ber Stadt zeigte Seeten, wie Burdhardt, eine große Menge von roben Felsgräbern (f. Erdf. XIV. 1042) in Ralfstein, die zu ben allerälteften Denkmalen ber Mibianiterzeit gehören mögen.

Seetzen gab man im Ort 80 Christenhäuser und doppelt so viele Häuser der Moslemen an, in deren jedem aber mehrere Fasmilien beisammen wohnten, die 400 bewassnete Christen und 700 Mohamedaner stellen konnten. Burckhardt zählte 150 christsliche und 400 türkische, nämlich muselmännische Familien im Orte, von denen die letztern 800 Musketen, die griechischen Christen 250 Musketen ins Feld zu stellen im Stande sind 68). Iene sollen Ansiedler aus allen Theilen Spriens sein, zumal aber von

3

<sup>65)</sup> Quatremère l. c. p. 238-246. 66) Burckhardt, Trav. p. 388; bei Gesenius. II. 656. 67) Irby and Mangles, p. 363; Legh l. c. p. 208. 68) Burckhardt, Trav. p. 381; b. Gesen. II. 646.

Bebron und Nablus, die Chriften meift Ausgewanderte und Flüchtlinge aus Jerufalem, Bethlebem und Beit Dichabe, Die bier frei von Bedrudungen leben konnen und gleiche Rechte mit ben Türken genießen. Jeber Mann geht im Orte mit einer Flinte und einen langen Sanbichar bewaffnet umber. In ben vorletten Jahrzehenden bes 18. Jahrhunderts, erfuhr Burchardt, mar Reret in der Gewalt des Stammes ber Beni Ummer, die umber lagerten und die Städter so plagten, daß diese durch ihre bestänbigen Forderungen und Erpressungen bald an ben Bettelftab famen. Damals trat ber Dheim bes Scheich Duffuf Debichaby (ber zu Burdhardte und Irby's Zeit Sauptling war) in ein Bundniß mit den sublichern Somehtat=Arabern (Erdf. XIV. S. 970 u. f.), schlug in 2 Gefechten bie Beni Ammer in bie Flucht, die sich nach Belka zu den Aduan begaben, aber auch von diesen verstoßen gen Jerusalem flohen, wo sie in so tiefe Noth und Bettelarmuth versanken, daß fie 6 Jahre später beschloffen, nach Rerek zurückzukehren, wie auch ihr Loos falle. Auf bem Wege dahin wurden sie noch am Subende des Tobten Meeres um ein Drittheil ihrer noch übrigen Geerben beraubt burch ihren alten Feinb, ben Terabein = Raubtribus (Erbf. XIV. 964), fo baß fie, gang geschwächt in Reret ankommend, froh fein mußten, von Scheich Duffuf Mebichaby, bem jetigen Gauptling in Rerek, die Aufnahme im Lande gu erhalten, unter ber Bedingung bes strengsten Gehorsams. Ihre 1000 Zelte maren zu ber Zeit auf 200 zusammengeschmolzen; ihre Bewaffneten wurden vom Scheich zum Vortrab bei allen friegerischen Unternehmungen verwendet, wodurch seine Macht ungemein wuchs und sein Einfluß sich selbft bis gen Belfa hin ausbreitete. In biefem Buftanbe fand Burdhardt ben Ort, beffen Scheich ihn mit 40 Mann Escorte als Schiederichter burch Dschebal begleitete (Erdf. XIV. 1033). persönliches Ansehen war baburch so gewachsen, baß er schon Eifersucht bei Türken wie bei Beduinen erregte, die noch zwei Unter-Scheichs hatten, so wie auch die Chriften im Orte zweien driftlichen Scheichs gehorchten, die mit ihren Prieftern die Angelegenheiten ber Gemeinde leiteten. Als Geegen 1806 in Remf war, sagt er 69), lebten sie ganz ohne Gesete, aber unter sich in Friede: denn ein vierzigjähriger Mann wußte nur von einem einzigen Todtschlag, der bei ihnen vorgefallen war; aber mit der

<sup>69)</sup> Seeten, Mfcr. Erfte Reife, 1806.

Nachbarn standen sie fortwährend, zumal mit dem Beni Hamide (verschieden von den Beni Ammer) in Rachefrieg, und hatten sie fürzlich bis Rabba verfolgt, wo die griechischen Christen von deren Boden Besitz genommen hatten. Diese wünschten das mals die Russen herbei, um ihre muhamedanischen Feinde vertilsen zu können.

Vier Jahre vor Burcharbts Besuch in Reret, also nur 2 Jahre nach Seegen, wurden beffen Bewohner Bahabiten, als Ibn Souhoud noch im Glanz seiner Herrschaft und im Besite von Medina war (Erdf. XIII. S. 499 u. f.); ihm lag noch baran, burch reiche Geschenke ben Scheich von Rerek an sich zu feffeln, wenn schon beffen Araber ihm noch nicht den geforder= ten Tribut gezahlt hatten. Den Beduinen war der Uebergang zu ben Wahabi um so leichter, ba sie bas Gesetz bes Roran eigentlich gar nicht kannten und meber lefen, noch schreiben, ber Roran aber von ben Wahabi feineswegs als Religionsurfunde angesehen warb. Als Rhalif hatte Souhoud ben Scheich von Kerek zum Emir aller Beduinen im Suden von Damascus bis zum Tobten Meere erhoben, und bette ihn nur gegen die Türken auf, mit benen bald barauf ber Krieg auf Tod und Leben begann. rend Burdhardte Unwesenheit in Reref 70) (1812) famen baselbst zwei Zolleinnehmer des Ibn Souhoud, Khalif ber Bahabi (Erdf. XIII. 494), aus Medina an, die aber, ohne die Tare zu erhalten, wieder abmarschiren mußten. Das einzige Beichen der Unterwürfigfeit war, daß im Sause des Scheich aus feinem Frembenzimmer bas Tabadrauchen verbannt mar (Berbot bes Tabacks, f. Erdf. XIII. 490); die Opposition ber türkischen Unhänglichkeit zeigte sich nur noch baburch, daß ihre Partei jest gang regelmäßig bie im Roran vorgeschriebenen Gebete hielt, was sie zuvor nur felten gethan hatte, da die eigentlichen Bedui= nen in ber Lehre bes Koran gang unwiffend find und, wie gesagt, niemals lesen ober schreiben lernen.

Sanz anders Mitte Mai 1818, als die Wahabiten schon ihrem Sturz nahe waren und ihre letten Kräfte versuchten (im Juni 1818 wurde ihre Capitale von Ibrahim Pascha zerstört, s. Erdf. XIII. S. 515 u. f.). Als Irby mit Mangles und seinen Reisegefährten Kerek passirten, hatten die Wahabi vergeblich eine Attacke auf die Stadt gemacht und an ihrer Südseite ein

<sup>70)</sup> Burckhardt, Trav. p. 383; b. Gefen. II. 649.

Lager aufgeschlagen. Ans ihren Schiefscharten ber Stadtmauer rübmten fich die Aerekein 40 Mann der Bahabi erschoffen zu haben.

beipitalität ift ein harafteriftischer Bug biefer Stabter, bie burd ibre Stellung febr independent leben, und guten Ertrag an ibren Preducten burd handel und gelegentliche Freibenterei, Chriften fomel wie Mobamebaner, nach Seegen, haben, und boch nicht wohlbabend, frincomeges reich find, ba fie Alles auf Die Bemirthung ber Gufte geben laffen; ber reichfte Mann (bemerfte Burdbarbt) befige in Reref noch feine 1000 Bf. Sterling an Berth, und boch balte er alle Gafte frei; felbft bie Pferbe ber 9 Rann ftarfen Gefelichaft von Brbb, Rangles, Baufes und legh murben ihnen mabrend bee Aufenthaltes in Reref unentgeltlich und gut gefüttert 71). Schen Seeten fagte, bei fie öfter in beftigen Streit barum geriethen, wer ihn bewirthen folle, weil jeber auf biefes Berrecht Anfpruch machte; bamals fiel et ibm auf, daß er in es Szalt brei effentliche Berbergen (er mennt ne Rbaphea) für Rubamebaner und eine für Chriften gefunden batte; in Reref aber feine einzige, mas er fich aus bet Seltenbeit biefiger Fremdlinge erflarte. Dagegen fand Burd. barbt unt 6 Jahre fpater in Reret 8 felder herbergen (Dengels eber Rebbafe) ??), 6 ber Dubamebaner unb 2 ber Chriften, die reichlich verproviantirt wurden. Um ben Fremdling, ber gut Stadt femmt, reift man ficht jedem fommt ein Sag ber gaftliden Bewirtbung ren rechtemegen ju; jo mechielte Burdharbt jeden Lag sein Quartier, und mußte ichen 20 volle Tage in Orte bleiben, weil jeder ber Boblbabenben wenigstens einmal ibn jum Gaft baben wollte. Schon beim erften Gintritt in bie Studt, im Quartier ber Christen, griff Beber nach bem Bugel seines Bferbes, ibn in fein baus ju fubren. Als er bem Ginen folgte, wurde ein Schaaf geichlachtet, und fogleich mar bie gange Radbarichaft verfammelt, um an bem Geftmable Theil zu nehmen; noch batte Riemant gefragt, wer ber Gaft fei und mobin er wolle. Das Schanfteifc mire bert wie in es Stalt one Brot 73) verzehrt. Je mehr ber hausvater feinem Gafte fpentet, besto rubmvoller if es für ibn; mer es nicht thate, wurde verachtet werben. Daber

füllt sich Kerek jeden Abend mit Gaften: benn die umherstreifens den Beduinen selbst sind hier eines guten Abendschmauses gewiß, sie gehen selbst von einem Medhafe zum andern, um doppelt zu genießen.

Jede Familie in Kerek besitzt ihre zahlreichen Geerben, aber es würde eine Schande sein, die Butter zu verkausen; es gehört zur noblen Lebensart, diese insgesammt selber für die Familie und die Gäste zu verbrauchen. Wer seine Butter verhandelte, sagt Burchardt, dessen Töchter würden keinen Mann sinden, der die niedrige Gesinnung eines Baha el Samin (d. h. Butterverskäuser) theilte, das ärgste Schimpswort für den Filz in Kerek. Der bedeutende Butterverbrauch gehört daher zum Wohlstande und Luxus im Lande, wo, wie einst in Palästina, das Del dieselbe Rolle spielte.

Oliven und Raffee werden hier zum Frühftuck gespendet, Fetyle, eine Art Pudding 74) aus faurer Milch mit vieler Butter und Mehl, ift eine Speise zum Frühftud und Mittag; tägli= ches Gericht ift Linsensuppe 75) mit Graupen und eingebrocktem Brot, bis fie fo bid wird, daß man fie mit ben Fingern ju fich nehmen fann. Linsensuppe, mit Baigen zu einem mehligen Teige gerührt, mit Del übergoffen, ift schon ein feltneres Lieb= lingsgericht, bas Seeten für bie Speise Esaus hielt. Die allgemeinste Nahrung ift hier, wie überall im Lande, Lebben, d. i. faure Milch; auch Rafe, ben fie in Rugeln mit Salz kneten und auf ben Spigen ihrer Belte borren. Ihre Speisen sind meift, wie fie selbst, sehr unreinlich; ba Wasser felten ift, reiben sie die fetten Banbe im Sande und an den Belten ab; dazu find fie voll Ungegiefer, und ihre Art, fich bavon zu befreien, etelhaft; es gehört Gewöhnung dazu, mit ihnen zu leben. Das Salz aus dem Tobten Meere, in Morfern feingestoßen, mit Baigen vermengt und ge= mahlen, ift bort sehr gebräuchlich, weil das Mehl sich bann gut erhalt, nie übeln Geschmad annimmt, und bas ftets troden bleibende Salz anderem, bas leicht feucht wird, vorzuziehen ift. Gine wilde Pflanze, Rabhmum genannt, sauer von Geschmad, gibt Seetzen an, die mit Burgul ober Reis gefocht wird, eine febr gewöhnliche Speise; auch die Pflanze Ribas, nach Seeten, eine Art Rhabarber, die oftwärts von Rutraneh (an der gro-

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Burckhardt, bei Gesen. II. 152. <sup>75</sup>) Seepen, Manuscript. Erste Reise, 1806.

jen haribereur) wieder, wied binnig von den Benieus aus Arrel gebracht, me man übren Stempel. ber einem fing bod mitt, ret rerfreifet. Die einigen Anneckarungen riefer Albei ist Bergen eine Angabi Edrararar-Araber unne bem Difeld Schern) in Reref anlangen, megegen fie Stigen einzmiden, mehricheinlich von der aufmerbentlich formreichen Art. ie hier 371 wie bei heichere gebene wiet, wer der Jelo eine Alietung gegeben but, unt bie .. ben fieben Aebren aus einen Salm entirrede, rell unt tid" (1. 8. Mei. 41.5), mit Leiere im Lraum ausschiefen ich in den beren Jahren. Die Actern, welche Legt unter bem Ramen Heshbon Wheat mit nad Englant fracter, batte einen halm von 5 fing 1 3est Ling, argen den englischen Saigenbalm von 4 fins 2 3ell, 84 Saigenfirmer in einer Seier, fint 41 in ber Actur bes englifden Saigen, und bie Ichre burn ein mehr als vonraches Gerich angen bie griffer Acter englitten Seigent. Sollen bie Rettfein auferhalt Munt Cantegelieret eine, wie bieb wei gesticht, ned Anter bebanen . fr finden fie ud. nad Geeten, mit bet jebekmuligen Berminen bet Gebieret gemeinalich babundt ab., bes de ibnen ein Biertheil ber Ernte abgeben ... be banen fie j. g. iche banfig ein frumefrum für Anmele, bas fie Rerbzennt mennen, und bis jest necht urbekannt. In der lesten Seit det Mir, in der es noch recht falte Rader gab. fab Seiger bie erften britten Blatter ber fleigenbaume in ben Grunten un bat bechgelegene Kerrf auffichlagen, werend bie Gegent ein lichlides Anielm gemann: am erften Juni erft. alfe riel fram & in Beriche if. ch. S. 316 . wur min in Keref mit ber Grute ? beiderim. And Arnezek-Arnber (f. eb. S. 368) warm mi Anneelen zur Ermezeit eingerriffen, um Arra in Aeret einzulesien; die überfrachten bem alme Schrich Auffaf eine eiferst Aenle eine Commantonat, ale Zeiden feiner Oberberrlichtet (End. XIV. 1851), wour er ibnen 6 Kameellatungen Baises unt eben is wie Gerüt mit ihren Schrick gab., meist einen Sowen und den Seegen. Sütwinze Keref im Sichebal ift ber Aernerrieg von beiden Gereidenren fest berentend: und auf die Umgebung der Stadt in sehr fruchtbar: das Andereichen dusch

<sup>&</sup>quot;) L. Laborde, Voyage de l'Arabie peur, p. 62; hrby and Margies, Trav. p. 672; mr Tabula Hesibban Wheat. ") Sequ. Wir. Crit Reit. 1806. ") Legh L. c. p. 234; hrby and Mangles, Trav. p. 665.

Ochsen geschieht meift in ben Räumen bes Castells, innerhalb ber Stadt, weil das freie Feld bei den häufigen Ueberfällen der Nach= barschaft zu unsicher sein wurde. Sie bauen die Alecker 79) in ber Nähe ihrer Stadt an, und weiden ihre Beerden auf den unbebau= ten Göhen; bagu campirt ein Drittheil ber Rerefein bas gange Jahr hindurch bis 3 Stunden fern, die Beerden zu huten, meift in 7 große Lager ober Danar vertheilt, bavon 2 von Christen, 5 von Mufelmännern bewohnt werden, in benen sie wie die Bedui= nen leben. Rameele hatten bie Städter von Rerek nicht, wol aber die Araber der Nachbarschaft. Die Pferdezucht ift vor= juglich; einhundert Mann Reiterei der Stadt Rerek hatte die ausgesuchteften Pferbe, so wie die 40 Mann Escorte, welche ben Scheich und Burdhardt nach bem Dichebal begleiteten 80). Der Scheich felbft ritt bas ichonfte Aferd, bas Burdhardt in gang Syrien sah; es war ein grauer Saklamy (?), der im ganzen Lande berühmt war. Die Schaafe sind von großer Art, mit Fett= fcmangen und einer furzen feinen Bolle; die Biegen find meift schwarz. Efel find allgemein zum Wasserholen aus dem Brun= nen und zum Transport ihrer mechselnden Beltlager im Gebrauch; fie finden überall ihre Weide neben den Belten. Och fen halten fie nur zum Pflügen ber Meder. Geegen hörte, es follen in Often von Reref zuweilen wilde Ochfen (?), wilde Efel und Strauße gesehen 81) werben. Legh ging mit bem Scheich auf ■ bie Antilopenjago aus. In ben Bachen gibt es Rrebse (Abu Snep genannt, eine Rrabbenart, nach Seegen), die aber nicht gegeffen werden. Bon giftigen Thieren finden wir nur ein ein= zigesmal schwarzer, großer, bis 4 Zoll langer Scorpione 82) in ber Mähe von Reref ermähnt; von wilden führt Seegen 83) ben Steinbod an, den er hier Wual nennen hörte, und von ihm ein horn, 4 Fuß lang und armedick, fah, mit Salbringen, schwer, schwärzlich, woraus man vorzüglich Handgriffe zu Sandscharen ober Dolchen verfertigte.

Die meisten Araber gehen hier in ihre blauen Baumwollenzeuge gekleidet, und in Schaafpelze 84), die bis auf die Güften herabhängen, die Wolle nach innen, die Häute nach außen gekehrt,

Trav. p. 388; bei Gesen. II. 655. 80) Burckhardt, Trav. p. 395; bei Gesenius II. 665. 81) Seeten, Mscr. Erste Reise, 1806. 82) Irby and Mangles, Trav. p. 444. 83) Seeten, Mscr. Erste Reise, 1806. 84) Legh 1. c. p. 238.

preift, braun und roth; am Gurtel fehlt nie die Levertasche mit Fenerftabl und Lunte von dem Dicharbanme (f. ob. C. 506); unr die Reicheren von ihnen tragen leverne Sandalen oder ungegerbte hante, die Aermeren geben barfus. Alle, auch die Aermsten, tragen um den hals Bapierzettel mit Charafteren beschrieben, die nen Derwiichen gegen Bezanberungen erhalten.

Die Rerefein, bas beift bie Ctabt-Arber, erheirathen bit Sochter ber Beduinen, eber ber fie umgebenben nomabifchen Areber; felbft bie Menegeb geben ben Stadtbewohnern gern ihre Lecter jur Che fur ben Raufpreis von 600 bis 800, auch wel 1000 Piafter, wegn nech andere Geschenke bes Brantigams en ben Schwiegervater, eine Flinte und handschar fommen. Ber bas Gelt nicht bat, ermirbt bie Brant, wie Jafob bei Laban bie Rabel (1. B. Mei. 29, 18) burch Rnechtestienft 7 Jahr, fo nech bentzutag in Reref burch 5 bis 6 Jahr, und führt bann bie Braut beim. Bei ben achten Bebuinen, Die fich fur ein reineres Blut, für eine fonigliche Race, wenn auch in Lumpen gefleitet, halten, findet bies nicht fatt; fie verachten auch ben hubber, t. b. bie Gemeinschaft, Affeciation 85), in melder tie Statt-Araber mit ben Chriften ber Statte leben, gegen welche bie Beduinen ibren Fanatismus beibehalten. Die Aenes geb machen alfe eine Ausnahme von bem gewöhnlichen haß bei Berninen gegen ben hurber, wel zu ihrem eigenen Bortbeil mit ben mobibabenden Rerefein. Aber Die Beiber behandeln biefe Statt-Araber feinesmege fe lieberell, wie bie Berninen bie ibrigen; wird tie Fran frant, fo ichidt fie ber Mann gu ihrer Tamilie gnrud, mit tem Bemerfen, er habe eine gefunde Sochter von ibr gefauft, Die Rranke moge fie felbft beilen und pflegen; fo bei Christen wie bei Meslemen. Der Dann gibt feiner Frau feine Aleider; nie muß tiefe nich felbft erwerben, von ihren Bermandten verschaffen, ceer an Gerfte und Baigen ihrem Manne jo viel beimlich fteblen, bag fie bafür fich anftanbig befleiben fann. Bei ibnen ift der Gebrauch, bechftens bas Rinn hinter ben Schlein ju verbergen. Sie bat keinen Antheil an bem Bermögen bet Mannes, erbt auch nichts von ibm. Die Scheichs und Moslemen haben mehrere Beiber, tabei auch weibliche und mannliche Scles

<sup>45)</sup> Eli Smith, On the Tribus of the Bedawin, in Missieser, Herald. 1839. Vol. XXXV. p. 87.

ven 86), Reger, die sie durch die Christen aus Alegypten ankaufen, oder vielmehr ben Beduinen abnehmen, die sie aus Dichidda und Meffa, oft ale geraubte Waare, hieher bringen. Ginige bie= fer Negerfamilien, die ihre Freiheit erhielten, haben fich in Reret erhalten. Chriften und Muhamedaner haben hier gleiche Rechte, Sitten und Gebräuche; die griechischen Christen halten schlecht an ihren Fasten, ba sie fast keine andere ale Bleischspeisen haben; benn der nahe See gibt keine Fische. Der griechische Bischof hatte längere Beit am Tobten Meere verweilt und Rege ausge= worfen, aber, wie er felbst an Seegen versicherte, feine Vifche gefangen. Die Muhamedaner in Reret, um, wie fie fagen, auch einen Antheil an dem Seegen des Gottes der Christen zu genie= Ben, laffen ihre mannlichen Anaben in ber Georgefirche von ben Priestern taufen, und nehmen dazu driftliche Pathen. Die Scheichs find ben Christen bier febr geneigt, mas um so leichter bei ihrem gemeinsamen Plunderungeintereffe ift, da bie Chriften fehr tapfer und beide Secten in ihren eignen Religionen und Religionege= brauchen fehr unwiffend find. Biele ber Araber felbft fagen, fie wiffen nicht, wie sie beten sollen 87), und höchstens zeichnen sich ihre Scheichs durch Beobachtung der Gebetzeit aus, die sie auch nur burch Murmeln ausfüllen. Reiner ber fanatischen Mullahs ober Ravis hindert diese Taufe; der griechische Priester wird gut bafur bezahlt und begeht die Sandlung unter bem Bormande, ber Getaufte werde doch als Christ sterben. Seine Taufe verrich= tet ber Priefter aber nur unvollständig, nur Fuße und Sande unter bas Waffer tauchenb, und sichert sich badurch gegen Bor= wurfe, die man ihm machen könnte; benn Reref ift ber Episco= palfin; aber gewöhnlich residirt ber Episcopus zu Jerusalem.

Die Würde des Scheichs ist zwar meist erblich, geht aber nicht immer auf den ältesten Sohn über; als Abgabe erhält er von seinem Stamme jede zehnte Ziege oder Schaaf, das neu geboren wird; jedes zwanzigste Kameel und sonst seinen Anstheil an jeder Beute 88). Einige der im Territorium von Kerek lebenden Araber zahlen ihm ebenfalls einen kleinen Tribut 89), so wie die Fellahs, welche ihre Felder am Südende des Todten Meeres bebauen, die aber, um ihrer Ernte sicherer zu sein, auch noch

1

I

Burckhardt, Trav. p. 388; bei Gesen. II. 656.

87) Eli Smith, in Missionary Herald. XXXV. p. 87.

88) Legh l. c. p. 218.

89) Burckhardt, Trav. p. 389; b. Gesen. II. 657.

einen Tribut an die howeytat zahlen, um gegen die leberfälle ber Beni Sacher, mit benen biese in beständiger Fehde fteben, geschützt zu merben. Die Christen zahlten bem Sowentat=Scheich zu Burdhardte Zeit ebenfalls jährlich jede Familie einen Dollar; die Muhamedaner fanden sie mit jährlich 15 Maulthierladungen von Teppichen ab, die in Rerek gearbeitet merben; boch erhalten bie Scheichs dieser Araber, wenn sie Besuche in Reret machen, noch ihre besondern nicht unbedeutenden Geschenfe. fagte: bas Gebiet bes Scheich von Reref reiche vom Babi Mobscheb (Arnon) bis zum Wabi Gössa (b. i. el Absa), begreife also bas antife Moab; Burdhardt bestätigt es, baß unter bem Scheich von Rerek auch noch bie brei sudlichen Dorfer Retherabba, Deraf und Rhanzireh stehen, bis zum Babi el Uhsa (Hössa bei Seegen), dem Grenzbach zwischen Reref und ber südlichen Landschaft Dichebal, beffen Scheich in Tafple residire, wo damals ber howentat-Tribus ganz die Oberhand gewonnen hatte (f. Erdf. XIII. 1030 u. f.). Bis babin übte ber Scheich von Reret, Jusuf, ber fehr genau in Abhaltung ber vorgeschriebenen Gebete mar, bei benen er stets sein Gesicht biret füdmärts nach Meffa mandte, und Burdhardt begleitete, auch das Schiedsrichteramt über bie vorkommenden Streitigkeiten ber Grenzen zwischen Beduinen und Angestedelten, zumal über die Plunderungen und Näubereien aus, die fortwährend zu ber Tagesordnung gehören. Außer ben drei genannten bewohnten Orten, hörte Burdhardt noch die Namen von vielen zerstörten Orten nennen, die im Diftrict von Rerek liegen follten; er führt an: Abbar, Bebichfa, Sababa, Thennhe, 3/4 Stunden im Guben von Reret, dann Mebbyn, Muta (die wir früher ermittelt has ben, f. Erdf. XIII. 984-986), Dichelbichun, Dichefeiras, Datras (11/2 Stunde im S.D. von Rerek, wo noch einige Mauern stehen), Medschbelein Daruk, Seraf, Meraa, Betra, wo ein Steinhaufen am Fuße eines Berges, etwa 5 Stunden in S.B. von Rerek, liegen foll.

Seetzen traf in Kerek einen jungen griechischen Priester, ber in Jerusalem beim Bischof seinen Unterricht erhalten hatte, benn der Episcopus  $\Pi\acute{\epsilon}\tau\varrho\alpha\varsigma$  (oder Petra deserti, s. Erdf. XIII. 100 u. f.), der bei den Arabern Battra <sup>90</sup>) heißt, residirt wie gesagt, gewöhnlich in Jerusalem. Daß seine Diöcese von Petra

<sup>90)</sup> Burckhardt, Trav. p. 386; bei Gefenius II. 655.

deserti nicht identisch mit der großen Handelsstadt Betra der Nabatäer, der heutigen Wadi Musa, ist, wurde gegen die frühershin allgemeine Annahme schon in Obigem wiederholt gezeigt. Sie gehört als Diöcese zum Patriarchate von Jerusalem, zu dem Burchardt zu seiner Zeit die 6 residirenden Episcopen aufsührt: 1) Kaisaryet Vilistin, 2) Beisan, 3) Battra, 4) Affa, 5) Bethslehem und 6) Nazareth, und die 8 griechischen Bischöse in partibus: 1) Lyd, 2) Gaza, 3) Syna, 4) Vaffa, 5) Nablus, 6) Schasbasche, 7) Tor Thabur, 8) Oschebal Adschelun. Als ein grieschischer Priester aus dem Kloster des Patriarchen in Jerusalem, bei Burchardts Anwesenheit in Kerek, bei den griechischen Christen eine Collecte für sein Kloster einsammelte, erhielt er eine Beisteuer an Schaasen, deren Werth auf 15 Pfund Sterling anzuschlasgen war.

Aus Quatremere's Untersuchungen 91), nach ben authenti= schen Quellen des Mittelalters, geht es hervor, daß der frühefte Sit eines Archiepiscopus ber Ecclesia Characmoba (f. Erdf. XIII. 101) erft nach der Zerftörung und Berödung der antiken Rabbath Moab (Areopolis, Erdf. XIII. 117, Xagazμῶβα, bei Ptol. und Steph. Byz. Mobucharax), ber alten Ca= pitale von Moabitis, auf die auch Rabba oder Charak als Landes=Capitale geheißene, südlicher gelegene, jüngere Diöcese von Charac moba in Palaestina tertia, mit bemselben Namen, Titel und Burbe übertragen wurde, die späterhin vorherrschend den Namen Petra deserti erhielt, und zur Beit ber Rreuzfahrer erft aus ber frühern Vergeffenheit hervor= trat, als König Balduin ben Mons regalis (zu Schobaf) im Jahr 1115 zur Vefte erbaute, und jene Strafe sudmarte bes Tobten Meeres dadurch für einige Jahrhunderte erst zugängig und wegbar machte (Erbf. XIII. 428, 1039—1040). Will. Tyr. Hist. XV. 21, fol. 885 fagt: "Juxta urbem antiquissimam ejusdem Arabiae metropolim, prius dictam Raba... postea vero dicta est Petra deserti etc." und Brocard. Terrae Sct. Descript. ed. Grynaeus. fol. 310: "Castrum olim Petra deserti, nunc Crack dicitur" u. a. m. In ben Assises de la haute Cour de Jérusalem p. 418 werden die christlichen "Seigneuries Crac (b. i. Reref), de Mont Reou (Mons regalis) et de Saint

٠,

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Quatremère, in Makrizi, Hist. des Sultans Mamlouks. Paris, 1842. T. II. App. Karak. p. 236-246.

Abraham (b. i. Bebron)" auf bas bestimmteste unterschieben, unb p. 415 bie 5 Suffragane Erzbischofe genannt, welche bem Batriarchen von Jerusalem zugewiesen maren, barunter es von bem einen hieß: "Arcevesque dou Babbat (lies Rabbat), que les Grecs appellent Filadelfe (wo also die Rabbath Ammon, Philadelphia, der Rabbat Moab substituirt ist), qui au tems le roi Amauri (?) fut transferé au Crac, et est appellé l'arcevesque de la Pierre du Desert", und weiter p. 417: "Arcevesque dou Babbat (b. i. Rabbat), qui est dit de la Pierre du desert, a un souffragant l'evesque dou Faran, qui ores est au Sinay" (Erdf. III. S. 25 u. f.). Auch die p. 420 angegebenen Gerichtseinrichtungen (Le Seignor dou Crac et de Mont Réal a court et coins de Justice. Et a Mont Réal a cour de borgesie et de Justice. Et au Crac a cour de borgesie et Justice — und p. 422: La Seigneurie dou Crac et de Mont Réal deit (doit) 40 Chevaliers etc.) zeigen, wie verschieben dieses Reret vom südlichern Schobak mar, so oft beibe Orte auch mit einander vermechselt worden find. Der scharffinnige und geistvolle D'Anville konnte, ba fein Europäer jene Gegenden wieder besucht hatte, seitdem beide Orte in die Gewalt Saladins und ber ägnptischen Gultane gefallen waren, Schobak noch an die Nordostede des Todten Meeres und Reret (Shaubac und Crac) füdmärts beffen Gubspite in die Gegend von Wadi Musa (Betra) einzeichnen; also gerabe umgekehrt in hinficht ihrer Situationen.

Kerek erlangte durch die Feste von Mons regalis, obwol sie selbst für uneinnehmbar galt, eine solche gesicherte Lage, daß sie sehr bald als der Schlüssel des ganzen Desert 92) eine sehr hohe Bedeutung gewinnen mußte; denn sie beherrschte allen Karawanen verkehr zwischen Aegypten und Arabien mit Sprien, oder zwischen Cairo und Mekka mit Damaskus. Der Beherrscher beider Festen konnte jeden Feind in diesen Gebieten aufhalten, ihm Hinterhalt legen, den Proviant abschneiden und die Karawanen nach jenen Hauptstädten überfallen und plündern, die ohne starke Escorten sich vorüberwagten. Dadurch wurde den Sultanen Aegyptens ihr Verkehr mit Sprien sast ganz abge-

<sup>92)</sup> Quatremère l. c. p. 240 u. f.; De Guignes, Geschichte ber Mongolen, Bb. IV. S. 150—157; Reinaud, Nota 1 zu p. 309, in Michaux, Bibliographie des Croisades. Tom. II. Paris. 1822. Ad ann. 1171.

schnitten, so lange sie nicht mehr durch das von Christen besetzte Palästina, auf der Westseite des Todten Meeres, ihre Wege nach Damastus und zum Euphrat nehmen konnten; die Pilgerkarawanen nach Mekka waren dadurch im höchsten Grade gefährdet.

Dies die Ursache, warum die Sultane Alegyptens, wie Salas bin der Kurde und seine Nachfolger, Alles daran setzten, um wies der in sichern Besitz dieser beiden Festen zu gelangen, was ihnen auch gegen die Franken gelang.

Diefelben Situationsverhältniffe find geblieben nach ber Berbrängung ber Franken aus jenen Gegenden, diefelben nach bem Berfall der ägyptischen Sultane und der ihnen folgenden Turfenmacht in jenen Gegenden, benen feitdem Beduinen-Stämme gefolgt sind, die sich in diesen seit ber Franken Beiten blühend gewordenen Ansiedelungen zu transitorischen Oberherren Die längste Periode dieser Obergewalt scheint der aufwarfen. Stamm ber Beni Sacher über Reref ausgeübt zu haben; benn in den Ansab = alarab (Genealogien der Araber) 93) werden die verschiedenen Zweige ber Sachar als die Gebieter im Territorium Reraf genannt. Ihnen scheinen vor Burchardts Zeit die Beni Ummer in der Obergewalt gefolgt zu sein, und nach diesen, nachbem die Wahabi vergebliche Plane auf Reret gemacht, von ba bie Türkenmacht zurückzuwerfen, sind die südlicheren Sowehtat als der dort Gewalt übende und Tribut forbernde dritte Stamm eingerückt.

terung der Rerekein unter ihren eigenen energischen Oberscheichs boch immer noch zu erhalten gewußt und eine gewisse Selbsteständigkeit behauptet, die durch die Einigkeit und Toleranz der Muselmänner und griechischen Christen, welche hier in größter Besreundung beisammen leben, wie durch den bedeutenden Verskehr mit den Umgebungen und die dominirende Lage ihrer Weltsstellung in der Nähe von Hebron und der Habschroute, wie gegen Megypten, nicht wenig gestügt wird, obgleich dies nur ein Schatztenbild gegen die früheren Glanzperioden zur Zeit der Nabatäer, da die Petra im Wadi Musa unter analogen Verhältnissen emporsblühte, sein kann, wie gegen die spätere Zeit der Kreuzzüge, Saladins und der ersten ägyptischen Sultane 94), als euros

<sup>93)</sup> Quatremère L. c. p. 246.

94) Quatremère l. c. p. 241 u. f.

paische Mitterburgen bier sich erhoben. Die größten Anpflanzun= gen von Weinbergen, Dlivenwäldern, Rufbaummalbern und Gärten aller Art entstanden, als Salabin bier feine Triumphe feierte, die Ajubibischen Gultane Aegyptens hierher ihr Schathaus verlegten, babin öfter übersiebelten, ben Ort jur Worhut Agpptens und zum Afpl ihrer Familien, zum Staatsgefangniß einrichteten, und anderes entftand, wovon fich gegenwärtig faum noch die Trummer entbeden laffen. Doch immer ift in biefer hinsicht ber fur ben Ort übrig gebliebene Berkehr mit seiner Umgebung nicht unbedeutend. Ein wichtiger Absat ihrer Produfte geht nach Jerusalem, meift über Sebron 95). Alle 2 Monat geht bahin, um bas Gubenbe und bie Weftseite bes Tobten Deeres, eine Rarawane, die 31/2 Tage auf dieser Route, ober auf ber-Nordroute an ber Offfeite bes Sees über ben Jordan 3 Tage Beit, bahin zu gelangen, gebraucht; bahin verkaufen sie ihre Schaafe, Biegen und beren treffliche Wolle, etwas Fowa (b. i. Farberröthe, Rubia tinctorum), die sie cultiviren, auch Waizen, Gerste, Linsen, Durra, Feigen, Limonen, Weintrauben, Oliven und den Samen bes Sakûm (eine Amyris oder Guilandina Moringa nach Seepen), aus welchem die Griechen in Jerusalem ein Del bereiten (nach Seepen). Auch gibt es bei Reraf einen feinkörnigen, weißlichen Sandstein, der treffliche Schleifsteine liefert, die in Bebron und Berusalem guten Absat finden. Berufalem holt man bagegen Raffee, Reis, Saback, Beuge, Baumwollenwaaren, ein Verkehr, ber meift in ben Banden ber Bebroner Raufleute ift. Von Damaskus wird burch die Raufleute ber Habsch dem Orte vieles Andere zugeführt, zumal die wollenen Mäntel, Abbane, Beuge, seibene Kopftucher für bie Weiber, Rorallen, Zwirn, Stiefel, Meffer, Scheeren, Feuerstahl. Dagegen pflegt ber Pascha von Damaskus, als Führer ber Sabsch, Gelbsummen vorzuschießen, um in Rerak Gerste zu Pferbefutter und Waizen zur Verproviantirung der nur eine Tagereise gegen Oft entfernten Station Rutraneh auf ber Bilgerstraße, Die Reret zunächst im Oft liegt (Erbf. XIII. S. 428), einzukaufen. von Maan, ber Sabschstation in Oft von Petra, Die 3 Tagereifen fern liegt, kommt man nach Rerek, um baselbft, wie Seegen erfuhr, Gerfte für die Pilger einzukaufen. Außerdem gibt ber

<sup>95)</sup> Seegen, Mfcr. Erste Reise, 1806; Burckhardt, Trav. p. 387 u. s.; Gefen. II. 655.

Durchzug der Mekka-Rarawane den Muhamedanern wie den Christen von Kerek reichliche Gelegenheit zu Plünderungen und Ueberfällen, die sie auch nach andern Gegenden ausüben.

Irby traf in Reret einen Raufmann aus Sebron und einen anbern aus Damastus, ber ben Weg gewöhnlich in 10 Tagemärschen zurücklegte, aber bemerkte, daß man ihn mit schnellen Dromedaren auch in der Sälfte ber Zeit beendigen konne 96). Viele Krämer (Schamer) ziehen mit ihren Waaren auch im Lande herum und suchen, wie Jusef el Milty, Geegens Führer (Erbt. XIII. S. 387, XIV. 1033 u. f.), ihren Kram bei ben Beduinen unterzubringen. Dazu muffen fie bei jedem Tribus einen Protektor (Uca) haben, bem fie einen gewiffen Tribut (Chûe genannt) geben, wofür er verpflichtet ift, das von feinem Stamme geraubte Gut zurudzuschaffen. Die Formel bei ber Wiebererstattung bes Geraubten ift sehr einfach. Der Protektor macht mit dem Dolche ein Rreuz, ftellt sich in die Mitte ber Plunderer und fagt zu fei= nem Schütling: "bei Allah! biefer ift mein Bruber", morauf die Burudgabe stattfindet. — Geegen mar auf bem Wege von Rabba nach Rerek von den Haddadiin-Christen beraubt mor= ben; durch seinen Begleiter Jusuf el Milky erhielt er sein Eigen= thum unter diesen Umftanden wieder ausgeliefert 97). Irby und Mangles erlebten im Beduinenlager bes Scheich von Schobak eine ähnliche Scene (Erdf. XIV. S. 1048), und Legh und Irby erzählen 98), daß die Leute eines Scheich Jomael einen Raubzug nach hauran, an 20 g. Meilen weit gegen Norden gemacht und 60 Rube geftohlen hatten, weshalb Einwohner von es Szalt zur Reclamation bes Geraubten zum Scheich von Reref famen, aber nur die Galfte zurückerstattet erhielten, weil ber Schieberichter-Scheich selbst Antheil an dem Diebstahl genommen hatte.

Die Buden der Hebron=Krämer haben in Kerek bei der grossen Indolenz der Einheimischen für den Verkehr die größten Vorstheile, da sie für die gemeinsten Artikel 200 Procent ihres Werthes, und meist durch Tausch, erhalten, wobei Korn und Wolle die Stelle des Geldes vertreten. Derselbe Prosit wird gemacht bei dem Umsatz aller anderen Waaren, die von Kerek zu den Stationen der Pilgerstraße gehen. Von Handwerkern lernte Burckhardt daselbst

<sup>96)</sup> Jrby and Mangles, Trav. p. 364.

97) Seețen, Micr. Erste Reise, 1806.

98) Legh l. c. p. 240; Jrby and Mangles, Trav. p. 455.

nur Schuhmacher, Eisenschmiebe und Silberarbeiter kennen.

Mit Suez, Aeghpten ober Gaza scheint Kerek in keiner unmittelbaren Verbindung zu stehen, wie dieses bei dem südlicher gelegenen Schobak der Fall ist (Erdk. XIV. S. 1041, 1048). Mit Rausteuten oder Krämern von Hebron im Lande umherzuzieschen, hielt Seeten 99) für die sicherste Art, durch diese wilden Tribus nach allen Richtungen hindurchzukommen, was für künftige Entdecker zu beachten sein möchte. Durch einen Ueberfall Ibrashim Paschas, im Jahre 1834, soll das Castell von Kerak ruinirt sein 100).

2) Zugang zu dem Südende des Todten Meeres von der Westseite, auf der Hebron=Straße, über das Lager der Dschehalfn, den es Zuweirah=Paß, am Salzberg Usdum (Sodom) vorüber, durch das Ghor es Sasieh, zu den hütten der Ghawarineh am Wadi el Ahsa und zum Wadi Dera'ah oder dem Fluß von Kerek.

Noch bleiben uns die Zugänge unmittelbar vom Südende bes Tobten Meeres nach Reret zu verfolgen übrig, fomol von ber Halbinsel des Ghor el Mezraah südostwärts am Rerek-Flusse hinauf nach Reret, als auch von Weft, aus bem Lande ber Dichehalin=Araber und den Usdum-Salzbergen, unmittelbar am Süduferrande des Sees entlang, durch das Ghor es Safieh über ben antifen Grenzstrom des el Absa wieder nordwärts aus bet Tiefe hinauf bis nach Reret, zwei Wege, bie von Irby und Mangles mit größerer Genauigkeit als von Seegen beschrieben find, die aber kein anderer Reisender speciell bezeichnet hat. Wege von Kerek sudwärts, nach dem Dichebal, haben wir ichon früher aus Burchardts und Irby's Routiers fennen lernen; von der Westseite kam zwar auch Robinson vom Lande der Dichehalfn über den Pag es Zuweirah und die Usdum= (Sodom-) Salzberge herab, verfolgte von da aber seine Entdeckungsreise subwärts durch bas tiefe el Ghor zum Wadi Jeib und Dicherafeh nach Petra, wohin wir ihn früher begleitet haben (Erdf. XIV. 1052-1073). Sein Rudweg, wie ber von Schubert, Russeg-

<sup>99)</sup> Seeten, Micr. Erste Reise, 1806. 100) Edw. P. Montague, Narrative of the late Expedit. to the Dead Sea. 1848. Philadelphia. 8. 1849. p. 214.

ger und anderen, aus der Sinai=Halbinsel führte ihn, aber viel weiter in Westen der Einsenkung des Todten Meeres, auf den Berghöhen von Hebron vorüber. Der Weg de Bertou's 1) durch diese Strecke zeigt bei dem Mangel einheimischer Sprachkenntniß zu große Unsicherheit in den Localangaben, als daß wir ihm hier als Wegweiser hätten folgen können.

1. Hebron=Weg von der Westseite durch das Land der Dschehalfn, durch das Ghor es Safieh, nach Kerek.

Als der britische Reisende Bankes 2) im Jahr 1818 zu Confantinopel diese Reise projectirte und seinen Firman baselbft auf Babi Musa gestellt haben wollte, gab man ihm zur Antwort, baß ein solcher Ort im turfischen Reiche nicht existire, boch ver= wies man ihn beshalb an ben Bafcha von Damaskus, biefer an ben von Jerusalem, der davon als zu gefährlich abrieth, aber selbst barüber unwissend ben Reisenden an den Muhamed Aga, Gouverneur von Jaffa, wies, weil unter beffen Commando, was auch (1839) durch Kinnear 3) bestätigt worden, die Wege nach Gaza und Aleghpten fteben, und er ben größten Ginfluß auf die Araber von Wadi Musa und beren Zugänge ausüben fonne: benn wirklich geben von Gaza jährlich, zur Zeit ber habsch, Karawanen burch Wadi Musa mit Waaren und Erfrischungen zur Pilgerfta= tion Maan, öftlich von Petra. Da aber ber Alga von Jaffa ge= radezu jede Gulfe verfagte, erhielt man burch einen zweiten Ber= fuch beim Gouverneur von Jerufalem die Antwort, jene Araber feien das wildeste Bolt, voll Meineid, sie tranten gern Franken= blut, das sie als Medicin für ihre franken Weiber gebrauchten, wozu sie gern das Blut der Reisenden benuten murden. Co unwissend und ohne Rath und That war man damals noch über bie nächste Nachbarschaft, über welche kaum die ersten vagen Berichte von Seegen und Burdhardt in Europa bekannt geworben; ja als man endlich nach vielem Drängen vom Gouverneur in Jerusalem eine Empfehlung an einen Scheich von Reret als Protettor erhielt, den er den Reisenden zuschickte, ermittelte sich bald,

<sup>1)</sup> Bertou, Itinér. in Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris. 1839. T. XI. p. 274—285; vergl. Robinson, Bal. III. 2. Anm. XXXVII.
2) Jrby and Mangles, Trav. p. 335 u. f.; vergl. Legh l. c. p. 194
3) J. Kinnear, Cairo, Petra and Damascus in 1839. London 1841. p. 156.

bağ er kein Scheich und nicht von Rerek, sombern ein Betruger mar.

So brach benn tie Reisegesellschaft ber Briten, bestehend aus Bankes, Legh, Irby, Mangles und ihren Gefährten, 9 Mann stark, im Bertrauen auf ihre eigene Stärke und gute Bewaffnung ohne Protection auf, ihr Glud zunächst beim Scheich von Gebron zu versuchen. Aber auch bieser, unwissend über ben bahin zu nehmenden Beg, ba er meinte, sie sollten erst nach Babi Musa und bann nach Kerek gehen, mährend Andere richtiger den umgekehrten Beg und mit Recht anriethen, half ihnen zu Nichts, obschon er sich anbot, für 400 Biaster sie bahin zu geleiten. Erk nach vielen Debatten ward ein Dschehaltn-Araber als Führer nach Kerek gefunden.

Erfter Tagemarsch (8. Mai 4). Von hebron ritt man auf befannten Wegen gegen G.D. in bas Lager ber Dichehalin-Araber, das aus einigen 30 Belten bestand. Diefe Strede marb später durch Robinson genauer beschrieben. Die Briten famen an mehreren Ruinen vorüber, beren eine fie Sagi nennen, bann an einer ftehenden Saule und hierauf an 2 romischen Grabern vorüber, beren Porticos noch aufrecht ftanben, aber von feinem besonderen Interesse waren. Sierauf erreichte man, 5 Uhr, einen Brunnen, al Baid, wo eine lebendige Quelle im Fels mit gutem Waffer zur Pferbetrante; vielleicht bas el Bepubh bei Robinfon 5). In der Mabe ichienen in Fels gehauene Bege gu Grabern und Trummern zu führen. Dann erftieg man bie bob eines Berges, auf bem bas Lager ber Dichehalin ftanb, gan; gegen die Gewohnheit anderer Beltlager, die fich meift in ben Ginfenkungen niederlassen. Das Volk war sehr gastlich, obwol arm, wenn schon ihre Beerden an Schaafen, Biegen, Rameelen, bie, an Abend in die Mitte ihres Beltlagers heimgefehrt, von großen hunden umwacht wurden, nicht gering waren. Gie bebauten nahe bem al Baib bie letten Aderfelber gegen bie Bufte mit Getraide; aber ihre Ernte, mit ber fie eben beschäftigt schienen, war dürftig; ihre eigenen Leute schnitten, als man bei einem Berftenacker vorüber ritt, so viel Futter ab, als nothig mar, und pactten es für den Abend in ihre Mäntel. Fällt der Ertrag noch geringer als dieses Jahr aus, so ziehen sie, wie einst Abraham

Journ. l. c. p. 260. 5) Robinson, Pal. III. S. 11.

und Jacob, nach Aegypten, um bort Korn zu holen. Die Weiber gingen hier noch verschleiert. Diese Dschehalfn waren burch nichts zu bewegen, die Fremden nach Wadi Musa zu führen, doch verstanden sie sich zu einer bewassneten Escorte des Scheich sür 75 Piaster, und zu 5 Führern, jeder zu 10 Piaster, bis Kerek. Obwol sie anfänglich diese Summe ausgeschlagen hatten, stritten sie nun unter sich, da jeder mitwollte, wobei sie zu Steinen und zum Schwert griffen. Als man ihnen 500 Piaster versprach, wenn sie nach Wadi Musa sühren wollten, so entgegneten sie, nicht für 5000 würden sie es thun, denn für den Todten habe das Seld keinen Werth; sie würden nämlich alle schon aus der Ferne von den Bewohnern des Wadi Musa erschossen werden

Robinson, der 20 Jahre später, am 26. Mai, benselben Weg zum Lager der Dichehalin nahm 6), das er auf seine Rarte eingetragen hat, ging von Hebron um 11 Uhr aus, durch ben Wabi el Rhulil, über die offene Ebene am Tell Bif und an Rurmel vorüber (mahrscheinlich jene von Irby genannten Römerrefte), an einigen bebauten Alectern, die nur spärliche Bai= zenernte gaben, und über ichon burren Weideboden mit vertrodineten Grasungen, bis zum Nachtlager, bas er um 5 Uhr erreichte. Diesem gegen N.W., eine Stunde fern, auf ber Berghöhe ftanben einige 70 bis 80 schwarze Belte ber Dichehalin im Rreife, bie an 150 Mann ftark zur Partei ber Reis gehörten (f. ob. S. 630). Der Stamm zahlte einen Miri von 30 Beuteln an bas Gouverne= ment, und war verpflichtet, zu deffen Dienst unentgeltlich Rameele zum Transport zu ftellen, bie ihnen einmal bis nach Damaskus mitgenommen wurden; doch wurde beren Dienst ihnen als Tribut angerechnet. Sie besaßen 200 Rameele und 22 Pferbe, die alle bem Scheich angehörten, sowie noch andere 20 Rameele. Da ihr Land feine Quellen und nur wenig Cifternen hat, so muffen sie ihre heerben bis zu ber Quelle nach Rurmel treiben, mas wenig= ftens alle zwei Tage einmal geschehen muß, wodurch ihre Girten= wirthschaft sehr erschwert ist. Sie sind nicht, wie ihre turbulen= teren Nachbaren, die Ta'amirah, entwaffnet worden; sie trugen noch ihre alten Musketen mit Luntenschlössern, und bereiteten sich felbst ihr grobes Schießpulver aus Schwefel am Tobten Meer und dem Salpeter, der in ihren Dorfruinen sich vorfindet. Ihnen

<sup>\*)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 4—14.

gegen West weiben die Dhullam-Araber 7), Die gegen Berfaba bin gemeinsame Trankeplage mit ben Tinaha (Erdf. XIV. 963, 967) haben, mit öftlichen Stämmen aber in Blutfehde fteben. Wenige Monate vorher hatten diese Bewohner der Tih-Bufte, ber Sinai-Balbinsel, im Bunde mit ben Dichehalfn einen Raubjug gegen die Oftbewohner des Todten Meeres, ihre Blutfeinte, Die Beni Sacher, Baharat, und zumal gegen die Sulft um Detbon gemacht und ihnen 45 Kameele geraubt; eine andere Razzia von 86 Reitern, barunter 22 Dichehalfn, mar mit Betrieb bes Gouverneurs von Gaza 8) über Ain Dichioby, Jericho und ben Jordan gezogen, und hatte auf biefem Wege ben Gulft 100 Rameele geraubt, davon Scheich Sa'id von Baza für feine Erlaubnif, die er dem Buge gestattet, 2 Rameele als feinen Antheil zugeführt erhielt; und zwar von demselben Scheich Defa' Allah ber Dschehalfn, bem Robinson hier im Lager sich anvertrauen mußte zur Escorte nach Wadi Musa. Es war berselbe, ben er zuvor schon in der sternhellen Nacht im Lager der Sa'amirah fennen gelernt (s. ob. S. 633), wohin er gekommen war, um biesm Tribus mit zum Raubzuge gegen die Sulft aufzufordern, mas bamale noch biplomatisch verschwiegen blieb. Mit einem ber sieben Brüder dieses Scheich, nebst 9 bemaffneten Dichehalin als Escorte, und von 5 lumpigen Howeitat begleitet, setzten Robinson und Eli Smith ihre Wanderung über den Zuweirah=Pag nach dem Salzberge Usbum fort, die wir schon aus dem vorigen kennen (Erbf. XIV. S. 1053—1061).

Zweiter Tagemarsch (9. Mai, 9). Auf bemfelben Wege, wie Robinson, rückte die britische Reisegesellschaft, von den oft wortbrüchigen Oschehalfn begleitet, wieder verlassen und wieden ausgesucht, um ihren durch den Contrakt sestgestellten Sewinn wo möglich noch zu steigern, an diesem Tage über denselben ez Zuweirah-Paß, den sie el Zowar nannten, in das Tiefthal am Sübende des Sees vor und machte, als es dunkel ward, in einer Schlucht an der Seite des Salzberges Halt, gegen den Wunsch ihrer Kührer, die hier den Mangel süßen Wassers beklagten und von den Gesahren der ed Duschman sprachen, denen man hier ausgesetzt sei (dytchmaan bei Irby; ein Ausdruck, der uns in seiner unheilvollen Bedeutung schon durch Thomson aus obigem,

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup>) Robinson, Bal. III. 1. S. 8 u. 13. 8) Robinson, Bal. II. 379, 404; III. S. 8. u s. 9) Irby and Mangles, p. 349—352.

S. 232, bekannt ist); die ganze Nacht schliefen die Dschehaltn nicht, aus Furcht vor ihnen. Das eingesammelte, an dieser Stelle sehr häusig umherliegende Treibholz von Palmstämmen, das die hohe Wassermarke der Regenzeit bezeichnete, konnte wegen der Salzzigkeit nicht zum Brennen gebracht werden (s. Erdk. XIV. 1057), da es doch am Nordende des Sees, nach Wilsons Angabe, gut brennen soll (s. ob. S. 555); vielleicht weil es dort schon länzger trocken gelegen. Hier war es unmöglich, sich dabei aus Mehl sein Brot zur Abendspeise zu backen.

Dritter Tagemarsch (10. Mai) 10). An diesem Morgen begleitete man erst noch eine Strecke entlang die Salzberge von Usdum (Sodom), deren Namen man aber nicht kennen lernte; die vielen von den Steinsalzschichten herabgestürzten Trümmer, Zapfen, Blöcke machten Strabo's Angabe von Häusern, aus Steinsalz erbaut, auch hier wol möglich, wie er dies von einer gegenüber im arabischen Gerrha liegenden Gegend seiner Zeit erzählt hat (Strabo XVI. 766).

Bald verließ man den Sudweg, den Robinson an der Westseite ber salzigen Sümpfe des Ghor zum Wadi Jeib verfolgte; man burchsette vielmehr gegen Dft anderthalb Stunden weit die Mitte bes jest troden liegenden Bobens, den zu andern Beiten bas Seemaffer zu bebecken und zu falzen pflegt, bas aber jett durch die ftarke Sige größtentheils verdunstet mar. paffirte man, in einiger Ferne von jener, füdwärts bas Ghor umfäumenden, weißlichen, niederen Klippenreihe, welche nur von ber grünbebuschten Rinne des Wadi Jerafeh ale Auslader des Arabah=Thales durchbrochen wird (Erdf. XIV. 1058), dem Gud= ende des Todten Meeres genäherter, die letten tragen Abzugskanale biefer Gewäffer in 6 verschiebenen Rinnen, von benen einige noch Waffer hatten, die aus ben benachbarten Wabis einige Nahrung erhielten. Dann erft erreichte man ben Saupt= Babi el Absa (Kurahy, ben Weidenbach), ber vom Castell el Absi an ber Sabschroute herabkommt, ben wir schon aus früheren Berichten Burdhardts, ber ihn weiter oberhalb in Guben von Rhanzireh als einen lauwarmen Bach burchschritten, fennen lern= ten (Erdf. XIV. 1030, 1057). Die Ausdunftung dieser Strecke gab einen Geruch, ber an Bafen bes falzigen Dceans gewöhnlich Won da an begann ein ziemlich beholzter und bebuschter Land-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Jrby and Mangles, p. 352-358; Legh l. c. p. 205-207.

ftrich mit boben Binsen, Rohr und einer Mannigfaltigfeit von Rrautern und iconen Blumen, tie einem Botanifer manches Reue barbieten wurde. Seegen 11) führte unter andern aus ber Umgebung ber marmen Quellen am obern Badi el Absa, bem Saman Suleiman auf Rieperts Karte, ein buntes Rohr an, bas bort wild machse und trefflich zu Pfeilen benutt werde; als Culturpflanze, auf ben Felbern ber Ghamarni, bie Ruele=Pflanze, offenbar Indigo (Nil, b. i. blau, wie in Jericho, f. ob. S. 512), beren Samen man hier Biere nenne und der einen guten Ausfuhrartifel nach Damiette in Alegypten abgebe, wo man ihn wieber zur Aussaat gebrauche. Unter ben schon bekannten Gemächsen führt Irby hier die Acacien, Zwergmimofen, Dum, Samariste, ben Dicharbaum (f. ob. S. 505), die wilde Baumwollenpflanze an; noch hat kein wissenschaftlicher Renner bier Unterfuchungen über die gewiß nicht unintereffante Begetation angestellt, welche noch mehr ber indisch=tropischen gleichstehen mag, als bie zu Jericho (f. ob. S. 505). Seegen 12) mar schon über biese eigenthumliche Wegetation verwundert, die völlig verschieden pon ber auf ben Goben Reref und ber Oftseite bes Tobten Meeres fei, weil auch bas Clima hier von jenem völlig abweiche. in seinem Nachlaffe aber unter ben bortigen Gesträuchen nur eine Art, die er ber Thuja aphylla bes Linné vergleicht. Westwärts des genannten el Absa, ben er Karabby schrieb, und ber, als er ihn am 3. April 1806 burchsetzte, masserreicher mar, als ber Arnonbach (Wadi Mudscheb), und sich in 3 bis 4 Armen, aus S.D. fommend, zum Meere ergoß, hörte in bem Salzsumpfgebiet, bas an vielen Stellen mit Salzfruften bedeckt mar, nach ihm die Büfte Bin (4. B. Mos. 34. 3; Josua 15, 1 13), jede Begetation auf. Das Seewasser schmeckte ihm wie bittere Salzsole; er fand nicht die geringste Spur von Seegewächsen, feine Fucus-Art barin, wie er gehofft hatte, und selbst in dem salzigen Morastgebiet keine Spur von Seeconchylien, nur auf ben trockenen Boben einige Erb. schneden. Die Steine zeigten Incruftate, wie an Ledwerfen Die Salzfruste kann nicht blos ein Erzeugniß ber Salinen. ber Auflösung ber nahen Steinsalzberge burch bie fußen Babis fein, wenn biese auch zur Bermehrung bieses Probuttes beitragen, da Seetzen dasselbe Seesalz um das ganze Todie

<sup>111)</sup> Seetzen, Mscr. Erste Reise, 1806. 12) Seetzen, Mscr. Erste Reise, 1806. 13) Keil, Commentar zu Josua, S. 279; Winer, Bibl. Realw. II. S. 735.

Meer an allen niedrigen Stellen, wo das Winterwasser übertritt und nach dem Verdunften überall als eine handhohe Krufte zurudbleibt, vorgefunden hat. An der Oftseite des Todten Meeres, sagte Seepen 14), sammle man das Salz vorzüglich an drei Stellen; da bilde es so ftarke Rruften, bag man barauf mit Pfer= ben herumreiten könne, wo es bann wie Windeis tone. Salz sei sehr weiß, fast wie Steinsalz; auch bemerkte er daran keinen bittern Geschmack. Dieses Salz holen die Rerekein meist in Gesellschaft, um vor den Arabern sicher zu sein, von einer Stelle, wo eine Moschee fteht, von der man Jerufalem feben fann. Zuweilen macht ein Salzstück die ganze Ladung für ein Maul= thier aus; zuweilen bildet bieses Salz auch Hügel. Es scheint alfo auch an der Oftseite bes Gees Steinsalz zu geben, beffen Lage nur bisher unbefannter geblieben war. Den Namen Babi el Uhsa bei Burckhardt hat schon Gesenius 15) als den rich= tigen Namen, wie ihn auch Abulfeba anführte, nachgewiesen und gezeigt, daß Irby's Mahr el Guffan (Pferdefluß), wie Leghs Ellafar ganz irrthumlich aufgefaßte (oder mit bem Uffal verwechfelte) Benennungen sind; Seetzen nannte ihn auch Wabi el Soffa nach ber Pilgerstation ber Sabich, bie Burdhardt auch el Hassa schrieb, was sich Seegens Auffassung annähert; bie Benennung bes untern Laufes schreibt Robinson, ähnlich wie Seegen, Rurahi. Auch Ewald erklärt ihn für den Bared oder Sared, 5. B. Mof. 2. 13 u. 15, die Grenze ber Moabiter, ber bem Weibenbach bei Jesaias 15, 7 und bem Bach in ber Bufte bei Amos 6, 14 entspricht, ber im 4. B. Mos. 21, 11 u. 12 so nahe beisammen mit bem Gebirg Abarim genannt wird, baf diese auch neben einander zu suchen find 16), wenn schon beffen Ausbehnung sich weit genug erstrecken mag 17). An der Oftseite bieses Wadi fließ man bald auf Ackerfelder, auf benen einige wild= aussehende dunkelbraune Menschen, mit ledernem Schurzfell bis an Die Schulter umbangt, die Ernte einbrachten; die Dichehalfn wollten in ihrer Verachtung gegen die Race der Ghawarineh, denn zu dieser gehörten sie (f. ob. S. 230, 475 u. a. D.), burchaus von ihnen ablenken; aber fo freundlich wie ihre öftlichern Bruder früherhin Seeten (1802) empfangen hatten, eben so wohlwollend

1

<sup>14)</sup> Seepen, Mscr. Erste Reise, 1806.

II. S. 673, 674 u. Not. S. 1066.

fes Jørael. Bo. II. S. 205, Not. 2.

I. Abarim. S. 2.

nahmen die armen Gebrudten auch diesmal bie Fremdlinge auf, die fich für Soldaten bes turfischen Aga von Jaffa ausgaben, worauf fie nur munichten, daß noch mehrere nachfommen mochten, um sie von dem Drucke der umgebenden Beduinenhorden gn befreien. 3bre Gutten lagen in größerer Entfernung; hier fammelten sie nur bas Rorn ein; ihre Gafte bewirtheten fie gaftlich im naben Webusch, wo sie ihre Borrathe hatten, mit gedorrtem Dum (Nebek oder Sibr, Rhamnus nabeca, mit apfelartigen Fruchten), zu Brei gestampft mit Mehl und Butter, von febr gutem Beschmad; und brachten spater noch Brot, Butter und Milch berbei. Die größte Blage im beißen Tiefthale mar bei Diefem Baftmable die fürchterliche Menge von großen Pferdebremfen, welche bie armen Thiere fo stachen, daß sie ganz von Blut flossen. Rerek schrieb man diese Plage Allah zu, die feit der Zerftörung Sobome und Gomorrahe bort zurudgeblieben in bem "verfluchten Lande," auf dem jedem gläubigen Muhamedaner beim Bebete verboten sei die Erde zu fuffen.

Diese so verschrieenen Ghamarineh (f. ob. G. 277), in Beftalt und Sitten fehr von ben Arabern abweichend, bauten bas Land, wohnten nicht in Belten, sondern in Butten von Binfen, Rohr, Riedgras, die sie nahe zusammenstellen, nicht wie die Dauar ber Beduinen in einen Rreis, sondern in ein Bierfeit mit einem Eingange für ihr Bieh in die Mitte. Ihr Rorn follten die Weiber mit großen Stöden dreschen, ba fie aber nicht zugleich babei ihre Besichter hinter dem Schleier verborgen halten fonnten, schidten die Manner sie fort und übernahmen felbft die Arbeit. Abschied wollten sie keine Bezahlung annehmen; als man ihnen aber bas Geld hinwarf, entstand über dem Aufraffen beffelben ein wüthender Rampf. Seegen 18) sagte, in diesem Shor, bas et Saphia schreibt, seien alle Ortschaften zerftort, und nur Rauern seien daselbst anfässig, worunter Seegen Bigeuner=Streif= linge versteht, die er auch anderwärts antraf (Erdf. XIV. 833, 888) und von denen wir auch eine Gruppe Angefiedelter an ber Westseite des Tiberias-Sees durch Wilson kennen lernten (f. ob. **©.** 325).

Von ihrem Weiler, dem Mesrkah es Safieh (f. ob. 6. 591), rückte man am Nachmittage zu der Oftseite an den Fuß der dortigen Berge vor, bis zur Landzunge der Halbinsel gegen

<sup>118)</sup> Seepen, Mfcr. Erfte Reise, 1806.

bas Ghor, von wo man nach einer Stunde Wegs, um 6 Uhr, ben Strom von Reraf an seinem untern Austritt aus ben Borbergen erreichte. Die Pfade bis dahin waren fehr rauh, voll zahl= loser grauer und rother Granithlöcke; auch graue, schwarze und rothe Porphyre, die schönsten Serpentine, schwarze Basalte und schöne Brecciengesteine fanden sich hier. Wahrscheinlich, bemerkt Irby, möchten hier in der Rabe die Steinbruche so vieler schöner Säulen und Architecturstücke sich finden laffen, die man durch ganz Syrien in fo vielen Bauwerken alter und neuerer Zeit, auch in ben Moscheen und Badern ber Muha= medaner zu fehen bekommt, und die man bisher ftete für ägyp= tische Granite und Borphyre gehalten habe, weil ihr festes Un= fteben auf paläftinischem Boden unbekannt geblieben. Es mar ein Genuß, diese schönen Gesteine hier zu sammeln, der Geognoft wurde hier eine reiche Unsbeute finden und vielleicht auch, könnte man benten, den Schluffel zur Entzifferung der großen Natur= hieroglyphe des Ghor, über welches so viele unsichere Hypothesen bis jest bei so mangelhafter Renntniß der Thatsa= den im Gange find. Auch unter Sandsteingebirgen zog man bier vorüber, die vielleicht nur die Sandsteindeden sind, getragen von ben hier in der Tiefe verdect gebliebenen Gebirgshebern und Bersprengern, wie die Sandsteindecken auf dem Sinai und am Sor überall auf den Ruppen liegen geblieben, mahrend criftalli= nische Gesteine und Porphyre als Bersprenger sich theilweise von ihnen befreiten (Erdf. XIV. 322, 791, 792, 1056 u. a.), ober wie die Ralksteindecken in Galilaa nur theilweise von ben Bafaltgängen burchbrochen und zersprengt werden fonnten (f. vb. S. 298). Seegen hatte weiter in N.D. auch folche Trum= mergesteine bewundert (f. ob. S. 589); er hörte von Dichaffar Szeljars Grabmal 19), welches 3 Stunden in Guben von Rerak stehen solle, daß es aus weißem Marmor im Jahr 788 (1386 n. Chr. Geb.) erbaut und mit 2 Säulen von grünem Stein geschmudt fei; ein eisernes Gitter führe hinzu, baneben fei ein Felsen mit unsichtbarer Glocke, die sich jährlich einmal boren lasse (ob etwa ein Dschebel Nakûs, wie bei Tor auf der Sinai-Halbinsel? Erdf. XIV. 462-466). Auch zu Obbr, 4 Stunden von Reraf, gab man ihm 4 stehende Säulen an, wahr-

<sup>19)</sup> Seeben, Mfcr. Erfte Reife, 1806.

icheinlich aus foldem festen ichonen Gestein gebilbet. Burdharbt20) führt an, daß die Ralfsteinberge um Reret außerordentlich reich an Schaalthieren seien und einige Felsen bort gang aus Betrefacten bestehen; auch einen schönen Ralfspat führt er von bort an, ben die Araber "Auge der Sonne" nennen, Sabichar Ain el Scheme. Alle man von ber Landzunge aus eine Stunde lang gegen C.D. ben Reraf-Bluß, ber hier el Derrah (Dera'ah bei Robinson, Draah bei Burchardt) 21) genannt worden, aufmarts gestiegen war, machte man an einer schönbewaldeten Stelle feiner Thalschlucht halt, um hier das Nachtlager aufzuschlagen; man mar überrascht, ber bisherigen Bufte so nahe eine fo reizende Gruppirung von vielen Balmen, Acacien, Uspen (Aspine), Dleander in voller Bluthe und herrlichkeit vorzusinden, die Bankes zwei malerische Standpunkte zur meisterhaften Aufnahme burch sein ausgezeichnetes Talent barboten, bavon einer einen intereffanten Durchblick auf ben Spiegel bes Sees zeigte; mahrscheinlich die einzige fünstlerische Aufnahme dieser Gegend und noch immer in den verschloffenen Risten leider der allgemeinen Beröffentlichung vorenthalten.

Die an diesem Tage zurückgelegten Distanzen waren der Zeit nach: vom Ausmarsch 2½ Stunde, von der westlichen Klippe des Ghor bis zum Rahk, d. i. bis zur ersten Salzwasserrinne; von da ½ Stunde bis zum Nahr el Hussan nach Saphy (d. i. zum Weiler es Sasieh am el Ahsa); dann 3 Stunden zum Nahr el Alssal (d. i. Seir Assal oder Kuneiheh auf Robinsons und Kiesperts Karten); dann 2 Stunden nach Mare und 2 Stunden an die Station des el Dera'ah; zusammen 10 Stunden Wegs.

Vierter Tagemarsch (11. Mai<sup>22</sup>). Gleich nach Sonnenaufgang setzte man das Bergsteigen fort über sehr rauhe, steinige Pfade, die wieder ganz vegetationsleer wurden; der Fels war ein dunkler Sandstein; links blieb eine tiefe Schlucht. Nicht lange, so riefen drei Männerstimmen von einer Anhöhe herab, wohin? Da sie nur eine Muskete hatten, so kehrte man sich nicht an sie. Um 8 Uhr wurde eine dominirende Stelle erreicht, wo der Weg sich wendete und einen landkartenartigen Blick in Vogelpersspective auf das Südende des Todten Meeres mit der flachen

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>) Burckhardt, Trav. p. 395; bei Ges. II. 665. <sup>21</sup>) Burckhardt, bei Gesen. II. 659. <sup>22</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 359-361; Legh l. c. p. 207.

## Das Todte Meer; Südende, Ruinen Zoar. 693

Halbinsel und den dadurch gebildeten beiden südlichen und nördlichen Golfen oder Lagunen gestattete, wovon man eine Sfizze 23) aufnahm, die der heutigen Zeichnung dieses Südendes auf den bessern Landkarten zum Grunde gelegt, aber von Robinson verbessert ist, der von anderm Standpunkte aus diese Zeichnung nicht naturgemäß sinden konnte 24).

Sier wurden die Reisenden von jenen drei Männern erreicht, barunter 2 Schwarze waren, die sie nun wie Grenzwächter genau mufterten. Bu ihnen gefellten fich bald noch 5 andere Bewaffnete, bie hinter ben Felsen hervorkamen und nach kurzen Anfragen: wer? und wohin? denn boch ber gutgernfteten Karawane nicht binberlich in den Weg traten. Sier begann nun der fteile Unftieg einer Gebirgsterrasse durch ein sehr romantisches Felsenthal, voll Precipice und herabgefturzter, oft Saus hoher Velsblocke, Die erft feit kurzem zerborften zu sein schienen. Nach einer Viertelstunde erreichte man einen Dlivenbaum, unter bem ein fleines Wafferbeden fich ausbreitete. Auf das Rufen einiger nachrückenden Grenzwäch= ter, zu halten und mit ihnen Brot zu effen, ging man aus Bor= sicht nicht ein, um nicht in Sändel zu gerathen. Auf der bald ferreichten Söhe traf man Kornfelder, und in einem Thalgrund zur Linken, Suf Saffa (Wabi Suffaf bei Robinson; von Saffaf, eine Weidenart? Erdf. XIV. S. 632), dem Bufluß zum Keraf, fab man Beerden weiden, fo wie den Grabenlauf zu alten Mühlen, benn ber Bach felbst lag zwischen Dleandergebusch, bas in seinen fconften Purpurblüthen prangte, verborgen. hier mar es, wo man nach 3 Stunden Marsches, meift aufsteigend, den ersten Un= blick des Castells von Kerek auf der Höhe erhielt, zu dem man bald und zur Stadt felbst hinaufstieg, die an seiner Gudseite sich ausbreitet.

2. Ausflug von Kerek über die Ruinen von Zoar am Dera'ah oder Kerek-Fluß, und zu der Halbinsel, dem Shor el Mezra'ah, an dem S.D. Ende des Todten Meeres (1.—3. Juni 1818).

Erster Tagemarsch (1. Juni 25). Um die Ufer des Tod= ten Meeres und die große Halbinsel an dessen S.D. Ende näher

<sup>23)</sup> Sketch of the Backwater etc. and the South End of the Dead Sea, von Jrby, in dessen Trav. ad p. 454. 24) Robinson, Pal. II. 454 und III. 2. S. 1116. 25) Jrby and Mangles, Trav. p. 446-450.

## 694 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

fennen zu lernen, brachen Irby und Mangles, von einem alten Manne aus der Scheichs-Familie geführt, mit 3 Mann Escorte, am 1. Juni von Reret auf, und fliegen einen bequemeren Weg von ber Stadt jum Meere binab, als ber mar, ben fie binaufgeftiegen. Am Fuße des Abstiegs trafen sie eine Karawane mit Pferden und Maulthieren, die im Begriff mar, nach Bebron und Jerufalem ju Nun in ben früher betretenen Weg eingelenft, zur Stelle bes Steilabsturges, wo jene 3 Manner, Die fie fur Bachtpoften ober Räuber gehalten, sie examiniren wollten, trafen fie eine große Biebheerde, die wirklich jenes gestohlene Gut aus bem Sauran war, das die 2 Männer von es Szalt zu reclamiren, zum Scheich nach Rerek gekommen waren (f. ob. S. 681). Um Pag angekommen, von mo ber Blick auf das Meer sich eröffnet, trat ihnen bie Wirkung ber farken Verdunftung biefer Bafferfläche in breiten transparenten Dampffäulen, ähnlich wie Wafferhofen, nur viel breiter, entgegen. Auch Seeken spricht öfter von einem diden, bem Soberauch ähnlichen Dunft 26), den er über dem Todten Meere fich erheben fah, jumal ein paar Stunden vor Sonnenuntergang; boch fügt er hingu, ber wirkliche Rauch, ben man öfter an beffen Ufern auffteigen fah und ben mancher frühere Reisende für etwas Wunderbares erkannte, komme von den Arabern ber, die in ber Rähe des Gees öfter Holzkohlen brennen, auch Soba und bisweilen auch wol Ralf. Da wo Seegen biefe ftarte Verdunftung bespricht und fragt, ob wol das falzige ober das fuße Waffer am ftartften verbunfte, wirft er auch schon ganz scharssinnig, woran vor ihm kaum Jemand gedacht, die Frage auf, wie sich boch wol bas Niveau bes Todten Mecres zu dem Spiegel bes Mittelländi. fchen Meeres verhalten möchte? mas zur Beantwortung biefer und anderer Fragen allerdings mit zu beachten fei. Bis an die Stelle des Karawanenwegs, wo am Dera'ah-Fluß zur Fütterung ber Pferbe Salt gemacht murbe, mar man auf bem schon bekannten Pfade, wie beim Bermege, geblieben. Mun verlief man ihn aber und flieg einen von nun an neuen, mehr birecten Weg zur Ghorebene hinab, und passirte zunächst einen dunnen Hain von Acacien und Dumbäumen, ber erft fürzlich von hen schrecken abgefressen zu schein schien; auch war die Gegend verdomt, obwol man überall Spuren frühern Anbaus in Formen ven

<sup>126)</sup> Seegen, Manuscript. Erfte Reise, 1806.

Feldern und gezogenen Furchen vom Pfluge mahrnehmen fonnte. Auch zeigten sich bie und ba Ruinen von Gutten und etwas tiefer abwärte eine aufgehäufte Maffe von Baufteinen, die eine an = tife Ortslage vermuthen ließen. Fänden sich hier Rupfer=, Silber- und Goldmungen, wie sie häufig um Reref vorkommen follen, aber bort sogleich von den Silberschmieden eingeschmolzen zu werden pflegen, so könnte man darin einen Anhalt zur näheren Bestimmung der Localität etwa erwarten. Burdhardt 27) erhielt hier Rupfermungen mit ber Inschrift Néroas. Die Baufteine waren meift nicht behauen, aber über einen welligen Boden fehr weit zerftreut, und bazwischen sehr viel Biegelftucke und Terra cotta. Diese Trümmerrefte reichten wenigstens eine halbe engliche Meile weit die Anhöhe hinab bis zur Cbene. Auch eine Säule fand man und Refte von buntem Glase; jo daß hier hochft mahrschein= lich die so lang gefuchte Stelle bes antifen Boar der Syrer, Se= gor der Bebraer, Boghar der Rreugfahrer in Baumier oder Palmer, die Villa Palmarum (Erdf. XIV. 108-110), wieder ent= bedt mar, die nicht nur ben Untergang von Sodom und Gomorrha (1. B. Mof. 19, 22), daher bei Iftafhri28), im 10. Jahr= hundert, die Stadt des Volkes Lot am Gee Sogar genannt, fondern auch die Rreuzzuge überlebte, und in ihren Ruinen die Berwüftungen ber Saracenen, Türken und Araber (vergl. Erdf. XIV. 987, 995, 1054). Nahe dieser Stelle öffnete sich bas Thal bes Dera'ah=Fluffes zur Cbene, an einer Ece, wo eine robe Badfteinmauer und ein gewölbter Thorweg noch ftanden, Die aber nicht genauer untersucht wurden. Der Bach befruchtet bie unterhalb liegende Ebene, die mit Buschwerk, Acacien und Dumbäumen übermachsen ift, barunter auch ein eigenthümlicher, bisher unbefannter Busch mit gesenften hochgrunen Zweigen, aber faft ohne Blätter bemerkt wurde, der eine Frucht in gruner Schaale, etwa von der Größe der Mandel, trug, ihr nicht ungleich an Farbe, aber mit verschiedenen Streifen, bie, wenn gereift, nach außen fest bleibt, aber nach innen zu einem faftigen, bitterlich=füßlichen Brei wird, der durch Cultur des Gewächses vielleicht als eine angenehme Speise gewonnen werden könnte, da er nach Einigen zwar auch in diesem milden Buftande schon genießbar, aber Rindern schädlich fein foll; ber innere Rern hatte einen unangenehmen Geruch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Burckhardt, Trav. p. 395; bei Gesenius II. 665. <sup>28</sup>) Istakhri, Buch der Länder. Uebers. v. Mordtmann. 1845. S. 5.

## 696 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Safen und Rebhühner fah man hier häufig und traf in ber Mitte des Busches verstedt Gutten ber Showarineh (Shornens), die sich nur durch den emporsteigenden Rauch verriethen. Sie sahen mehr Wohnungen in Indien oder auf einer Insel ber Subsee gleich, als einem Dorfe in der Levante. Das Bolf ging bei ber großen Site faft und die Rinder gang nact. die Führer ihnen nichts Gutes zutrauten und vor ihnen alles Bepack bicht zusammen legten, um es vor Dieberei zu sichern, nahmen fie felbft boch die Fremden wie ihre Nachbaren im Ghor es Szafieh gaftlich auf. hier brachte man die Nacht zu. bardt 29) fagte, daß hier viel Durrah und Saback gebaut werbe und daß die Bewohner Rerefs von dort ihren Sabad, Merbiny genannt, von fehr schlechtem Geschmad, beziehen; daß in der falten Jahreszeit diefes Ghor das Stelldichein von wenigstens 10 großen Tribus ber Beduinen fei, mit ihren Geerben, Die aber die marme Jahreszeit auf ihre Berge zurudziehen und Diefes beiße Fieberland den Ghamarineh überlaffen, die zwar burch bie Fieber fehr geschmächt werden, aber in den Intervallen ber Baroxysmen doch an ihre Veldarbeit zu geben sich gewöhnt haben. Auch Indigo bauen fie ale ein fehr gemeines Produft, bas fie an bie Raufleute von Bebron und Jerusalem absetzen, mo es 20 Procent mehr gilt, als der ägnptische Indigo. Noch nennt Burdhardt ein merkwürdiges Produkt, Affal Benruk Diefer Araber ober Beirut (Sonig) genannt, bas er für eine Urt Danna balt, ba es ber herabtropfende Honigsaft vom Baume Gharrab sein foll (über Manna f. Erof. XIV. S. 665-695).

Zweiter Tagemarsch (2. Juni). Bon hier zum Seesstrande wurde der sumpfige Boden, auf dem die Winterwasser lange stagnirten, zum Geben sehr beschwerlich, ja durch Dickichte von Tamaristen und hohen, dichten Rohrwäldern oft ganz undurchs dringlich; Salzthau hing an den Blättern, den man leicht abswischen konnte, der aber ein settiges Gefühl auf der Hand zurucksließ, wie das Wasser auf der Haut des ganzen Körpers nach einem Bade im See. Auf diesem Gebiet hausen viele wilde Schweine. Das Röhricht wird durch einen schmalen, siesigen Strand vom Seewasser geschieden, der hart und sest sür den Fußtritt war, da, wo eine Bucht in Nordost der Halbinsel sich gegen West öffnete.

<sup>129)</sup> Burckhardt, Trav. p. 391-394; bei Gefenius II. S. 660, 664.

In dieses niedere Uferland tritt das Seewasser sehr weit landsein, was hier durch eine große Menge von geschwemmten Holzestücken von allen Größen als Wassermarke bezeichnet wird. Die Lagunen vertrocknen und bedecken sich dann mit jener Salzkruste, die, mehrere Zoll dick, häusig von den benachbarten Beduinen auf Esel geladen und wegtransportirt wird; der unter der Salzkruste zurückbleibende Schlamm ist tief und weglos.

Die dem See hier vorliegende Halbinsel, in Form einer von Nord nach Gub langgestreckten Landzunge, bat nur in der Mitte eine etwas steilere, aber burch Regenguffe gerriffene, mäßige Bobe, die nach oben in scharfem Efeleruden ausläuft, aus Ralf und Schiefergestein, höchstens 10 bis 30 Fuß hoch an= steigt, gegen Nord sich senkt und ganz unproductiv ift, mit um= herlaufendem Sanostrande. Um nördlichen Born dieser Sand= bank farrten verfaulte Baumftanime und 3meige aus dem Boben hervor, mit Galgincruftaten überzogen, weißen Rorallen gleich fe= bend. Bum Ritt um die ganze Westseite der Halbinsel im Schritt brauchte man 2 Stunden Beit. Un ihrem Westabhange fand man Stude von Salpeter und Schwefel, nuß= und eigroß, bie burch Regenschwemmen von ber Bergseite hieher geführt sein moch= Von demselben Schwefel sagte Seeten 30), der von dieser Offfeite bes Meeres Stude einfammelte, daß er blaggelb fei, und zu Pulver gestoßen von den Beduinen zum Ginreiben ihres Die= hes gegen die Rrage diene, beim Verbrennen ihnen nute, die Schlangen durch seinen Geruch zu vertreiben, und baß sie damit Schwefelfaden bereiten.

Un dieser Westseite der Halbinsel, gegen ihr Südende, ist die größte Unnäherung an die Westsüste des Todten Meeres, wo durch den seichten Seearm gegen West eine Furth so eben von einer Karawane mit Eseln durchzogen war, die etwa in der Verne einer Viertelmeile engl. auf dem Westuser Halt machte. Schon Seeten 31) hatte zwar Kenntniß von einer Furth durch das Südende des Todten Meeres, aber wol an einer an= dern Stelle von ihrer Breite eine übertriebene Vorstellung gehabt, da er meinte, man brauche 5 Stunden, um ihr Salzwasser zu durchwaten, weswegen sie nur selten benutzt und nur im Sommer passirbar sei. Burchardt 32) gab man diese Furth ebenfalls

<sup>30)</sup> Seepen, Manuscript. Erste Reise, 1806. 31) Seepen, in Mon. Corresp. XVIII. 1808. S. 437. 32) Burckhardt, Trav. p. 394; b. Gesen. II. 664; s. Robinson, Pal. II. 470.

nur auf 31, Stunde Breite an, und behauptete, an einigen Stels len sei das Baffer, wo der Seegrund gang rothe Erde zeige, gang beiß; daher er meinte, hier mochten beiße Quellen im seichten Waffer fein, das nirgends über 3 bis 4 Buß Tiefe, meift nur 2 Buß Tiefe habe. Robinson konnte diese dreifachen Angabm nicht vereinen, wenn man nicht feit furgem große Terrainwechsel annehmen wolle. Un diesem sandigen Seeufer fand man Schnedenbaufer und eine leere Spiralmuschel, aber nirgends in jener Salz= foole lebende Seethiere. Dagegen mar fie mit großen Maffen von farblosen, erftorbenen und mit Salz incruftirten Beuschrecken bebedt, die beim Ueberflug über ben Gee in den Bellen ihr Grab gefunden, und durch das Salz nicht verfault, sondern mumisirt Bielleicht, daß aus solchen Erscheinungen in frühern Jahrhunderten die Fabel entstand, daß fein Bogel ben Gee lebend überfliegen konne, mas nicht ber Fall mar, ba man auch bier, freilich an der schmalsten Stelle, ägyptische Ganse und Taubenschaaren über den Gee fliegen fah. Bon lebenden Thieren, Reptilien, Insecten, war sonft freilich nur wenig an Diesem Strande zu sehen. Die Lagune südmärts der Furth, welche einen feichten füdlichen Vorsee für sich zu bilden scheint, horte man, trodne boch niemals ganz aus, wenn sie auch von bem falzigen Moraftgrunde ihres Subendes sich im Sommer bedeutend gegen Norden zurückziehe.

Von dieser Untersuchung der sandigen Halbinsel kehrte man gegen Oft zu den steilen Klippenhöhen am Deraah=Fluß zur Station in 2 Stunden Zeit zurück, wo man die Zelte mit der Bagage zurückgelassen hatte und die Nacht zubrachte.

Um Morgen des dritten Tages (3. Juni) kehrte man auf bekanntem Wege nach Kerek zurück; von wo man anderthalb Tage später, Mittags den 5. Juni, die Nordwanderung nach Rabbat Moab und weiterhin nach Dschilead antrat (s. unten).

## Erläuterung 7.

Die Beschiffungs-Versuche des Todten Meeres von den früheren Zeiten bis auf die letzten fünf nautischen Expeditionen auf demselben, zu dessen wissenschaftlicher Erforschung.

Zu den bisherigen Landbeschreibungen der Umgebungen des Todten Meeres können wir diesmal ein neues Kapitel hinzufügen, welches die jüngsten Bestrebungen zur Beschiffung, zur genaueren Aufnahme, Sundirung und Erforschung desselben, enthalten kann; freilich nur vorläufige noch unvollkommene Angasben, die Vieles zu wünschen übrig lassen, aber doch einigen Fortschritt enthalten, bis die Originalarbeiten mit ihren reicheren Resultaten veröffentlicht sein werden, die in Europa wie in Nordsamerika anfänglich nur durch kurze Anzeigen gelegentlich und sehr unvollständig bekannt wurden.

In den früheren Zeiten schweigt überhaupt die Geschichte von jeder Schiffahrt im palästinischen Lande und von Beschiffung des Galiläer-Meeres ift zuerst in den Erzählungen aus Jesu Christi Zeiten die Rede. Doch spricht Strabo schon davon, daß von Beit zu Beit die Anwohner bes Asphaltsees an demselben sich Floofe bauen, um zur Zeit, wenn sich Asphalt in feiner Mitte schwimmend zeige, benfelben abzustoßen und mit sich zu führen (Strabo XVI. 764). Daffelbe fagt Diodor. Sic. XIX. 99, aus bes= fen umständlicherer Erzählung man aber sieht, daß diese Flooße nur unsichere Rohrbündel sind, auf benen die Uferanwohner gunt Alsphaltholen hinüberfahren, und daß man barunter feine eigent= liche Beschiffung bes Sees verfteben fann. Später zu Bespasians und Titus Zeiten wurden Seeschlachten auf zahlreichen Barken= flotten des Tiberias=Sees zwischen römischen Legionen und ben jüdischen Landesvertheidigern geführt; der See murde bei der Eroberung ber Stadt Tiberias von den Tausenden der auf dem Waffer Getödteten, wie Flav. Josephus sich ausdrückt, vom Blute roth gefärbt. Die Fliehenden wurden im Jordanthale weiter ver= folgt: benn in Jericho fam es zu neuen blutigen Siegen, in benen bie romischen Legionen auf vielen hundert Barken den unglückli= chen Juden auf ihren Fahrzeugen bis in die Fluthen des Todten Meeres nachsetzten, in benen viele Taufende ben Tod fanden; Die Mündung bes Jordan zum See war so voll Leichen gedrängt, die man ftromab fandte, daß die Fahrt ber Römerbarken badurch ge= hemmt ward (Josephus de B. Jud. 7, 5.). Seit diesen furcht= baren Begebenheiten, die erst mit der Erstürmung der Uferfesten Machaerus, herodion auf ber Nordost-, und ber von Mafaba an der Südwest-Seite des Sees ihr Ende erreichten (f. ob. S. 285), ift feine weitere Beschiffung des Jordan und des Todten Meeres bis auf Edrisi's Zeiten bekannt. Die Geschichtschreis ber der Kreuzzüge schweigen zwar darüber und von den Arabern und Türken ber lettern Jahrhunderte find Unternehmungen zu Waffer überhaupt innerhalb ihrer Ländergebiete unerhört.

# 700 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Ebrisi führt boch an 33), daß man von Zeit zu Beit kleine Embarcationen auf bem Tobten Meere febe, welche von Bara (Zoghar) und Dara (wol bem Deraah-Fluß?) nach Jerico bestimmt feien, um Lebensmittel und Getreide dabin und in anbere Gegenden des Ghor zu verführen. Wie lange diese Art von Beschiffung im 12. Jahrhundert angehalten, konnte von uns nicht ermittelt werden. Jene Angabe Edrisi's (1150 n. Chr. Geburt) ift aber bisher meift übersehen worden; vielleicht daß sich andermarts bei orientalen Autoren mehr Aufschluffe über biefes intereffante Factum finden. Erft in neuester Beit furz nach einander, taum in anderthalb Jahrzehenden Berlauf, find une funf verschiedene Versuche einer Schiffahrt auf dem Todten Meere bekannt geworden, von denen die drei lettern selbst wiffenschaftlich ausgerüftete Expeditionen genannt werden konnen, die nicht fo ungluctlich und unfruchtbar aussielen in ihren Resultaten, wie bie beiden erften burch Privaten, welchen jedoch das Berdienft bleibt, die Idee bazu angeregt und die schwierige Bahn zu folchen Unternehmungen gebrochen zu haben, an beren Ausführung früher Niemand auch nur zu denken den Muth gehabt hatte. Engländer und Nordamerikaner, mit den Scefahrten vertraute Rationen, find es, die Diesen Fortschritt herbeiführten, der die Wiffen= schaft mit neuen Thatsachen bereichert, die Renntniß der Physik ber Erde belehrt und vielleicht für die einstige Belebung einer bis dahin absolut gebliebenen Büftenei und ihrer Civilifirung nicht ohne Erfolg bleiben mag.

## 1) Erster Versuch des Irlanders Costigan (1835).

Der erste Versuch erneuerter Beschiffung des Todten Meeres geschah im Jahr 1835 durch den Irländer Costigan 34), dessen Grabstein auf dem lateinischen Kirchhof zu Jerusalem dessen frühzeitigen Tod, in Folge seines unvorsichtigen, romantischen, gesahrzvollen Abenteuers, bezeichnet. Mit einem kleinen offenen Boote, das er vom Mittelländischen Meere nach Tiberias hatte hinüberztransportiren lassen, war er den Jordanstrom hinabgezogen und, nur von einem einzigen malthesischen Diener begleitet, in das Todte Meer eingeschifft. Es gelang ihm zwar, das Südende des

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>) Edrisi ed. Jaubert. T. I. p. 338.

Christian in Palestine, illustrated by Bartlett. Lond. 4. p. 182—183; J. Kitto, Palestine. Vol. II. p. CLXXXV. London 1841; Robinfon, Bal. I. S. 382.

felben zu erreichen, niehrere Rreug- und Querfahrten über ben See zu machen, nebst Sundirungen, die dicht nebeneinander fehr ungleiche Tiefen (von 20 bis 80 Braffen) zeigen: aber ihr Pro= viant reichte nur bis zu dem Ende ber 5 erften Tagefahrten, nach denen beide durch die furchtbarste Sige und das fortwährende Ru= bern so erschöpft waren, daß sie ohne einen gunstigen Wind, der ihr Seegel trieb, das Nordende des Sees nicht wieder hatten erreichen können. Coftigan mar so ermattet, daß er am Ufer liegen blieb, mahrend sein Diener kaum noch Jericho erreichen fonnte, um ihm Gulfe zuzusenden, die feinen Gerrn nach Jerufa= Iem brachte, wo er aber nach furzer Zeit seinen Tod fand. Da er für seine Freunde unlesbare, blos furze Notizen an den Rand feiner Bücher geschrieben und selbst zu schwach war, um auf bem Sterbelager feine Beobachtungen mitzutheilen, fo ift gar fein Re= fultat aus feiner allerdings fühnen, aber fruchtlosen Unternehmung hervorgegangen. Die Aussage bes überlebenden malthesischen Dieners, welche Mr. Parton aus deffen Munde aufzeichnete, ift zu unzuverlässig, um viel barauf zu bauen: man sei 8 Tage auf bem See umbergeschifft, habe jede Nacht am Ufer geschlafen, außer einmal, wo man auf bem Rahn blieb, weil feindliche Beduinen sich auf ben Soben zeigten. Einmal konnten sie mit ber Sunde keinen Grund an einer Stelle, wo viele Blasen wie von einer Quelle aufgeworfen murben, bei 175 Braffen (1050 Fuß) erreichen; ein anderes mal trafen fie auf dem Ufer eine heiße Schwefelquelle an, an drei Stellen Trummer von behauenen Steinen im Baffer; bei den nächtlichen Stürmen schlugen die Wellen gewaltiger als im Golf von Lyon.

## 2) Versuch von Moore und Beek (1837).

Der zweite Versuch von G. H. Moore und William G. Beek im März 1837 blieb unvollehdet 35), er gab nur wesnig Gewinn, obwol beide Männer, wohl dazu vorbereitet, eine trisgonometrische Aufnahme des Todten Meeres, mit Sundirungen der Tiesen, beabsichtigten und vollständige Sammlungen der Producte dieses so eigenthümlichen Seebeckens mit in ihre Heimath zurückzubringen hofften. Als v. Schubert im März desselben Jahres auf seiner palästinischen Reise von Jericho zum Todten Meere kam,

on the Dead Sea and some Positions in Syria, in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. 1837. Vol. VII. p. 456.

war er überrascht, auf beffen Wellen 36) ein kleines Fahrzeug mit englischer Flagge und weißen Geegeln umbertreiben zu feben. Bon Jaffa hatten sie bieses mit vieler Mühe über Jerusalem nach Bericho gebracht und fich bort mit Proviant versehen zur weitern Schiffahrt, die durch die hinderniffe, welche die Behörde entgegegenstellte, fehr beschwerlich wurde. Nachdem sie (vom 29. Män bis 17. April) einen großen Theil ber Ruften ichon aufgenommen hatten, mußten fie die Arbeit einstellen, da alle Araber, ibre Führer wie ihre Escorten, weiterzugeben ben Beiftand verfagten. Die Breite bes Gees mar genau gemeffen, die Sundirungen gingen an einigen Stellen bis zu 300 Fathom (1800 engl. Fuß = 1689 paris. Fuß); die Länge des Sees wurde geringer gefunden, als man bis dahin angenommen hatte. Die Deffungen mit fochendem Waffer zeigten die größere Tiefe bes Seeniveaus, als ber Spiegel des Oceans, aber eine Zahl wurde darüber nicht ver-Nur die Bobe von Berusalem auf ber Weftseite bes Sees wurde auf 2600 Fuß über bem Mittelmeer und die auf bie der Oftseite von Dicheraasch (Gerasa) auf 2000 Fuß angege-Diese und folgende Breitenbestimmungen sind bas einzige ben. burch biese nebst einer vorhergegangenen Reise und Unftrengung gewonnene Ergebniß:

```
Rloster des Sinai unter = 28° 33½ M.Br. Fort Afaba = 29° 32′ = = 30° 19′ = = 31° 31½ = = 31° 31½ = = 31° 45¾ = = 32° 16½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32° 4½ = 32°
```

Moore sah sich genöthigt, nach Alegypten zu gehen, um zur Besendigung seiner Arbeit einen Firman des Pascha von Alegypten zu erhalten, worüber aber nichts weiter verlautete, und Beek war durch seine Krankheit genöthigt, nach Europa zurückzugehen. Weisteres ist hierüber nicht erfolgt.

3) Lieutenant Symonds Beschiffung des Jordan und des Todten Meeres (1841).

Die Expedition der englischen Admiralität im Jahr 1840 und 1841 unter Befehl des Major Scott und Lieutenant

<sup>136)</sup> v. Schubert, Reise. III. S. 93.

(jest Capitain) Symonds zum Survey ber sprischen Küste, womit diese eine Vermessung der Depression des Totten Weeres und dessen Sundirung nehst Aufnahme seines Seebeckens in Verbindung setten, haben wir nach den bisher in ganz kurzen Anzeigen 37) veröffentlichten Hauptresultaten, was Niveau und Tiesenmessung betrifft, schon früher (s. ob. S. 89, 267, 285, 288 u. a. D.) mitgetheilt, denn von der Beschiffung des Sees selbst ist nichts bekannt geworden; was aber von diesem Unternehmen zu erwarten steht, zeigt auch der so eben aus dessen Aufnahme veröffentlichte, neu vermessene Plan von Jerusalem 38), dem wir bald andere nachsolgende Veröffentlichungen über das sprische und palästinische Land wünschen.

Da die ersten vorläufigen Veröffentlichungen der Zahlangasben in Zeitschriften noch nicht als ofsicielle, sondern nur als annähernde zu betrachten waren, bei denen wiederholte Meffunsgen und Correctionen der trigonometrischen Aufnahmen, so wie der Barometerbeobachtungen und der Berechnungen, nöthig wursden, so sind dadurch Veranlassungen zu verschiedentlichen Angasben, Vergleichungen, Discussionen gegeben, deren Kritik vorzüglich Al. v. Humboldts Noten verdankt wird, die hier nehst einisgen andern Anzeigen nicht zu übersehen sind, dis wir die vollsfändigen Ausschlüsse, Darlegungen und Berechnungen der Origisnalarbeiten selbst erhalten haben werden 39).

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>) Will. Rich. Hamilton, President, Adress to the Geogr. Soc. Lond. 22. März 1843. p. LXXIV.; Murchison, Adress 27. Mai 36) Plan of the Town 1844. ibid. Vol. XIV. p. CXXIII. and the Environs of Jerusalem. Copied by permission of Field Marshal the Marquis of Anglesey et Master Gen. of the Ordnance from the Original drawing of the Survey made in the Month of March 1841 by Lieutenant Aldrich and Symonds, Roy. Eng. under the Orders of Lieut. Col. Alderson, Commanding Roy. Eng. in Syria. Lond. 1849; in George Williams, The Holy City. Lond. 1849. Vol. I. 39) Al. v. Sumboldt, Central= Affen. Ueberf. v. Mahlmann. B. I. 2. 1844. S. 544-546; berf. in Asie centrale II. 319-324, III. 549-551; Rosmos. 1845. B. I. S. 314 n. Not. 473—474; Mahlmann, in Monatsber. ber Berliner Geogr. Gef. N. F. 1846. B. III. S. 163-167; v. Wils benbruch, ebend. 1843. B. IV. S. 141; Jameson, Edinb. N. Phil. Journ. 1843. p. 178; Bibliotheca sacra, 1843. p. 15-17; v. Wildenbruch, in Monatsber. d. Berl. Geogr. Gef. N. Folge, 1846. B. III. S. 251, 270-272; Aug. Petermann, On the Fall of the Jordan etc. in Journ. of the Roy. G. Soc. of Lond. XVIII. P. 2. p. 89-104.

# 704 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 8.

Wir wiederholen hier nur das Endresultat, das wir schon oben angaben: Niveau des Toden Meerspiegels nach Symonds = 1231 F. Par. unter dem Mittelmeer (1351' nach v. Wildenbr., 1341 n. Ruffegger, 1290 n. de Bertou), und größte von Symonds gemessene Tiefe des Sees = 350 Fath. = 2100 F. Engl., d. i. 1970 F. Par.; sonach der tiefste Grund des Todten Meeres, nach Symonds, 3201 F. Par. unter dem Ocean.

4) Vierte Expedition, des Lieutenant Molyneux Beschif= fung des Jordan und des Todten Meeres (1847).

Schon oben (S. 80, 283 und 358—371) ward der Beginn dieses Unternehmens vom Tiberias-See bis Jericho abwärts erwähnt; hier bleibt also nur das Resultat der Beschiffung des Todten Meeres, der ersten, über die wir einen Bericht erhalten haben, nachzuweisen übrig, den wir der gütigen Mittheilung Admiral Fr. Beauforts und Capit. Symonds, unter deren Besehlen die Expedition stattsand, verdanken 40).

Um 3. Sept. beschloß Lieutenant Molyneux in Jerico mit dem letten Ueberreft der ihm gebliebenen zwei Befährten, Toby's und des griechischen Dieners aus Jerusalem, keine Schiffahrtefundige, da alle seine Matrosen durch die Beduinen nach Tiberias zurückgesprengt waren (f. ob. S. 370), boch noch am Abend 6 Uhr das Schiffchen zur Fahrt 41) auf bem Jordan zum Todten Meere hinabzusteuern, obwol er ber einzige mar, ber von biefer Geselschaft eine Renntniß bes hiezu Röthigen mitbrachte. Mur mit zwei Rudern fach er noch am Abend in See, und von frischem Winde in die Seegel getrieben war bessen nördliches Ufer bald aus dem Gesichte verloren. Bei bald heftiger werdenden Nachtwinden feegelte er an mehreren großen Strecken von weißen Schaumbanten ber milbtosenden Wogen bes Gees vorbei, bie er anfänglich als Klippen fürchtete. Go gegen S.W. fteuernb, mar sein Schiff die Nacht hindurch bis zur Morgendämmerung halb 3 Uhr am 4. September fortgeflogen, wo er meinte am Südende des Sees zu sein. Er fteuerte daher gegen die Weftseite zu, und als die Tageshelle ben Umblick gestattete, stand sein Schiffchen noch 5 Meil. engl. von der südlichen Halbinsel,

<sup>1848.</sup> p. 16. 19 Lieutn. Molyneux, Exped. in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. 1848. Vol. XVIII. p. 126—130.

Miles fern von den Klippen, welche ben See gegen West begreng= ten. Gegen 7 Uhr trat Windstille ein, mit Bactofenluft und bem brennendsten Sonnenstrahl. Pom Ras el Feschchah am Nord= westende südwärts bis gegen bie Halbinsel bin stiegen die west= lichen Berge meift zu 1200 bis 1500 Fuß hoch und fteil empor; nur in der kleinen Kluft bei Ain Dschiddi fah man etwas Grun. Bu landen murde megen Gefahr vor Beduinenüberfällen nicht ge= wagt. Die hiße mar furchtbar. Die Berge ber Oftseite erschienen weit höher, waren aber von weit mehr, ja von vielen Wadis durchbrochen, senkten sich mehr allmählig, nämlich stufenweis, zum Seespiegel herab und erinnerten an die Formen des Libanon, nur maren sie zerrissener und weit öber. Nach guter Umschau am Weftufer entfernte fich Molyneux von bemfelben, fich ber Stelle bes Sees zuwendend, wo er nach ber Gebirgsformation die größte Tiefe bes Sees erwarten konnte. Das Ende bes Sees lag von hier nach dem Compaß S.S.W. und S. 1/2 D.; der Berg Qua= rantana lag ganz beutlich vom Ras el Feschchah gegen N.; bas fernste Land, sichtbar am Nordost-Ende des Sees, lag N.N.D. Die Sundirung dieser Stelle gab bei 225 Fathom (1350 F. engl. = 1266 F. Par.) noch keinen Grund. Un ber Armatur bes Genkbleis kamen einige Stude Steinsalz mit aus ber Tiefe herauf. Das Auswinden der Gunde mar bei der großen hitze höchst beschwerlich, obwol man durch das Segeltuch sich ein Schat= tenbach gemacht hatte. Bald barauf erhob sich ein birecter See= wind, der die Annäherung zur Halbinfel hinderte, da man dabei nur bas Boot in ber Mitte bes Sees gegen Norden treiben laffen mußte. Die Salbinsel dehnte sich wenigstens durch zwei Drittheile ber Seebreite aus; die sie begrenzenden Uferklippen fahen weiß aus, waren aber nicht höher als die Uferränder im Jordanthale. Seewasser hatte überall bie schmutige Sandfarbe ber Jordanwasser, es hatte einen unangenehmen Geruch, erzeugte auf ber damit be= netten Saut ein fehr unangenehmes, öliges Gefühl mit Juden, wenn es barauf blieb, und zeigte sich corrosiv, zumal gegen bie Metalle zerstörend. Um 11 Uhr wurde zum zweiten male bas Bleiloth ausgeworfen; die öftliche Spite ber Halbinsel lag 6. ½ W., die N.D. = Spite bes Lanbes N.g.D. ½ D.; ber Duarantanaberg N. 1/2 W.; die Tiefe der Sunde reichte bis jum Boben bei 178 Fathom (1068 F. engl. = 1002 F. Par.) und brachte vielen schwarzen Schlamm mit zur Bobe. Die Bftlichen Berge, zumal um ein Vorgebirge, bas Molyneux Ras D'y Ritter Erdfunde XV.

el Tafilah (sonst unbekannt) nennt, an denen man vorüber trieb, waren durch verschiedene Strata der Gebirgslage sehr deutslich marquirt. Um 1 Uhr wurde die dritte Tiesenmessung bei 183 Fath. (1098 F. engl. — 1030 F. Par.) zu stande gebracht; der Grund war bläulicher Schlamm; Ras el Feschchah lag gegen N.N.W., Jericho gegen N., die südwestlichste sichtbare Landspisse S.S.W. W.

Mun murbe es windstill; man ruberte meiter, obwol fo entfraftet, bag man faum aus ber Stelle fam und ichon fast baran verzweifelte, bas Land wieder erreichen zu konnen; bas Schiff hatte ein Led befommen. Salb 6 Uhr erhob fich ber Wind wieber so ftark, daß das Schiff viel Wasser schöpfte und man anfing manches über Bord zu werfen. Nach 6 Uhr ließ man bas Schiff nur noch treiben, und suchte es nur noch oben zu erhalten. dem Unbruch bes Tages, am 5. September, hatte man eine febr boje Nacht glücklich überstanden und mar gegen bas Ras el Feschchah getrieben, bas nur 2 engl. Miles fern lag. Der Wind war gefallen; der lette Berfuch, noch einmal zu fundiren, miglang, da die Kräfte zu fehr geschwunden waren. Man war froh, um 11 Uhr fo weit vorgerudt zu fein, baß man bas Belt am Ufr erblickte, von bem man ausgefahren mar, und eine Stunde spater betrat man wieder bas Land, mit Dank gegen Gott für die augenscheinliche Errettung aus ber Tobesgefahr. Das Innere bi Bootes hatte sich schon gang mit schleimigen Daffen überbedt, alles Eisen baran war gräulich zerfressen und bas Banze met schwarz wie mit Rohlentheer überzogen, die Epidermis der Schiffn eben so mit einer Salzfruste; die Salztheile waren in Augen, Nase, Mund eingedrungen, aller Appetit war vorüber, aber ber Durft fortwährend und man taumelte nur noch hin und her. hatte man gesehen, auch einige, die im Wasser schon tobt waren. Am 5., in der Mitte des Sees, sah Molyneux breimal Entenschaaren, auch anderes Geflügel, bas innerhalb Schufweite an Schiffchen vorüberzog; von Vischen und andern Bafferthieren fa man keine Spuren. Die ganze Länge bes Sees fast, von Roch nach Gub und in grader Linie, war an ber Dberfläche ein breiter Streifen von Schaum, ber nicht etwa vom Jorbaneinfluß ausging, sondern einige Miles engl. westlich davon feinen Anfang nahm und in constantem Aufblähen, in anhalten blasiger Bewegung, gleich einem reißenden Strome, die filk Wafferfläche burchzog. Beibe Nachte bemerfte man, Diefem weißes

Schaumstreifen nahe bleibend, über dem selben in der Luft gleichfalls einen weißen Streifen, gleich einer Wolke, die eben so in der geraden Linie von Nord nach Süd so weit zog, als das Auge reichte.

Drei merkmürdige Vorgebirge, die von der Oftseite weit in das Todte Meer vorspringen, nannte Molyneux: Ras el Bal=kah, Ras el Tafila und Ras el Kerah (ob Rerak?); von der Westseite nannte er nur das Ras el Feschchah. Die User=klippen erschienen ihm senkrecht sich zu erheben und über diesen stets andere Höhen; aber nirgends hatte man auf ihnen Orte oder Ruinen mahrnehmen können.

Gegen das Nordende wurde der See allmählig, seichter, der Boden in der Annäherung zum Jordan schlammiger; weiter in West fand man mehr ein schieferiges User, von Salzkrusten überzogen.

Die erste Nacht, die man nach dieser anstrengenden Seefahrt am Norduser wieder im Zelte vom 5. auf den 6. September zusbrachte, stärkte zwar in so weit wieder durch erquickenden Schlaf, daß es möglich ward, am nächsten Tage das Castell Jericho zu erreichen; von da nach Jerusalem übergesiedelt und zur Küste nach Beirut zurückgekehrt, ereilte aber nur zu bald der Tod den durch zu übermäßige Anstrengungen erschöpften kühnen Schiffer Molyneux, zur großen Betrübniß seiner Gefährten und zum Bebauern der Freunde der Wissenschaft; denn die Krankheit hatte ihn an der wissenschaftlichen Ausarbeitung seiner gemachten merkwürzbigen Beobachtungen gehindert.

5) Fünfte Expedition: die des Gouvernements der Vereinsstaaten Nord-Amerikas unter dem Oberbefehl des Lieutenant W. F. Lynch zur Beschiffung und Erforschung des Jordanspstems, nebst Aufnahme und Sunbirung des Todten Meeres (1848).

Seit der ersten Notiz über diese Unternehmung, deren wir oben S. 358 gedachten, sind uns während dem Verlauf unserer im Drucke begriffenen Arbeit zwei Berichte über dieselbe zugestommen, die eben noch zu rechter Zeit einlausen, um die Resultate derselben unserer vollständigern Beschreibung dieser Gebiete einzuverleiben. Der erste dieser Berichte, von Edw. P. Monstague, ist nur von einem untergeordneten Begleiter der Expedition, dem es darum zu thun war, die Neugier des Publicums

über bie intereffante Sahrt in gang unterhaltenber, aber oberfläch= licher Erzählungsweise, als gewöhnlicher Tourist, zu seinem Bortheile vormeg zu befriedigen, und dies mag ihm bei der lebendigen Darftellung ber dabei gehabten Erlebniffe auch gelungen fein 42). Da es ihm aber an aller genauern Kenntnig ber burchgeführten Arbeiten und ihrer wiffenschaftlichen Ergebniffe fehlte, fo fab fic ber Commandeur ber Expedition veranlagt, zu gleicher Zeit, um jenen fehr unbefriedigenden Mittheilungen zuvorzukommen, felbst einen Reisebericht für bas größere Bublicum 43) aus feinen officiellen Quellen und mit der Erlaubniß bes Son. 3. D. Mason, Secretair bes Marinedepartements ber Bereinsflaaten, berauszugeben, beffen Inhalt nicht mit in bas wiffenschaftliche, amtliche Memoir aufgenommen werben fonnte, bas fur bie Abmiralitat bestimmt war, beffen öffentliche Erscheinung bis jest noch nicht ftattgefunden hat und auch wol noch nicht ftattfinden fonnte, ba die wissenschaftliche Bearbeitung tesselben gewiß noch längere Beit vielfache Berechnungen und andere Erforschungen zur Gichtung bes mitgebrachten Materiales und ber gemachten Beobachtungen erheischt. Dies ift ber Gesichtspunct, aus bem bie beeilte Berausgabe bes genannten Narrative beurtheilt merben muß; bei ber allerdinge, was aftronomische Bestimmungen, Nivellemente, Rartenconstruction, Barometermeffungen, die Botanif, Geologie und anderes betrifft, manches zu wünschen übrig bleibt, um miffenschaftlich befriedigen zu können, mas aber unstreitig späterbin seinen Ersat im wissenschaftlichen Memoir finden wird. mir vorläufig den außerordentlichen Anstrengungen der Expedition und bem sinnigen Commandeur und Berichterstatter berfelben für ben reichen Schatz von Thatsachen und neuen Beobachtungen, bie uns in dieser Schrift geboten merben, beren mefentlichen, unser Bebiet betreffenden, bas obere bestätigend oder berichtend, vermehrenden und erweiternden Inhalt wir zur genauern Renntniß bes Jordanlaufes und des Todten Meeres im nächsten Kapitel mitzutheilen haben.

<sup>142)</sup> Edward P. Montague, attached to the United States Expedition Ship Supply, Narrative of the late Expedition to the Dead Sea, from a Diary by one of the Party. Philadelphia, 1849. 8. 43) W. F. Lynch U. S. N. Narrative of the United States Expedition to the River Jordan and the Dead Sea, with Maps and numerous Illustrations. Lond. 1849. 8.

#### **§**. 9.

### Sechstes Rapitel.

Die vollständige Beschiffung des Jordan und des Todeten Meeres, wie deren Aufnahme, Nivellirung und Sundirung, durch die Expedition der Nordamerikanischen Vereinsstaaten unter dem Commandeur W. F. Lynch (1848) 44).

Die Expedition segelte von New-York am 26. Nov. 1847 auf dem Schiff Supply aus, erreichte in den ersten Tagen des April 1848 die syrische Küste und legte mit zwei Metall = booten, das eine von Kupfer, das andere von Eisen, den Landweg von Acre nach Tiberias auf ähnliche Weise, wie Wolyneux, zurück, so daß man am 10. April die Aussahrt aus dem See von Tiberias in den Jordan beginnen konnte 45), auf dessen Durchschiffung bis zum Toden Meere man dis zum 9. Tage (18. April) zu verwenden hatte, während man von da an dis zum 10. Mai, also 22 Tage, auf und an dem Todten Meere verzweilte. Der Rückweg durch das Kidron-Thal nach Jerusalem und Iassa, vom 11. Mai dis zu Ende dieses Monats, wurde auf ein Nivellement zwischen dem Todten Meere und dem Mittellän-dischen Meere verwendet 46).

## Erläuterung 1.

Beschiffung des Jordan vom See Tiberias zum Todten Meere (10.—18. April 1848).

Erste Tagefahrt 47). Mit den zwei Metallbooten, welche den härtesten Klippenstößen zu widerstehen vermochten, und einem am Tiberias=See erbauten Holzboot, das zum Holztrans= port bestimmt gewesen (s. ob. S. 285) und für 600 Dollar dort

<sup>44)</sup> Lynch, Narrative l. c. p. 16.

bis p. 380.

46) ebent. p. 380—451.

p. 173—177; hiezu tie erste tetaillirte Karte von den Krümmungen des Jordanlauses: Sketch Map of the River Jordan from the Observations of the U.S. Expedition under the Command of Lt. W. F. Lynch U.S. N. 1848, in 3 Sectionen; auf welcher die Lage der Cataracten und Rapiden angegeben ist.

erfauft marb, um bie Belte ber Raramane zu transportiren, ver= ließ man mit fliegenden Fahnen bas Ufer von Tiberias und bes Sees Subende bei Tarichaa, wo ber Jorban in einer Breite von 75 Tuß zwischen gerundeten, schon begrafeten Uferhohen von 40 Fuß Sohe hinausströmt in den bort lieblichen Thalgrund bis Shor, im Angesicht ber Dörfer Reraf auf ber rechten und Semath auf ber linten Uferfeite. Bald aber fchießen feine Baffer burch die hemmungen der Romerbrucke schaumend hinab, die in 8 Steinpfeilern, von benen 6 in Trummer zerfielen, aber 2 noch stehen geblieben, die gefährliche Durchfahrt bis auf 25 bis 30 Schritt Breite verengen, die im durren Commer weit gefahrvoller für Molyneux zu burchsteuern waren, als diesmal bei noch voll= ufrigem Strome. In den Schilfen und Binsen unter ben Brudenresten murben bie Boote für ben Abend geborgen und zahlreiche Störche aus ihren bortigen Reftern aufgescheucht, Die in freisenben Flügen die verlorne Ruhe wieder suchten. Der Scheich bes gegenüberliegenden Dorfes Sfemmaf (f. ob. S. 346), mit ber Berpflichtung als Säuptling, jedem Reisenden ein Abendeffen und beffen Pferden ein Gerftenfutter zu liefern (f. oben S. 353), murbe von der ganzen arabischen Escorte deshalb in Unspruch genom= men, die den Jordan aus bem Lager der Karamane von bem rechten auf das linke Ufer quer durchsette, um dort am Abend bies Gaftrecht in Unspruch zu nehmen.

Die Anordnung für die sichere Ausführung ber Campagne war so getroffen, daß die Landkarawane mit der Escorte stets ben Schiffenden so nabe bleiben sollte als möglich, und daß beibe am Abend beisammen ein Lager bezogen. Lieutenant Dale erhielt bas Commando ber Landfaramane, welche mit Pferden und Rameelen die Lasten fortschaffte; er selbst hatte das Tagebuch über die Landroute zu führen und mit Bedlow die topographischen Aufnahmen, Stizzen, Zeichnungen zu entwerfen; Dr. Anberfon, der Arzt, die geologischen Beobachtungen und Sammlungen zu machen; Franc. Lynch bas Herbarium zu sammeln. Commodore Lynch führte bas Vorberboot (Fanny Mason), und verzeichnete hydrographisch ben Lauf, die Farbe, Schnelligfeit, Tiefe, Bufluffe, Natur ber Ufer u. a.; ber Seemann Aulid bas zweite Boot (Fanny Skinner). Ein Scherif Hazza von Meffa, ein Nachkomme des Propheten, der in großem Ansehen bei allen Beduinenstämmen um den Jordan und das Todte Mer stand, als geheiligte Person feine Waffen trug und ber Bermittler vieler Fehden gewesen, und Afil Aga, ein angesehener Scheich der Araber am Jordan, waren für die ganze solgende Reise als Begleiter und Schützlinge 48) gewonnen, denen die Reisenden es vorzüglich zu danken hatten, daß es in den verschiedensten, schwierigen Zusammenstößen mit so vielen wilden Beduinenstäm=men zu keinem Blutvergießen gekommen war, wozu jedoch ihre eigene Bewassnung und Regimentsordnung, Nachtwachen u. a. m. ebenfalls nicht wenig beitrug.

Zweite Tagefahrt (11. April) 49). Gehr bald traten biefelben hemmungen, wie bei Molyneux' vorjähriger Unternehmung, auch hier hervor, und nur die größere Bafferfülle, ein Bierteljahr frühzeitiger (f. ob. S. 359-371), machte es möglich, daß die Boote durch die Wasserschüsse über die Klippen getragen, wenn auch nicht ohne Gefahr, hinwegflogen, an denen sie fonst hat= ten scheitern muffen. Unter ben erften Brudenpfeilern wurde nach furzer Fahrt die Ruine eines andern Brudenreftes als Bem= mung bemerkt, die von keinem der frühern Reisenden angegeben wird, zwischen welcher ber Jordan, nachdem er 300 Schritt lang als schaumiger Strom über eine lange Rapide herabgerauscht, binburchschoß. Es folgte sogleich ein neuer, tiefer Abschuß und diesem sofort noch 5 andere Wasserfälle hintereinander; das Gefälle ber ganzen Rapibe betrug 18 Buß, bas die fturzenden Boote leicht zerschmettert haben murde. Diese murden deshalb ausgeräumt und zu Lande weiter gebracht, bis zu einem Mühlgra= ben, ben man durch Seitenbruch erweiterte, wo man die Boote wieder flott machte. Doch blieb der Strom so reißend, daß die hineinfallenden Schwimmer ftets von den Barken weggeriffen, nach ben Ufern geschleudert wurden. Obwol man an diesem Tage schon um 5 Uhr einmal Halt machte, hatte man boch 11 solcher Rapiden überwältigen muffen. Man schiffte an Rohrwäldern, bei bem Dorfe Abeidineh an einigen Baizenfeldern vorüber, die in Aehren standen, wo der Jordan 80 Schritte (Dards) Breite hatte, zwischen Didichten von Tamaristen (Turfa), Weiben (Sifsaf), wilden Pistacien bin, traf im flaren Baffer viele Fische, scheuchte an den Ufern gablreiche Schaaren von Enten, Störchen, Uferschwalben und andern Bögeln auf, und machte um 8 Uhr Abends vor bem Dorfe Buk'ah (f. ob. S. 361) Raft, weil bas Wolf von ber Unftrengung ber Arbeit im Waffer zu ermattet war,

<sup>148)</sup> Lynch, Narr. p. 128, 132, 382. 49) ebenb. p. 177-186.

um noch die Cataracten und Wirbel, die unmittelbar unter dies fem Dorfe auf sie warteten, in der Dammerung zu passiren.

Die Landfaramane hatte bier ichon die Belte nabe dem Bebusch errichtet, in dem die Bulbul ihren Gefang ertonen ließ, während Gulengeschrei auf den Soben begann mit der Mondscheinnacht, melde die schäumende Stromfläche verfilberte. Tagemarich hatte burch fruchtbaren Boben, aber burch wenig angebautes Land geführt, und an ben elenden Erbhutten bes Dorfes Abeidineh vorüber, beffen neugierige, schwarze Bevolkerung, Manner, Beiber und Rinder, in Lumpen, oder halb nact, voll Berwunderung über die von ihnen nie gesehene Schiffahrt bem Buge und ber Barkenfahrt nachlief. Das romantische Nachtlager war in birecter Linie nur 4 Stunden vom Tiberias=See entfernt; es zu erreichen, hatte man 11/2 Tage auf schießenbem, aber unablässig gefrümmtem Strome gebraucht. Buf'ah am Weftuser lag auf bem Oftufer, über bem Ginfluß bes Scheriat el Manbur (f. ob. S. 362, 372 u. f.), Delhemineh gegenüber, ein Dorf, wie die vorhergenannten und alle folgenden, zu den zerftorten ärmlichen Colonieanlagen ber unglücklichen Aleghpter gehörig, welche Ibrahim Pascha vom Nilthale hierher in bas Jorbanthal gewaltsam verpflanzt hatte, um als Fellahie mit ber Beit baffelbe zu cultiviren und die wilden Beduinen baraus zurudzuverbrangen, wie die Nordamerikaner die Indianer aus bem Missisppigebiete. Aber als dieser Gewaltige nach Mehmed Alis Unterwerfung unter Conftantinopel hier feinen frühern Ginfluß verlor, und die Fellahie auch noch von den mißtrauischen Türken entwaffnet wurden, da mußten sie, von Beduinen überfallen und ftete ihrer Ernten beraubt, bald zu Bettelvolf verarmen. Bum Theil entflohen sie und es mögen wol andere nördlichere Unsiedlungen seitbem aus bem sublichen Shor erft entstanden sei. Den Burudgebliebenen hatten die Winterregen nun auch schon ihre Erdhütten herabgewaschen.

Im Lager legte sich jeder der Europäer, mit geladenem Gewehr zur Seite, zum Schlaf auf die Erde in den Zelten nieder;
außerhalb brannten die nächtlichen Feuer, die Nachtwachen von
einem Officier und 2 Gemeinen machten stets die Ronde. Die Araber hockten um die Feuer und ließen sich von ihren Barden
zur monotonen Leier der Rebabeh ihre Erzählungen und melodiewie harmonielosen Gesänge bis tief in die Nacht vortragen, aber am frühesten Morgen vor Sonnenaufgang sammelte der Scherif seine bevoteren Anhänger zum abzumurmelnden Gebet und den vorsgeschriebenen Gebräuchen. — So Tag für Tag.

Dritte Tagefahrt (12. April) 50). Bon bier eilte Dr. Anderson zu den heißen Badern von Omfeis, während die Metallboote sich zum Sinabsturz über bie 11 Fuß hohe Cascade, mit Feleklippen in der Mitte, rufteten, benn bas Golzboot mar schon zertrümmert. Der gewaltige Sturz, ber barauf folgenbe Wirbel, die 2 andern folgenden Rapiden, jede von 150 Schritt Länge, wurden glücklich überwunden, in benen man bie Boote burch Stricke und nebenher schwimmende Araber zu lenken mußte. Auch noch 2 andere Wafferstürze, die gefahrloser zu passiren ma= ren, aber boch bie nachgiebigen Metallwände ber Boote ftete in zitternde Bewegung brachten, murden zurückgelegt, ebe man an einigen Inseln vorüber bie 3 engl. Miles weiter abwärts gelegene Brude, Dichiffer Medschamie (f. ob. S. 348, 362), doch erft fpat am Abend, erreichte. Der bortige Chan, ein großer, maffiver, schöner Quaderbau auf bem rechten Ufer, auf einem Sugel, ben große Blode von vulcanischem Geftein und Tuffmade umla= gern, scheint die Bersprengung seiner Mauern einem Erbbeben zu verbanken; bie gracios gebaute Brude, bie er schutt, besteht aus einem großen und 3 geringern faracenischen Bogen, über benen noch 6 kleinere Bogen, 4 an der Dft=, 2 an der Westseite, bin= ziehen. Der wilde Jordan toset durch den Mittelbogen hindurch, zertheilt fich bann in 2 Arme, von benen ber linke einen fast senkrechten Fall von 8 Fuß Sohe bildet, ber rechte sich um eine Insel windet und feine Baffer über weite Klippenstrecken ausbreitet. Unter der Brude sind gewaltige Maffen und Blode von Trapp-Conglomerat angehäuft, die einem großen Spalt im Ufer entsprechen, aus bem ein Bafaltgang (vielleicht die Fortsetzung von bem zu Omfeis, s. ob. S. 378, 383) hervortritt.

Bierte Tagefahrt (13. April), nach Beisan 51). Die nun folgenden Rapiden von geringerer Bedeutung wurden ohne Gefahr passirt und die Boote konnten wieder mit den Waffen, z. B. einem kleinen Böller auf der Fanny Mason zu Signalzeischen, und der übrigen Bagage belastet werden. Der Scherif forsterte zur größten Wachsamkeit und Rüstung auf, da man nun bald an den Dörfern Sidum'ad in Ost und Jum'ah am Westuser vorüber in das Gebiet der unabhängigen, kriegeris

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup>) Lynch, Narrat. p. 186-198. <sup>51</sup>) ebenb. p. 198-210.

fchen Araber-Tribus eintreten merbe. Das bisher burchschiffte Territorium bei Sfemmat hatten bie Beshatema im Befit, Die 200 bewaffnete Danner ine Feld ftellen, bann bie Abeibineh mit 500 Mann und bie Es Sachr mit 300. Gegen Mittag schiffte man am Castell Raufab el hawn (Stern ber Winde), ber Feste Belvoir (f. ob. S. 385, 400, 403), auf Felsen gelegen, vorüber, mo ein fleiner Bufluß (Wabi el Bireh) einmundete. hierauf wurde Bor el Bascha, das Territorium des Tribus el Gaurineh, unter Emir Raffer ftebend, erreicht, bas 2 Stunben lang einen Uferstrich einnimmt und 300 Lanzen ftellt. babin hatten sich die ungähligen Windungen des Jordan zwischen wild von Regenguffen zerriffenen Tobeln und weißen Schuttkegeln, die aus der Ferne und von der Sohe das täuschende Bild eines Beltlagere barbieten fonnten, nach allen Weltgegenden gebreht; von nun an murbe bie vorherrschende Richtung mehr gegen Gub, boch hörten die Rrummen feineswegs auf, und an einer Strede im Gebiete ber Beni Sachr el Ghurrah, Die 500 Bewaffnete ftellten, in ber Mabe bes Galtplates bei Beifan mar er fogar rudläufig gegen Mord geworden. Seine mittlere Breite mar 35 Schritt, seine Tiefe 6 Fuß; man hatte an diesem Tage 3 große und 7 kleine Rapiden passirt. Die frühern Beobachtungen über Beifan (f. ob. S. 365 und S. 426-435) wurden bestätigt, auch hörte man ben hiesigen rechten Bufluß zum Jordan mit bem Namen Babi Dichalub belegen (f. ob. S. 416), und den Ramen ber Ruinen des benachbarten Suffot (S. 440), die aber leider nicht untersucht wurden. Den arabischen Raubtribus zu zügeln, hatte damals Muhamed Pascha, Gouverneur von Nabulus, in einem fruchtbaren und reizenden Seitenthale von Beifan ein Beltlager von 1000 Mann türkischer Ravallerie aufgeschlagen, in bem er die amerikanischen Gafte bemirthete. Auch diesmal fiel bier in ber Nacht ein sehr heftiger Than (f. ob. S. 366), und am nachften Morgen waren mehrere ber Reisenben erfrankt und es folgte fehr heftiges Erbrechen.

Fünfte Tagefahrt (14. April) 52). Das Ufer lag bei der Abfahrt voll neugierig gaffender Barbaren, an denen die Schiffe reißend vorüberschossen, 4 Knoten in einer Stunde; aber die unzähligen Windungen führten doch nicht weit, denn in der ersten Stunde ging es wieder nach allen 4 Weltgegenden, und es wurde

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup>) Lynch, Narrat. p. 211-221.

## Das Todte Meer; Lynch's Jordanbeschiffung. 715

unmöglich, eine genaueste Aufnahme berfelben auf ber Karte nie-Manche pittoreste Partien zwischen herrlicher Waldung am Ufersaume und vielen Bäumen, voll Silberblüthen hangend, von Nachtigallen, Bulbul, und vielen andern Singvögeln belebt, wurden durchschifft; am Westufer starrten Ralkberge auf; bas öftliche bot weitere Cbenen bar, aber zugleich murbe ber Strom seichter: benn die durre Jahreszeit trat ein, und jeden Tag schien ber Wasserspiegel sich um 2 Fuß zu senken. Seine frühere hohe Baffermarke zeigte fich in ben Grashalmen, Zweigen und Solzstücken, die man von Beit zu Beit noch im Baumlaube bes Uferdicichts hängen sah. Die Rohrwälder erhoben sich immer höher, je weiter man abwärts bem untern Ghor sich näherte. Man hatte am Tage bas Territorium bes Emir Raffir el Shuzzamy durchschifft, das sich direct am Jordanflusse nur 2 Stunden weit burchzieht, aber in unendlichen Krummen, und badurch an Fruchtbarkeit und Umfang manchem kleinen Rönigreiche, wie Lynch meinte, gleichkäme. Die fehr bunkle Sautfarbe aller nun folgenden Tribus war fehr auffallend; sie Schien mit bem furchtbaren Sonnenbrande im Ghor zusammenzuhängen, bef= sen Boben hier auch häufig sich mit dunklen Massen Eisenoryds bedeckt, fich zumal in großen Conglomeratmaffen zeigt, beren Dr. Anderson zweierlei Arten, ein älteres und ein jungeres, wahrzunehmen glaubte, welche eine frühere Wafferbededung bes gangen Shor zu beftätigen schienen.

Als man am Abend 7 Uhr am trocknen Wabi Dabes (von ber Oftseite; f. Robinsons und Rieperts Rarten) Galt machte, hatte man während ber Tagesfahrt 12 Infeln, bavon 3 größere, 14 tributaire Bufluffe, 10 auf bem westlichen, 4 auf bem öftlichen Ufer, vorüber geschifft, von benen 4 bedeutende Waffer zum Sauptstrome führten; noch fehlen die mehrsten berfelben auf allen Kartenzeichnungen. Die Breite bes Jordan wechselte an die= fem Tage von 70 bis auf 30 Schritt (Darb), die Tiefe von 10 bis auf 2 Fuß; so daß man dreimal auf dem Boden festrannte. Seine Waffer waren voll Fifche, an ben Uferklippen schwärmten Schaaren von Uferschwalben und wilden, großen Taubenarten, die in den Rlüften nifteten; Störche, Rohrdommeln, Enten belebten die Schilfufer, Bulbuls und andere schöngefieberte Sänger den Waldsaum, Sabichte und andere Raubvögel umfreisten die Söhen. In dem Ufersande wollte man Fährten eines Tigers (wol ber gemeine Panther, f. oben S. 162, 369)

wahrnehmen; durch das Schilf rauschten die wilden Schweine davon, die man von ihren Tränkestellen aufscheuchte. Dr. Anders son erstieg über dem Lager am Wadi Nabes die nahe Bergshöhe, die mit Quarz und Conglomerat Blöcken bedeckt war, und fand daselbst Mauerreste, mit einem Stein an der Wand, dem das Zeichen Metalen war (ob hier die Ruinen der alten Pella lagen und dieß ein Schriftzeichen? s. unten).

Sechste Tagefahrt (15. April) 53). Der Landweg am Westufer war zu beschwerlich, um ihn weiter zu verfolgen; man ging also auf bessen Dftufer über (wie Molyneux, f. ob. S. 368). Die Boote schifften an einer Insel und über ein paar kleinere Rapiden, dann an dem Wadi el Malakh (wol Salz-Wadi, el Mali, f. ob. S. 437), von B.N.B. fommend, hin und fahen viele neue Bufche, Blumen, zumal scharlachrothe, bichte Anemonen. felder, die bei Windwehen wie Blutbache zu fließen schienen, und viele andere Gewächse, die aus bem gefammelten Berbarium wol ihre fünftige wiffenschaftliche Bestimmung erhalten werben. Denn die angeführten arabischen Namen, wie die mohlschmedenbe Derufma, die Wurzel Ghumfilan, ber Schwamm Sufan, ber Baum Ghurrah, die 5 Fuß hohe melonenartige Relath, die gelbe Diftelart Murur, oder die willführlichen englischen Benennungen, wie Mary Gold, Lilly plants Strawberrys, Fennel u. a. m., können keine hinreichende Vorstellung von der jordanischen Uferflora geben.

Man war am Vormittag an einer Furth ber Wahabis (Ford of the Wacabees) vorübergekommen, die durch heftiges Strömen sehr gefährlich zu beschiffen war; der Sonnenstrahl in der Mittagsstunde, da man täglich Sonnenhöhen zu Breitenbesstimmungen beobachtete, war sast unerträglich geworden: die Lustztem peratur 22, 22° R. (82° F.), die des Jordan wassers in Fuß Tiese 18° 67' R. (74° F.). Um Nachmittag halb 3 Uhr blickte man in das Thal des Wahi Abschlun gegen Ost, wo das Territor der Faria (wol nach dem Wadi el Fariah der Westseite, s. ob. S. 442, 449, genannt), die die Strecke von einer Stunde weit mit ihren 100 Wassenträgern an beiden Userseiten beherrschen sollen. Auf diesen Tribus solgt dersenige der es Sufr el Ghor mit, 200 Mann, nach denen die nächste Kurth Schägenannt sein soll; das gleichnamige Dorf dieses Tribus sollte 2

<sup>153)</sup> Lynch, Narrat. p. 222-239.

Stunden fern liegen; es war in berfelben Macht von feindlichen Beduinen überfallen und feiner Geerten beraubt worden. 18 engl. Mil. in Oft von ba. follte Dicharasch (Gerasa) mit seinen Ruinen liegen, nach Angabe bes Scherif. Gegen Gub erblickte man über einige bebaute Felder hinweg bas Dorf Abu Dbeibah (f. ob. S. 370) und eine endlose Chene, die erft vom Todten Meere begrenzt wird; aus ihr wehte eine Luft wie glühendes Feuer beran, bei einem gang flaren, burchsichtigen Simmel. Um Abend machte man halt an der Furth der Sca, in Front einer kleinen Insel, und lagerte in dichtester Uferwaldung von Tamaristen (Turfa), Weiben (Sifsaf), Öfcher (Asclepias gigantea), Nubf (Rhamnus napeca), Baffum (Elaeagnus angustifol.) u. a. Gewächsen. Dan mar am heutigen Sage 10 mäßige und 6 gefährliche Rapiden hinabgesteuert, an 2 unbedeutenden, aber einem mafferreichen Bufluffe vorüber, an 4 großen und 17 fleinen Infeln, die alle bei ben Beduinen namenlos geblieben, während die fleinsten Babis ihre Namen hatten. Hauptbirection des Jordanstroms mar hier wechselnd gegen S. und S.W., der Lauf des Wassers wechselnd von 8 bis 2 Knoten auf die Stunde; an einer Stelle war er 80 Schritt breit und 2 Buß tief, seine mittlere Breite 56 Schritt, die mittlere Tiefe 4 Fuß. Die Lufttemperatur war am Morgen 20, 44° R. (78°), am Mittag 24" R. (86" Fahrh.); die Temperatur des Jordan= wassers 1 Fuß unter der Oberfläche = 17° 33' R. (71° F.).

Siebente Tagefahrt (16. April) 54). Die Beduinen ma= ren weiter abwärts fehr unwissend über ben Lauf bes Jordan, bessen Ufer schon gestern und auch heute so abschüssig wild murbe, baß man von ben Schiffen aus ben ganzen Tag die Landkarawane nicht zu sehen bekam, wodurch auch Molyneur' Ueberfall ber Boote begünstigt ward, ba er bieser Gegend benachbart sein Standlager genommen hatte (f. ob. S. 370). Die untere Jordan= ebene hatte fich fo fehr verengt, bag bie Stromader nur von ber Bergwand hin und herschlug; die Begetation war dieselbe, nur üppiger geworden: benn man empfand schon bie tropische Rabe in bem höhern, baumgleichern Wuchs der Oleander, ber Tamariste, des oft undurchdringlich werdenden Rohrmaldes; die nördlichere Asphodil verschwand, die Ghurrahs (?) murden zahlreicher. Das Treibholz mehrte fich im Jordan, Bufche und

<sup>54)</sup> Lynch, Narrat. p. 245-260.

Bweige fab man boch an ben Baumen hangen, ale Beichen bober Winterfluthen, und viele vertohlte Stämme flottirten auf bem Waffer, die durch die von Beduinen angelegten Feuerbrande ber Rohrwälder und durrer Grasungen, um neue Weide zu gewinnen, entstanden und hicher geschwemmt maren. Die Boote mußten bie fehr tief hängenden Alefte der Uferbäume vermeiden, um nicht in ihre Verzweigungen und Schmarogergewächse, die hier schon vielfach herabzuhängen begannen, vermidelt zu werben; wodurch fie auch ben Gefahren eines Pantherüberfalles mol entgegen gegangen waren, beren Fährten man hier an ben Trankestellen wiederholt mahrnahm. Diefer Gefahr wich man baburch zwar aus, aber man verlor auch ben Schatten und wurde in der mittlern Fahrt des Stromlaufes dem versengenden und ermattenden vollen Sonnenstrahl ausgesett. Im Schatten war die Temperatur ber Luft 26° 27' Réaum. (92° Fahrh.), die bes Wassers flieg auf 17° 78' Réaum. (72° Fahrh.).

So erreichte man die Furth von Damieh (Mukutta Damieh; auch Seeten belegte unterhalb Jericho eine Jordanfurth mit bem Namen Möckhtaa, s. ob. S. 547), wo ber Wg von Nabulus nach Salt ben Jordan übersett; man raftete hier frühzeitig, weil für die folgende fehr lange Tagefahrt feine Localität zu einem Zusammentreffen ber Boote mit ber Landfarawane, als erst am Bilgerbad bei Jericho, zu ermitteln war. Die Landfaramane hatte an diesem Tage auf bem Oftufer bes Jordan das Gebiet des Tribus el Belh oder el Mikhail Meshafah durchzogen; sie hatte am Nachmittage bie Entbedung einer Brücken=Ruine gemacht, die von keinem der frühern Reis fenden bemerkt worden war. Sie ging über ein trocknes Bett eines wahrscheinlich älteren Arme bes Jordan, der seinen Lauf bemnach feit ber Romer Zeiten verändert haben mußte, ba sie von römischer Bauart war. Ein Bogen war noch vollftändig erhalten, 2 andere lagen in Ruinen; einer bavon batte im rechten Winkel mit dem hauptbogen in Verbindung gestanden und schien einer einstigen Mühlschleuse angehört zu haben. Spannung des Hauptbogens betrug 15 Fuß, die Sohe bis jum Schlußstein 20 Fuß. Ein grüner Thalstreif in einiger Ferne bezeichnete die Stelle des Berka-Einflusses zum Jordan, der enf am folgenden Tage erreicht wurde und auf den bisherigen Rarten irrig wie vieles andere eingetragen ift.

Achte Tagefahrt (17. April) 55). Die nächste sehr lange Tagefahrt nöthigte zum frühesten Aufbruch aus bem Lager, wo ber Strom 40 Schritt (Darbs) Breite hatte, 7 Fuß tief mar und viele große Baumstämme als Treibholy hinabflößte, die an ihren grünen Blättern und Zweigen die furze Vergangenheit ber Bluth, die sie entwurzelt hatte, bezeugten. Biele Dorngebusche zur Seite becten den Jug der Uferklippen, die sich als mächtige Riefelconglomerate erhoben, hie und da von Kalksteinen gebildet, in deren oberften Schichtwänden zahllose, sehr große Göhlungen und Grottenwerke sich zeigten, von denen es ungewiß blieb, ob fie natürlicher Urt ober Runftwerke burch Menschenhand maren; daß sie von Menschen bewohnt gewesen, zeigte sich überall an der Schmärzung burch ben herausgeschlagenen Rauch. Um Mittag bei Meffung ber Sonnenhöhe hatte man einen mächtigen Bafalt= fels (?) erreicht. Erft um 1 Uhr 20 Minuten fuhr man an bem jest fleinen Bafferchen des Babi Berfa, des einstigen Jabot, vorüber, ber hienach auf unfern bisherigen Rarten bem Wabi Abschlun viel zu nahe eingetragen war; auch zeigte sich, daß er früherhin zwei getheilte Ginmundungen gehabt haben mußte. Steine und Blätter ber Busche ihm zur Seite waren mit Salzfrusten überzogen, deren Salzduft wel nur durch die Südwinde hierherge= führt und burch Berdunftung ber Niederschlag entstanden sein konnte. Ein Wadi el Samman ward bier von West herkommend paffirt (ein Hammam von Oft herkommend f. ob. S. 443), worauf noch wilde, gefährliche Rapiden folgten, in beren Nähe man vul= canische Gesteine mahrzunehmen glaubte. Sier traf eine gastliche Botschaft bes Scheich des Guteim = Tribus (Chteim, f. ob. S. 529) bei ben Schiffen ein, die die Mannschaft burch Ueberfenbung erquickenber Früchte, zumal von Drangen und Damascener Rosinenkuchen, aus einem aromatischen (Sesam?) Dehl gebacken, bewilltommete, was nach fo langen Entbehrungen und großer Site fehr bankbar angenommen wurde. Am Abend halb 10 Uhr wurde die Stelle des bekannten Pilgerbabes in ber Nabe von Jericho erreicht, welche mit bem Namen el Meschra belegt wurde. hier hatte die Landkaramane schon bas Lager autgeschlagen, die am frühen Morgen von ber romischen Brudenruine aus auf bem Weftufer bes Jordan nach 10 Minuten Marsches am Wabi Faria (f. S. 443) und von da unter dem hohen Kurn

<sup>155)</sup> Lynch, Narrat. p. 251-260.

Cartabeh (foll Gorn bes Rhinoceres beigen? f. ob. C. 454), ber gegen 28. 1, R. liegen blieb, verübergezogen war. hierauf über eine falfige Chene am Tug ber meftlichen Berge und über nietere Santhugel ziehent, bemerfte fie 2 aufrecht ftebenbe Stein, welche tie Araber "Gubboer" nannten. Benfeit terfelben überschritt man um halb zehn Uhr ben Babi el Audscheh (Aujeh, f. of. S. 444) und erreichte bei furchtbarer Sige und brennendem Sonnenftrahl am Mittage ben Ueberreft eines romifc gepflafterten Beges, einer Via strata (f. S. 459, 472 u. 4. D.). Ilm 3 Ilhr murten bie erften Bagellen erblickt, bald barauf der Wadiel Abyad (f. ob. S. 458) und ein Baltchen von Rubt nebft einer Pflanzung von Dlivenbaumen erreicht und hierauf am seichten, aber flaren und sugen Baffer bes Babi Ra=maimeh (f. S. 445) eine furze Raft gemacht. Run ging es an bem Quarantanaberge, Ruruntal (f. ob. S. 463), und am Elisa: Quell bei Riha vorüber, bis man um 5 Uhr, nachdem man 11 Stunden fortmährend auf bem Sattel geblieben, bas Lager am Pilgerbade aufschlagen fonnte und baselbft burch bas Jordanbad bie ermatteten Glieber neu zu ftarfen im Stande war. Dan hatte auf diesem Marsche 50 englische Mil. zurudgelegt, und die Terris torien ber Beni Abwan, wie ber Beni Sachr, ganz verlaffen, und war in das Gebiet der Wander-Tribus bes untern Shor eingeschritten. Die Boote hatten an jeder Station ben Spiegel bet Flusses mit dem des Mittellandischen Meeres durch Rivellirung in Verbindung gebracht und die Windungen genau vermeffen, um Aufschluß über bas ganze Befälle zu erhalten.

Neunte Tagefahrt (18. April) 56). Nachdem man in der Morgendämmerung bei Fackelschein und bis gegen Mittag dem heidnisch wilden Ueberfall der Pilgerkarawane, ihrem hinftürzen zum Jordanbade, ihren lärmenden Ceremonien und eiligen durch die Türken-Escorte beschleunigten tumultuarischen Rückzuge (es sollten an 8000 Pilger sein) beigewohnt, und sich vergeblich in Riha um frische Lebensmittel bemüht hatte, wurde gegen 2 Uhr Mittag die Weitersahrt zum Todten Meere beschlossen, doch zuvor Dr. Anderson nach Jerusalem expeditt, um, statt der bisherigen eingesalzenen Speisen, die Expedition in ihrem längeren Lager am Asphaltsee mit frischen Speisen, die zur Erhaltung der Gesundheit der Mannschaft nothwendig geworden waren, tägs

<sup>156)</sup> Lynch, Narrat. p. 260-270.

å

lich von Jerusalem aus zu verproviantiren. Durch ihn schrieb Commandeur Lynch seinen ersten kurzen Bericht an den Secretair der Marine in Washington, um den glücklichen Fortgang des Unsternehmens zu melden, des Inhalts: In einem Raume von 60 Mil. Breite und 4 bis 5 Mil. Länge windet sich der Lauf des Jordans durch wenigstens 200 Mil. engl. Der Strom steht in der letzten Station seines Hoch=wassers; ein paar Tage später und die Beschiffung dessehen wäre unmöglich gewesen. Wir sind auf ihm mit unsern beiden Metallbooten 27 drohende Cataracsten glücklich hinabgestürzt und zu einer weit größeren Bahl geringerer. Der Lauf des Jordan ist noch sinuosser, als der des Missisppi. Wir sind alle wohl hier angelangt u. s. w.

Auch die Stromfahrt wurde an diesem Nachmittage glücklich beendigt. Der Scheich ber Heteim, ber fich Belu nannte, begleitete bie Schiffenben zur nahen Burth, die feinen Ramen trägt und auf Robinsons Karte schon als Helu eingetragen ift. Der Jorban, 40 Schritt (Dard) breit und 12 Fuß tief, mit blauem Schlammboden, lieferte hier sein sußes, noch flares Wasser für ben nächsten Aufenthalt am Salzsee. Schon weiter abwärts, am Einfluß bes fleinen Babi Besbon, wo ber Strom nur noch 11 Buß Tiefe hatte, aber um 10 Schritt (Dard) breiter geworben war, hatte es sich getrübt; ein fotider Geruch verbreitete sich' aus ben Wadis zu beiden Seiten bes Stromes (aus bem bortigen schwefelreichen Boben, s. ob. S. 563) und wahrscheinlich schweflichten, vielleicht auch warmen Quellen. Biele Schaaren wilder Enten flogen bier auf; bobe Baffermarken auf allen Seiten zeigten früher höbern Bafferstand; Tamaristen, Beiden, Rohrgebusch murden sparsamer und hörten endlich ganz auf; ber Strom breitete sich immer mehr bis zu 70 Schritt (Dard) aus; feine Waffer murden brakisch, die Uferberge des Todten Meeres nahmen eine dunklere Gisenfarbe an, bei ftarkem N.W.-Wind erblickte man die ftarkwellige Fläche bes Todten Meeres, und ber Mündung bes Jordan fah man 2 große und 2 kleine Infeln vorliegen (vergl. ob. S. 554), schlammige, 6 bis 8 Fuß hoch, bie überfluthet gewesen, auf benen jest Reiher (Beron) umberfliegen, und von benen sich weiße Seemoven (Gull) erhoben. Unchalb 4 Uhr wurde die weftlichfte Spige an ber Einmundung bes Jorban, wo er 180 Schritt (Parb) Breite, aber nur 3 Fuß •

•

.

Tiefe hat, und wo er sich mehr gegen Often bin neigt, passirt; an seiner Oftseite geht eine tiefe Bucht gegen die Berge von Belfa hinein, und Beides hatte schon Robinsons Karte richtig angedeutet, welche Commandeur Lynch für die beste bisherige Rarte vom Tobten Meere ehrenvoll anerkannte. Der heftige N.W.=Bind schlug bald in einen wilden, ungaftlichen Gubfturm um, ber die Wellen zu Schaummogen emporpeitschte, bie mit ihrem umberspritenden Salzschaum die Rleider ber Schiffenden mit Salzfruften bebecten, und Saut wie Augen mit Brennen und Juden erfüllten. Der grausige Sturm drohte bald mit seinen starken Salzwogen, die wie schwere Titanen=Gämmer gegen die zitternden Metallwände ber Boote schlugen, dieselben berften zu machen ober sie mit bem schweren Salzwasser zu überschütten. Der furchtbar erhobene Subfturm warf die faum vormarts geeilten Metalboote gegen bas seichte Schlammufer ber Mundung zurud, wo man hatte ftranden Es war, als mare man zu einer verbotenen Pforte bes Todten Meeres eingefahren, an welcher die grimmigen Bächter auf Sturmesschwingen bas Gebot entgegen riefen: bier ift fein Einlaß zu diesem ewigen Grabe ber Tobten. Doch ging bie Befahr vorüber, benn schon um 6 Uhr ließ ber Sturm nach, und somit kehrte die Rube des Seespiegels bald zurud. schifften an einer Schlamminfel vorüber, die nur einen Biftolenschuß vom Nordufer fern und eine halbe Mil. engl. in B. ber Jordan-Einmündung liegt. Das flache, schlammige, fandige Nord-Ufer bes Sees war gegen West bin, soweit man' an ihm hinfuhr, mit Zweigen und Baumstämmen wild bestreut, geschwärzt von Feuerbrand (f. ob. S. 554) oder schon mit Salzfrusten überzogen. Sie bezeichneten die Wassermarke der letten Winterfluth.

Weiter gegen West schiffend kam man halb 7 Uhr an einer Riesspitze voll großer Steinblöcke vorüber, eine Halbinsel, durch ganz schmalen und niedern Isthmus mit der Küste verbunden, die daher Warburton und Wilson wol als Insel erscheinen konnte.

In Verabredung mit der Landkarawane war das Ras el Veschah zum Stelldichein bestimmt, wohin Scheich Huteim die Schiffenden geleiten wollte; aber da er zum erstenmale ein Boot bestiegen und durch den Sturm alle Besinnung verloren hatte, konnte er sich nicht mehr orientiren. Noch ruderte man in der Irre umher, schon war es dunkel geworden, als man plöglich an Ufer Veuer aufbligen sah. Die Landung geschah eine Mil. engl. südwärts vom Ras el Veschah, wo auch die Landkarawane ebes

# Das Todte Meer; dessen Beschiffung durch Lynch. 723

7 🗲

٠. ٠

eintraf: benn auch sie hatte sich im Sturme verirrt und durch Signalschüsse zu erkennen gegeben. Die Freude der Errettung und des Wiedersindens war groß. Dem Sturm folgte eine stille Mondenacht, in deren Einsamkeit man höchst überraschend die Mitterenacht, in deren Einsamkeit man höchst überraschend die Mitterenachtsglocke des Klosters Mar Saba von den benachbareten Felshöhen durch das Redron=Thal um 12 Uhr herüber tönen hörte; ein großartiger Eindruck am Todten Meer, in der größten Wildniß und Einsamkeit sich doch mit menschlichen Wesen durch das christliche Gebet vereinigt zu wissen.

## Erläuterung 2.

Beschiffung des Todten Meeres (19. April bis
11. Mai 1848).

Erster Tag (19. April) 57). Rasttag. Der unruhige See hatte die Boote fast gang mit Salzwasser gefüllt, die Bagage mußte herausgenommen und getrocknet werben. Das Nachtlager mar über ber Quelle el Feschchah, aber unter ber 1000 Fuß hohen bunkel= ocherfarbigen Klippe genommen, die in Conglomeratblocken ibre Schurren herabfandte. Die aus ber Bafis bes Berges hervortretenbe feichte und warme Quelle (von 23° 11' R. oder 84° Fahrh.), von furzem Lauf bis zum Meere, war brafisch, sette starken Tuff ab und verbreitete einen miderlichen Schwefelgeruch. 3mar begleitete fie ein grüner Pflanzenstreif an beiden Uferseiten, aber bei ihrem Einfluß zum Gee standen mehrere abgestorbene, bis 2 Boll bide Bäume und Bufche, blätterlos. Weder Ruinen, noch Schwefelftude fand man, aber bituminofen Kalkstein in Menge, und ber gange Boben war mit Feuerstein-Fragmenten beftreut. Araber mit foldem Salzwasser ihre Pferde nicht tränken konnten, mußten sie entlaffen werben, zum Schut aber für bas Lager erbat sich Commandeur Lynch vom Gouverneur zu Jerusalem eine Wache von türkischen Soldaten, die sich auch bald einfand und bas Sauptquartier gegen die Beduinen zu sichern hatte. Scheriff mit dem überflüssigen Sattel und Zeug und anderer Bagage wurde nach Sebron geschickt, um von bort aus die Expedi= tion mit Lebensmitteln zu versehen, auch die Rundreise um bas Tobte Meer zu machen, um die verschiedenen arabischen Stämme

<sup>157)</sup> Lynch, Narrat. p. 273—278, und die Kartenausnahme: Sketch Map of the Dead Sea from the Observations of the Expedition etc. 1848.

# 724 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

gunftig für die reisenden Fremdlinge zu stimmen, zumal auch die bedeutendsten derselben im südlichen Ghor, da man bis Rerek die Untersuchung auszudehnen beabsichtigte.

Die Besichtigung bes ganzen öben Ras el Veschchah, wo man nur ein paar Rebhühner von der Farbe des dortigen Gesteins anstraf, überzeugte bald, daß in dem Schwefelgestant dieser Station, auf der es gänzlich an trinkbarem Wasser sehlte, sür die Länge kein Bleiben sei. Den ganzen Tag war das Meer in Bewegung geblieben und nur von einer einzigen Schaumsläche bebeckt; bei Vollmondschein in der Nacht zeigte die Wassertiese azurblaue Farbe; man hörte wieder um Mitternacht das Glockengesläute von St. Saba. Der einzige Vortheil vom hiesigen Nachtlager war, daß man von der allgemeinen Plage so vieler anderer besuchter Lagerpläte (Erdf. XIV. S. 453), von Flöhen, befreit blieb.

Zweiter Tag (20. April) 58). Erfte Sundirung. Nothwendige Geschäfte nothigten noch hier zu verweilen. Der Morgen zeigte fich lieblich, die Sige fruh in der Luft 22° 22' R. (82° Fahr.), Mittage im Zelte 25° 33' R. (89° Fahr.), Abende 5 Uhr 21° 33' R. (80° Fahr.) bei Mordwind. Nach 10 Uhr, am Morgen, erhielten Lieutenant Dale und Aulick ben ersten Auftrag zur Gunbirung im Morbenbe bes Gees nach verschiebener Direction. langten einige lumpige, hagere, hungrige Araber vom Tribus ber Raschayideh an, die ihre Dienste als Führer anboten. Am bunkeln Abend war die ganze Oberfläche bes Sees mit einem phosphorescirenden Dunfte überzogen; die brandenden Wogen marfen ein bleiches Todtenlicht auf Busche und Felsklippen. waren die sundirenden Boote nicht zurückgekehrt; widrige Winde hielten sie bis nach 10 Uhr zurud. Die Breite bes Sees hatten sie an dieser Stelle auf 7 nautische oder nahe an 8 Statute-Mis les ermittelt; die tiefste Stelle war zu 696 Fuß (116 Fath.) gefunden; nur eine Viertel Mil. engl. vom arabifchen (jenfeitigen) Ufer erreichte das Senkblei den Boden bei 540 Fuß (90 Fath.). Aulid brachte vom Oftufer Spuren von Laven und vulcanis schen Formationen zurück. Dale hatte gegen G.D. in biagonaler Richtung an beiden Ufern nur flache Seeftellen gefunden, in der Mitte aber eine Liefe von 1020 Fuß (170 Fath.) mit Boben von blauem Schlamm und einer Mengerectangulairer Salzwürfel=Cryftelle, von benen manche vollkommen ausgebildete,

<sup>189)</sup> Lynch, Narrat. p. 278-282.

frei flattirende Würfel waren. Am arabischen User hatte er einen dunklen Gebirgsspalt bemerkt, in dessen Richtung sich der See zunächst gradweise am User nur zu 168 Fuß (28 Fath.), dann aber weiter in derselben Richtung schon zu 822 F. (137 Fath.), noch weiter zu 1020 Fuß (170 Fath.) hinabsenkte. Dieser Spalt ergab sich als der Durchbruch der süßen, aber warmen Wasser des Wadi Zerka (s. ob. S. 571, 575). Die Sundirung murde von halber zu halber Mil. engl. in derselben Direktion gegen N.W., dis wieder zum Ras el Feschchah zurück, fortgesest. Die Arbeit hierbei im brennenden Sonnenstrahl war eine sehr widrige und schmerzhaste Operation, da das ätzende Salzwasser fortwäherend die Haut brennen machte und bald auch Geschwüre erzeugte. Der Sturm überstürzte das Boot mit Salzwasser, und das arme Schissevolk, ganz durchnäßt, starrte nun in seinen Kleidern voll Salzkrusten.

Dritter Tag (21. April) 59). Ueberfahrt nach Ain Terabeh. Der mitgenommene Vorrath ber füßen Jordanwaffer ging zu Ende; die Ain el Feschchah schien auf die Gesundheit ber Mannschaft nachtheilig zu wirken, die Umsiedelung murde nothwendig. Man schiffte gegen Gud längs ber Westfüste am Wabi Mahras, wo ein einziger großer Ghurrahbaum stand, vorüber zum Babi en Mar ober untern Ribron=Thal, beffen enge Rluft (f. ob. S. 597) gang trocken lag, von horizontal geschichte= ten, fteilen Felshöhen, die festungsartig emporftarrten, überragt war und ganz vegetationsleer erschien. Um halb 4 Uhr (man war etwa 4 Stunden lang vom Lager ausgeschifft) kam man an ben thurmartigen Steilwänden über dem Wabi Ghuweir vorüber, die in gräßlicher Einobe sich erhoben, erreichte fünf Viertel--flunden unter ben braunen, aber von bem Sonnenbrand gebleichten aschegleichen Conglomeratfelsen am Vorsprung bes Ain Terabeh, ber mit unzähligen Velebloden bededt mar, beffen außerfte fiefige Landspige, die voll Treibholz lag, und in geringer Ferne von ihr Die Quelle (f. ob. S. 655), von reizendem grunem Gebufch, Rohr und einigen Bäumen umgeben. Die Quelle an der Nordseite ber bortigen Bay, an 10 Schritt vom Ufer, war rein und fuß, aber tropfte nur herab mit einer wenig erquicklichen Wärme von 19° 11' R. (75° Fahrh.). Pistacia threbinthus stand hier in voller, weißer Bluthe, aber ohne zu duften, und eine Art wohlschmedender

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Lynch, Narrat. p. 282-288.

# 726 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Schoote, das einzige, wie es schien, aus den Gärten Hebrons hierher verschlagene Culturgewächs. Zwischen wilden Reben (ob Labrusca?), der Wolfstraube (?), der narcotischen gelben Hendane (?), einigen Lilien, einer Art Salicornia, die so häusig an salzsteppen westwärts des Missisppi, wie Fremont zeigt) gedeihet, und vielen Tamarissen, in weißer, aber dustender Blüthe stehend, wurden die bunten Zelte ausgeschlagen, 12 Mil. engl. in direkter Entsernung von der Jordanmundung, um zwischen Wachtseuern die helle Mondnacht hindurch ein sicheres Lager in der größten Einsamseit und Stille zu gewähren.

Vierter Tag (22. April). Camp Washington zu Ain Dichiddi (Engadi) 60). Nachdem man in ber Morgenkühle bei 16° 89' R. (70° Fahrh.) die Sammlungen für bas Gerbarium gemacht, und alle Instrumente von Metall, wie Waffen und beres, welches burch die falzige Atmosphäre wie broncirt anach laufen war (benn auch das Kupferboot, das im Waffer wie golden aussah, ward sogleich, wo es mit der Luft in Contact trat, zerfressen (corroded), was Strabos nur übertriebene Angabe allerdings bem Wesen nach bestätigt, f. Strabo XVI. 763), gereis nigt und geputt hatte, schiffte man von Ain Terabeh mit Gad und Pack ab. Bis an die beiden Wadis Taamirah und Derajeh reichte ber Bug bes horizontalgelagerten, bunnschichtigen Conglomeratgebirgs, bas, halb so hoch wie die verbrannt aussehenben Ralksteinberge, in niedrige Sandhügelreihen auslief. fam man an den Wadis Sufafah (f. ob. S. 653) und Mubbebeh, so wie an der wilden hohen Klippe des Ras Mersed (f. ob. S. 649) vorüber, vor welcher sich ein Schaumstrich bes Sees hinzog, und erreichte ben Wadi Mufabbam. Unter einem bohen Pif, an bessen hoher Seite eine jest trockne Wasserrinne am Ufer Marken zeigte, daß das Seewasser in dieser Jahreszeit um 7 Fuß gefallen mar, machte man halt, um bie Ruinen einer alten Mauer zu besehen, die aus unbehauenen Steinen ohne Mortel aufgeführt mar. Sie machte Front gegen 2 Seitenmauern; in ber Rückseite nach dem Berge zu zeigten sich in diesen mehrere Söhlen mit nach oben eingehauenen Löchern, die wol den einstigen Bewohnern zum Sinaustehen bes Rauches gedient hatten. Die Mauern schienen erst später zum Schutz jener Sohlen aufge-

<sup>160)</sup> Lynch, Narrat. p. 288-294.

baut zu sein, die gegenwärtig voll Schutt und Schlamm, auch gang troden lagen, aber voll Salgwürfelerhftalle, ein Beichen, baß wol das Seemasser auch dort eingebrungen war. Die größte Höhle konnte wol 20 bis 30 Menschen herbergen; eine dunkle Gallerie ging ihr zur Seite, die aber nur, wenn der Sonnenstrahl sie erleuchtete, sichtbar murbe. hierin glaubte man bie Wildniß von Engadi aufgefunden zu haben, da man jenseit bes naben Babi Subeir die Alin Engabi, die Quelle, antraf, bei ber man 10 Minuten nach 12 Uhr Salt machte. Man schritt ben trodinen Wabi eine Strecke aufwärte, ohne einen bequemen Lagerort bafelbst zu finden, und zog es daher vor, eine halbe Mil. engl. weiter in Sub die Belte aufzuschlagen, neben dem Landungsorte ber Boote, wenn schon in einiger Ferne von da, wo die Quelle Ain Dichibdi ben Berg herabkommt und fich in die Ebene verliert und von einem grünen Streifen luxuriirender Gewächse be-Mittet ift. Der Wadi Subeir hat zwar auch weiter oberhalb Buffer, aber sie maren zu fern für die Bedürfnisse eines Lagers.

- Statt einer schönen, reichen Cbene, welche man hier nach Robin sons Beschreibung erwartete (f. ob. S. 648), fand man ein breites sich absenkendes Delta an der Mündung zwischen den Babis, faubbebedt und mit Feuersteinfragmenten (aus ben Lagern ber Rreibeformationen) bestreut, hie und da mit Nubf (Napeca), Tamaristen, Dleanderbufchen und Rohr, auch anderen Pflanzen befleis bet. Die oberen, terrassirten Gartenanlagen, welche Robinson gefeben und die den Ta'amirah angehört, waren erft vor wenigen Wochen durch einen feindlichen Araberstamm zerftort worden und nur ein sproffendes Rornfeld übrig geblieben. Der Berg mit ftei= ler Felsmand gegen ben Gee thurmte sich bis zu 1500' Sohe empor; im Drittheil diefer Sobe (Robinson sagte 400 Fuß über bem Seespiegel) mar die Quelle in einer Buschwaldung (von Spina Christi? Robinson gibt andere Gemächse an). Fürs erfte mußte man an dieser Lagerstätte für die Ausbesserung ber Metalboote forgen, die viel gelitten hatten und an vielen Stellen zerschlagen waren. Dann begann man die Operationen zum Survey und maß eine Standlinie burch die Ebene von 3350 Fuß Länge, um von ihren Enden andere Winkelmeffungen zu machen. Baumzweige, Die vom Ufer 1 Mil. fern von M. gegen S. vorüber flottirten, schienen eine Strömung anzuzeigen. Ein Catbird (ob eine Gule?), die man schoß, hatte Steinfarbe, wie auch die Sasen und meist alle anderen Thiere, die man am See erlegte. Ein starker

Binb von G.B., ber einen Gestant von Schwefelhpbrogengas verbreitete, fiel auf, ba man in ber Rabe feine Schwefelquellen auf diefer Seite fannte. Der Wind brehte fich gegen R. und R.D., mabrend fleine Cirrhus-Bolfchen in Streifen fich von R.D. gegen G.W. bewegten. Am Tage traf ein Saufe von etwa 50 faft verhungerten lumpigen Arabern vom Tribus ber Sa'amirah ein, für die eine Portion Reis gespendet und im Reffel gefocht warb, um ben fie fich hockend herum festen. Da fie aber horten, bag in bemselben oft Schweinefleisch gefocht worden, brachen fie hungrig wieder auf, um fich nicht zu verunreinigen; man rieth ihnen baber, ba nichts anderes fur fie vorhanden fei, in ihre Belte gurudzukehren: benn auch gebrannte Baffer bringen alle Diese mildtrinfenden Beduinen noch nicht über ihre Bunge, und ihr Burudbleiben im Lager mar wegen ihrer Diebereien nicht rathfam. Aber sie waren schwer wegzucomplimentiren. Auch ein anderer Araber, ber 2 Rameele mit Salz beladen (mahrscheinlich vom Salzben Usbum) vor sich bertrieb, traf bier am Abend ein, um Diese Bank über den Ain Dichiddi=Pag nach Gaza zu führen.

Dies war der Verlauf des ersten Tages im Sauptlager, das man nun zum Centralpunkt aller folgenden Ausstüge der Expedizion machte, und ihm deshalb nach Commandeur Lynchs begeisterztem hyperpatriotischem Ausdruck "nach dem größten Manne, den die Welt hervorgebracht," den Namen Camp Washington gab.

Fünfter Tag (23. April). Dfter=Sonntag. Die ftarte, febr merkbare Berdunftung bes Sees verbreitete eine fo bunftige Masse in der Atmosphäre, daß die Nord= und Gud=Ecke bes Sees baburch verdeckt murden. Jeben Vormittag mehten nun vorherrschend Südwinde; Nachmittage und Mitternacht Nordwinde, die stets Schwefelgeruch brachten. Nach Mitternacht trat Windstille ein. Die Nächte waren in der Regel wolfenlos; der Boden fühlte sich von der Hige des Tages nicht ab, und Thau In der nächsten Nacht, nach einem prachtvollen Sonnenuntergange, in dem das ganze gegenüberliegende arabische Bebirg bis zum Castell Reret, wie eine Krone auf der größten Sobe gegen Gud gelegen, magisch erleuchtet mar, trat wieder ber sehr widrige Schwefelgeruch ein, den Molyneux dem Seemasser zugeschrieben hatte, den Lynch aber vielmehr aus ben verschiedenen fötiden schweflichten Quellwassern um das Nordende bes Todten Meeres sich zu erklären suchte.

An diesem Festrage, welcher der Ruhe im Lager geweiht war,

fehrten Dr. Anderson, ber Scheriff und ihre Leute mit fri= fchen Lebensmitteln von Jerusalem und Sebron gurud; man freute sich, sie zuerst auf der senkrechten Sohe der Pagklippe über bem Beltlager zu erblicken, von wo aber erft nach 3 Stunden Wegs auf sehr beschwerlichem Bergpfade die Beladenen hinab zum La= ger gelangen konnten. Nahe bem Lager und in ber Nähe ber Quelle Ain Dichiddi hatten die Matrosen indeß mehrere Grot= ten, barunter eine mit gewölbtem Eingangsbogen und ausgemauerten Baufteinen entdect, aber trog ihrer Rletterfünfte, die nur von ben Uffen übertroffen zu werden pflegen, keinen Bugang zu ben= felben erreichen können. Die einstigen Pfade oder eingehauenen Stufen zu ihnen hinauf waren unstreitig durch die Zeit und die Berwitterung zerftort. Um Abend feierten die Araber die Rudfehr bes Scheriff mit Gefang und Tanz, in bem die weitgereiften amerifanischen Schifferleute, was die Bewegungen, die Sprünge, bas Sandeklatschen betrifft, eine auffallende Analogie mit den Tänzen ber Gudsee-Insulaner mahrzunehmen glaubten.

Sechster Tag (24. April) 61). Die Boote gingen in versschiedenen Direktionen auf Sundirungen des Seebeckens aus: Aulick direkt gegen Ost zur Mündung des Wadi Mudscheb (Arnon, s. ob. S. 585); Lynch steuerte gegen S.D. zur Nordsspitze der Halbinsel (s. ob.), bis wohin das Senkblei 12 mal, von Intervall zu Intervall, ausgeworfen und damit stets schlamsmiger Grund, bald kalkiger, bald heller von Varbe, nebst cubisschen Salzernstallen hervorgehoben wurde; die größte Tiese, etwa in der Mitte der Fahrt, gab 822 Fuß (137 Fath.). In der nördlichern Direktion gegen den Arnon sand Aulick eine noch größere Tiese bei 1128 Fuß (188 Fath.) in etwa gleicher Mitte des Sees.

Auf'der Ueberfahrt zur Nordspitze der Halbinsel, welche 4½ Stunde Zeit dauerte, hob man aus dem Wasser eine todte, aber im Salzwasser gut erhaltene Wachtel hervor, die wahrscheinlich durch Sturm in den See verschlagen und daselbst ermattet war; späterhin fand man wiederholt solche todte Wachteln auf der Wassersläche, die vielleicht vor alter Zeit in ähnlichen Fällen die Veranlassung zu der Legende gegeben, daß kein Vogel den See zu übersliegen im Stande sei. Die Wachtel hat aber bekanntlich auch anderwärts einen sehr schwerfälligen Flug.

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>) Lynch, Narrat. p. 296-301.

# 730 Best-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Das nördliche Borgebirge ber Salbinfel fand man in eine 40 bis 60 Fuß hohe, fühnere Spige mit einem noch 20 Fuß höheren scharfen, mittleren, zeltartig geformten Ruden auslaufend, und mit einem breiten, flachen, von Salzfruften bebectten Sand. faume umgeben, auf bem man auch Asphalt bemerfte. Seitenwände zeigten Rreideformation; Dr. Anderson fand Mergellager, Schwefel, Salpeter, Byps, und die oberfte Gobe, bie er bestieg, mit Feuersteinen überftreut, ber Reft berabgewaschener, loderer Rreibelager. Mpriaden tobter Beufchreden, welche burch die letten Sturme hierher verschlagen fein mochten und auf bem völlig vegetationsleeren, muften Gobenzuge feine Rabrung vorgefunden, bedeckten die wufte Galbinsel, um beren salzigen Baffersaum viel vom Meere abgesettes Treibholz abgelagert war; bie menigen Buiche, beren Stamme bie und ba nabe an bem Wasser standen ober baraus hervorragten, waren blatterlos. In dieser grauenvollen Einobe fah man von Menschenbafein um bie Spur von in die Ufersalzfrusten eingehauenen Fußtritten und daneben die Fahrte einer Gyane. In erfchlaffenber Site von 26° 67' R. (92° Fahr.) und von ftinkenbem Schwefelgeruch umweht, fehrte bas Boot mit feiner Dannschaft in bas Standlager zurud. Die Querfahrt zum Arnon hatte indeß bas andere Boot auch vollendet und die dortige Breite des Gees über 8 geographische, fast 9 Stat. Mil. gemeffen, und in ber Arnonmundung ein starkes, klares, sußes, kuhles Wasser zwischen Sandfteinwänden gefunden, in dem einige Fische umberfcwammen.

Am Abend gab im arabischen Lager ein Improvisatore hinreichende Unterhaltung durch seine Kriegsgeschichten, mit Erinnerung aus des arabischen Selden Antars Aventüren, die mit
Lobpreisungen auf Ibrahim Pascha endeten. Ein schwerer Schwefelgeruch wurde mährend der Nacht recht drückend, in der man
eine Tarantel und einen Scorpion im Lager tödtete, und aus
der Ferne von der Halbinsel herüber angezündete Feuer leuchten
sah, die wol andeuteten, daß dort der Besuch der Fremolinge von
den Veduinen mißliedig bemerkt war. Man hatte daher für den
nächsten Tag, an dem man weiter gegen den Süden fortzuschreiten
beabsichtigte, besondere Vorkehrungen zu treffen.

Siebenter Tag (25. April). Nach Sebbeh (Masaba) 62). Man erwachte am Morgen bei einem frischen Nordwind, ber

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>) Lynch, Narrat. p. 301-306.

# Das Todte Meer; seine Beschiffung durch Lynch. 731

wieder stärkend auf die Mannschaft einwirkte; die Zahl der Beduisnen hatte sich indeß im Lager angehäuft, so daß man die türkisschen Soldaten zur Bewachung desselben zurücklassen mußte, um den Plan, weiter gegen Süden zu schiffen, aussühren zu könsnen, von wo man erst in einigen Tagen zurückkehren konnte.

Man schiffte subwarts bem Ufer entlang an terrassirten Berghöben, die jest aber ohne Gultur waren, vorüber; in der nächsten Bucht, die von dem benachbarten Hebron (Khulil) den Namen Birket el Rhulil bekommen, war meift die Ruftentiefe nur 6 Fuß, bann 18 und tiefer. Nach 21/2 Stunde Fahrt kam man an dem Wadi Senal und an Deltas vorüber, die keine besonbern Namen von den Arabern erhalten haben. Alle Ruftenberge bestanden aus horizontalgeschichtetem Kalkstein. Um 12 Uhr 40 M. hatte man Gebbeh (Masaba), der Rufte ber Benin= fel gegenüber, erreicht, beren Dorbhorn Boint Coftigan, bas Subborn Point Molyneux, beiden unglücklichen ersten Schiffern zu Ehren, die bist hieher vorgedrungen, genannt wurde. verengte Stelle des Sees zwischen der Halbinsel und der Masada=Rufte, welche einen blogen Ranaleingang zum südli= chen, seichtern, fleinern Seekeffel bilbet, wollen wir zu Ehren bes amerikanischen Schiffers durch denselben ben & n nch = Ranal nen= nen, um einen bestimmten Ausbruck für diese Localität zu haben, der bisher in der Terrainbeschreibung fehlte. Quer über diesem Lynch-Ranal (Strait auf Irby's Map, die den fleinern, füdli= chen Seefessel Backwater nannte, f. ob. S. 693) sollte nach Irby's und Mangles Aussage eine Furth gehen; aber dies schien die Sundirung keineswegs zu bestätigen. Denn zwischen ber Norbspige Costigan und ber im Westen gelegenen Oftfüfte bes Sees unter dem Wadi Sehal gab die Sundirung auf 7 verschie= benen Stellen in einer Linie bes direct dahin ausgeworfenen Bleilothes die Tiefen von: 18, 48, 282, 642, 300, 84 und 18 Fuß und von der Mitte (bei 642 F.) füdwärts gaben die nächften 6 Sundirungen bei ber nördlichen Einfahrt des Lynch-Ranals bie Tiefen von: 318, 336, 192, 114, 96 und 78 Fuß. Die birecte querübergehende Sundirung vom Südhorn ber Balbinfel, bem Point Molyneux, gegen West gab zwar geringere Tiefen, aber doch immer keine, welche von Lastthieren oder Menschen burchwatet werden konnten, wenn nian nicht einen ganglich veran= berten Seegrund ober ein weit ftarteres Fallen bes Seefpiegels, als bas bis jest (auf 7 Buß feit bem Winterwaffer) beobachtete, voraussetzen will. Die Tiefen waren von Oft nach West: 3, 6, 12, 18, 15, 12, 12 Fuß. Rur dicht an dem Strande der Westfüste des Sees blieb die Tiefe des Sees 6 Fuß.

Am Wabi Seyal (Acacien=Wadi) hatte man von der Autfahrt an 81/2 naut. See-Miles zurückgelegt; die sublich von ihn sich erhebende Klippe Sebbeh (auf der Masada, das man aber erft später besuchte) schätte man auf 1200 bis 1500 F. senfrechter Bobe, eine grauenvolle, blutrothe Ralffteinwand (f. ob. S. 657) zwischen gewaltigen Felsschluchten, auf beren fandigem, schmalem, burch Schutt gebildetem Vorlande am Strand ein Stuck Asphalt gefunden wurde. Nur ein einziger Araber wollte etwas bavon wissen, daß hier eine Furth gemesen; alle andern verneinten Man schiffte weiter und erreichte, nachbem man von Ain Dichibbi 13 % naut. Miles zurückgelegt, an ben Babis und ihren 2 Rlippen Rubtat el Dichamus (Anbinden des Buffels genannt) vorüber gefommen war, um 5 Uhr eine fleine Grotte im Nord des Wadi Mubughghif, ber gegen Gub ber Salzberg Usbum (Sodom, Erdf. XIV. 1055), noch an 2 Stunden fern, isolirt sich erhebt.

Die Seichtigkeit ber Ruftenschiffahrt hatte zulest bas Fortkommen burch die Ruder sehr verzögert, baher die Diftanz vom Ausfahrtsort etwas geringer fein wird, als die Rechnung angab. Die Wildheit der Terrassirungen und der Uferklippen mar bier grausig; keiner ber arabischen Tribus macht Unspruche auf biese Localität als sein Territorium; es ift das gemeinsame Gebiet aller Freibeuter (Belad eb = buschman, f. ob. S. 232). rothe Farbe des Gesteins, bas nur hie und ba, wo zuvor Baffer geftanden, einen grunlichen Unflug zeigte, ließ vermuthen, baß bier vielleicht Eisenerze zu finden seien. Gegenwärtig fand man bie und da Klumpen von Asphalt und dem Habschar Musa ber Beduinen (f. ob. S. 560), ber auf bem Bruche gang bas Ausfeben wie ein geronnenes Fluidum zeigte. Auch bier mar bie gange Rufte mit verrecten Beuschrecken überschüttet. Die bier fic zusammenfindenden Araber waren von dreierlei Tribus: ben Raschanideh (Naschafdah bei Robins.), den Taamirah und ben Rabeneh (Raabineh bei Robinf., f. ob. S. 630), und alle ftimmten darin überein, nur weiter im Guden konne ber feichte Gee einen Durchmarsch geftatten.

Nahe der kleinen Grotte in einer Felscove, welcher bet Schuttboben eines Wintertorrent vorgelagert war, auf der einige

Bäume und Büsche Wurzel gefaßt, wurde die Nacht zugebracht. Auf geringer Anhöhe über derselben sand man die noch stehenden Grundmauern eines alten, unbekannten Baues aus behauenen Quadersteinen, mit den Nesten eines Kanals und vieler Terras= senanlagen, welche Costigan für die Spuren der untergegangenen Gomorrha gehalten haben sollte. Abends kam ein heißer Scirocco aus ungewöhnlichem Quartiere. Die Lustemperatur war bei beständigem Wetterleuchten in der Mitternacht: 24°89' Réaum. (88° Fahrh.); um 4 Uhr gegen Morgen 23°11' R. (84° F.); bei Sonnenaufgang 20°89' R. (79° F.), und die des Wassers 21°33' R. (80° Fahrh.).

Achter Tag (26. April). Fahrt nach Usbum und zum Babi humeir an ber S.D-Seite ber Halbinsel Mez= raah 63). Schon um halb 6 Uhr aus ber Cove geschifft, boublirte man bas Ras Sifh, um bas Nordende des Usbum= Berges zu erreichen, wo die Sundirungen 50 Schritt vom Ufer nur noch 41/2 Fuß Tiefe mit grauem Schlammboben gaben, weiter= hin nicht über 9 Fuß, meift nur noch 6 ober nur 3 Fuß. Um 8 Uhr passirte man ben steilen Wabi Muhariwat (wol Mu= hauwat im Gud bes es Zuweireh bei Robinson, Erof. XIV. S. 1055), mit einer großen Sohlung, mit icon bewachsenem Worlande, das sich gegen den Berg Usbum (Gobom, f. ob. S. 687) hinzieht, ber hier ganz isolirt fteht, jedoch gar nicht bas Ansehn eines Salzbergs hat, da er wie mit Kalk inkrustirt erscheint. Um ihn zu erreichen, hatte man von der Landungestelle ein breites, flaches Delta zu durchwandern, das mit Salz und Bitumen überzogen feinen festen Buftritt im weichen Boben bar-Um 9 Uhr erblickte man am Nordende eine abgelöfte hohe, runde Säule an einem tiefen Bergspalt. Lynch stieg mit Dr. Anderson die Anhöhe hinauf und fand sie aus solibem Salz bestehend, mit Kalkstein überlagert: chlindrisch in Front, pyramidal nach ber Rucfeite, nach oben mit einem 40 Fuß hohen gerundeten Theile, auf einem gleichfalls abgerundeten Biebestal von 40 bis 60 Fuß über bem Meeresspiegel stebend. Sie nimmt nach oben nur wenig in Mächtigfeit ab und befteht, wie man sich überzeugte, ganz aus frystallinischem Salze von Stein= farbe. Die Gestaltung bieser sogenannten Lote-Säule, an welche sich die alte Sage knüpft (Erdf. XIV. S. 1056), ver-

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) Lynch, Narrat. p. 306-316.

bankt sie nach Undersons Meinung unstreitig ber Abwaschung burch die heftigen Winterregen; in ihrer Formation erinnert sie an analoge Ablösungen, z. B. in ben Abersbacher Felfen, auf Bel-Un vielen Stellen wurde die Untiefe fo groß, goland u. a. D. daß man mit den Booten meht als 200 Schritt vom Ufer entfernt bleiben mußte, um nicht aufzusigen. Die Fußtapfen im feuchten Moraftboden der Strandfläche maren bei dem Rudwege schon mit Salz incruftirt. Bur Stelle ber Salz=Sohle, Die Robinson im Usbum beschreibt, fonnte man nicht schiffen, ba bet See bahinwarts faum noch 6 Boll Tiefe zeigte. Das Sübenk bes Salzberges zog sich nach Dr. Andersons Beobachtung, bet zu Buß durch den Ufermoraft matete, auch viel weiter füdmarts als das Südende des Sees selbst; es konnten seine bort gemachten Ortsbestimmungen nur annähernbe fein. Der Marsch burch den tiefen Schlamm war so empfindlich für ben Buftritt wie burch glühende Afche; aus jeder Erdpore brang bie Sige berauf, so daß der Eintritt in das fließende Baffer erquicklich murbe, obwol auch dieses eine Temperatur von 24° 89' R. (88° Fahrh.) zeigte. Im Grunde bes Seeschlammes vor bem öftlichern Babi es Safieh (f. ob. S. 683) zeigte bas Thermometer sogar bie außerordentliche Site von 28° R. (95° Fahrh.). Der Boben zeigte, daß der See seit ber größern Wasserfülle ber Winterftröme aus bem südlichen Ghor sich hier schon bedeutend zurückgezogen hatte.

Bei ber weitern Ruftenfahrt gegen bem Often am Wabi es Safieh und der nordöstlicher bis zu 2000 Fuß fich erhebenben en Nuweireh-Klippe (ob über bem Wadi en Nemeirah auf Robinsons Karte?) vorüber, die aus rosenrothen, horizontalen Ralksteinschichten besteht, und ber ein breites Sumpfufer vorliegt, murbe die Schwüle bes Nachmittags unter fernen Donnerschlägen immer beschwerlicher und unerträglicher. Bu landen war wegen des Sumpffaumes unmöglich; die Temperatur ber Luft flieg bis 28° 84' R. (97° Fahrh.); die bes Wassers bei 1 Fuß unter ber Oberfläche mar 25° 78' R. (90° Fahrh.); sie flieg ploglich gegen 4 Uhr auf 31° 11' R. (102° Fahrh.). Der Söhendunft erschien als ein zweiter Purpurschleier, man mußte Donnerschläge ober Erbbeben erwarten: da fturmte plöglich von S.D. ein beis Ber Orfan so wild heran, daß die Bootsleute gegen den feuris gen Luftstrom ihre Augen schlossen und nur mit aller Gewalt bie Ruber gegen die gewaltigen Wogen stemmten, welche die Boote in die Mitte des Gees zu schleubern brobten. Nur mit größter Dube

.

gelang es bem Commanbeur Lynd, ber bas Steuer lenfte, an ber nahen Gubseite ber halbinsel zu lagern; da er aber seine Augen babei nicht schließen konnte, entzündeten sie fich. Nach einer Stunde Rampf mit ben furchtbaren Elementen mar es gelungen, nabe tem Wabi humeir (er fehlt auf Robinsons und allen andern Karten und muß im Morden des Wadi Kuneineh oder Seil el Uffal eingetragen werben) zu landen. hier mar man zwar ge= borgen, aber die Site hatte alles Metall so glühend gemacht, daß man die Metallfnöpfe nicht berühren durfte und die Stahlbrillen wegen ber hige abnehmen mußte. Zum Glück nahm diese Gluth von 5 Uhr an schon wieder ab, und etwas aufwärts im Wabi traf man einige Wasserstellen, um nicht vor Durft zu verschmachten; fleine Fischchen (Minnow, Elrigen?) spielten barin und ein einziger Palm ftamm, ber aber verwelft mar, erhob sich barüber. Das Fragment eines sehr großen Mühlsteins, das wol nur bereinst durch die Wintergießbäche hier herabgeschwemmt sein Fonnte, lag in ber Mähe.

Segen Abend nahm jedoch die Sitze von neuem zu, und um 8 Uhr steigerte die glühende Backofenluft das Thermometer auf 32° 89' R. (106° Fahrh.). Mangel an frischem und fühlem Was=ser, Muskitoschwärme und ein sieberhafter Taumel statt des er=quickenden Schlafs, im Dunkel das Auflodern von Feuerstammen auf der nahen Halbinsel, welches die Sorge vor Ueberfällen räuberrischer Beduinen erhöhte, wurden bedenklich für das Wort der Gesellschaft. Erst nach Mitternacht sank das Thermometer auf 29° 33' Réaum. (98° Fahrh.), und um 4 Uhr auf 22° 22' R. (82° Fahrh.).

Neunter Tag (27. April) Die Ghowarineh; Rud's fahrt zum Rubtat el Dschamus 64). Am frühen Morgen rückten einige 30 bis 40 bewaffnete Ghowarineh (bei Lynch stets Ghaurariyeh genannt) gegen die Fremdlinge heran, die sie für feindliche Beduinen halten mochten, befreundeten sich aber bald mit ihnen, baten um einen Bakschisch und waren befriedigt, als man ihnen Essen und Taback reichte; sie übernahmen sogar die Besorgung einer Botschaft nach Kerek, das man später zu besuschen beabsichtigte. Die schwächlichen, unwissenden, gutmüthigen Leute, die nie ein Schiff gesehen, waren auf das Höchste verwunsetert, als die Boote vom Lande stießen. Sie fragten den Koch

<sup>164)</sup> Lynch, Narrat. p. 316-320.

Muftafa, wie es nur möglich fei, auf folden Dingen fortzutemmen, die boch feine Beine jum geben batten, worauf fie von biefem die populare Beifung erhielten, nur einen Angenblick gu wetten, bann murben fie bie Beine (Ruber) fcon zu feber bekommen. Die Sundirung gab immer noch seichtes Baffer an, nur 6 bis 4 und bis zu 1!, Fuß, bas eine Temperatur von 23° 56' R. (85° Fahrh.) zeigte, mahrend bie Luft zu 28° R. (95° Fahrh.) flieg. Man fleuerte nun wieder gegen C.B. jum Babi Duhariwat, wo man in einem Galzbache fleine gifte fand, deren niemals im Todten Meere felbft Ermahnung Nach 1 Uhr am Nachmittag fturmte wieder ein heißer Scirocco vorüber, ber diesmal aus N.B. fam und in Zeit von 5 Minuten ben zuvor glatten Spiegel bes Sees in die wildeften Schaumwogen umwandelte, benen man jedoch gludlich entging burch Landen in ber Bay am Fuße bes Rubtat el Dichamus, mo man zwar kein Waffer fand, aber auf dem Riesufer doch fein Nachtlager halten konnte. Mr. Dale, ber indeß bie Gudfpite ber Salbinsel am Point Molyneux gemeffen und naber erforscht hatte, fehrte am Abend zum Lager zurud mit Schwefelftuden, die er bort vorgefunden, und mit ber Nachricht von einer bortigen Soble, in der er Spuren von Panthern gefunden. Spanen und Panther (vielleicht Leoparden? G. ob. G. 183) scheinen also bie Dethehner dieser Mord= und Südspißen der Halbinsel zu sein, be liche Bewohner bis jest nur an ihrer öftlichen Seite befannt geworden. Bogelschaaren von Enten, Reihern, Storchen und anberm Geflügel zeigten sich hier überall am Ufer, zumal nach ben Sciroccos, die fie herbeiwehten; Wachteln, die ihm nicht zu wie berftehen vermochten, fand man auch diesmal wieder tobte bei ber Ueberfahrt in der Mitte bes fleinen südlichen Sees.

Zehnter Tag (28. April) 65). Die schleunige Rückfehr nach der Hauptstation zu Alin Dschiddi wurde durch dringens den Wassermangel und die völlige Erschöpfung der Mannschaft geboten, die ganz unfähig geworden war, sich nur noch wachend zu erhalten. Gegen 2 Uhr Nachmittags wurde das Standlager erreicht, und das erquickliche Bad im süßem Quellwasser mußte die Kräfte wieder herstellen. Ein wahres Wunder, daß keine Erkranskungen auf solche Anstrengungen erfolgtenz

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup>) Lynch, Narrative p. 320-327.

# Das Todte Meer; dessen Beschiffung durch Lynch. 737

In ber Umgebung ber an 400 Fuß hohen eigentlichen Quelle von Engaddi, die schon Robinson als folche beschrieb (f. ob. S. 647) und die auch jest von Lynch dafür anerkannt murbe, entdecte man an diesem Abend Refte alter Felsenwohnungen, bie, außer den früher schon bemerkten zahlreichen Felogrotten, mit Runft aus bem Vels gehauen, mit Bogengewölben, mit Marmorschwellen an den Eingängen versehen waren, aber an 50 Fuß hoch über dem jetigen Boden an Felswänden sichtbar wurden, zu benen man nirgende Eingänge zu finden im Stande mar. Mehrere der Araber, die fie naber zu kennen schienen, versicherten, daß es in ihnen weite Gemächer und Rammern gebe. Der frische Proviant, bie Limonen, Buder und anderes Erquidliche, bas man im Lager vorfand, erfrischte bie erschlafften Lebensgeister zu neuen Unternehmungen. Der See hatte an diesem Tage bei völliger Wind= fille eine Zeitlang eine gang bunfle Farbe angenommen, mahrend die Dunstwolfe über ihm wie im Schwefelbrand glühte. Seeufer las man ein großes Stud Asphalt auf, bas fehr beiß anzufühlen war, und beffen Daffe fehr empfänglich zur Aufnahme bes Sonnenstrahls zu sein schien. Alls man am Abend versuchte, Pferbe in das salzige Seewasser zu treiben, schwankten sie zwar zur Seite, blieben jedoch auf den Füßen ftehen; ein ftarker Mann wurde barin vom Wasser, bas ihm bis an die Bruft reichte, getragen, ohne daß er die geringste Bewegung zu machen brauchte, sich oben zu erhalten (Seneca, Quaest. natur. Lib. III. c. 352. in Syria stagnum, in quo natant lateres et mergi projecta non possunt, licet gravia sint). Nachts wehte ein angenehmer, hier fehr seltner Westwind, der rein und erfrischend mar; bei einer Wendung am Morgen gegen Nord brachte er wieder den fötiden Geruch ber Schwefelmore mit sich.

Elfter Tag (29. April) 66). Ausflug zu Lande nach Masada. Die am heutigen Tage fortgesetzten Sundirungen des einen Bootes unter Aulicks Commando zwischen dem Lager und der Halbinsel zeigten gegen Süden zu dis zu 78 Fuß (13 Fathom) abnehmende Tiefe und schienen für die Wahrschein-lickeit der Annahme zu sprechen, daß die untergegangene Pentaposlis zwischen Usdum und Moab, also innerhalb des seichten, südlichen Seebeckens (im Backwater) jenseit des Lynch-Kanals geslegen, die nördliche, größere, tiesere Hälfte des Sees zu allen Zeise

<sup>66)</sup> Lynch, Narrat. p. 328-335.

# 738 Weft-Affen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

ten unter Baffer gestanden, auch vor jener Ratastrophe. Schon am heutigen Tage waren die wenigen Kornfelber ber Sammirah in ber Rabe von Ain Dichibby zur Ernte reif, fo bag bie Aehren gefchnitten und von ihren Efeln ausgetreten werben fonnten. Lieutenant Dale und Dr. Anderson machten, mahrend Commandeur Lynch seine Geschäfte im Lager beforgte, wo Briefe mit michtigen Nachrichten aus der Beimath durch die Confuln in Jerufalem und Beirut eingelaufen maren, einen Ausflug zu Lande nach Masada. Gie ritten am Ufersaum über halebrechende Rlippenwege nicht ohne Gefahr bahin, zwischen ben seltsamft gestalteten Felstrummern und caftellartigicheinenden Mauermanden und Berschanzungen, bis sie um 8 Uhr ben Babi Gebbeh erreichten. Bier trafen sie auf ber Strede von einer Biertelmeile eine 15 guß breit gebahnte Strafe, die zwischen zwei parallelen Steinreiben noch ohne Unterbrechung hinlief, bann aber wieder aufhörte. Um 9 Uhr erreichten fie bei großer Site eine niebere Grotte an ber füdlichen Bergwand über dem Babi Sehal, der als tiefe Rluft die Klippe von der Sauptkette im Norden scheidet. Gier mußte man die Pferde zurudlaffen, ba nun die fentrechten Felemanbe voll Deffnungen und Spalten, die an ben Festungsberg von Gibraltat erinnerten, nur noch mit Fußen und Sanden zu erflettern maren.

Da die Ruinen auf der hohen Felsplatte schon von Wolcott sehr genau beschrieben wurden, und die Beobachtungen Dale's und Andersons sie nur im Wesentlichen bestätigen, ohne viel Reues hinzuzusügen: so können wir auf obige Angaben zurückverweisen (s. ob. S. 655—660). Nur der hinausweg Wolcotts, so wie sein nördlicher Rückweg von der Landseite, war ein anderer als der Küstenweg der beiden zuletzt genannten Wanderer. Sie wollen jedoch am Spisbogenthor des Einganges, den auch Bolzott anführt, im behauenen Schlußstein griechische Deltasis guren, auch andere Zeichen (der Venus?) und liegende T eingehauen bemerkt haben, und in einer höhle mit dem Fensterblick gegen den Wadi Senin (Sinein bei Wolcott) rothe, roh angemalte Kreuze, was auf christliche Bewohner zurückschließen ließe. Alle übrigen Angaben innerhalb dieser gewaltigen Ruine und ihren Umgebung stimmen bei beiden überein.

3wölfter Tag (30. April). Excursion nach Rerek<sup>67</sup>). Die Gesundheit der Mannschaft war bis zur Zeit ganz gut, aber

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup>) Lynch, Narrative p. 336-344.

# Das Todte Meer; dessen Beschiffung durch Lynch. 739

boch fehr geschwächt; wenn auch im Lager kein Kranker, so waren boch alle ermattet, bleich, voll Geschwüre und geiftig beprimirt. Wenn schon die Erzählung ber Taamirah übertrieben fein mochte, Die sie von Ibrahim Pascha's mißlungenen Projecten, Die Ruften des Todten Meeres zu cultiviren, gemacht, fo konnte fie boch nicht fehr ermuthigend fein. Er habe, um bas Ghor zu kolonisiren, fagten sie, vor einem Jahrzehend 3000 Alegypter an die Ufer bes Tobten Meeres geschickt; biese hatten aber in Beit von 2 Monaten bafelbft alle ben Tob gefunden. Gine Befchleunigung in ber Erfüllung ber gestellten Aufgabe für bie Expedition, zu ber auch die Ermittelung von Reref, ber Capitale Moabs, gehörte, war baber nothwendig; ber Mangel an Nahrungsmitteln nöthigte auch zur baldigen Rudfehr; baber erhielt ber Scheriff, mahrend bie Schiffahrt gegen Guben ging, ben Auftrag, indeg bas Lager mit allen Vorräthen von Ain Dichiddy zurud nach Ain Terabeh zu verpflanzen.

Um fehr heißen und faft windstillen Morgen ruberte man vom Lager mit beiben Booten aus; bas Seemaffer mar nicht transparent, sondern zeigte eine bunkle Farbe (of the colour of diluted absinthe, or the prevailing tint of a Persian Opal) wahrend der Restex des Sonnenstrahls auf dem Spiegel ber Oberfläche ben Augen höchst beschwerlich murbe. Dunkle Felsspalten gahnten gur Seite zwischen thurmboben Felsmauern auf, unter ben Booten fank bas Senkblei zu 1200 Fuß hinab in ben Schlammgrund bes untergegangenen Sidbim. Bur Erleichterung ber erschlafften Bootsleute hatte der Commandeur, obwol der Luftzug kaum merklich war, die Seegel aufgezogen; Tobtenftille trat ein, alle Mannschaft versank in Starrsinn und dumpfen Schlaf. Dem einzigen Wachgebliebenen unter ben bleichen Geftalten bei bem schaudererregenden Gebanken an Charons Nachen und an die Worte Dante's (Inferno Canto III. per me si va nella città dolente etc.) ward bieser Bustand fo unerträglich, daß er endlich bie Rubernden wieder zur -Arbeit und zur Beschleunigung der Fahrt aufrief. Um 5 Uhr landete man am Gubenbe ber Oftseite ber Balbinsel und flieg am Wabi Samed an bas Land. Sier kamen bie Boten bes nach Rerekt vorausgesandten Scheich Afil mit ber Nachricht, bag er bort eingetroffen, entgegen; der Sohn des Scheichs Abd'Allah der Christen in Reret, Suleiman, brachte mit seinem Begleiter Die gaftliche Einladung von feinem Bater, das Fort Reret in 17 Mil. engl. Entfernung zu besuchen; und biefer Ginladung hatte

Muslim Scheich, ein häuptling ber muhamedanischen Reratigeh, beigestimmt. Man lagerte in ber Nähe bes Shawarineh = Dorses Mezraa (s. ob. S. 588), bessen Scheich auch seinen Besuch machte; seine Leute brachten saure Milch, aber in stinkenden, unreinen Ziegenschläuchen, so daß sie ungenießbar war; nur ihr getrocknetes Obst (Dum-Nepsel) gab einige Nahrung. Diese Race, die schon frühr (s. ob. S. 228, 275, 526, 588) als eine schwächliche bekannt war, zeigte sich auch diesmal als solche; dabei dunkler von Farbe, als die Beduinen, mit krauserm lockigerm Haar, mit mehr afrikanischen Gesichtsbildung, platter Stirn, idiotischem Ausdruck; die Weiber, ihre häßlichen Gesichter sorgfältig verhüllend, sollten mit den Ihrigen den sodomitischen Lebenswandel fortsühren. Um ihre Erdhützten bauten sie Dhurra, Taback und Indigo.

Die arabischen Christen von Rerek mit ihrem treuberzigen Gruß und bem Sandfuß, mit edlern Physiognomien, machten einen vortheilhaftern Eindruck; fie waren von mannlicher, fraftiger Sestalt, einnehmender Bildung und intelligenter als die Beduinenftamme am Westufer bes Sees; sie nannten sich Beni Rhallas (Söhne des Unüberwindlichen), mas freilich mit bem Drud, in dem sie unter bem Beduinen - Scheich in Reret ftanden, sehr Auch sie hatten nie ein Schiff gesehen, bas sie mit contrastirte. dem Namen Choctura belegten, und untersuchten, ob es auch Fuße habe. Einer ber Megraa aber brach bei beffen Anblic in einen lauten freudigen Schrei aus: benn er war, einst als Knabe in Alegypten gestohlen, hierher gebracht und hatte aus seinem Lebenslaufe Alles vergeffen, als ihm hier plötlich die Milboote wieder in die Erinnerung zurudfehrten und zum freudigen Ausruf brachten.

Am erquickenden User des Wadi Hamed, wo Dleander in voller, duftender Blüthe bis zur Höhe von 18 Fuß, baumsartig, in üppigster Schönheit emporwuchsen, brachte man im Bisvouac die Nacht zu, bei einer Temperatur der Luft von 16°89'A. (70° Fahr.), die nach dem heißen Scirocco schon die Empsindung von Kälte bewirkte.

Dreizehnter Tag (1. Mai). Besuch von Zoar 66). Da man die Ankunft von Reitpferden aus Kerek abwarten mußt, benutzte man den Morgen bei 22° 67' R. Lufttemp. (83° Fahr.) zur Vermessung der Küste und zur Reinigung des Kupserbootel,

<sup>168)</sup> Lynch, Narrat. p. 344-350.

bas, fo weit es im Baffer ftand, goldglänzend ausfah, außerhalb im Contact mit ber Luft aber stets angefressen (corroded) Nachmittage ritt man gegen G.D. an einigen Dhurra= felbern vorüber, durch einen Buschwald zu einem offnerliegenden Raum, in welchem man eine Strede mit größern Saufen von Steinblöden in geordneter Aufeinanderfolge, wie zu einstigen Bauferreihen gehörig, mahrnahm. Sie waren unbehauen und ichienen niemals von einem Gifeninftrument berührt worden zu fein. Bei weiterem Fortschritt erreichte man weit größere Saufen von Grundmauern größerer Bauten, barunter noch ein größeres quabratisches und ein fleineres Gebäube zu erkennen mar. Das größere mar aus Quadersockeln von 11/2 Fuß im Diameter, nur roh behauen, aber gut paffend übereinander zusammengesett, boch ohne Spur von Mörtel. Biele kleinere Töpferwaare in Fragmenten lag umber, barunter sich auch ein antiker Handmörfer vorfand; Gau= lenreste fand man nicht, sonft aber schien die Ruine der von Irby und Mangles für die antife Boar gehaltenen Localität zu entsprechen. Doch scheint man die anderen von demfelben Reisenden angegebenen Refte einer Badfteinmauer und eines gewölbten Thorweges (f. ob. G. 695) nicht aufgesucht zu haben.

Bei ber Rückfehr zum Bivouac traf man die Pferde und Maulthiere, die von Kerek bestellt maren; mit ihnen war ber chriftliche Scheich Abd'Allah, ber in Reret residirte, selbst gekom= men, aber auch ber Sohn bes muhamebanischen Scheichs von Reret, Abb'el Rabers ber Rerafineh, ber außerhalb ber Stadt in seinen schwarzen Zelten campirte. Diefer Cohn, mit Namen Muhamed, zeigte sich bald als ein frecher Geselle, mährend der chriftliche Scheich milb und nachgiebig erschien. Alle bewunderten als etwas Unerhörtes die Boote und versuchten auf dem See zu schiffen, ben fie aber ein von Allah verfluchtes Waffer nannten, um beffen pestilenzialischen Einflusse zu widerstehen, sie sich Zwiebeln in die Masenlöcher stopften und die Fremdlinge für Berruckte ansahen, weil sie so lange auf bem See verweilen konnten. Ein Bruder bes jungen Muhamed, mit 14 wohlberittenen, doppelt bewaffneten Gefährten, von einem verwandten Scheich geleitet, ber einen 18 Fuß langen Speer mit einem Bunbel Straußfedern becorirt führte, ritt folz in das Lager ein unter wilbem Willfommen und Schlacht= gefang. Sie hatten noch 60 Bewaffnete in der Nähe, und ein nächtlicher Angriff von ihrer Seite schien nicht unwahrscheinlich. Das Thermometer, bas am Abend auf 22° 67' R. (83° Fahrh.)

gestanden, sank in der Nacht um 2 Grad auf 21° 78' R. (81° Fahrh.), und ein sehr starker Thau siel; es war das zweite mal, daß man einen solchen am Seeufer wahrnahm.

Bierzehnter Tag (2. Mai) 69). Aufbruch nach Reret. Mur einen ber Matrosen ließ Lynch zur Wache mit feinen Ambern bei ben Booten zurud, und brach mit 14 Gefährten, bem Roch, bem Dolmetscher, 12 arabischen Reitern und 8 Fußgängern als Escorte auf, zu der Besteigung bes Gebirges von Reref. Da wir diese Gegend schon aus obigen Angaben hinreichend fennen (f. ob. S. 662), so haben wir hier nur das Reubeobachtete nachzu-Die von frühern Reisenden bier angegebenen Buderröhre follen nur durre Rohrstengel sein, und dies Product sich hier nicht finden. Der Wadi Rerek (Deraah) ift kein continuirlicher Wasserlauf, sondern nur ein Winterstrom; er hatte gegenwärtig keinen Tropfen Waffer; bagegen mar es ber reichlich mit Baffer gefüllte Babi Beni Sameb, ber Die Irrigation ber Ebene Mezraa bewirkte. Der Weg führte anfänglich über loses Tertiärgebilde, über zerreiblichen eisenschüssigen Ralfboden, bann über gelbschaaligen Ralkstein, über Thonschiefer und Mergelhöhen. Man wurde gern die Ruinen, an denen man vorüber fam, noch einmal genauer untersucht haben, aber die Sorge vor einem feinb= lichen Ueberfall, wie für die Gesundheit der Mannschaft, diese so eilig als möglich zum Einathmen frischer ftarkender Gebirgeluft zu führen, und ein brobendes Gewitter gebot alle Rraft und Zeit für die bofen, fteilen Bickzackwege, die bald folgten, zu sparen. fiel hier schon ein fanfter Regen, ber hoher auf zu einem gewaltigen Regenguß wurde, gleich einer überfließenden Cifterne. ben furchtbarften Donnerschlägen, bie zwischen ben Velswänden vielfach wiederhalten, und ben rauschenden Gebirgeftromen, die fich alebald von allen Soben ben Wanderern entgegenfturzten, mar es schwer fortzukommen. Die ganze Scene murbe so granbios und erhaben, daß Lynch, ber ben Aletna und Besuv erfliegen und ben Miagarafturz besucht hatte, gesteht, ihr Eindruck sei auf ihn ein weit größerer, zuvor nie gehabter, gemefen.

Um halb 12 Uhr erreichte man die ersten Aecker, bann einige Olivenbäume; die Oleander, welche unten im Ghor in üppigsster Blüthe standen, singen hier auf kühlerer Söhe erst an ihre Knospen zu entfalten. Am Gabelthal vor der Stadt, wo man

<sup>169)</sup> Lynch, Narrat. p. 350-365.

Muschelkalkstein fand, hatte man 3000 Fuß Meereshöhe erreicht. Durch das 30 Fuß hohe, 12 Fuß breite, in den Felsen mit einer arabischen Inschrift eingehauene Thor, deffen doppelte Fels= eingänge 80 Fuß lang durch ben Tunnel führten, trat man in die Stadt ein, die aus einem Saufen niedriger Steinhütten ohne Mörtel, 7 bis 8 Fuß boch, mit platten Dachern besteht, auf de= nen die neugierigen Bewohner den Ginzug der Fremdlinge angaff= Das Rathhaus, zugleich Schulhaus und unten Arbeitshaus, in dem einst Irby und Mangles logirten, wurde auch diesmal ber schmutige Aufenthalt ber Wanderer, die ftatt aller andern Mittagefost nicht mehr ale 3 Gier auftreiben fonnten, und in einem einzigen Raufladen bunne Ruchen, getrochnete Uprifosen zur Befriedigung ihres Sungers fanden, neben wenigen andern Waaren, unter benen ihnen vorzüglich englischer Muffelin auffiel. erfuhr man, herberge 300 Familien, bavon drei Biertheile drift= liche, welche ben muhamedanischen, wildaussehenden Urabern, die in Belten außerhalb der Stadt campirten, Tribut zahlen mußten. Der driftliche Scheich in Reret follte 250 Mann mit Musteten zu ftellen im Stande sein, ber muhamedanische Scheich mit seiner Reiterei weit mächtiger sein; man erfuhr späterhin, daß er 700 Bewaffnete commandire.

Die driftlichen Männer trugen meift Schaaffelle, die Weiber bunfle Roben, feine Schleier, waren aber tättowirt wie die Südsee= insulaner. Der Priefter in seinem schwarzen Turban führte die Gafte umber, zu ihrer fleinen Kirche, barin ein Bild Sct. George mit dem Drachen und ein paar Salbfäulen aus rothem Granit, bie man aus dem Caftell geholt; in der Mitte der Rirche mar ein Brunnen mit fühlem Waffer. Die neue Rirche, welche bem Schul= hause gegenüber noch gebaut wurde, war erst bis zu 12 F. hoch aus ber Erbe gelangt und zu 6 Pfeilern angelegt; sie schien weniger zum Rirchenbedurfniß bienen zu follen, als in der Beit von Ueber= fällen zu einem Ufyl für Weiber, Rinder und die Sabe ber drift= lichen Bewohner, die unter hartem Druck ber Araber leben. von ihnen sind in den lettern Zeiten aus dem Orte verjagt wor= ben, und nur die ärmeren Bewohner find zurudgeblieben. Jeden Tag fürchteten sie eine neue Attace ber insolenten Dränger, und ben ganzen Tag und die Nacht schwebten die Gafte in Gefahr eines folden Ueberfalles. Ganz Rerek schien in Aufruhr zu sein. Außer dem großartigen Caftell in seinen Ruinen sah man nichts besonders Bemerkenswerthes, Die Nacht wurde sehr kalt, Schlaf

# 744 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. §. 9.

kam aus Sorge eines Tumultes und wegen der furchtbaren Qual der Flöhe kaum in ihre Augen, und mit Freuden trat man am nächsten Worgen schon um halb 7 Uhr den Rückmarsch an.

Funfzehnter Tag (3. Mai) 70). Bei kaltanwehenbem Norbwind fette fich die Karawane zum Rudmarsch in Bewegung, bie wahrscheinlich nur burch ihre Bahl von 36 Bewaffneten Respet vor einer Attace einflößte; die Frechheit des jungen Scheich Abd'Allah in seinen Forderungen von Bakschisch war kaum noch jurudzuweisen. Da er auch noch ber Raramane im Ruden mit Helfershelfern folgte, wußte man ihn in den engen Schluchten burch ein geschicktes taftisches Manover von seinen Reitern abzuschneiben und in die Mitte ber Raramane einzuschließen, wo er nun ale Beißel für ben sichern Sinabmeg biente. Um halb 2 Uhr, also in Zeit von 7 Stunden hinabwege von Reret, bei ben Booten angelangt, schiffte man sich sogleich ein und entging so ben raubfüchtigen Planen ber Beduinenpartei. Seeten war beraubt werben, ehe er Reret erreicht hatte; Burdhardt, in Lumpen gehüllt als armer Araber, mußte bas lette, was er noch befaß, zu seinem Fortkommen über Petra schwinden laffen; Irby und Mangles, obwol mit Empfehlungsbriefen von hebron an ben Scheich von Reref verseben, mußten ihm 400 Biafter (gegenwärtig 1600 an Werth) zahlen und am folgenden Tage ihres Aufenthaltes noch 150 Piafter (600 an Werth) nachschießen, um glücklich bavon ju kommen. Abd'allah hatte es auf eine völlige Plunderung abgefeben, bie aber migglückte.

Noch am Nachmittage beschiffte man von 2 Uhr an die öftliche, arabische Userseite des Todten Meeres dis zur Mündung des Mudscheb (ober Arnon). An hohen senkrechten Klippen von rothem Sandsteinfels vorüber, traf man 4 Uhr 45 Minuten auf eine Userstelle mit Dattelpalmen und Rohrwald. Nach 3½ Stunde hatte man eine schöne Cove an der Südseite des Delta's erreicht, durch welches der Arnon zum Todten Meere fließt. Man fand ihn hier 82 Fuß breit, 4 Fuß tief, aus einem Spalt hervortretend, der nur weniges weiter (97 Fuß breit) war und zu beiden Seiten von senkrechten Sandsteinklippen überragt wurde, die an der Südseite gelb, an der Nordseite hochroth gefärbt waren, wie auch von Seepen, der hier am 27. Januar 1807 die Nacht zubrachte, diese romantische, liebliche Einsamkeit geschils

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup>) Lynch, Narrat. p. 365-369.

bert wurde (f. ob. S. 585). Die Winterströme hatten die Felsmaffen in feltsame Riffe wie ägnptische Architekturen zerspalten (wol auch die Quaderfandsteinformen, ihrer ursprünglichen Construction und ben kubischen Absonderungen nach, von Natur), so daß man zweifeln konnte, ob Runft oder Natur hier thätig geme-Man verfolgte ben engen Spalt direct landein über 150 Schritt, worauf er sich gegen S.D. wendet. In dieser Enge mirb ber Strom bis auf 10 Fuß Tiefe zusammengebrängt, und seine Seiten von Rohr, Tamarisken und Buschwerk begleitet. schwebten hoch über den Spiten des zackigen Felsspaltes; in der Tiefe glaubte man Rameelspuren und Anzeichen eines arabischen Lagers mahrzunehmen; aber die Zugänge, die schon Seeten betreten, lernte man nicht fennen. Nach erquidenbem Babe im fußen Strom, einem Abendbrot bei Thee und Reis, brachte man die Nacht unter bem Sternenhimmel zu, empfand bei Lufttemperatur von 20° 44' R. (88° Fahrh.) und Nordwestwind ziemliche Rälte.

Sechszehnter Sag (4. Mai). Ruftenfahrt an ber arabischen Seite vom Arnon zum Babi Serfa Ma'ein 71). Die weitere Schiffahrt an bemselben Ufer gegen Rorb, führte um halb 9 Uhr an einem schönen, klaren Strome sußen Waffers vor= über, an dem man vor einigen Gruppen Dattelpalmen, eine von 29 dieser schönen Bäume, vorüberschiffte. Eine halbe Stunde fpater, um 9 Uhr, fam man an einem Strom vorüber, ber fich in langer, weißer Linie von der Berghöhe zum See zeigte, als schäu= mender Cataract, deffen Rauschen man bei ber Vorüberfahrt horte; fein Ufer war in grunes Buschwerk gehüllt (eine schöne Bestäti= gung von Seegens früherer Entbedung bes mafferreichen Gefta= bes, an dem er die Lage von Callirrhoë unter dem Beth Peor und die Basser von Pisga suchte (f. ob. S. 574). Als man eine und eine halbe Stunde später, um halb 11 Uhr, am Ufer hielt, wo große, wild übereinander gehäufte Velsblode lagen, fand man sie aus Trappgeftein und Tuff bestehend; ber ganze vorliegende Berg erschien vom Fuß bis zum Gipfel als eine schwarze Masse von Schlacken und La= ven mit feltsamen Aussehen; die felfigen Göhlen am Ufer maren mit Salzinkrustationen weiß überzogen; eine großartige wilde Na= turscene. Von wirklichen Laven nahm man Specimina für die geognostische Sammlung mit (vergl. ob. S. 570). Ein Bächlein

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>) Lynch, Narrat. p. 369-372.

jog zwischen grunem Ufersaum von Rohr, Samaristen und einigen Palmen zum Salzsee. Reine 2 volle Stunden von ba, um 12 Uhr 20 Minuten, machte man in einer Cove an ber Munbung bes Gerka Ma'ein halt, die man für bas alte Callirrhoë hielt, ba man Seegens Entbedung ber fublichern warmen Duellen nicht fannte. Den Strom fand man 12 Fuß breit, aber nur 10 Boll tief, boch reißend, ja fturgend jum Gee; fein Baffer in einer Temperatur von 27° 56' R. (94° Fahrh.), bas Seewasser nur 20° 44' R. (78° Fahrh.); die Lufttemperatur nur 20° R. (77° Fahrh.), benn ber heiße Bach theilte offenbar bem See hier seine Wärme noch mit. Etwas aufwärts im Flußlauf, wo man schweflichte Dunfte wahrnahm, fand man sein Wasser noch etwas wärmer 28° R. (95° Fahrh.). Bis zu ben noch heißeren Quellen weiter aufwärts brang man nicht vor. Den Bunfch bes Commandeurs, einen Ausflug bis Machaerus zu machen und einige ber bortigen antifen, von Irby und Mangles beschriebenen Grabstätten aufzugraben (f. ob. G. 579), mußte er bei ber großen Abschwächung feiner Mannschaft aufgeben.

Die Schlucht, aus welcher ber Strom an feiner Munbung zwischen senfrechten Felemanden hervorbrach, hatte nur 122 guß Breite und behielt dieselbe Breite eine Mile engl. landein, wo die Felsmauern an der Mündung schon 80 Fuß boch, fast um das Doppelte höher, aufstiegen und zur Trappformation gehörten. Die Mundung zertheilte fich in einen großen, reißenden und zwei fleinere Urme, denen wilde Felsblöcke vorlagen, die auf eine wilde Gewalt während der Winterftrömung zurudichließen ließen, welche · bann wol aus ber Engschlucht hervorfturzen mag. Auch bier maren die Felsen an der Mündung rother und gelber Sandftein, boch nicht so hoch gefärbt und nicht so grandios gestaltet, wie am Arnon. Dagegen bilbete ber Strom eine Succession von Rapiden von 4 Fuß Gefäll und einen fentrechten Bafferfall von 5 bis 6 Fuß Sohe. Dberhalb dieser Cascaden fah man Trapp auf Sandstein gelagert; in der Tiefe bemerkte man viele Ralf. inkrustationen und Tuffbildungen (wol von den heißen Quellwassern?) und einige neue Pflanzenarten. Das Bad im Blugwasser milderte auf eine sehr angenehme Weise Die Schmerzen ber Geschwüre, welche sich bei vielen ber Reifenden, bei ihren häufigen Wasserhandthirungen im Todten Meere eingestellt hatten, und übte, wie die einstigen Bader zu Callirrhoë, auf Diese ein heilsame Wirkung aus (f. ob. S. 572). Bahrend bes Nacht

# Das Todte Meer; dessen Beschiffung durch Lynch. 747

lagers auf dem Riesboden des Delta's siel das Thermometer von 16° 89' R. (70" Fahrh.) auf 16° R. (68° Fahrh.), wobei man empsindliche Kälte mahrnahm.

Am siebzehnten Tage (5. Mai) 72) schiffte man vom Wadi Serka Ma'ein westwärts, quer über den See, zum verlegten Quartier nach Ain Terabeh, mit Sundirungen über die ganze Breite, welche hier in der Mitte des Sees die größte Tiese mit braunem Schlamm und kubischen Salzschystallen zeigten. Nämlich 2 Furlong westwärts 138 Fuß (23 Fath.), dann 5 Minuten weiter plöglicher Absturz zu 1044 Fuß (174 Fath.) und von da almählig zur größten Tiese von 1308 Fuß (218 Fath., 1227 F. Par.; die von Moore und Symonds oben S. 702 und 704 angegebene Tiese ward auf Lynchs Expedition nicht ermittelt). Gegen Ain Terabeh hin maß man (mit dem self registring Thermomètre) die Temperatur des Seewassers an der Oberssäche zu 19° 56' R. (76° Fahrh.), bei 1044 F. Tiese zu 13° 33' R. (62° Fahrh.); es war also um etwas über 6° R. (14° Fahrh.) kälter geworden.

Bei einer Tiefe von 60 Fuß fand man eine kalte Wasserschicht, welche die graduelle Wärmeabnahme unterbrach und schon
nur 12° R. (59° Fahrh.) zeigte, während weiter unterwärts die Abnahme wieder regelmäßig fortschritt, woraus man auf verschie=
dene submarine Strömungen schließen möchte. Aus einer Tiese
von 1170 Fuß (195 Fath.) wurde Wasser des Todten Meeres in
Bouteillen ausbewahrt. An diesem Morgen war es sehr heiß und
ein stehender, fettiger (stagnant and greasy) Nebel schwebte
über dem Wasserspiegel. Halb 11 Uhr wurde Terabeh erreicht. —

Die folgenden Tage vom 6. bis 11. Mai 73) verweilte man zur Beendigung mehrerer begonnener Arbeiten und zur Beforgung des Transportes noch an derselben Station, brach dann aber am 11. Mai über das Kloster Sct. Saba auf, um vom Todten Meere an durch das Kidron=Thal über Ierusalem nach Jaffa bis zum Mittelländischen Meere das Nivellement zwischen beiden Wasserbecken, womit die Expedition beaufztragt war, zu Stande zu bringen; eine mühsame Arbeit, die erst mit dem Schluß des Monats vollendet ward 74), worauf dann erst die Anstalten zur Küstenreise in Sprien bis Damaskus und

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup>) Lynch, Narrat. p. 272. <sup>73</sup>) ebendas. p. 375—383. <sup>74</sup>) ebens das. p. 383—440.

# 748 Best-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Beirut, und von ba bie Rudreise in bie Beimath ihren Anfang nahm. — In ber letten Zeit steigerte fich bie Tageshite am 6. 7. und 8. Mai noch bis zu ber außerorbentlichen Sobe von 30° 22' R. (100° F.), 32° 89' R. (106 F.) und sogar 34° 67' R. (110° Fahrh.); die Berbunftung lagerte eine bicke, ihre Trans. parenz verlierende Luft=Schicht über bem See, so baß die Formen verhult blieben, dabei Todtenftille und beprimirende Schmule in ber Luft bei völligem Mangel an Schattenftellen, bann aber wieber ploglich einfallende Scirocco-Sturme, die alles vor fich nieberwarfen, die Belte umriffen u. a. m., mobei leiber auch bas lette noch übrige Barometer zertrummert wurde. Zwei Rranke mußten aus bem Lager zur Verpflegung nach bem Rlofter Sct. Saba vorausgefandt werben, die übrigen blieben, obwol febr abgefcmadt, beschäftigt im Lager, bas nach bem Min Ghumeir verlegt wurde, wo man ein großes Flooß zimmerte, Die "ameris fanische Flagge ber Bereinsstaaten" auf hohem Signal zu tragen, das man fern vom Ufer, wo es von Arabern nicht mehr erreicht werben konnte, in einer Seetiefe von 480 guß auf bem Grunde burch Anter befestigte.

Nachdem die Metallboote auseinandergelegt worden und ihr Transport zu der Paßhöhe von Terabeh hinauf, obwol mit vieler Anstrengung, glücklich bewirft war, brach die ganze Expedition mit allem übrigen Sepäck auf 6 beladenen Kameelen von der Seeküste auf zum Landwege nach dem Saba-Kloster, zu dem sie am 11. Mai über eine Plateauhöhe von 2000 Fuß, welche das Nordwestende des Todten Meeres begleitet, fortschritt dis zur tiesen Schlucht des Wadi en Nar oder Kidronthales, das wir in Obigem schon näher kennen gelernt.

#### Erläuterung 3.

Allgemeine Resultate über die Natur des Todten Meeres. Depression, Sundirung. Productionen: Asphalt, Schwefel=dünste, heiße Quellen, Salzquellen, Zuslüsse, Treibholz, Ge=birgsarten, Verdunstung, Dunstschicht, Farbenwechsel, Stein=salz, Salzzone, Salzgehalt. Sage und Hypothesen über die Entstehung. Der tiefe Einsturz in der nördlichen großen Hälfte des Sees und die Seichtigkeit in der kleinern südlichen Hälfte gegen das peträische Ghor hin, nach Sundirungen der Lynchischen Expedition.

So treten benn nach und nach immer mehr Thatsachen aus einer Erdgegend hervor, über welche früherhin nur uralte Sage und Legende des Mittelalters Ueberlieferungen dargeboten hatte; doch bleiben immer noch die wichtigsten derselben genauer zu prüsen und zu ermitteln übrig. Um wie vieles weiter die noch uns vollendete Bearbeitung der wissenschaftlichen Resultate der amerikanissen Expedition sühren mag, wird sich aus der noch zu erwartenden Publication ihres ofsiciellen Berichtes an das Marine-Amt ergeben.

Bur jest fteben die Diveaumessungen ber tiefen Lage bes Tobten Seespiegels unter bem bes Oceans wol im allgemeinen in ber llebereinstimmung ber verschiedenen Meffungen um mehr als 1000 Buß fest; boch schwanft die bestimmtere Bahl noch zwi= schen 1231 nach Symonds, 1290 nach C. de Bertou, obwol Die Angabe von Ruffeggers Messung 1341, mit der von v. Wilden bruch 1351 in nächster Uebereinstimmung fteht, bas Ni= vellement der Lynch= Expedition 75) aber - 1300 F. engl., b. i. — 1220 F. Par., wieder der Symondsschen Bestimmung sich nähert (entweder nach obiger Angabe, f. S. 358, genauer 1308 F. engl., d. i. 1227 F. Par., ober nach letter wiederholter Berech= nung 1311 F. engl., b. i. 1230 ober 1231 F. Par.) 76). Größer ift die Differenz in der Angabe bes Jordangefalles vom Tiberias= See an abwarts, ba ber Spiegel bieses Sees seiner Depression nach keinesweges auf bas Genaueste ermittelt ift (f. ob. G. 203): benn auch Lynch wurde bei seinem Rudwege leider an dieser Beftimmung gehindert 77).

<sup>176)</sup> Lynch, Narr. p. 440. 76) Central-Aften, Zusat von Mahl= mann, Rot. Th. 11. S. 457. 77) Lynch, Narrat. p. 467.

# 750 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

In ber Erhebung ber westlichen Bergfette, in Beziehung auf die Lage von hebron (2644 F. Par. nach v. Schubert) und Berusalem (2349 g. n. v. Wildenbruch, 2472 n. v. Schu= bert), wie bes Delberge (2509 F. Par.) über bem Spiegel bes Oceans, herrscht ziemliche Uebereinstimmung, wonach sich auch die relative Erhebung bes gangen Gebirgszuges der Westseite über den Spiegel des Tobten Meeres zu mehr als 3500 fest herausstellt, und die Plateaubobe in S.W. von Sct. Saba über 2000 F. nach Lynch. Bon ber Offeite bes Tobten Meeres, die bem Unschein nach gleiche Sohen zeigt, haben wir nur eine einzige Meffung in ber Nachbarschaft, Die von Dicherasch (Gerafa) nach Moore und Beek auf 2000 Fuß (f. ob. S. 702). Die Tiefenmessungen des Todten Meeres bis auf ben Geegrund an verschiedenen Stellen ichwanken naturlich, ba berfelbe fehr ungleich sein wird: 1689 Fuß Par. (1800 F. engl.) nach Moore; als die größte Tiefe die von Symonds 1970 F. Par. (f. ob. S. 704), dann die von Molhneux gemeffene zu 1350, 1098 und 1068, die tieffte von Lynch bis zu 1227 F. Par. (218 Fath. engl.). Auf jeden Fall also finkt die Tiefe um mehr als 1000 Fuß, und mit jener Gebirgserhebung von 2500 Fuß, wenigstens, zur Seite ift hier ein relativer Einfturg von 3500 Buß, gegen die nächsten Erhöhungen ein absoluter von wenigstens 2200 Fuß unter bem Spiegel bes Oceans, bavon 1000 Fuß unter ber salzigen Wafferschicht bes Tobten Meeres in ewiger Nacht begraben liegen.

Auffallend könnte es sein, daß in den letten Schifferberichten so geringe Erwähnung der Naphtha oder des Erdpechs von irgend einer Localität des Todten Meeres geschieht, wenn dieselben nicht als nur sehr unvollständige Notizen zu betrachten wären, oder nur als solche, die blos von einem momentanen Zustande Nachricht geben. In frühern Zeiten ist davon weit mehr die Rede gewesen; doch bei Lynch sehlt die Angabe nicht ganz. Die omisnösen Namen: Sodom (in Usdum) und hemar oder Chemar im Hebräischen (im Arabischen hömmar, d. i. Asphalt, Erdspech) 78) haben sich, an zene furchtbare Entstehungsgeschichte des Todten Meeres erinnernd, auch in dessen Nähe im Munde und Andenken der Völker bis heute erhalten, so wie der Name des

<sup>178)</sup> Rosenmüller, Bibl. Arch. IV. S. 12; Wilson, The Lands of the Bible. II. p. 22.

Beitgenoffen Lot (Babbaret Lut 79), Birfet Lut bei Ebrifi u. A., d. i. Lots Meer) bei ber Entstehung, so auch ber Name ber überlebenden Stadt, mo ber Zerftörung die Grenze geset mar, Boar, wenigstens bis in die Periode des Mittelalters (Edrisi I. p. 338). In den ältesten Beiten ift von diesem Semar, das da= mals schon, wie in Babylon, zum Ziegelstreichen und Mörtel diente (1.B. Mofe 11, 3), die Rebe, und das Thal Siddim hatte schon zu den Zeiten Redor Laomers, vor der großen Catastrophe, viele Pechbrunnen (1. B. Mose 14, 10), da die Umgegend am Jordan masserreich mar, bis gen Zoar noch als ein Garten des herrn, gleich wie Aeghptenland (1. B. Mose 13, 10). Bei dem Untergange von Sodom und Gomorra ift zwar nur von Schwefel und Feuerregen vom himmel herab, aber auch von Umfehrung der Städte und der ganzen Gegend die Rede (1. B. Mofe 19, 25), und von einem Rauche, der vom Lande aufstieg, wie ein Rauch vom Dfen (B. 28); also von Erscheinungen plutonischer Art, bei denen "viele Pechbrunnen" (daher bei Josephus: φρέατα ασφάλτου, quia isto tempore locus iste puteis abundabat, Jos. Antiq. I. 9) wol feine gleichgültige Rolle spielen konnten. Das Vorkommen bes Asphalt in mächtigen Lagern und Studen von Sasbeina (f. ob. S. 189) an fübwärts bis zum Sobten Meere entlang im Jordanthale ift an vielen Stellen besprochen, wo es in kleinern und größern Studen, an ben Ufern vertheilt, mit Salz= unb Schwefelstücken nicht felten von Arabern und Reisenden aufgelesen wird. Daß es auch im Alterthum so war, sagt schon ber Name Asphalt=See (Ασφαλτηφόρος λίμνη bei Jos. Antiq. Jud. XVII. 6, 5; Asphaltites nihil praeter bitumen gignit, unde et nomen, bei Plin. H. N. V. 14), auf welchem, nach Plinius, Dieje gabe, klebrige Materie zu gewissen Beiten oben auf schwamm (ebend. VII. 13).

Strabo und Diodor. Sicul. haben sehr gute specielle Kennt=
niß von dem Vorkommen der Abphalt= und Erdöl=Produc=
tion des Todten Meeres gehabt; die heutigen ausgezeichnete=
sten Mineralogen haben, wie sie, dieselbe Ansicht, daß Asphalte
und Erdharze, wie Bergtheer, Erdöle, Naphten, durch
keine scharsen Frenzen zu unterscheiden, gegenseitig Nebergänge
zu einander bilden 80) und daher wol die Grundlage gemeinsamer

4

ŢĖ

<sup>79)</sup> Seegen, Mon. Corresp. 1808. XVIII. S. 440. 80) Hausmann,

Phänomene abgeben konnten, wie Strabos Erklärung sich hier- über mit Bestimmtheit ausweiset.

Obwol er oder sein Copist den Sirbonischen See an der Grenze Aegyptens feltsamer Weise mit bem Asphaltsee in Judaa verwechselt 81), so fehlte es ihm boch nicht an guten Quellennachrichten, in benen er (Strab. Geogr. XVI. 763-764) gut mit Diobor (Diod. Sic. Hist. II. 48 und XIX. 99) übereinstimmt, bie beibe wol gleichen Autoritäten folgten. Deffen Baffer, fagt Strabo, sei febr tief und so schwer, bag es leicht barin gu schwimmen sci; es sei reich an Asphalt, ber in regellofen Berioden aus der Mitte des Sees hervorquelle, indem bort Blafen an ber Dberfläche zerplagen, die wie zu fochen scheine. Dier werben die Daffen bes Usphalts über ben Waffern bervorgetrieben und häufen sich zu fleinen Erhöhungen an. Diobor, ber baffelbe fagt und nur bemerkt, baß bies alljährlich geschebe, giebt die fo hervorgestoßenen Maffen an Ausbehnung zu 100 bis 300 Fuß oder von Umfang wie 2 oder 3 Morgen Ackerland an, so daß sie aus der Verne wie kleine Inseln sich zeigen, und die schwarzen Stude, die auf den Waffern schwimmen, von den umber= wohnenden Barbaren, je nach ihrer Größe, Ochsen ober Ralbern verglichen werben. Diefe Angaben bezeichnen das Periodische biefer Production, und bei bem Geltnerwerben folden Vorkommens fann man wol auf ben Bedanken kommen, daß bie producirenden Rrafte wie das Material, wie bei allen vulcanischen Erscheinungen, wol mit bem Berlauf ber Zeiten allerdings abgenommen haben. Josephus (Bell. Jud. IV. 8, 4) spricht von biesen an gewissen Stellen im See ausgeworfenen schwarzen Schollen, bie bann auf ihm schwimmen (πολλά μέρη βώλους μέλανας αναδίδωσιν), und welche an Gestalt und Größe den Rumpfen kopfloser Stiere gleichen (τὸ σχημα καὶ τὸ μέγεθος ταύροις ἀκεφάλοις παραπλήσιοι). Solcher Ausbruch bes Asphaltes, bemerkt Diobor. Sic., laffe sich gewöhnlich schon an 20 Tage vorher bemerken, indem viele Stadien weit um ben See fich ein fehr unangenehmer Asphaltgeruch verbreite, burch ben alles bavon berührte Metall seine Farbe verliere, die aber wieder komme, so wie aller Asphalt ausgestoßen sei. Die corrosive Zerstörung bes

handbuch der Mineralogie. 2te Ausgabe. Götting. 1847. Bb. II. S. 1512 Anm.

<sup>181)</sup> Traduction de Strabon, éd. Paris. 4. Tom. V. p. 242 Not. et p. 245.

heutigen Seewassers auf jene Metallboote und ihr schmarzer Ueberzug, zumal bes Rupferbootes, scheint jene Angabe wol zu bestätigen; auch Strabo fpricht vom Mattwerden des Metallglan= zes und daß zu gleicher Zeit rußige Dampfe jene Usphalt= auswurfe begleiteten; bann pflegten nach Diodore Erzählung bie Barbaren auf großen Rohrbundeln (wie dies am ganzen Euphrat beim Ueberseten noch heute der Gebrauch ift) zu drei Mann, zwei Ruderern und einem mit Bogen und Pfeil bewaff= neten, zur Vertheidigung gegen andere lleberfahrende, die bann auch herbeikommen, sich gegen die schwarze Scholle in Bewegung zu fegen, von ber fie mit Beilen fo viel abhauen, als fie fonnen, und bamit bas Rohrfloß beladend heimrudern. Falle babei auch ber eine ober der andere vom aufgelöften Bundel in das Waffer, fo mache bies nichts aus, ba alles leicht oben aufschwimme und selbst bas schwere Metall barin langfamer als in anbern Waffern finke. Schwierig fei es nur, bas gabe, flebrige Barg, und bamit ftimmt Strabo überein, ftudweis abzulofen. Nicht geringen Gewinn zogen fie von biefem Fange, ba fie ben Asphalt nach Megypten zum Ginbalsamiren der Mumien verkauften; benn wenn kein Asphalt zu ben übrigen Specereien hinzugethan werbe, fo ließen fich bie Leichname boch nicht lange Zeit aufbewahren; ber Berbrauch in Alegypten fei aber ungeheuer (schon Con Beitar nennt daher den Usphalt Mumia). Josephus sagt, baß ber Asphalt auch zum Ralfatern ber Schiffe und zu vielerlei Medicamenten, zumal bei Wunben, verbraucht werbe. Bum Bestreichen ber Reben unter ben Rnospen mar er gegen den Wurmfrag in den Weinbergen im Gebrauch (auch nach Cbn Beitar, bem ägyptischen Art, Mitte bes 13. Jahrh. 82), und Said Temini, der im 10. Jahrhundert in Jerusalem lebte). Strabo gibt seine Sypothese über bie Entstehung, die offenbar aus der Meinung des Volks hervorging: benn sie besteht auch heute noch in derfelben Beise bei ben Eingebornen. Der Asphalt, fagt er, sei ein durch die Site fluffig gewordenes Erdharz, das dann (in Folge eines uns terirdischen Feuers) nach außen hervorquelle, und ausgestoßen in Berührung mit bem falten Seewasser coagulire (aus Erdol ober Naphtha), fest und gabe werde, so daß man nur mit Beilen Stude bavon abtrennen könne; auf dem schweren Salzwaffer

ŢŢ.

3

Ş

7

<sup>62)</sup> S. de Sacy, in Abd-Allatif, Relat. de l'Égypte. Paris. 4. 1810. p. 273-276, Not.

schwimme bann ber Asphalt leicht oben auf. Er findet es naturlich, bag ber Asphaltauswurf fich in ber Mitte bes Gees bilbe, weil da die Quelle und die Wirkung des auftreibenden Feuers fein muffe, und eben wegen beffen unfteter Wirkung fei auch bie Erscheinung des Asphaltes an keine bestimmte Periode gebunden. Er vergleicht dieses Phanomen mit bem am Nymphaeum in Epirus, im Lande ber Apolloniaten (Strabo VII. 316). Bur Bestätigung seiner Unsicht, bag bie ganze Gegend vom Feuer unterwühlt sei, führt er bie erharteten und calcinirten Felsen von Masada (vielleicht ber nach Wolcotts Meinung nur vom Festungsbrande geröthete Fels, f. ob. S. 657) an, auch Erdspalten, Felsen mit burchschwigendem Erdpech, fochende Quel-Ien, die weithin einen stinkenden Geruch verbreiten, wodurch bie Tradition von der einstigen Umfehr bes Landes, vom Untergange ber 13 Städte mol Glauben verdiene (im Buch ber Weisheit 10, 6 u. 7 ift nur von einer Pentapolis die Rede, beren Land noch rauche), unter benen bie Reste ber Sauptstadt Soboma noch zu seiner Zeit in Ruinen, bem Umfange nach von 60 Stabien, sichtbar sein sollten. Maundrell 83) versichert, nicht selbst bergleichen gesehen, aber von mehreren glaubwürdigen Dannem von bem Vorhandensein noch gut erkennbarer Architekturen und Säulen bei seichtem Wasser nahe am Ufer bes Gees gehört zu Meuere haben nichts ber Art bemerken fonnen, wenn man Costigans Zeugniß nicht für voll annehmen will (f. ob. S. 701 und unten). Ueberhaupt fügt Strabo hinzu, baß Erbbeben, Feuerausbrüche, beiße bituminofe und fcmeflichte Quellen ben See aus seinen Grenzen gebrängt haben sollen, während Felsen sich an ihm entflammten (wie noch heute der Mosestein, d. i. Situminöser Kalkstein, im Nordwest, wie auch Maundrell 84) bezeugt, mit stinkendem Rauch verbrennt). Die später von ihm angegebene Hypothese des Eratosthenes über die Bildung dieses Sees ift, wie Letronne gezeigt hat, mahrscheinlich eine Verwechslung mit bem Sirbonis- See, auf ben diese Unsicht passender erscheint.

Auch Josephus spricht von den Schattenumrissen der füns Städte, der Pentapolis, und der einst gesegneten, nun abn

ed. Oxford. 1740. 8. p. 84. 84) Traduct. de Strabon, 62. Paris. T. V. p. 246, Not. 2, und T. I. p. 92.

verbrannten Landschaft mit benselben Worten, wie das Buch der Weisheit (πάλαι μεν εὐδαίμων γη ... νῦν δὲ κεκαμμένη πᾶσα, Jos. de Bell. IV. 8, 4; 1. Mos. 19, 24 wird nur Sodom und Somortha genannt; 5. Mos. 29, 23 werden 4 Städte außer jenen beiden, nämlich noch Adama und Zeboin, durch die Ratafrophe zerstört; im Buch der Weisheit 10, 6 werden 5 Städte, aber namenlos, angegeben; bei Strabo 13 Ortschaften u. s. w.).

Was die Schwere des bittersalzigen Wassers betrifft, so behauptet er, daß Wespasian nach seinen Siegen am untern Jordan bie Probe gemacht und viele Gefangene mit ihren auf den Ruden gebundenen Armen zum Erfäufen in Die Mitte ber Wellen habe werfen laffen, daß diese aber nicht hatten untergeben können, weil sie wie durch eine unsichtbare Gewalt immer wieder emporgetrie= ben seien; solche Uebertreibungen wiederholen sich durch alle folgende Jahrhunderte bei vielen Autoren, denen schon Maundrell berichtigend entgegentrat (Tacitus Histor. V, 6: periti inperitique nandi perinde adtolluntur). Diese Uebertreibungen, zumal ber Pilger und ihrer Legenden im Mittekalter, haben wir schon früher in einigen Sauptpunkten mitgetheilt ober widerlegt und berichtigt (Erdf. 1. Aufl. Th. II. S. 342—346); doch läßt sich nicht Alles von vorn herein wegwerfen, mas burch sie ausgesagt wird: denn wer könnte behaupten, daß hier in der Reihe so vieler Jahrhunderte nicht ähnliche Wechsel der Erscheinungen, wie in allen plutonischen und vulcanischen Erdstellen, sich zugetra= gen hatten, und wie wir sie auch schon oben bei bem See von Tiberias und bessen heißen Duellen nachweisen konnten (f. ob. **6**. 300—306).

So sagt z. B. Edrisis): die Wasser des Todten Meeres seien heiß und hauchten einen unangenehmen Geruch aus, was zu seiner Zeit wol statthaben kounte, wenn man auch gegenwärtig bafür, daß der sötide, dort so häusige Schwefelges stank, wie ihn Lynch kennen lernte, nicht, wie dieser dafür hielt, aus den Quellen, sondern aus dem Wasser des Sees hervortreten solle, keine durchgehende Bestätigung sindet. Den heißen Bodensschlamm im südlichen Shor hat Lynch bestätigt. Said Temini, der im 10. Jahrhundert als Arzt zu Jerusalem wohnte, bemerkt über das Judenpech oder Homar, das er dort aus der Ansschauung kennen zu lernen die beste Gelegenheit hatte: in der

<sup>85)</sup> Ebriff, bei Jaubert I. S. 338.

Winterszeit werfe ber fturmische See diefes homar 86) aus, das man anotanon (ober abotanon, vielleicht von anoraνων) nenne, und bas er von bemjenigen unterscheibet, bas man febr häufig am Ufer bes Sees in fleinen Studen, mit Salz und Ries gemengt, beim Graben in die Erbe finde. Diefes lettere wird von Egesippus, de Distantiis locor. Terr. Sctae, Ratiran ober Ritran ber Araber genannt, ober Bech (baber Boubron). Sollte bie Angabe ber Winterszeit, wenn bas obere Seewasser am faltesten zu sein pflegt, die Urfache bes ftarfern Erfaltens und Roagulirens ber bann vorzüglich als fest erscheis nenden Maffen des homar fein? und in der heißern Jahreszeit bas fluffig bleibende Erbol oder die Raphtha, nach welcher biefes Anotanon fehr ftark riechen foll, nach Ebn Bestar, ohne sich zu verdichten, ber Salzsoole bes Sees sich unmittelbar beimischen und ihr bas bittere, ölige Wesen geben, bas von allen Reisenden einstimmig derselben beigelegt wird, und welches die Baupturfache bes Absterbens felbft berjenigen Fische fein mag, bie bas Wasser ber Salzbäche außerhalb bes Sees beleben, welche in bem See aber sogleich ihren Tod finden?

Seegen ift ber erfte neuere wieber vorurtheilsfreiere Raturbeobachter über biesen See, ber auch ben Asphalt am See verschieden nennt von dem der Gruben zu hasbeina; er sei poroser und habe bas Ansehen, als sei er fluffig gewesen 87); was wiederum mit Strabos Hypothese stimmen möchte. In Reret versicherte man ihm, er entquelle einigen Felsen am öftlichen Ufer, und bilbe an beren Banben nach und nach eine bide Rrufte, welche sich endlich bei fturmischer Witterung ablose und zum Spiel der Wellen werde, bis die Araber sie auffinden und nach Jerusalem führen. Diese Stude seien bisweilen so groß, daß viele Kameele damit beladen wurden; boch gehen auch ofter Jahre dahin, ohne daß man Asphalt am Ufer finde. Man nannte ihn auch habscher Musa, b. i. Stein Mose (mas auch Lynch erfuhr); er sehe auch aus wie Brandschiefer. An einer Stelle seines Nachlasses bemerkte Seeten, daß ihm Schwimmer im See versichert hatten, folche Quellen des homar (er schreibt Hömmar) unter der Oberfläche des Sees gesehen und gefühlt zu haben; an vielen Stellen finde man seine Stucke am Ufer häufig,

<sup>186)</sup> Abd-Allatif, Relation de l'Égypte, éd. Silv. de Sacy. Paris. 4. 1810. p. 273—277.

87) Seeten, in Mon. Corresp. 1808. XVIII. S. 441; beff. zweite Reise, Mscr.

aber große Stude seien immer felten, vor einigen Jahren fei eine große schwarze Scholle an bas Ufer getrieben, mit der 50 bis 60 Uraber ihre Rameele beladen hatten; ein guter Gewinn, ba fie ben Fund ohne alle Bezahlung davon tragen konnten. Ein anderer Mann fagte ihm, dieses Erdpech entspringe aus einer großen Söhle unter bem Waffer, und hänge sich an bem Fels an, von wo es burch die Wellen in großen Stücken abgebrochen werde. Rachrichten hatte Seeten im 3. 1806 auf seiner erften Wande= rung am Oftufer des Todten Meeres gehört; auf seiner zweiten Umwanderung des Oftufers 1807, als er am 29. Januar auf bem Rudwege die Stelle Tur el Hammera (ben Fels des Somar, wahrscheinlich berselbe, von bem Burdhardt hörte) 88) erreichte, die ihm die Bewohner von Bethlehem als die Duelle des Asphalts bezeichnet hatten: so fand er sich sehr getäuscht, benn die dortigen Araber wußten nichts davon, und ihm erschien, ba er auch nicht die geringste Gpur bavon an ber Oftfuste auffand, das Ganze eine Fabel zu fein (f. oben A. Seegens bin= weg, erster Tag, S. 568). Indeß scheint ber Gegenstand noch Keinesweges vollständig ermittelt zu sein, und das plögliche Hervortreten großer Massen, zumal zur Zeit von Erdbe= ben, wird durch neueste Daten bei Ruffegger und Robinson außer Zweifel gesetzt.

Das Vorkommen bes merkwürdigen Asphalts 89) ober Erdpechs, einer natürlichen Berbindung von Asphaltene und Peztrolène, sagt ersterer, ist hier von sehr verschiedener Art, stüssig ober erhärtet, rein oder mit Kalk und Thon mechanisch gemengt; in bituminösen Mergelarten als erdiger Asphalt oder Asphalt = stein, aus dem reiner Asphalt auf dem Wege trockner Destillation leicht zu bereiten ist. Die Fundorte des stüssigen und erhärteten reinsten Asphaltes, sagt Ausseger, wurden noch nie von Europäern besucht; die Araber nennen als solche die steilen Klippen Ain Oschiedigegenüber, in Oschebel Belka (wol jener Tur el Hammera bei Seegen?). Aus Felsplatten des Kalkseins (Iura- oder Cideriten-Kalk) hervordringend, ziehe er hinab und sammle sich am Fuß der Felsen. Auf nacktem Fels dem brennen- den Sonnenstrahl ausgesetzt, werde er hier seinen Petrolène-Anstheil verlieren und als ein settglänzendes, ausgezeichnet schwarzes,

ž

ز

<sup>86)</sup> Burckhardt, Trav. p. 393; bei Gesen. II. S. 664. 89) Russe egger, Reise. III. S. 253.

im Bruche muschliges, festes und sprodes Barg, als Asphaltene, zurudbleiben, bas endlich in großen Studen abbrechend in ben Gee stürze und in diesem, ba es specifisch leichter als Salzwasser (im Gugwaffer geht es unter) sei, fortschwimme. So werbe es bann von den Arabern aufgefunden. 3m 3. 1837 nach dem hef: tigen Erdbeben, hörte Ruffegger, habe man viel aufgefischt, und auf bem Bafar in Jerusalem ben Centner zu 40 Gulben vertauft; er hielt dafür, daß man wol auf dem Grunde des Salze fees noch weit bedeutendere Lager als die an der Felswand (etwa wie die in ben tiefen Gruben ju hasbeiga? f. ob. G. 189) ju erwarten berechtigt sei, bavon ebenfalls Stude sich losreißen und oben auf zum Schwimmen fommen fonnten, was benn besonbere bei heftigen Erdbeben geschehen möge. Erdiger Asphalt als fart bituminöfer Mergelschiefer, voll organischer Refte, tomme weit häufiger vor: in Lagern stark bituminös, schwarz oder bunkelbraun, im Bruch flachmuschlig, mit dichtem, erdigem Gefüge, leicht brennend, mit ftark rauchender Flamme und rein bituminöfem Geruch. (Feuer, vom himmel regnend, konnen wol wortlich ale Blige gebacht werben (Tacitus, Histor. V, 7: Haud procul inde campi, quos ferunt olim uberes, magnisque urbibus habitatos, fulminum jactu arsisse etc.), die folche Feleflippen, auf benen auch häufig Schwefelmaffen borkommen, in Brand fetten und einer ganzen Landschaft den Untergang bereiteten, fo baß bei alle dem biese Art der Bestrafung der Günder zu Godoma immer noch der göttlichen Unordnung auch auf natürlichem Wege vorbehalten bleiben konnte.) Ruffegger traf folche bituminöse Lager und Mefter im Juragebilde, wie die Feuersteinlas ger in der weißen Kreide an der Westseite bes Todten Dete res und an mehreren Stellen des Jordanthales bekannt find. waten mit andern Schichten gleich gelagert, und 2 bis 3 fuß mächtig. Die Araber des Jordanthales benuten folche bituminöse Gerölle ober Findlinge als Brennmaterial wie Steinkohlen, ohne einen absichtlichen Betrieb-barauf zu gründen, ba sie zu wild find und der Transport damit für sie zu schwierig sein wurde. Die Bewohner Bethlehems arbeiten baraus bekanntlich artige Runftsachen, wie Schaalen mit Arabesten, Rosenfranze, Kreuze u. bgl.

Robinson 90), der selbst hie und da kleine Asphaltstück

<sup>190)</sup> Robinson, Pal. II. S. 463—466; ebend. III. 1. S. 162—170 L. III. 2. Anm. XXXVIII. S. 778—785.

am Tobten Meer auflas, hörte von seinem Scheich bieselbe Gesschichte von dem Tur el hammera, wie bei Seetzen und Burchardt, erzählen, und ein anderer Scheich der Oschehalin wiederholte daffelbe von einer Stelle an der Nordseite der Halbsinsel, bis wohin Irby und Mangles nicht vordrangen. Lynch hat von dort keine besondere Beobachtung darüber angegeben. Bon der Westseite des Sees sagen die Araber nichts dergleichen aus; aber nach dem Erdbeben vom Jahr 1834 seien so viele AsphaltsMassen an das Südwestufer des Sees geworfen, daß die Dschehalinsuraber davon 60 Kantar (1 Kantar — 98 Pfund) zu Markte brachten, die größtentheils an die Kausleute nach Beirut gingen.

Nach dem Erbbeben vom 1. Januar 1837 sah man eine große Maffe (einer fagte, groß wie ein Saus, ber andere wie eine Insel) auf dem Meere schwimmen, die nicht fern von Usdum, also am äußersten Subende, wo die Schlammbige bei Lynchs Besuch die Fußsohlen wie glübende Usche brannte, f. ob., an das Land getrieben murbe. Die Dichehalin und Einwohner von Jutta schwammen babin, ganz wie Diodors Erzählung ausfagte, hieben mit Aexten Stude ab und brachten biese in Gaden an das Land. Die Ta'amirah wollten auch Theil an der Beute haben, fanden aber schon 70 Mann mit der Arbeit beschäftigt. Auf Rameele gepackt, wurde ber Asphalt zum Theil über ben Paß von Ain Dichiddy transportirt. Das Pfund murbe zu 4 Piafter preisgeboten. Die Ta'amirah lösten boch noch bavon an 500 spa= nische Thaler, andere 2000 bis 3000 Thaler. So selten sind aber in gewiffen Perioden folche Phanomene, daß ein alter Scheich ber Dichehalin damals zum ersten male etwas vom Vorkom= men bes Asphaltes im Tobten Meere erfuhr.

Es zeigen diese Beispiele plöglich erscheinender, mächtiger, solider Massen des Asphalt, daß, wenn auch flüssige Naphthaquellen im Meere, nach Strabos und Anderer Spposthese, vorkommen sollten, wie sie z. B. in der Fortsetzung des Shorspaltes von Burchardt, Rüppell und Lepsius, demselsben gegenüber an der afrikanischen Seite zu Zeidie (Erdk. XIV. 472) beobachtet wurden, doch schwerlich eine so schnelle Coagulizung derselben vorausgesetzt werden kann, um ganze Asphaltinseln zu erzeugen, daß diese wol eher durch die Erschütterungen (wie sie zuerst durch Robinsons Berichterstattung von Erdbeben 1834 und 1837, die vorher unbekannt geblieben, als Thatsachen

10

bervorgeben) ber Erbbeben ober bes Wellenschlages bem Boben selbst oder deifen Seitenwänden entriffen sein werden, Asphaltlager also wol im Todten Meere vorausgesett werden burften, wenn sie auch nicht ben gangen Seeboben beffelben bebeden, wovon die Sundirungen vielleicht Ausfunft gegeben haben würden. Schon Robinson stellte die Vermuthung als die mahrscheinlichste auf, bag biese Asphaltlager 91), welche bie alte Erzählung angibt, und beren Entzündung vielleicht die Ursache bes Erdbrandes und ber Berftorung gewesen, in ber Rahe ber Balbinfel gelegen haben niochten, und fudwarts berfelben erft die fruchtbare, mafferreiche, einft bewohnte Cbene, mo gegenwärtig ber feichtere See (Backwater) sich ausbreite! Daß sich überall Schwefel an bem Uferlande bes Todten Meeres, in ber Form von Niegenftuden von Wallnuße bis Giergröße, in ganzen Bugeln von Mergel- und Sppslagern, wie sie schon Abulfeda angab, und Seegen am Burbich el Babichla fie beobachtete (f. ob. S. 547, 563), zeige, ober daß er, wie über die gange füdoftliche halbinsel el Mesraah (irrig Mesasch bei Ruffeger) zerftreuet, erft von ben öftlichern Boben burch Regenguffe berabgeschwemmt erscheine, ift von Irby, Seegen und Burdhardt in obigem schon angeführt (f. ob. S. 685, 697). Sierüber gibt Lynche Expedition feine neueren Aufschluffe, wol aber wird burch ihre Beobachtung die Menge ber geschwefelten Bafferquel-Ien und der fotiden schweflichten Gasarten aus ben Ufermoraften, ben Mord = und Gudenden des Todten Meeres um bedeutendes vermehrt, welche die ganze Atmosphäre bes Sees, mit Begunftigung der Winde, sehr häufig auf eine sehr beschwerliche Art burchziehen.

Das Obenaufschwimmen des Asphaltes wird durch die relative Dichtigkeit der Salzsoole des Todten Meeres, in welcher das Schwimmen sehr erleichtert, das Untertauchen aber erschwert wird, gegen das atlantische Weerwasser sehr erhöht. Im süßen Iordan sanken die gleich stark beladenen Wetallboote um einen Zoll tiefer in dessen Wasser, als im Todten Meer. Bei Untersuchung des Salzwassers aus dem atlantischen Meere, das man unter 25° Lat. und 52° W. Longit. geschöpft hatte, ergab sich die relative Dichtigkeit desselben zu destillirtem Wasser, wenn dieses — 1, wie 1,02, dasjenige des Todten Meeres aber zu 1,13;

<sup>191)</sup> Robinson, Pal. III. 2. S. 782.

# Das Todte Meer; allgemeine Verhältnisse. 761

bas bestillirte löste 1, Salzgewicht auf, bas atlantische 1/6; bas ge= fättigtere bes Tobten Meeres nur 1/11. Mifrostopische Untersu= dungen bes letteren zeigten bem amerikanischen Vorscher keine Spur einer thierischen Materie, feine Infusionsthierchen; Chrenberge Scharfblick entbeckte allerdings bergleichen in bem von ihm untersuchten Wasser und Bobensatz bes Todten Meeres, Die ihm durch R. Lepfius von bem Mordufer deffelben überliefert waren. Freilich kommt es darauf an, inwiefern etwa dem Bu= fluß bes Jordanwassers oder der Schuttanhäufung aus ben Ufertrümmern der Rreideformationen, welche die Winterzuströmungen von den Ruftenhöhen herabschwemmten zur Tiefe bes Geebeckens, ein Antheil daran zuzuschreiben sein möchte. Rorallenftud, bas burch die Gräfin Sahn-Sahn aus dem Tobten Meere an Al. v. humboldt übergeben ward, kann noch fein Zeichen bes thierischen Lebens im Baffer beffelben abgeben, ba bieses Fragment, offenbar ber Rreideformation angehörig, erft von den Ufern hineingeführt sein mochte. Die Buführung ber Waffer zur Winterzeit . und durch atmosphärische Niederschläge muß nicht unbedeutend sein, wenn Lynche Beobachtungen von ben hohen Anschwellungen des Jordanstroms und beffen Ueberfluthungen, wie die ber von Guden aus dem petraischen Ghor herabkommenden temporaren Gebirgeftröme, begrundet find. fand an diesem Sudende bestimmte Wassermarken, welche schon Ende April bewiesen, daß der Seespiegel um 7 Fuß gefallen war; mare die Furth an der Bestseite der Salbinsel, durch welche Irby und Mangles (einen Monat fpater, Anfangs Juni) ben Ausgang einer Karawane gesehen haben wollen (welche Lynch leugnet), gegründet, so murde der Seespiegel daselbft noch um mehr als dieselbe Tiefe abgenommen haben muffen, um fie, wie Geeten und Burchardt angaben (f. ob. S. 697), fo bequem durchgehbar zu machen, ba Lynch baselbst bie größte Tiefe noch bis 18 Fuß in ber Mitte gemeffen hat. Die große Menge'von Treib= holz, welche von vielen ber frühern Reisenden und auch von Lynch als hohe Wassermarken an allen flachen Uferseiten bes Sees tief landein beobachtet wurden, beweiset ben bedeutenden (nach Robinsons Beobachtung 10 bis 15 Fuß) 92) Wechsel bes bes Wafferspiegels, und ben an ben Nord= und Sudenden im Shor bedeutenden Rudtritt ber asphaltischen Gemässer, durch welche jene

<sup>92)</sup> Robinson, Pal. II. S. 459.

großen Uferflächen alljährlich halb trocken gelegt werben und ber Lauf vieler der Babis an den Mundungen unterbrochen wirb, fo baß sie auch häufig tiefer landein in Gumpfen stagniren ober ganglich troden liegen. Daß bann bis zu biefer obern falzigen Wassermarke sich alles mit einer Salzkrufte überzieht und vegetationsleer bleiben muß, und somit die Debe ber Umgebung vermehrt wird, ergibt fich von felbft. Die beißen Quellen im flachen Gudende des Gees, welche ichon Burdhardt vermuthete (f. ob. G. 698), werben burch bie enorme Sige bes Schlamm. bobens am Gudende bes flachen Sees, wo ihn Dr. Anberson mit feinen Begleitern burchwatete, fehr mahrscheinlich. gut konnten Erdölquellen aus solchem erhitten Boben wol hervorfteigen, obwol bavon nur Sagen, aber feine Beobachtungen vorhanden find. Molyneur's seltsamer aufsprudelnder Schaumftrich und nachtlicher Nebelftreif burch bie Mitte bes Gees von Nord nach Sud ward von Lynch nicht beobachtet und bleibt noch ein unerflärtes eigenthumliches Phanomen, wenn es nicht eine Sinnenttauschung mar (f. ob. S. 706). Die fließenden Waffer von Ain Terabeh, Ain Dichibby, ber Salzquell von Muhari. wat wurden in der Uferebene fast absorbirt, ebe sie ben Se erreichten; eben so die Waffer des Sudeir, Senal, Mubaghghif und der Wadi humeir; auch andere zwischen bem Arnon und bem Serfa Ma'ein; ber Wadi Reraf lag trocken, als Lynch ibn durchschritt. Deffen Berfuche, die Quantitäten ber burch ben Jordan, Wadi Serfa Ma'ein, Mubscheb (Arnon) und Wadi Beni hamed continuirlich zugeführten Baffer, nebft benen bes temporaren, zu berechnen, um danach bie Berdunftung und die allährliche Abnahme des Duantums an Seemaffer ju berechnen, gab ihm 93) noch zu unsichere Resultate, um barauf Rechnungen über die hydrographischen Wechsel mit Wahrscheinlichfeit grunden zu fonnen.

Entschieden ergaben sich die mächtigsten, außerordentlichen, wenn schon von der Sonne schnell vertheilten und sicher sehr schnell aufsteigenden Verdunstungen in diesem tiefliegenden, vom Sonnenstrahl furchtbar erhitzten Seekessel, in dem zugleich die häusigen Sciroccos nicht wenig zur Entführung der Wasserdämpfe in andere Gegenden beitragen müssen, die aber auch oft wie Nebel stagnirten, oder als seuchte, opake Dünste, in denen



<sup>193)</sup> Lynch, Narrative p. 378.

bas Licht bes schiefeinfallenden Sonnenstrahls feurige Lichteffekte und Reflexe bewirkte, so häufig sich zeigten, oder, wenn schon fast täglich wieder absolute Durchsichtigkeit der Luft und reinste Rlarheit des himmels sich einzustellen pflegte, wieder als gewaltige Wasserhosen, wie sie Irby und Mangles schilderten, gleich maffererfüllten, schwammartigen Wolfen plöglich unter Bligen und furchtbaren Donnerwettern, wie aus überfließenden Cifternen, herabstürzten; so daß diesen gewaltigen Massen atmosphärischer Niederschläge eben so die zerriffenen und zertrümmerten Terrain= Formen am Jordanufer und bem Gestade bes Todten Meeres zu= zuschreiben sein werden, wie den ursprünglichen Ablösungen oder Verwitterungen der Gesteinsarten. Den gewaltigen Nordstürmen ift wol vorzüglich die Reinigung der durch Oft= und Weft= Winde faum bewegten Luftschichten über bem Tobten Meere gu= zuschreiben. Alle Ergebniß diefer farten Berdunftungen und der daraus entstehenden verschiedenen Brechbarkeit der Son= nen= und Lichtstrahlen, wie ihrer Reflexe, glauben wir Die verschiedenen Farbenspiele und Augentäuschungen bei Tag und bei Nacht, vorzüglich aber bei Auf- und Untergang von Sonne und Mond, oder bei Vorbereitungen zu Gemittern u. f. w. anse= ben zu muffen, die wir bei allen Berichterstattern, auch ben befonnenften, bis in die neueste Beit finden, und welche man nur als Fabeln schon bem Josephus ober ben Pilgern bes Mittelalters hat aufbürden wollen. Wir haben deshalb in obigem genau die dahin einschlagenden Bemerkungen von den häufig vorkommenden Täuschungen (z. B. ob. S. 554, 561, 645) von Inseln im Spie= gel des Sees schon berührt, von Farbencontraften, von durch= sichtigster Klarheit des himmels, wie von Durchsichtigkeit oder Undurchsichtigkeit des Wassers, von scheinbar entflammter Utmosphäre, von phosphorescirendent Wellenschlage u. f. m., und erin= nern nur daran, daß schon Josephus (Bell. Jud. IV. 8, 4) fagte: munderbar fei auch die Farbe des Gees, indem fie bre mal des Tages an seiner Oberfläche wechsele und gegen den Son= nenschein einen mannichfachen Widerschein gebe. Gabow 94), ber nur bas Nordende des Sees, Ende Marg, in einer Morgenstund von 9 bis 10 Uhr erblickte, bemerkte die verschiedene Färbung in ber Nähe und Ferne: in der Nähe durchsichtig, blau und fast fryftallrein, weiter ab ins Gräuliche fallend, bann grün, mit weißen

<sup>94)</sup> Gadow, in Zeitschr. b. D. Morgenl. Gef. IL. S. 61.

### 764 West-Asien. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Lichtpunkten (vielleicht von ben fubischen Salzkriftallen ober Schaumstellen?) untermischt. Bei verandertem Sonnenstande und in den verschiedenen Jahreszeiten mögen andere Farbenwechsel schwerlich fehlen. Unfer verehrter Freund Dr. G. Parthen bemerkte schon 95) bei seinem bortigen Besuche, bag bie über bem Todten Meere gelagerte Dunftschicht fich wesentlich unterscheide von den Morgen- und Abend-Rebeln, die auf dem Meere ober über andern Binnenseen fich zu bilden pflegen. das augenblidliche Erzeugniß einer Temperaturveranderung; fie fommen und verschwinden mit den Strahlen der Sonne; sie zertheilen sich in phantaftische Wolfengebilde, je nachdent die Temperatur von Baffer, Luft und Ufer in ihrem Gleichgewichte geftort Nicht so hier, wo die Dunstschicht permanent steht, gleich einer unbeweglichen Mauer über bem Tobten Deere, weshalb ben nördlichen Unwohnern beffelben, g. B. um Jericho, bie füdlichen Uferberge fast Jahr aus Jahr ein unsichtbar bleiben, mabrend fie zu gewiffen Beiten mit ungemeiner Rlarheit berüber Wie bas Waffer bes Tobten Meeres vermoge feiner leuchten. größern Schwere bei leichten Binden fich felten fraufelt (bagegen, wie Lyndy erfuhr, bei Sturmen, wenn einmal bie schwere Woge bewegt ift, gleich "Schmiedehammern ihre Schläge" vollführt), so wird auch die überliegende Dunftschicht wol aus ähnlichen Grunden (durch ben ftarfern atmosphärischen Druck in größerer Tiefe) von leichten gewöhnlichen Winden weniger leicht bewegt, weil die Luftströmungen über den Rand bes becherartigen Rraters hinweggleiten, ohne in feine Tiefen einzubringen. gen sie aber einmal in beffen Tiefen binab (wenn sie nicht mehr von der aufsteigenden, erhipten Dampffaule getragen oben abfliefien können), so ift ihre Wirfung, wie Lynche Barken bies erprobten, um fo gewaltiger.

Auch die Farbe unterscheidet diese Dunstschicht: sie ist ein unvergleichlich tieses Blau, das je nach dem Stande der Sonne in ein Milchweiß, oder in ein dunkles Violett übergeht. Von Jericho aus gesehen, haben einzelne Schluchten des Westsufers, von den schräg einfallenden Strahlen der Abendsonne besleuchtet, dieses Violett in einer Intensität, wie nicht leicht anderswo. Gegen Mittag dagegen verdichtet sich die dem Wasserspiegel zus nächst liegende Schicht in ein milchiges Weiß, so daß man die

<sup>195)</sup> Dr. G. Parthey, Mfcr. Mitth. 1838.

Luft von ben Fluthen nicht mehr unterscheibet. Die steilrechten Strahlen scheinen eine größere Dunftmaffe zu entwickeln: benn beim höchsten Stanbe ber Sonne verschwimmt bas Subenbe bes Sees immer mehr und mehr in Nebel, als zur Morgen= und Abend=Beit. Die beständigen Exhalationen hier, die Todtenruhe umber und bis Jerufalem, hat in bem Volkswahn aller brei religiöfen Gemeinden den Wahn erzeugt, die heilige Rube die= fer Stadt könne durch Erdbeben nie gestört werden. Benn biet auch nicht im strengsten Sinne genommen ber Fall ist (f. ob. S. 305), so ware es nicht unwahrscheinlich, in diesem Ableiter ber asphaltischen Einsenkung von 3000 Fuß Tiefe, welche wol bent Trichter bes Besuvfegels über bem Boben von Neapel an Tiefe gleich kommen mag, einen Grund ber gegenwärtig boch verhältnismäßig so feltnen Erschütterungen in jenem einft so fehrzerrütteten Erdbebenkreise zu suchen, da dieser Asphalt= becher ohne fraterähnliche Gestalt und ohne vulcanische Eruptionen boch in seinen plutonischen Erscheinungen die Verbindung zwischen ber tieferen Erbrinde und bem Luftfreis zu vermitteln weiß. Die vielen heißen und lauwarmen Quellen und Bache, welche in den obigen Berichten, so weit sie bisher in dem ganzen langen Erdspalt bes Ghor beobachtet wurden von uns voll= ständig nachgewiesen sind, gehören zu ben permanenten Bermittlern dieser Contraste, die nur dann zur Explosion kommen mögen, wenn ihre gegenseitigen Ausgange verftopft werben 96).

Noch gehört ber Salzgehalt bes Tobten Meeres und ber Steinfalzlager seiner Umgebungen zu ben großartigen Erscheisnungen, beren Räthsel nur in ber Tiefe aller geognostischen Berhältnisse ber ganzen Erdrinde seine Auflösung sinden durfte. Die einzelnen kubischen, ganz isolirten Salzkrystalle, welche durch Lynchs Sundirungen sast überall aus den größten Tiefen des Sees von dessen schlammigem Boden, oder frei im Wasser stottirend, mit emporgehoben wurden, und von denen man früher nichts wußte, mögen vielleicht erst ein secundäres krystalslinisches Erzeugniß der Size auf einem an heißen Quellen so reischen Seegrunde sein. Es ist interressant zu bemerken, daß auch solche einzelne Salzkrystalle anderwärts in Gebirgslasgern, wie im Bitterkalkmergel am Weseruser bei Hehlen 97),

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>) Al. v. Humboldt, Kosmos. I. S. 222 u. f. w. <sup>97</sup>) Prof. Haus: mann, Ueber eine von Kochsalz herrührende pseudomorphische Bildung

vorkommen, ein Bildungsproceß, ber hier beendigt, bort aber in der Mutterlauge bes Todten Meeres noch in Fortgang begrif= fen ift, unter benfelben Bedingungen hoher Temperaturen, in benen einst die Urmeere bort ihre Flögschichten absetzten, in benen jene Salzfrystalle eingehüllt murben, die heutzutage im Tobten Meent noch frei in ihrer Salzlauge flottiren. Eine genauere Untersudung ihrer Arnstallisationsform, ob fubisch oder pyramidalisch, mare baber wol munichenswerth gemesen. Nach ben neuesten Beobachtungen in einem großen Theile bes nördlichen Afrika ziehen sich drei große Salzzonen, fast in beffen ganzer Ausbehnung von dem Weften nach bem Often, unter fich in parals lelen Linien bin, von benen S. Fournel 98) in allen Details die nördliche algierische Salzzone nachweiset, welche auf bem Atlasplateau, bem Meere bengchbarter, von Fez über Constantine und Tunis nach der Gudspite Siciliens reicht. zweite mehr im Innern, abet mit jener parallelftreichenbe behnt sich ebenfalls von G.B. gegen N.D. aus, von ber fteinfalzreichen Dattelzone Datt ober Daumas, im Guben von Tafilelt und bem Atlas, burch ben falgreichen westlichen Theil ber Rarawanenstraße Gerodots bis nach Tripoli, und die britte, die innerst von allen der drei parallelen, steinsalzreichen, von S.W. gegen N.D. ftreichenden Salzzonen, beginnt schon auf ben Cap Verbischen Inseln (ber Salzinsel und P. Maho), burchstreicht die berühmtesten Steinsalzbänke zu Tegazza, bann zu Buila in Fezzan, bann die in bem öftlichen Theile ber Berobotischen Rarawanenstraße, ihm schon bekannten, falzreichen Dafen von Augila und ber Ammonischen, und findet gang in derfelben Mormalbirection gegen N.D. ihr äußerstes Glieb am Sübende des Tobten Meeres in dessen Salzbassin und bem Steinsalzäuge von Usbum (Sobom). Es liegt in diesem gemeinsamen, breifach gleichartigen Normalzuge ber drei größten, nach ihrem Streichungsgesetze zusam= mengehörigen Salzzonen (B. 16—18° S. gegen D. 16— 18° M.) eine große, ber Grunbanlage ber Alten Welt zugehörige Unordnung bes Planeten. Diese thut durch die genaueste Correspondenz mit der großen Erhebungslinie der haupt-

im Muschelfalf ber Wesergegend, in Götting. Nachr. 1846. Rr. 8. und Nr. 17.

<sup>198)</sup> H. Fournel, Sur le Gisement de Muriate de Soude de l'Algérie. Bona 1846; in Annales des Mines 1846. T. IX. p. 565 sq.

axe des mitteleuropäischen Alpenspstems wol auch mit dessen ursprünglicher Erhebungsweise ihren Zusammenhang dar, obwol dieser durch die dazwischen getretene Thalbildung nur als geschieden erscheint, weil das ganze Mittelländische Meer von West bis zum Ost diese Thalbildung zugefüllt hat.

Wenn nach der Hebung der Continente die Gebirgsketten auf langen Spalten meist parallel und dann wahrscheinlich zu einerlei Zeitepochen hervortraten, durch welche die salzigen Lachen und großen Binnenwasser gewaltsam geschieden wurden, wie dies so großartig im Rosmos 99) als ein allgemeines Phä=nomen bezeichnet ist, so scheinen auch in den ihnen parallelen Salzzonen gleichzeitige Phänomene in ihren geognostischen Denkmalen für die Nachwelt aus der urältesten Bildungsperiode des Erdballs übriggeblieden zu sein. Es müßte demnach dem particulären, jene allgemeine Salzzone nur am Südende bes rührendem Einsturze der diametral entgegengesetzen Richtung des Todten Meeres (von N. nach S.), welche an eine historische Zeit der Menschengeschichte geknüpst erscheint, jene weit ältere Salzsteinbildung des Usdum eine lange Zeit vorangegangen sein.

Die Steinsalzbildung am Sübende bes Tobten Meeres ftanbe bemnach in feiner wesentlichen genetischen Berbindung mit ber plutonischen Einsturzperiobe bes Ghor, sonbern nur in einer, obwol voraus bedingten, boch zufälligen (secundären) localen Berührung, und die Ueberfättigung mit Salzgehalt bes jetigen Tobten Meeres wäre bem gemäß gar keine ursprüngliche. Der bem ägyptischen (vom sußen Nilwasser getränkten) verglichene Garten ber Pentapolis bis gen Zoar (1. B. Mof. 13, 10) ober bes Thales Siddim (1. B. Mof. 14, 3) vor Abrahams und Loths Zeit, wie er noch ben sprischen Rönig Redor Laomer zu einem Groberungszuge gegen beffen Bevölkerungen, fo wie auch Loth zu feiner Uebersiedelung dabin nach Sobom (1. B. Mos. 13, 12) als eines Gartens des Gerrn (1. Mos. 13, 10), reizen konnte, mochte baber nicht von einem falzigen, alle Begetation tödtenden, fonbern bamals noch von einem füßen, bie Umgebungen herrlich begrünenden Gemäffer befruch= tet und getränkt gewesen sein (ba nun bas Salzmeer ift, 1. B. Mos. 14, 3).

<sup>99)</sup> Al. v. Humboldt, Kosmos. I. S. 168.

### 768 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Diese lettere Voraussetzung scheint fest zu stehen, wenn sich auch gegründete Einwurfe gegen die Fournelsche Ansicht ber britten, innersten, steinsalzreichen Bone erheben sollten, welche ben Steinsalzberg von Usbum nur als das außerfte, einer Urbildungsperiode der Continente angehörige Ofiglied betrachten will. Denn nach &. v. Buche inhaltreichen Worten über bie hiefigen Bildungen fann nach ben neuesten Untersuchungen bas Steinsalz auch bas Erzeugniß eines vulfanischen ober plutonischen Processes langs einer Erbspalte 200) sein, wie bie vom Libanon bis zum Rothen Meere, burch Tiberiasund Asphalt-See hindurch, welche offenbar als eine folche nicht hinwegdemonstrirt werben fann. Denn mobin fonnte bas Jordanmaffer, wenn nian fich seine Erbspalte wieber mit Baffern zu großer Bobe angefüllt bachte, andermarts ablaufen, als burch bie einzige vorhandene tiefe Lude sudwärts zum ailanischen Golf? Eben so kann bei ben Asphalt- ober Erzharzquellen ein folcher sie bildender Proces stattfinden, wie dies viele Beispiele in andern Erdgegenden lehren. Da diese letteren aber schon vor der berühmten Ratastrophe als im fruchtbaren Thale Stobim vorhanden genannt werben: so find fie nicht erft bas Erzeugniß ber Rataftrophe geworben, sondern nur ihre Entzündung ließe sich wol ale die wesentlich mitwirkende Ursache der Zerftörung ber Pentapolis benfen. Von einem vor der Kataftrophe ichon vorhandenen Steinsalz ist kein Zeugniß vorhanden; aber es sei wol möglich, fagt ber genannte Geognoft, daß bie Erschütterungen eine größere Masse Steinsalz (benn Salzerzeugung ist bei fast allen vulcanischen Eruptionen eine bekannte Thatsache) hatten zu Tage fördern können, welche, von ben Gewässern nach bem Thalgrunde hingetrieben, hingereicht haben wurden, bemfelben feine Productivität zu benehmen, und Lot wurde wol nicht fo betroffen gewesen sein über das Steinfalz, um an eine Verwandlung des Weibes in Salz zu benken, wenn man vor der Rataftrophe schon von seiner Existenz zwischen ben Schichten bes Berges Renntniß gehabt hätte. —

Was die genannte große Erbspalte des Jordanthales vom Libanon bis zum Rothen Meere mit den beiden beckenartigen Erweiterungen des Tiberias-Sees und des Todten

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) L. v. Buchs Brief an E. Robinson vom 20. April 1839, in dess. Pal. Th. III. 1. S. 167—170 und III. 2. S. 783—785.

Meeres betrifft, so geht diese nicht blos aus der wirklichen Enge und Tiefe nach ben Oberflächen hervor, sondern auch aus ber geognoftischen Conftruction, so weit diese bekannt ift, und aus der Analogie mit andern Spalten der Erdrinde und den bamit hervorgehobenen Gebirgszügen. Wir führen wieder nur die kurzen, hier hinreichenden Worte des Geognosten an: Solche langen, namentlich in ben Ralksteinbergen häufigen Spalten gaben unserm Vestlande ihre Gestaltung. Wenn sie fehr groß unb' tief sind, so gewähren sie einen Durchgang für die Urgebirge, welche aus diesem Grunde in einer von der Spalte ihnen vorgeschriebe= nen Richtung Retten bilden. Wir könnten baber eine größere Entwickelung vulcanischer Kräfte an dem Boben dieser Spalte als auf den Söhen ermarten. - So weit L. v. Buch, ber die Geo= logen fürs erfte noch zu Beobachtungen von Thatsachen in ber gan= zen geologischen Formation sowol bes Libanon, als bes ganzen Jordanthales von Tiberias bis nach 'Alkaba auffordert, ehe man sich ben Erklärungen so großartiger Phänomene hingeben foll. wie munichenswerth, ja nothwendig dies mare, liegt am Tage. -

- 1

Die eine Reihe biefer nothwendigen Beobachtungen zu ei= ner fünftigen Auflösung biefes Rathsels ber "tiefften Depref= fion bes Ghor", eines Phänomens, bas ohne feines Gleichen 1) auf bem ganzen übrigen Erbball baftebt, ift burch Meffung bes Seespiegels unter bem Mittelmeere und burch die Sundirungen der Tiefen des Todten Meeres durch bie Symonbschen, Molyneurschen und Lynchschen Expebitionen gegeben; die andere Reihe ber geognoftischen Beob= achtungen läßt noch Bieles zu wünschen übrig, obgleich bie plutonischen und selbst vulcanischen Eruptionen in ben erweiterten Seekesseln burch , die Basaltgänge (Dykes) und heißen Quellen in der Umgebung des Tiberias=Sees, so wie die am Todten Meere in den Schlacken, Laven, Tuff= und Bimssteinmassen burch Seegen an der Ostfüste, nach Obigem, und die drei Bulcankegel mit den Lavaftrömen im Shor zwischen Keref und Schobek (Mons regalis), nach Burdhardts, zumal aber nach Irby's und Mangles Beobachtungen (f. Erdf. XIV. S. 1036, 1045 und 1046), kaum einen Zweifel über solche durch Feuer bewirkte Bildungen übrig laffen.

<sup>1)</sup> A. v. Humboldt, Central-Affien. Deutsche Uebers. von W. Mahlmann, B. I. Th. 2. S. 540—547; B. II. Th. 3. S. 349, 350, 547. Ritter Erbfunde XV.

### 770 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

Läßt fich nun bie noch heute bestehenbe Existeng jener ungeheuern Erdspalte vom Libanon bis zum ailanitischen Golf nicht widerlegen, so haben C. de Bertou's hypsometrische Meffungen auf Callier und Letronne 2) ben tiefen und auch unwiderleglichen Einbrud hervorgebracht, ben fie vielfach zur Widergung von Col. Leafe's 3) und unserer eigenen Spothese, ebe noch Burdhardts Durchwanderung bes großen Wadi Araba burch Petraea bekannt war (Erdf. 1ste Ausg. 1818, S. 217 u. f., 309, Bhaur ober die Einsenfung bes Jordanlandes), daß nämlich "biefer Erbspalt einst ben Lauf bes Jordanflusses bezeichnete", ausgesprochen und begründeten. Ruffegger, wie Al. v. Sumboldt, mußten ihnen barin mit Recht beiftimmen, baß es eine Unmöglich feit sei, bem gegenwärtigen Jordan einen Erguß durch dieses südliche Ghor (bas Wadi Araba und Wabi Afaba nach be Bertou) in ben innern Spalt bes Golfs von Ailah nachzuweisen. Al. v. Sumboldt brudt fich hierüber wie immer mit größter Bestimmtheit so aus: "bas geologische "Problem der Depression bes Jordanthales und bes Tobten Mee-"res ift um so wichtiger, als es innig zusammenhängt, ich will "nicht sagen mit ber Berftörung ber Städte ber Bentapolis, son-"bern mit der längst von Gerrn Letronne festgestellten Unmöglich-"feit ber Micht=Communication bes Jordans mit bem ailani= "tischen Golf bes Rothen Meeres in ber hiftorischen Beit" 4).

Hiermit ist der ganze Streit entgegengesett scheinender Ansichten oder Aussprüche geschlichtet: denn gegenwärtig allerdings würde es unmöglich sein, daß das Wasser des Jordan berganlaufen könnte über die Wasserscheidehöhe, welche sich zwischen dem Südende des Todten Meeres und dem Nordende des Golfs von Ailah erhebt, etwa im südlichen Dritztheile dieses Tiefthales (unter 30° N.Br. n. Robinsons Karte) oder des peträischen Ghors, das unter dem Namen des großen

<sup>202)</sup> Letronne, Rec. de Laborde et Linant, Voy., im Journ. des Savans, 1835. Août. 466—474, et Octbr. 596—602; Letronne, Sur la Séparation primitive des Bassins de la Mer morte et de la Mer rouge, et sur la différence du Niveau entre la Mer rouge et la Méditerranée. Paris. 1839. p. 1—61; Callier, Note im Bulletin de la Soc. Géogr. 1838. T. X. p. 85—100.

3) Col. Leake, Preface zu Burckhardt, Trav. in Syria. p. V. et VI.; v. Hoff, Gesch. d. natürl. Beränderungen der Erdobers släche u. s. w. Gotha. 8. Th. II. 1824. S. 118—130.

4) Entral-Assen a. a. D. B. I. Th. 2. S. 545.

Wabi Arabah bei ben Beduinen genannt und durch die Reisen der neueren Zeit seit Burchardt genauer bekannt geworben. Daß eine solche nördliche Senkung des peträischen Ghor gegen bas Südende des Todten Meeres stattfindet, machen die verschie= benen dahin ziehenden Wadis, vom Wadi Kerak an nebst dem Wabi es Safieh, Wadi Tumila u. s. w., schon wahrscheinlich; daß aber auch die gegen Süden fortgesetzte tiefe Erdspalte schon im Süden von Petra an sich nordwärts zum See senft, beweiset ber Lauf des Wadi el Dicheib (Jeib), der im Tiefthal felbst ein paar Tagereisen südwärts von Petra (eben unter 30° N.Br. etwa) seinen Ursprung auf einer flachen Ginsenkung (Erbk. XIV. S. 1063), keinesweges auf einer Bebirgshöhe nimmt, nach ei= nem Lauf bis gegen 30° 30' N.Br. sich mit bem von der lin= fen Seite herkommenden Babi Dicherafeh (Jerafeh) vereinigt, ber aus noch weit größerer südwestlicher Ferne kömmt, in ber Breite von Aila, seinen Ursprung aber weiter im westlichern Pla= teaulande bes Tih nimmt, und bann unter bem Namen Wabi Dicheib zum Tobten Meere zieht; also in weiter Strecke bem Jordan geradezu entgegenläuft.

Aus v. Schuberts Barometermessungen, welche Dr. Erdl anstellte, ergab sich das überraschende Factum, daß man vom Lagerorte bei Petra (2046 Kuß über dem Rothen Meer) in Zeit einer kurzen Tagereise gegen N.W. am nächsten Lagerort, der nur im Wadi Dscheib gesucht werden kann, um 2137 Fuß hinzabgestiegen und zu der Depression des Ghor gekommen war, in welchem das Barometer schon die Tiefe von — 91 Fuß unter dem Spiegel des Rothen Meeres angab (s. Erdf. XIV. S. 1018 und 1097). Wäre diese Messung richtig gewesen und die Depression des Todten Meeres mit Symonds genauester Berechnung auf 1231 Fuß Par. ermittelt: so würde der Wadi Oscheib von jenem Lagerort in N.W. von Petra an ein Gefälle von 1140 Fuß bis zum Todten Meere haben.

Nach C. de Bertou's sehr unsichern Söhenbestimmungen der Wasserscheidehöhe in S.W. von Petra, zwischen dem Toden und dem Rothen Meere, welche aber nur durch den Apparat mit kochendem Wasser gewonnen und von Col. Callier berechnet 5) werden konnten, würde dieselbe sogar 2317 Fuß (722 Metr.) betra=

<sup>5)</sup> Callier, Note l. c. in Bulletin de la Soc. Géogr. Paris. T. X. p. 92.

gen. Callier sett aber so wenig, wie Letronne, Bertrauen auf diese Bahl, selbst wenn man sie um die Hälfte geringer annehmen wollte; beibe aber beharren bei der Erhebung einer (wenn auch unbestimmt hohen) Wasserscheibe, welche daselbst das Bassin des Todten Meeres von dem Bassin des Nothen Meeres durch die entgegengesetzte Böschung des Tiefthales gegen R. und gegen S. scheide, von welcher doppelten Senkung sich Callier durch den Augenschein an Ort und Stelle von mehreren Hö-henpunkten aus, bei seinem Routier durch die peträische halbeinsel, überzeugte, obgleich er nicht selbst das Tiefthal berührte, sondern zu dessen Seiten auf den Höhen blieb.

Diese Wasserscheidehöhe, Collines transversales genannt, benen auch de Vertou den Namen Es Saté gibt, was Callier 6) Est=Satehh schreibt und mit "Dach" übersett, welche innerhalb der großen Vallée longitudinale des großen Wadi denselben nach Nord und Süd in zweierlei Senkungen scheidet, ist auch von Robinson und Burckhardt bestätigt (s. Erdf. XIV. 1062—1065), aber zugleich, daß dennoch die Haupt-vertiesung des großen Thales Araba dadurch nicht wie durch eine Gebirgskette geschieden erscheint, da dasselbe immerhin die Natur einer großen Wasserinne mit ebenen oder welligen Sand= und Riesssächen beibehält.

In so weit stimmen alle Thatsachen überein, und es wäre nur noch ein genaueres Nivellement der Wasserscheibehöhe wünschenswerth, als das de Bertou'sche, welches wenig Vertrauen verdient, so wenig wie dessen Beschreibung derselben und der von dort absließenden Wadis, in denen wesentliche Irrthümer sich einsschlichen, wegen Sprachunkenntniß und Verwechselung von Namen und Daten.

Die Folgerungen aus diesen Thatsachen können wir jedoch ben beiden französischen Kritikern nicht im ganzen Umfange ihrer Behauptungen einräumen, daß die Jordanwasser auch in vorhisstorischen Zeiten ihren Ablauf niemals hätten zum ailanistischen Golf nehmen können, wegen der tiesen Depression des Asphaltsees, in welchem auch zu allen Zeiten der Jordanstrom sein Ende gefunden habe, und daß die Katastrophe darauf keinen Einfluß habe ausüben können.

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Callier, im Bullet. de la Soc. Géogr. Extr. T. X. Août. 1838. p. 92.

Unsere Ansicht ift im Wesentlichen biese. Wir unterscheiben die primitive große Jordan=Spalte vom Libanon bis Aila in frühesten Zeiten, über die fein historischer Bericht, fein historisches Denfmal bekannt sein kann, von einer secundaren Modification berselben, über welche uns ber Bericht einer momentanen, furcht= baren Katastrophe überliefert ift, die nur einen Bildungsmoment dieser Modification bezeichnet, weil nur dieser innerhalb des Ge= sichtskreises der Patriarchen lag. In solcher Beziehung sagt L. v. Buch 7): wenn man irgend eine Basaltmasse in bem sübli= chen Theile ober gegen das südliche Ende des Todten Meeres bin entbecken könnte, so sollte man glauben, daß eine "Dyke" von Basalt (ein Basaltgang) bamals bei ber berühmten Katastrophe hervorgetreten sei, wie dies historisch aus andern Gegenden der Erde wol befannt ift. Die ben Ausbruch einer folchen "Dyke" begleitenden Erschütterungen vermögen wol alle Phano= mene, welche diese intereffante Gegend umgewandelt haben, ber= vorzubringen, ohne auf die Form und Gestaltung der Gebirge ringsum einen fehr hervortretenden Ginfluß auszuüben. — Bur Beit, da diese Bemerkung niedergeschrieben murde, maren bie Por= phyrhebungen mit auf ihrem Rucken emporgehobenen Sand= steinlagern durch die Mitte der ganzen Oftseite des Wadi Araba (am Baß Memela, bis zu ben zerriffenen Sanbsteingipfeln bes Hor, s. Erdf. XIV. S. 1065) noch unbekannt, welche es mahr= scheinlich machen könnten, daß die niedere Klippenreihe ber Bas= ferscheidehöhe, wie sie Burdhardt nach Aussagen der Araber bezeichnete, eben die Rolle jener Dyke, als sich erhebender Quer= riegel des langen Thales, spielte, in deffen Gefolge jene Ratastrophe eine begleitende oder eine erst nachfolgende Begebenheit Eine geognostische Untersuchung ber Altersfolge jener Bebungsmaffen allein wurde hier schon einen entscheibenden Aufschluß geben können, da Porphyre wie Bafalte überall bie hebenben Gewalten aus ben Tiefen ber Erdrinde bezeichnen, in deren Gefolge auch die plutonischen und vulcanischen Beglei= tungen hervortreten, an benen bier, wie wir gesehen haben, in ber gangen Direction ber großen Erbspalte es überhaupt nicht fehlte.

Mit der Hebung einer solchen Porphyr= oder Basaltdyke, der sich auch andere Gesteinsarten zugesellen konnten (s. ob. S. 589 u. 691), als mäßige Wasserscheidehöhe, die aber auf

<sup>7)</sup> Robinson, Pal. Th. III. 1. S. 169.

## 774 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

ber arabischen Seitenwand des Thales zu weit höhern, senk=
rechten Porphyrmauern emporstieg, wäre dann nothwendig
die Abdachung und Senkung gegen den Norden mit den zum
Todten Meere ablausenden Wadis eine natürliche Folge, so wie
, die Anschwellung des Bodens weithin in der nun theilweis
ausgefüllten Erdspalte, wodurch deren Tiese zum seich=
ten Südende des südlichen Drittheils des Asphalt=Sees empor=
gehoben wäre.

Eine folche Bebung bes Bobens, an welcher bie Ratur ber Erdrinde bekanntlich Jahrhunderte ganz allmählig zu arbeiten ver= mag, ohne daß selbst die Geschlechter der Menschen sich ihrer bewußt werben, konnte ichon längst ben ursprünglichen Lauf bes Jordan vor Menschengebenken gehemmt und in einen sugen Bafferfee vermandelt haben, ebe die Rataftrophe die ganze Begebenheit burch eine plögliche, furchtbare Explosion zu Ende brachte, mit welcher die Salzigkeit der Gewässer und die Verödung der Umge= bung erft beginnen mochte. Die tiefe Einfenfung bes Gee= Niveaus fann feine hemmende Urfache des frühern Ablaufes des Jordanwaffers zum Rothen Meere gewesen sein: benn es war febr natürlich, daß biefes Ginfinfen des Seefpiegels erft eine Folge ber zunehmenden Verdunftung, wie bei dem Kaspischen See, und einer Sebung bes Seegrundes im sublichen Drittheil ber nun troden gelegten Erbspalte mar. Bu biefer Erläuterung biene Arago's finnreiche Parallele zwischen bem Kaspischen und Mittellanbischen Meere, die eben so auf unser Locale des Todten Meeres eine Anwendung zu finden scheint. Stellen wir uns einmal, fagt berfelbe 8), vor, daß eine Insel Julia mitten in der Meerenge von Sibraltar aufgestiegen sei und den Eingang geschloffen habe: fogleich wird die schnelle Einströmung des Oceans in das Mittellan= bische Meer verschwinden. Bon dem Augenblick an wird ber Spiegel bes Mittelländischen Meeres sich senken; benn bas gange Volumen seiner Fluffe compenfirt nicht beffen Verluft burch die Verdunftung. Während dieses allmähligen Sinkens murben wirklich die gegenwärtig unter bem Spiegel bes Baffers liegenden Theile hervortauchen und fich mit dem benachbarten Festlande verbinden. Das ift vielleicht die Lösung, sagt Arago, bes ganzen Problems bes Raspischen Meeres - und nach unserem

<sup>208)</sup> Arago, im Annuaire du Bureau des Longitudes, 1832. p. 352-354; und Central-Afien, B. I. 2. S. 540.

Dafürhalten auch bas Wesentliche zur Lösung bes Problems bes Tobten Meeres, bas die mehrste Aehnlichkeit mit jenem zeigt 9), wozu nur noch bas Factum ber großen Rataftrophe hinzutritt. Diese hat der Geognost Daubeny aus einer vulcanischen Gin= wirkung am sinnreichsten zu erklären versucht 10), mit ber Bemer= fung, daß die Ursache keinesweges baran hindere, daß Naturwir= fungen auch in diesem Falle die Diener von Gottes Willen waren; so wie das Meer ale Instrument allgemein anerkannt worden sei, die Sundfluth zu bemirken, so gut könne auch ein Bulcan ben Willen Gottes vollführen, eine Ueberzeugung, die wir vollfommen, unbeschadet der Authenticität der heiligen Schrift, theilen (f. Erde. XIV. S. 677-678). Russeggers Darftellung ber Bildungs= periode 11) stimmt zunächst in boppelter Beziehung mit obigen Angaben überein: Aus der Depression des Todten Meeres und aus ber Form des gegebenen Thaldurchschnittes ergibt sich, fagt ber= felbe, daß ber Jordan nie in das Rothe Meer abfließen konnte, und daß also beim Todten Meer die Verdunftung dem Wasserzu= fluß bas Gleichgewicht halt, vielleicht ihn übertrifft: benn bas Tobte Meer scheint mehr und mehr abzunehmen und scheint einst den größten Theil des Wadi Ghor erfüllt zu haben. Sollte sich bies bestätigen, bann ware es möglich, baß ber Spiegel bes Tobten Meeres einst das ganze Jordanthal bedeckt und in gleichem Niveau mit bem bes Rothen Meeres gelegen hätte. Dann mare es auch möglich, daß beibe Wasser einst eines gewesen wären, daß der Meerbusen von Alfaba bis zum Dichebel el Scheich gereicht hatte, daß ber Binnensee sich erft burch bie Erhebung des Rückens ober Wassertheilers zwischen bem el Ghor und bem Wabi el Araba gebildet und bieses bas Tobte Meer vom Rothen nun natürlich abgeschnitten hätte. In diesem Falle ware die Bildung ber Spalte, welche bas heutige Jordanthal darstellt, vielleicht submarinisch vor sich gegangen, und lange vor der Trennung der beiden Meere durch die Erhebung des Waffertheilers. Immerhin haben wir es jedoch hier, allen geognostischen Rennzeichen zu Folge, mit einer vulcanischen Spalte, einem mächtigen Thaleinschnitte zu thun. Wollen wir Diese

<sup>9)</sup> Al. v. Humbolbt, Central-Affen a. a. D. I. S. 544. 10) Dr. Daubeny, On Volcanoes: the Destruction of Sodom and Gomorrah, in Jameson, Edinb. N. Phil. Journ. 1826. p. 365—372. 11) Rusfegger, in Poggenborfs Annalen ber Physis. 1841. Nr. 5. S. 183; bessen Reisen Th. III. S. 108 u. s.

## 776 West-Assen. V. Abtheilung. II. Abschnitt. S. 9.

merkwürdige Erscheinung mit den Traditionen ber Bibel in Berbindung setzen, so gewinnt die Theorie der Bildung dieses Thaleinschnittes, nachbem bereits bas gange Jordanthal mit bem Beden von Tiberias und bem bes Tobten Meeres, jum Theil wenig. ftens, troden gelegt war, an Bahrscheinlichkeit; bann ereignete sich eine vulcanische Depression des bereits bewohnten Thales, wie die Schrift fagt, und bann ward diese die Grundursache ber Bildung beider Seen, ba die zuströmenden Wasser sich in diesen Vertiefungen ansammeln mußten. Auch in diesem Falle steht ber einstigen beträchtlichern Größe bes Tobten Meeres kein Grund entgegen, und sein Salzgehalt erklärt sich leicht burch die Auslaugung der Salzlagerstätte in seiner Umgebung. — hiermit find vorzüglich zu vergleichen S. Reland 12), Rofenmuller 13), Robinson 14), in Beziehung auf biblische Erzählung eben so v. Lengerke 15), Winer 16), v. Raumer (Pal. S. 63-68) u. A.

Sir Rob. Impen Murchison, in einem Vortrage auf der Birmingham Association dieses Jahres, 1849, scheint 17) in seinen dort ausgesprochenen Betrachtungen unsere Vorstellung von dem Thale des Toden Meeres zu theilen, dessen Tiese von anderthalbtausend Fuß unter dem Niveau des Mittelmeeres er eines der großartigsten geologischen Phänomene nennt. Aus der Structur des Landes scheine ihm hervorzugehen, daß die Hem-mung der Jordanwasser existirt habe seit den Zeiten des höchsten Alterthums; sie ließe sich nach seiner Ansicht geologisch erklären aus einem Sinken des Landes um das Todte Meer und der correspondirenden Elevation desjenigen Theiles des Wadi el Araba, der nahe dem Punkte der Wasserscheide liege, durch irgend eine vulcanische oder dieser analoge Thätigkeit.

Es bleibt immer beachtungswerth, daß in einer ganz fremden, nichtisraëlitischen Sage von Sidoniern, bei Justinus, die Rede davon ist, daß die Phönicier durch Erdbeben aus ihren

ł,

fenmüller, Bibl. Alterthf. Th. II. 1. S. 180—190.

fon, Pal. III. 1. S. 162—170, das Todte Meer und der Untergang Sodoms, und dessen Th. II. S. 448—475 u. III. 2. Ann. XXXVII. u. XXXVIII. S. 767—785.

über Todtes Meer, S. 65 über das Thal Siddim und Gomortha, S. 278—279.

16) Winer, Vibl. Realwörterb. I. Asphalt S. 101; Todtes Meer II. S. 73—76; Sodom S. 479 u. s. w.

17) Athenaeum, 1849. Nr. 1144. p. 992.

Urfigen vertrieben feien, fich bann zuerft in ber Mabe bes affy= rischen Sumpfes niedergelaffen, bann aber an ben Ruften bes angesiedelt und die Stadt Sidon gegründet hatten (Justinus, Histor. XVIII, 3: Tyriorum gens condita a Phoenicibus fuit, qui terrae motu vexati, relicto patriae solo, Assyrium stagnum primo, mox mari proximum litus incoluerunt, condita ibi urbe, quam a piscium ubertate Sidona appellaverunt, nam piscem Phoenices Sidon appellant -). Unter bem assyrischen Sumpfe kann kaum etwas anderes als der Asphaltsee verstanden (Reland. Pal. 1010; und Seneca, Natur. Quaest. III. c. 25: Stagnum in Syria, in quo natant lateres) werden; unb mag auch, wie Movers 18) bafür halt, in dieser Sage eine Verwechslung mit dem erhthräischen Meere stattgefunden haben, und die Anwendung ber Sage, als eine hiftorische, eine irrige sein: so bleibt diese aus uns unbefannter, nicht biblischer, vielleicht babylonischer Quelle geflossene Nachricht ber Vertreibung der Phönicier (Kanaanitischer Stämme) durch Erdbeben aus ihren heimathsigen wol immer eine nicht ganz aus der Luft gegriffene Sage. Im Namen Siddim (Sedom) hat man wol Spuren des Anklanges an Sidon finden wollen, oder selbst den Namen der Schedim (Mächtige, Dämonen, Feld=Teufel der Luthersch. Uebers. 5. B. Mos. 32, 17), denen sie Opfer brachten, gegen welche Mose eiferte. Sollte diese Sage in eine früheste Zeit vor der großen Katastrophe zurückgehen, als das ernthräische Meer noch durch den ailanitischen Golf (bessen Niveau jest an 1000 Fuß höher stehen mag als an bem Spiezel des Asphaltsees) in das innere Land einspülte, ehe eine Sebung der Wasserscheide bie Trennung hervorgebracht hatte, durch beren Erschütterungen die Phönicier vom ernthräischen Meere (vexati, also wol längere Beit hindurch bedroht) vertrieben worden maren: jo murde sie eine solche Sypothese nur bestätigen können. Bon eigentlichen Bul= canen und ihren Lavaströmen sind bis jest nur die Angaben von Aulict 19) in dem nordöftlichsten Winkel des Todten Meeres, in der Nähe des Wadi Ghuweir, und die von Irby und Mangles zwischen Kerak und Schoback bezeichneten 3 Qulcankegel bekannt geworden (f. Erdf. XIV. S. 1036, 1046), aber von einer größen Kraterform ift noch nirgenbs bie Spur aufgefunden. In ber Hoff-

<sup>18)</sup> Movers, über Herfunft ber Phönizier, in Zeitschr. f. Philos. n. s. 18. V. 1. S. 28—32. 19) Lynch, Exped. p. 280.

nung, daß einsichtsvolle, in der arabischen Sprache bewanderte, jugendliche Geognosten, mit frischer Kraft und Beharrlichkeit aus= gerüstet, nicht lange säumen werden, neue Thatsachen zur Erforsichung dieser Brobleme zu entdecken, die für die Urgeschichte der Erd= und Menschenwelt von hohem Interesse sind, und auch die Nivellirungen der dortigen Oberstächen zwischen Todtem und Nosthem Meere genauer zu vollsühren, schließen wir hier mit der numerischen Angabe über die merkwürdigen Tiesen des Todten Meeres, welche aus Lynchs Sundirungen hervorgehen und einen neuen Blick in die Natur der großen Erdspalte des Ghorgestatten mögen.

Das Bassin bes Tobten Meeres besteht hiernach aus zwei sehr verschiedenen Theilen: einem größern, nördlichern, sehr tiefen Beden und einem kleinen, südlichern, sehr seichten, welche beide durch jene flache Halbinsel, el Mesraa, von einanber geschieden sind und nur durch einen schmalen und sehr seichten Kanal, den Lynch-Ranal (oben S. 73), mit einander in Berbindung stehen. Ienes nördliche scheint dem Einsturz, dieses südliche der localen Hebung die Verschiedenheit seiner Bodensverhältnisse zu verdanken. Aber beide weichen in Hinsicht ihrer Breite nicht wesentlich von einander ab; beide sind in derselsben direkten Längenspalte von Nord nach Süd eingeklemmt zwischen den parallelen Streichungslinien der Vedirgsketten in Oft und in West, von denen die in Ost noch 1000 Fuß höher als die in West über dem Seespiegel hervorzuragen scheinen.

Die Tiefe beiber Becken ist wesentlich sehr verschieden: benn die Wassertiese des südlichen beträgt höchstens nur 16 Fuß Par. an seiner nördlichten Stelle, ist im übrigen Theile überall viel seichter; das nördliche Becken dagegen zeigte fast in seiner ganzen Ausbehnung von N. nach S., in der Mitte, meist mehr als 1000 Fuß Tiefe, im nördlichen Drittheil sogar in einer lanz gen Strecke einen Abgrund von 1227 Fuß Par. (218 Fath.); dieser steigt gegen die Westfüste zwar bis zu 800 und 600 Fuß an, bleibt aber der Küste ganz nahe nur noch in einer Tiese von 500 Fuß. Dieser plögliche Absturz geht nur ganz dicht am Küzstenrande in einen sehr schmalen Ufersaum von geringerer Tiese über, so daß hier nirgends Klippen oder Untiesen die Beschiffung gefährdeten. An dem Ostuser bis dicht an die höhern und meist steilern Bergwände ist auch der Absturz in die Tiese des Sees noch steiler und plöglicher, da z. B. ganz nahe dem romantischen

Velsenthore der Arnonmündung gegenüber (S. 585), im geringen Abstande vom Ufer, die Sundirung noch die außerordentliche Tiefe von 1052 und 1058 Fuß (187 und 188 Fath.) zeigte.

Eine so große Differenz der Tiefen scheint wol schon darauf hinzudeuten, daß beide Abtheilungen einer verschiedenen Entstehungsund Bildungs-Geschichte unterworfen waren. Das sädliche Becken erreicht in seiner Mitte nirgends über 12 Fuß Tiefe und versseichtet an allen Gestadeseiten über die Hälfte, bis zu 5 und noch weniger Fuß, so daß es an dem Südrande gar nicht mehr mit Barken beschifft werden konnte, sondern diesenigen, welche landen wollten, halbe Stunden hindurch in dem heißen Schlammboden zu waten hatten, der ihnen bis über die Knöchel ging.

Anmerkung. Die mikroskopische Belebung des Todten Meeres, nach Chrenberg.

Ein neues Stadium für die Erforschung der Entstehungsgeschichte des Todien Meeres scheint durch die mitrostopischen Untersuchungen unsers verehrten Collegen Ehrenberg, dem die Naturwissenschaft in der Erforschung des Lebens im kleinsten Raume schon so viele wichtige Entdeckungen verdankt, über seine Wasser und Grundboden=Massen angebahnt zu sein. Außer Stande, diesen Untersuchungen ein Mehreres hinzuzusügen, als nur dessen Wunsche beizuspsichten, daß die Beobachtungen und Sammlungen an Ort und Stelle, und zwar rund um das Gestade und die Localitäten des Todien Meeres, mit Genauigkeit und Umsicht von nachfolgenden Reisenden sortgesetzt werden mögen, weisen wir hier nur auf den wesentlichen Inhalt seines Bortrages hin, der vorläusig in den Monatsberichten der Königl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1849, Monat Juni S. 187—193, abgedruckt ist.

Es zeigt sich aus ben bisher mikrostopisch untersuchten Wasserund Grundproben des Todten Meeres, welche durch 2. Lepsius von dessen Nordende mitgebracht waren, daß dieses Seebecken
nicht absolut leblos ift, sondern vorherrschend jetz-lebende, auch fortpflanzungsfähige Süßwassersormen von Thieren im kleinsten Raume,
wahrscheinlich auch Meeressormen, beherbergt, wenn auch keine der
größern Thierarten bisher darin haben aufgesunden werden konnen. Ein wesentlicher Theil des untersuchten Seegrundes besteht
aus mikrostopischen Kreide-Polythalamien, die es aber ungewiß lassen, ob sie lebend darin vorkommen, weil nur ihre Kieselpanzer darin aufgesunden wurden, wie sie auch in den Kreidebildungen des Libanon vorkommen; diese sind aber insgesammt Süßwassersormen und wol erst als todie Formen hineingeführt. Der

Ceegrund felbft icheint baber in großer Ausbehnung Rreibe-Schutt au fein, und bas Tobte Deer ein ursprünglich bratischer Guß= waffer-Gee, ber als solcher mit ben eigentlichen Meeren in keinem birecten Zusammenhange war, da die kleinen Lebensformen der Meere fehlen, ober nur unbedeutend repräsentirt find. Dagegen haben sich in den der Jordanmundung nahen Gewässern doch kleinere Meeresformen gezeigt, beren Babl fich bei fortgesetten Ortebeobachtungen wahrscheinlich vermehren wurde. Unter ben baselbst aufgefundenen find auch ein paar, welche fich barin lebend erhalten hatten. Das Hare Jordanwaffer ift febr reich belebt von kleinen Lebensformen ber Auffallend war es in ben Lebensformen, bie Sügmafferbildungen. in dem klaren Jordanwaffer schweben, einige Meeresthierchen pervortreten zu sehen, wie fie im Baffer bes Tobten Meeres zwar, aber im Flupwaffer gar nicht erwartet werben; 3. B. folche, bie Ehrenberg auch in ber Rorbsee bei Curhaven und anderwärts beobachtet hatte. Dies führte ihn zu bem Schluß, daß es bennoch gablreiche lebenbe Meeresthierchen im Tobten Meere geben mag, obschon fie bisher nur im untern, wol schon brakischen Jordanwaffer beobactet murben, auf welche Ebben und Fluthen bei Aufftauungen burd Stürme gleichen Einfluß auf ben brakischen Schlick bes Jordan ausüben werben, wie ein folder burch benfelben Raturforscher auch auf die Berbreitung von lebenbigen Meeresformen in dem Elbichlid bei hamburg und in bem der Themse bei London beobachtet worben ift. Im Baffer bes Tobten Meeres fanden sich 11 Arten Polygaftern, 5 Phytolitharien, 2 Polythalamien, einige weiche Pflangentheilden und kleine, bunkle Arpftallfäulchen mit boppelter Zuspitzung, bie an vulcanische Berhältniffe erinnerten. 3m Jordanwaffer fanben fich nicht weniger als 25 Polygastern, 11 Phytolitharien-Arten und 3 Arten der kalksalzigen Kreide-Polythalamien. Dies sind meift schon aus andern Untersuchungen bekannte Arten, nur 6 waren neue, bem Jordan eigenthumliche, ihn charafteriffrende Polygafter-Arten.

.

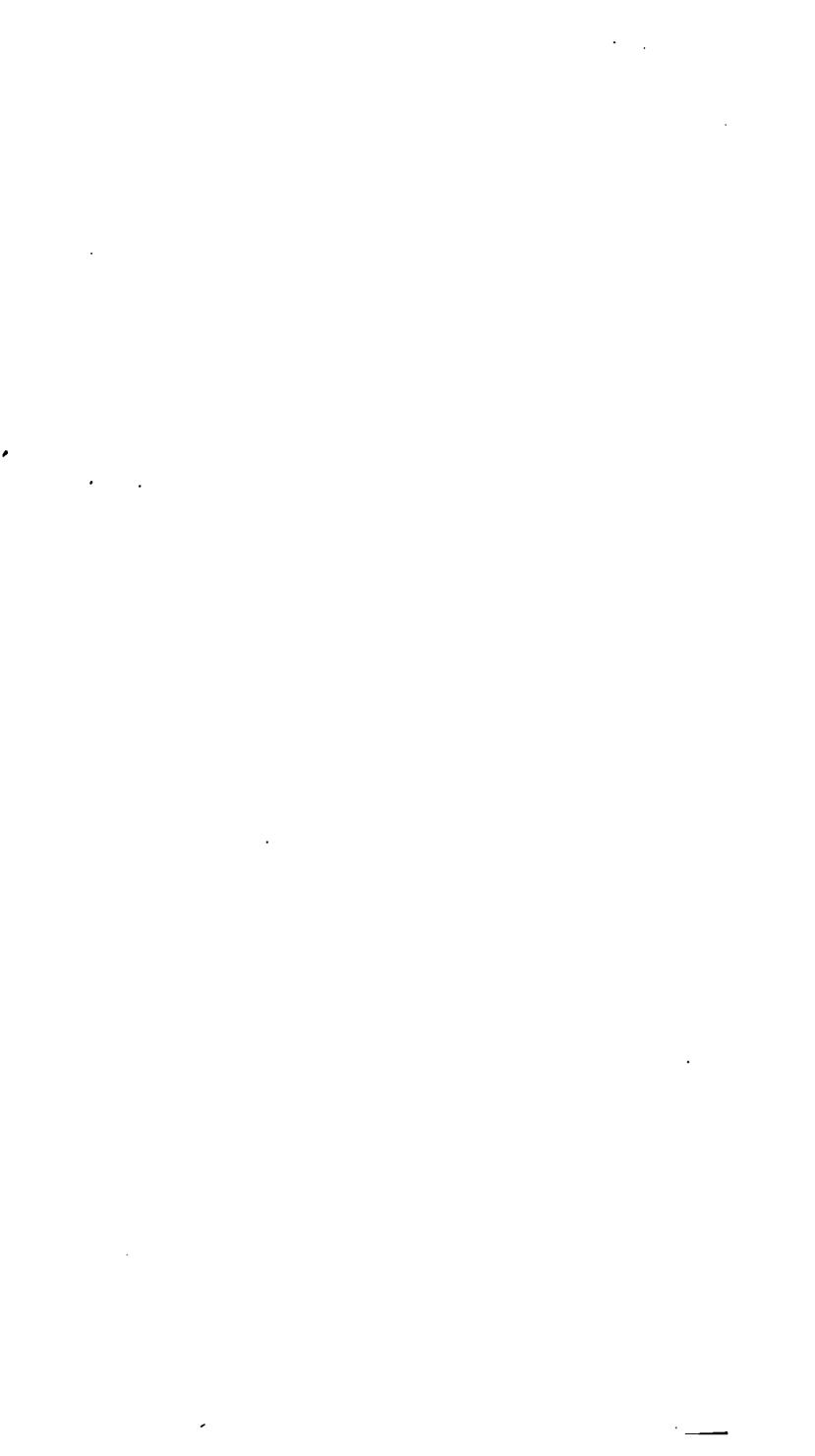

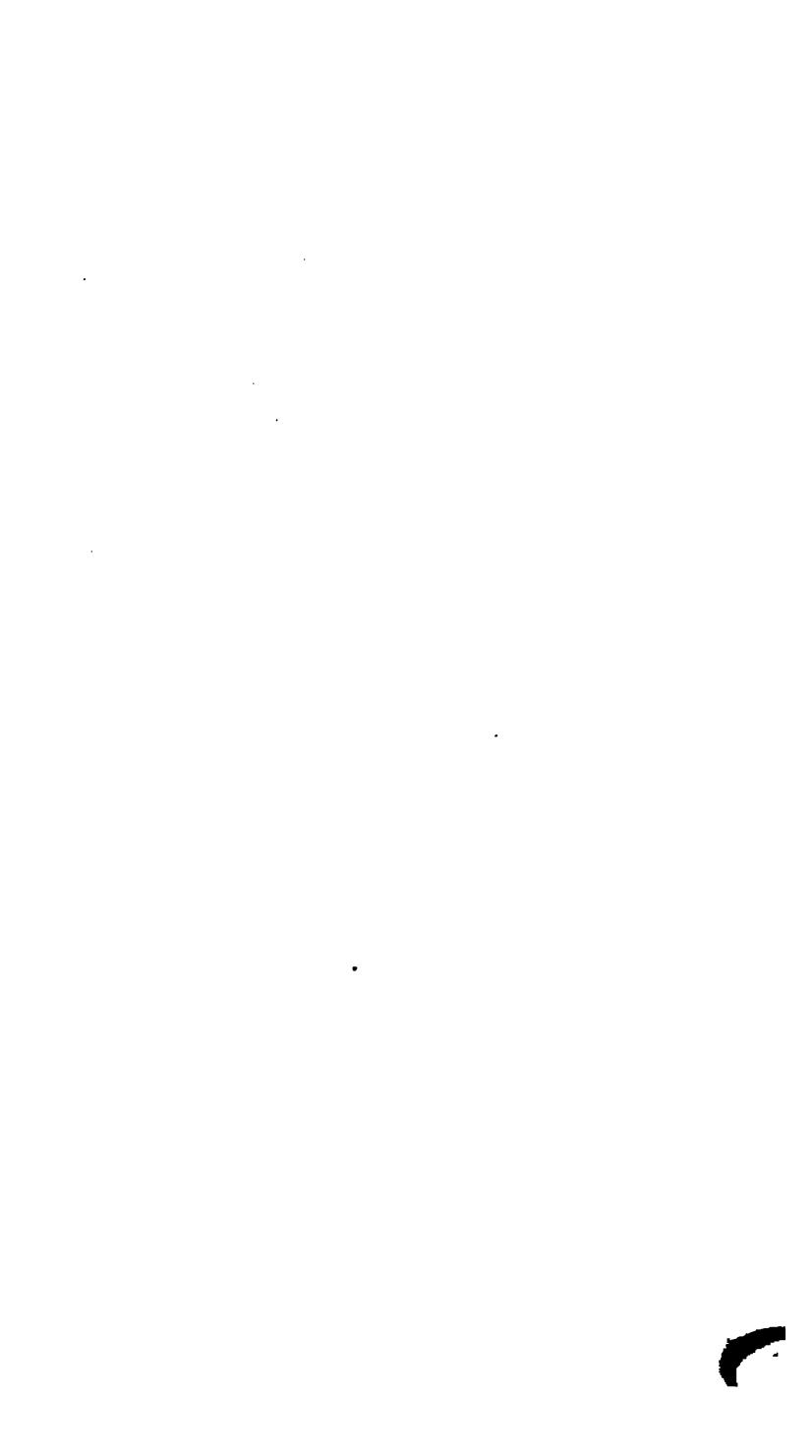



t • • • .

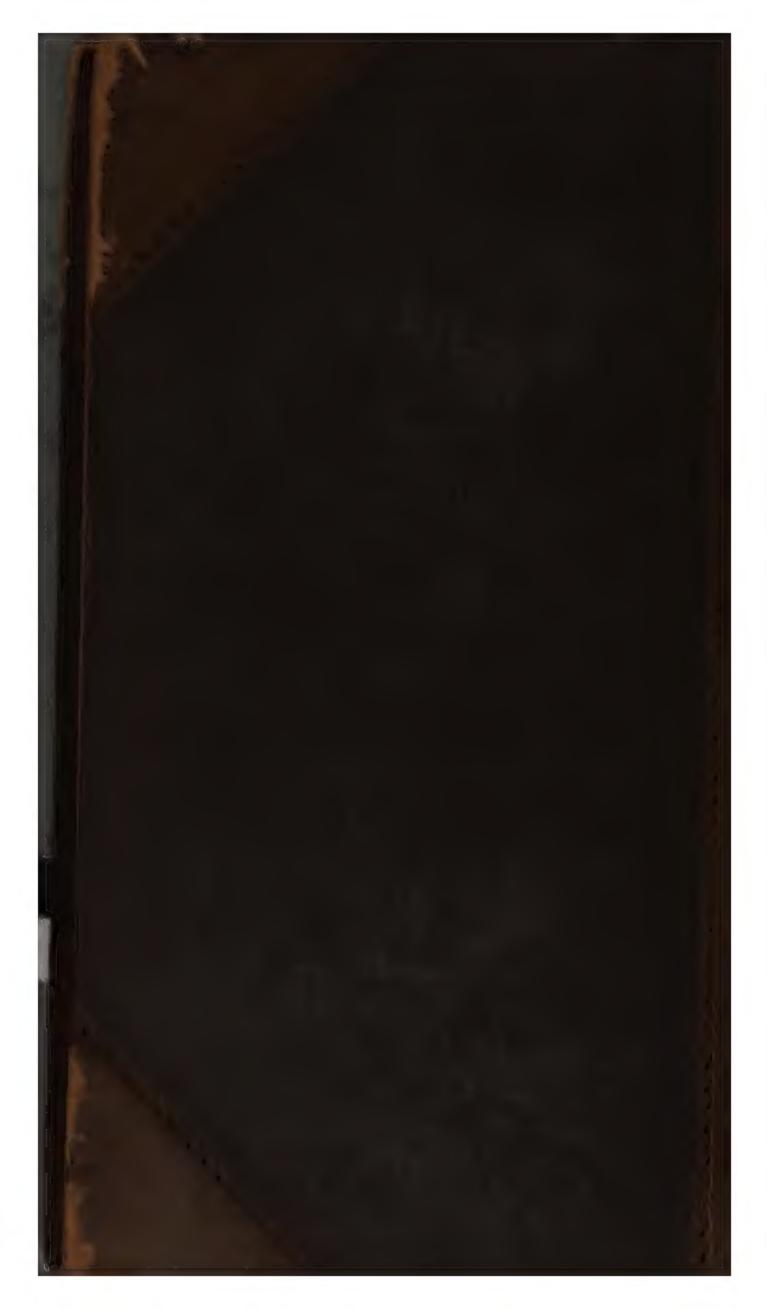